# PAGE NOT AVAILABLE



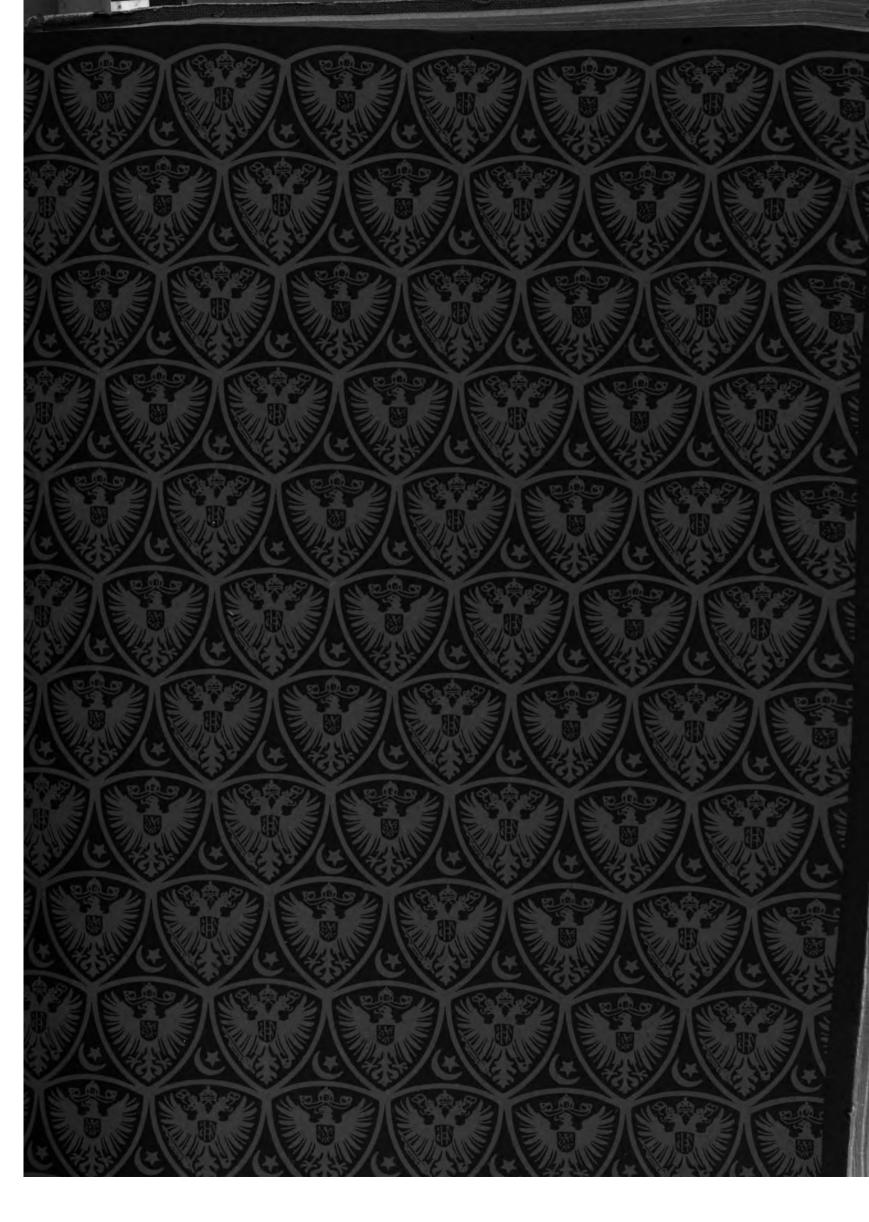

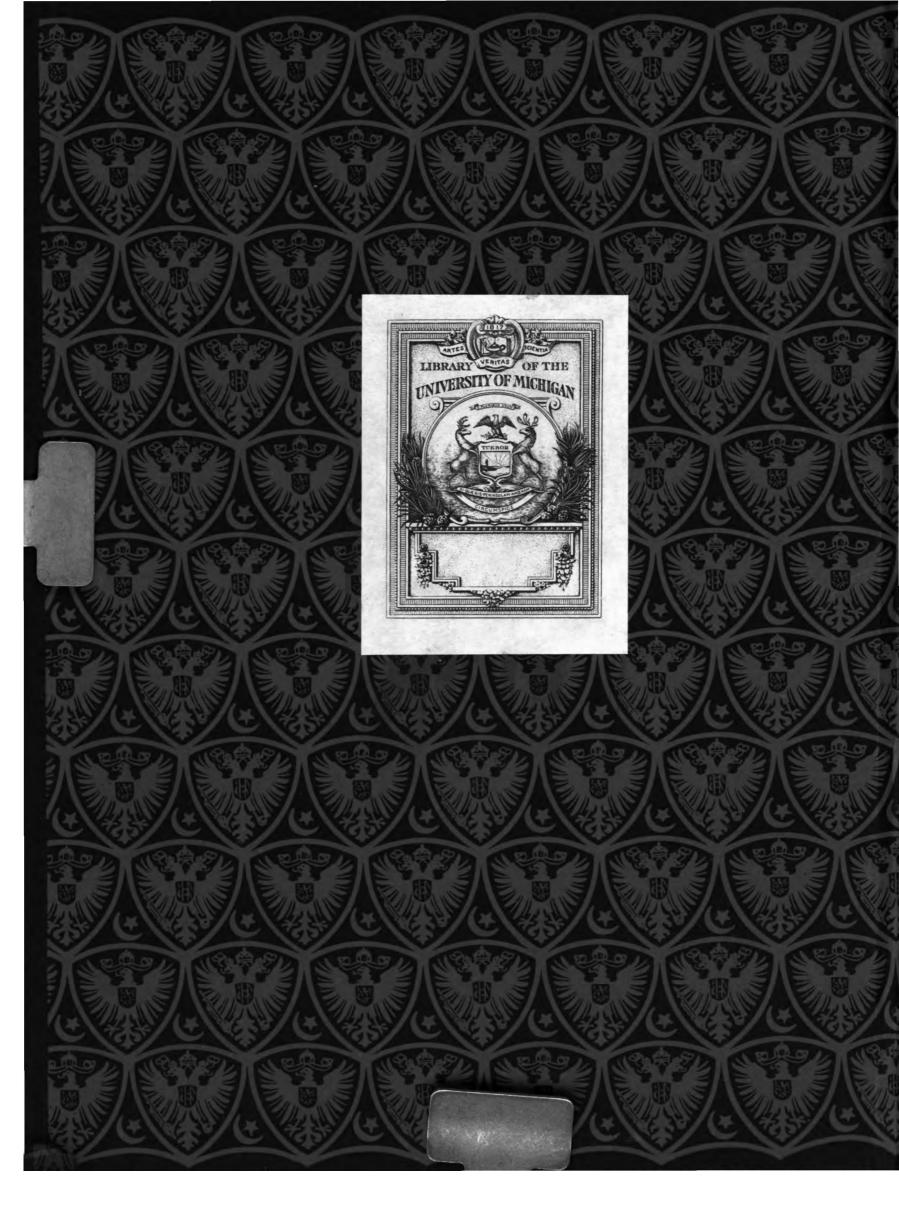

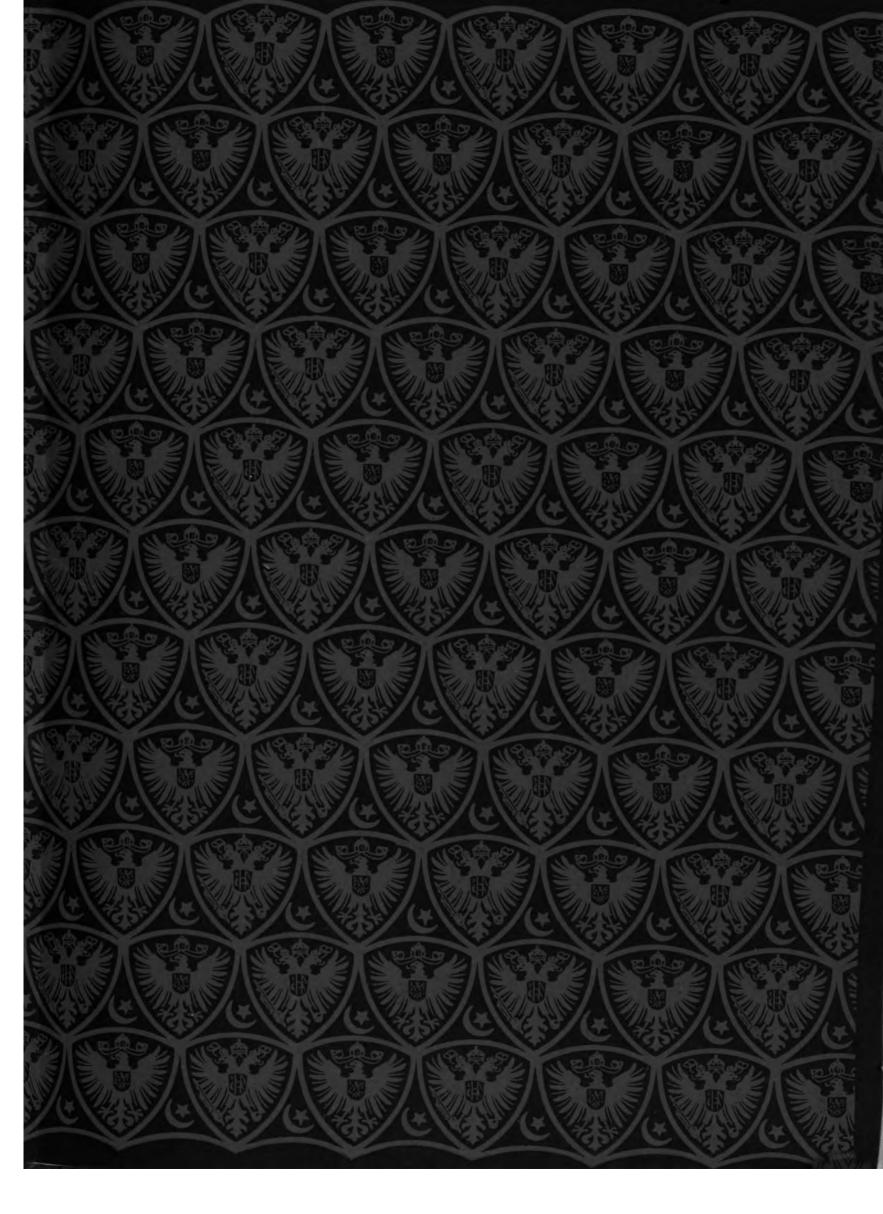

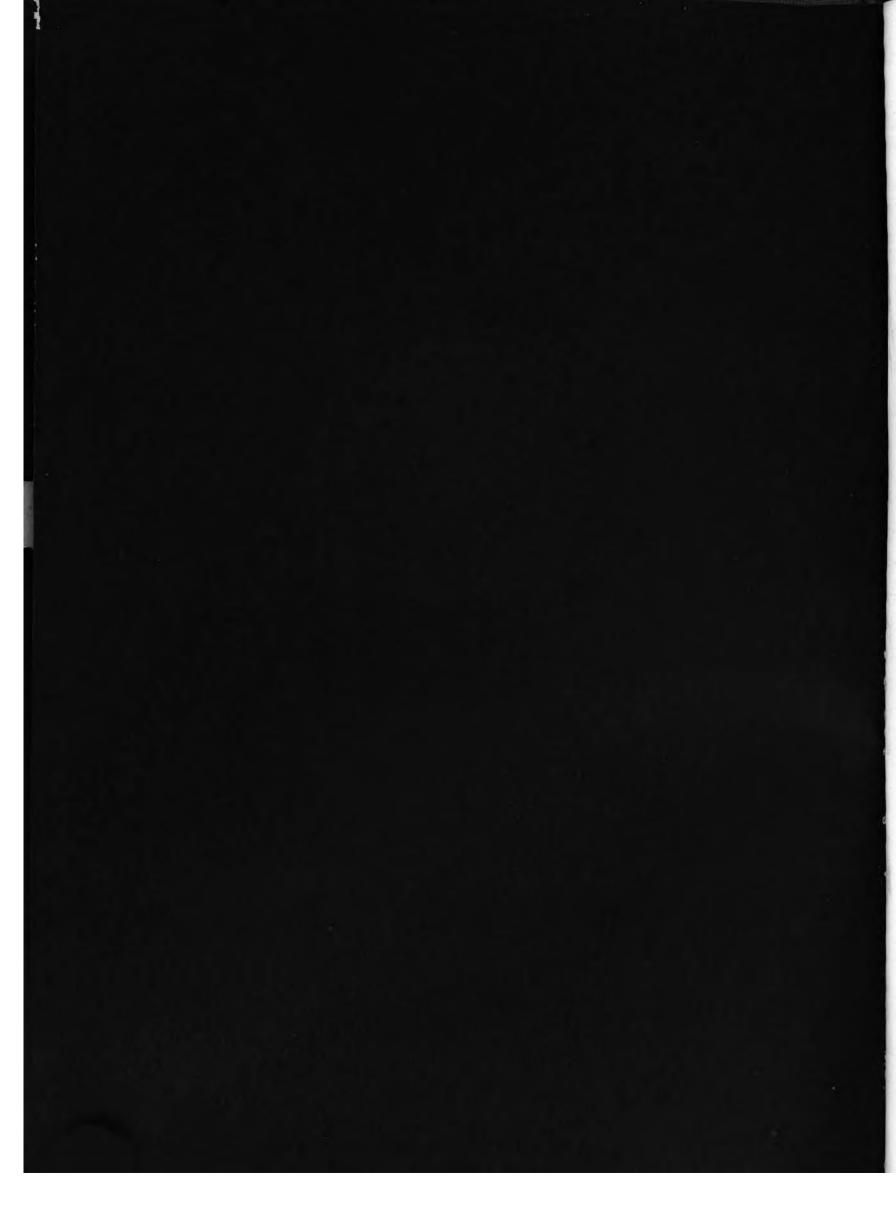

.

.

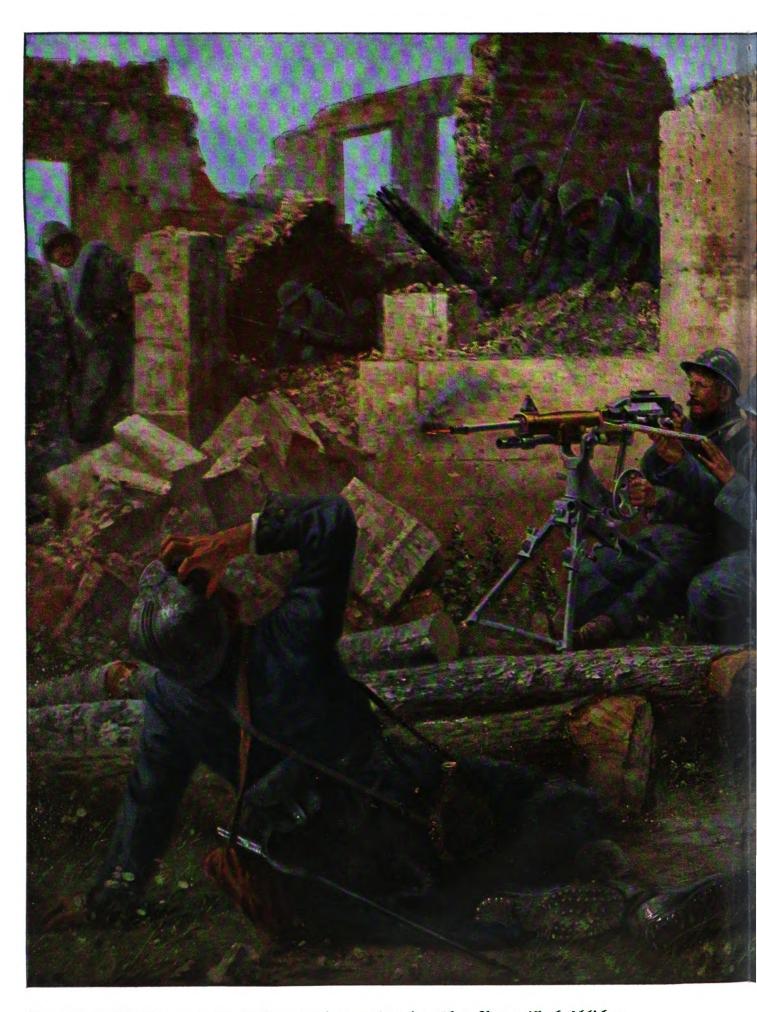



Französische Maschinengewehrabteilung wird von einer deutschen Patrouille beschlichen.

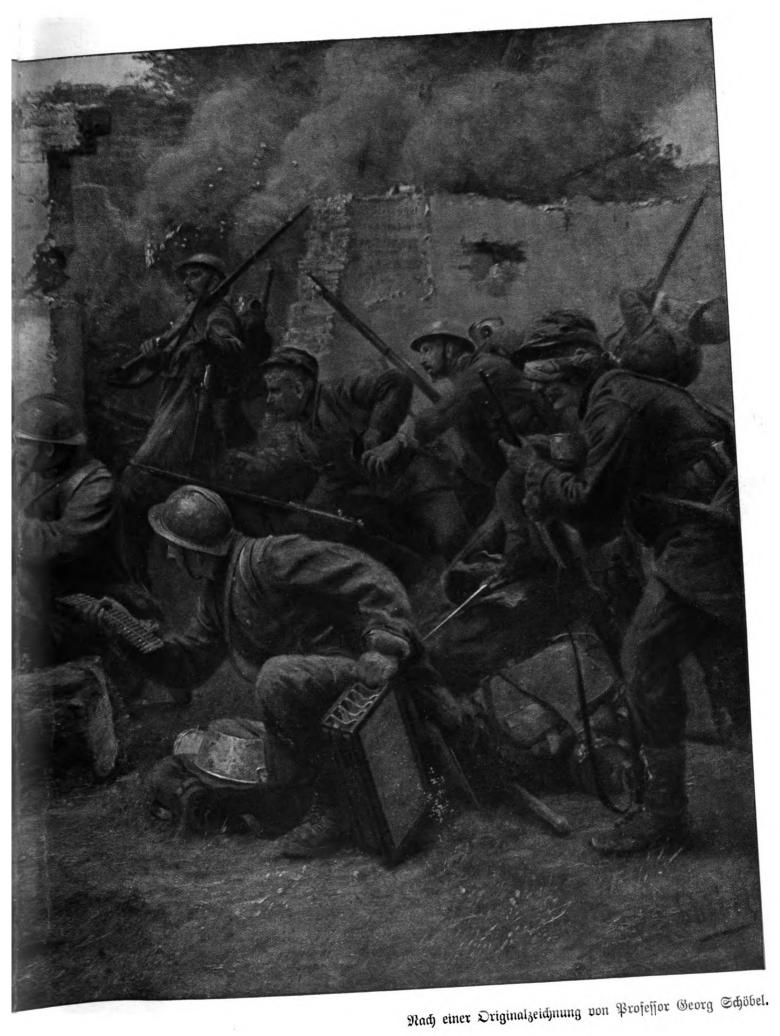



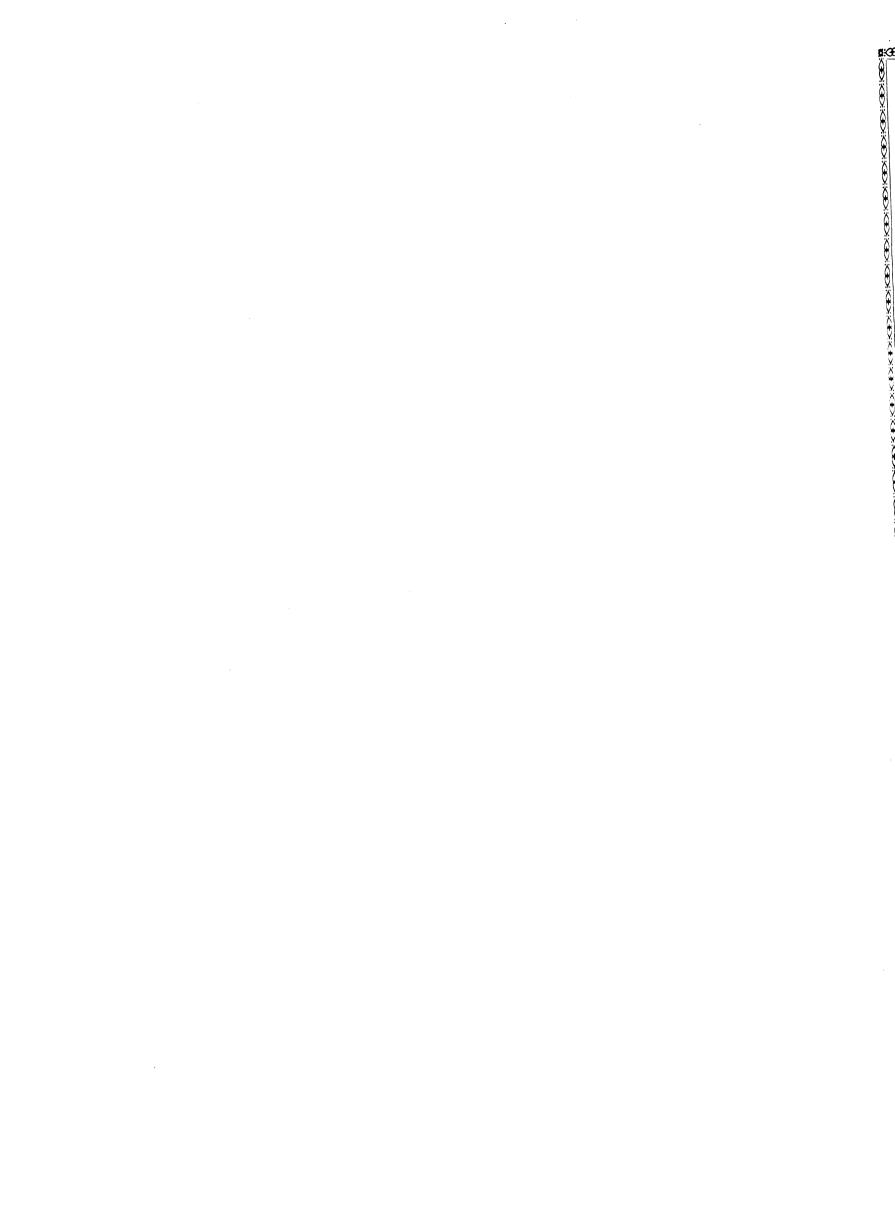

Silustrierte Geschichte

Des

Will Beltrüges 1914/17.

Mil Beltrüges 1914/17.

Mil Beltrüges 1914/17.

Benrollentaat 4. D. Baron B. Arbama, Haufbard Geof Da Mades Woen, Oberlautaat D. Dambuch, Verleige Dr. Rati Doss, Richard Geof Da Mades Georg, Double Gemphore. D. C. Dambuch, Verleige Dr. Rati Doss, Richard Geof Da Mades Georg, Double Gemphore. D. D. And Geoff De Comment. D. Dambuch, Verleige Br. Geoffeen De Comment. De C



Machbrud verboten. Alle Rechte, insbesondere das der Abersegung, vorbehalten. Drud ber Union Deutsche Berlagsgesellschaft in Stuttgart. Refer. St. Moorthamer 5-12-26 11831

# Rriegskalender zur Original-Einbanddecke

# der Illustrierten Geschichte des Weltfrieges 1914/17. Giebenter Band

enthaltend die Greignisse vom 1. Juli bis 31. Dezember 1917.

Berlag der Union Deutsche Berlagsgesellschaft in Stuttgart, Berlin, Leipzig, Wien.

### Juli.

1. Englische Angriffe bei Rieuport, Gavrelle, St. Quentin und Lens, frangofische am Chemin des Dames abgewiesen; schwere russische Berlufte zwischen Narajowka und Strypa; Koniuchy verloren. — 2. Französische Angriffe bei La Bovelle und auf dem linken Maasufer, russische an der Bahn Rowel-Lud und Koniuchn abgewehrt; ruffische Fortschritte an der Strnpa; ö.-u. Erfolg bei Rostanjevica; Gnadenerlaß Raiser Rarls. — 3. Französische Angriffe bei Cerny, ruffifche bei Brzegann abgewiesen. - 4. Frangofische Angriffe bei Cerny abgewehrt; Fluggeschwaderangriff auf Harwich. - 5. Rumanischer Angriff am Casinutal vereitelt; württembergischer Erfolg an der Aisne. — 6. Starte frangofische Angriffe vom Cornillet- bis zum Hochberg abgewiesen; schwerste ruffische Berlufte zwischen Roniuchn und Lawritowce, nördlich davon, bei Zwygnn, Brzegann und Stanislau. - 7. Frangösische Angriffe bei Cerny, La Bovelle, Ailles, am Cornilletberg und Toten Mann, russische bei Stanislau und Huta abgewehrt; großer Fliegerangriff auf London. — & Deutsche Erfolge am Chemin des Dames und bei Laon, russische bei Stanislau; englisches Großlinienschiff "Banguard" in die Luft geflogen. - 9. Englischer Borstoß bei Hollebeke, französische bei Courtecon und Cerny abgewiesen; bei Stanislau die Front hinter die Lutowica zuruckgenommen. 10. Sturmerfolg des Marinekorps zwischen Kuste und Lombartzyde. — 11. Sturmerfolg hanseatischer Truppen bei Monchn; Rampfe bei Ralus und Rowel; Erlaß Raiser Wilhelms II. zur preußischen Bahlrechtsfrage. -12. Feindliche Borftoge bei Nieuport, Ppern und Hulluch, an ber Scarpe und Lomnica abgewehrt; beutscher Erfolg an der Höhe 304 vor Berdun. -13. Englische Angriffe bei Lombartzyde abgewiesen; deutscher Erfolg beim Bois Soulains. — 14. Rüdtritt des Reichskanzlers v. Bethmann hollweg; englische Borftoge bei Gavrelle, Croifilles und Bullecourt, starte französische Angriffe von Nauron bis Moronvillers und an der Höhe 304, ruffische bei Kalusa abgewehrt; deutscher Sturmerfolg bei Courtecon. — 15. Englische Angriffe bei Lombartzyde, französische bei Courtecon, La Bovelle, italienische bei Jamiano abgewiesen; Rämpfe am Hochs und Poehlberg; Derna durch ö.-u. U-Boot beschossen. - 16. Englische Angriffe bei Lombartznde, französische bei Malval-Cerny und am Bois Soulains abgewehrt, an der Sohe 304 vereitelt; beutsche Erfolge vor Laon, bei Courtecon und am Poehlberg; die Ruffen aus Ralufg hinausgedrängt; Strafenkampfe in Petersburg. -17. Englische Angriffe bei Warneton und an der Strafe Arras-Cambrai, frangösische vor Berdun abgewiesen; frangösischer Erfolg bei Malancourt-Esnes; die Höhen bei Nowica gestürmt; engilicher Abergriff in den hollanbischen Ruftengewässern. — 18. Deutsche Erfolge bei St. Quentin und Avocourt; englische Borftoge im Rustengebiet und bei Ppern, ruffische Angriffe bei Ralus abgewehrt. — 19. Englische Angriffe bei Lombartzyde, Messines, Gavrelle und Monchy, frangofische bei St. Quentin, ruffische bei Nowica abgewiesen; deutscher Sturmerfolg bei Craonne; die russische Front zwischen Sereth und Blota Lipa durchbrochen; Unnahme der Friedensentschliegung im Deutschen Reichstag. — 20. Feindliche Borftoge in Flandern und im Artois abgewehrt; deutscher Erfolg am Chemin des Dames; weitere große Fortschritte in Oftgalizien. — 21. Erfolgreiche deutsche Borftoge bei Brane und Cernn; ruffifche Angriffe zwischen Rrewo und Smorgon abgewiesen; neue Fortschritte bei Tarnopol und Brzegann; Rerensti ruffischer Ministerprasident. — 22. Feindliche Angriffe bei Avion und Méricourt abgewehrt; deuticher Erfolg am Winterberg; neue ruffische Angriffe zwischen Smorgon und Rremo gescheitert; die russische Front in Oftgaligien bis zu ben Karpathen im Wanten. - 23. Frangösische Angriffe bei Cerny, ruffische bei Jatobstadt, Dunaburg, Rremo sowie in ben Rarpathen abgewiesen; weitere große Er-

folge in Oftgaligien. - 24. Englische Borftofe in Flandern, frangofische Ungriffe bei Craonne abgewehrt; Tarnopol, Stanislau und Nadworna genommen; feindlicher Erfolg im Susitatal. — 25. Deutsche Erfolge bei Monchy, Ailles, am Hochberg und bei Smorgon; Buczacz, Aumacz, Ottynia und Delatyn genommen; die russische Front sudlich vom Tartarenpaß im Weichen; die Baba-Ludowa-Bohen erstürmt. — 26. Französische Angriffe bei Ailles, Hurtebise und am Hochberg abgewiesen; weitere Fortschritte bei Tarnopol, Trembowla und in den Waldkarpathen; Rolomea genommen; Aufgabe bes Sovejatales; englischer Rreuzer ber Diademflasse durch deutsches U-Boot versenkt. — 27. Frangösische Angriffe am Chemin des Dames abgewehrt; Fortschritte bei Tarnopol, Trembowla, Jagielnica und Kirlibaba; Erfturmung des Tomnatit; feindlicher Erfolg an der oberen Putna; Fliegerangriff auf Paris. — 28. Englische Angriffe bei Monchy und Offus, frangolische bei Ailles abgewehrt; Fortschritte bei Susiatyn, am 3brucg und Sereth, bei horobenta und in ben Rarpathen; Rutn genommen; ruffifche Angriffe gegen ben Mgr. Cafinului, ruffifch-rumanifche am Obobesci abgewiesen; Enthüllungen des Reichstanzlers Michaelis über die französischruffischen Geheimverträge. — 29. Französische Angriffe von Cerny bis zum Winterberg abgewehrt; erfolgreiche Rampfe bei Stala, Rorolowta, Zaleigcznki, Wisnit und gegen Seletin. — 30. Beginn ber Schlacht in Flanbern; frangolische Angriffe bei Filain, ruffische am Mgr. Cafinului abgewiesen; ber 3bruczübergang erzwungen; die Russen bei Niwra, Sniatyn, Wisnit, Molbawa und Suczawa geworfen. - 31. Riefige Angriffe ber Englander und Franzosen zwischen Noordschoote und Warneton gescheitert, ebenso französische bei Filain; Bixschoote verloren; deutsche Sturmerfolge bei La Bovelle und Malancourt; Fortschritte am Billibach, zwischen Onjestr und Pruth, sowie an ber Dreilanderede; vergebliche ruffifch-rumanifche Angriffe beim Cafinutal. — U-Boot-Erfolge im Juli: 811 000 Bruttoregistertonnen versentt. - Berlufte im Luftkampf: 213 feindliche, 60 beutsche Flugzeuge, 34 feindliche, teine beutschen Fesselballone.

### Auguft.

1. Schwerste feindliche Berluste von Langemark bis zur Lys; frangolische Angriffe am Chemin des Dames und Westufer der Maas, ruffisch. rumanische am Mgr. Casinului abgewehrt; die Russen bei Angoda geworfen; Fortschritte in ber Butowina. - 2. Englische Angriffe bei Nieuport, Bixschoote und Langemark, französische bei Allemant und Malancourt, russische rumanische am Mgr. Casinului abgewiesen; beutscher Erfolg bei Cernn; die Russen erneut bei Rudrynce, zwischen Sereth und Pruth, von Slobod bis zur Bistrit geworfen. - 3. Czernowit genommen; Galizien fast gang vom Feind befreit; der Abergang über die Moldawiga erzwungen; erfolglose rumanische Angriffe am Mgr. Casinului. - 4. Deutscher Erfolg bei Juvincourt; Fortschritte gegen Chotin, bei Rarancze, Bojan, Radaug, Wama und an der Bistrik; rumanischer Angriff am Mar. Calinului abgewehrt. -5. Englischer Angriff zwischen ber Strafe Ppern-Menines und der Lys, rumanischer am Mgr. Casinului und im Butnatal abgewiesen; Rampfe zwischen Onjestr und Pruth; Radaut genommen; Fortschritte an der Moldawa und Bistrik. - 6. Fortschritte in der Butowina; rumanische Angriffe am Mgr. Casinului und im Putnatal abgewehrt; die russischen Stellungen bei Fociani gestürmt; Flugzeugangriffe gegen Dünamunde und Insel Ofel. - 7. Englische Angriffe bei Nieuport und Bixschoote, rumänische am Wgr. Cafinului und im Putnatal, ruffifch-rumanische bei Focsani abgewiesen; deutscher Sturmerfolg im Caurièreswald, ö.-u. beim Cnorgnotal. — 8. Fortschritte in den Waldfarpathen und an der westlichen Moldau; ruffisch-

eumanische Angriffe bei Focsani abgewehrt. - 9. Englischer Angriff von Mondyn-Beldes bis gur Strafe Arras-Cambrai abgewiesen; deutsche Erfolge bei St. Quentin und Bacherauville, d.-u. bei Brodn; die Russen bei Czernowig, Selfa und helba, die Rumanen bei heerestrau geworfen; ber Susitaubergang erzwungen. - 10. Beftige englische Angriffe zwischen Fregenberg und Sollebete, frangofifche bei St. Quentin, Ronereferme und Cerny, ruffifch-rumanifche an ber Gufita abgewehrt; beutscher Erfolg am Hochberg: Fortidritte im Glanic- und Ditozial, am Mt. Cleja und Mar. Casinului. — 11. Englische Angriffe bei Hollebete, französische bei Cerny, ruffifch-rumanische bei Focsani und an ber Buzaulmundung abgewiesen; Fortschritte beim Trotus- und Ditoztal. — 12. Französische Angriffe an der Strake Laon-Soillons und bei Ailles, ruffifch-rumanische an der Buzaulmundung abgewehrt; Fortschritte im Trotustal; Panciu gesturmt; Fluggeschwaderangriff auf Southend und Margate. — 18. Englische Borftoke bei Lens und an der Scarpe, frangofische bei Nauron und Fliren, russisch= rumanische im Trotus. Ditoz- und Casinutal sowie bei Banciu abgewiesen; Fortschritte zwischen Sulita- und Putnatal. — 14. Englische Angriffe am Steenbach, bei Fregenberg und Hooge, frangofische bei Cerny, ruffische bei Tarnopol abgewehrt; Fortschritte im Trotus- und Putnatal; Soveja und Stracani genommen; Fliegerangriff auf Benedig. — 15. Beginn ber zweiten großen Schlacht in Flandern; geringe englische Erfolge zwischen Hulluch und Lens; frangofifche Angriffe bei Cerny, ruffifch-rumanifche bei Panciu-Stracani abgewiesen; Fortschritte an ber oberen Susita und bei Marasesti. - 16. Schwerste englische Berluste in Flandern und bei Loos; französische Borftobe bei Cerny, ruffifch-rumanische bei Focsani und am unteren Gereth abgewehrt; d.-u. Sturmerfolg bei Grozesci, badischer im Cauridreswald; Befanntgabe ber papftlichen Friedensnote. — 17. Langemark verloren; Ergebnis der Rämpfe in Oftgalizien und der Butowina seit 19. Juli: 655 Offiziere, 413 000 Mann gefangen, 257 Geschüte, 546 Maschinengewehre, 191 Minenwerfer und reiches Kriegsgerät erbeutet. — 18. Englische Angriffe bei Cambrai abgewiesen; Beginn der 11. Isonzoschlacht vom Mrzli Brh bis jum Meere; Brand von Saloniti. - 19. Englische Angriffe bei Langemart abgewehrt; Schlacht vor Berdun; ber Talouruden geraumt; Sturmerfolge im Ditoztal und bei Marafesti; schwerste italienische Berluste am Isonzo von Augga bis gum Meer; italienischer Rudzug bei Asiago. -20. Schwerfte frangofifche Berlufte vor Berdun mit geringen Erfolgen am Toten Mann und Rabenwald; Fortbauer ber Isonzoschlacht; geringe italienische Erfolge bei Augga, Canale und Selo; Rudtritt bes Ministeriums Esterhagn. - 21. Englische Angriffe bei St. Julien und Lens; rumanische bei Grozesci und Soveja abgewiesen; frangofilhe Erfolge bei Avocourt und Samognieux, italienische bei Brh, sonst vor Berdun und am Isonzo nur schwerfte feindliche Berlufte; Luftschiffangriff gegen England. — 22. Seftige englische Angriffe zwischen Langemart und Sollebete sowie bei Lens, frangofische bei Beaumont, ruffifch-rumanifche bei Grozesci, im Gustatal und bei Goveja abgewehrt; ruffischer Rudzug an ber Aa; italienische Fortschritte bei Brh, sonst am Jonzo nur schwerste feindliche Berlufte. — 23. Englische Borstoße bei Befthoet und Lens, ruffifch-rumanische bei Soveja und im Sufitatal abgewiesen; Fortbauer der Isonzoschlacht ohne italienische Erfolge. — 24. Englische Angriffe an ber Strafe Ppern-Menines und bei Lens, frangofische bei St. Quentin, am Forgesbach und ber Hohe 304, italienische am Monte San Gabriele abgewehrt; der Monte Santo geräumt. — 25. Frangösische Angriffe bei Pargny und Samognieux, italienische am Wippachtal und Monte San Gabriele abgewiesen; Enthüllungen im Guchomlinowprozeß. - 26. Englische Angriffe bei Lens und Le Catelet, französische bei Beaumont, im Fossesund Chaumewald, italienische bei Bainsiga und Gorg abgewehrt; Fortschritte bei Soveja. — 27. Englische Angriffe an der Strafe Ppern-Menines, bei Langemart und Le Catelet, französische bei Allemant und Beaumont, italienische bei Bainsigga-Beiligengeist abgewiesen; Bojan und Die Soben bei Dolgot gestürmt. - 28. Sturmerfolge bei Grozesci und Muncelul; schwerfte italienische Berlufte bei Ral, Podlece, am Monte San Gabriele, bei Gorg und San Marco. - 29. Englischer Borftog bei Wieltje, französische bei Cerny, rumänische bei Ocna und Muncelul abgewehrt; Fortfcritte nordweftlich von Focfani; neue fcwerfte Berlufte der Italiener bei Ral, Poblece, Madoni, Britof, am Monte San Gabriele, bei San Marco, Bertojba und Rostanjevica; Rudtritt des polnischen Staatsrates. — 30. Französische Angriffe bei Hurtebise, am Winterberg und bei Corbonn, italienische bei Baralovo, serbische am Dobropolje abgewiesen; Sturmerfolge bei Focsani und Maxineni; erfolglose italienische Anstürme am Monte San Gabriele, bei

Kal, Madoni, Britof, Görz und im Wippachtal. — 31. Deutsche Erfolge bei Le Catelet und Stala; serbische Angriffe am Dobropolse, englische beim Doiransee, heftige italienische bei Podlece, Madoni, Britof und am Monte San Gabriele abgewehrt. — U-Boot-Erfolge im August: 808 000 Bruttoregistertonnen. — Berluste im Luftkrieg: 295 feindliche, 64 beutsche Flugseuge, 37 feindliche, 4 deutsche Fesselballone.

### September.

1. Deutsche Erfolge bei La Fere und Luck; ruffisch-rumanische Angriffe bei Focsani, frangosische bei Monastir, serbische am Dobropolje, italienische bei Bainsigga-Beiligengeist, Gorz und Jamiano abgewehrt; die Duna bei Urfüll überschritten; Geegefecht an ber Westfüste von Jutland. — 2. Englifder Borftog vor Arras, ruffifd-rumanifde zwifden Gufita- und Butnatal, frangofische bei Monastir, serbische bei Dobropolje, italienische am Monte San Gabriele, bei Gorg und Jamiano abgewiesen; Fortschritte vor Riga; Fliegerangriff auf Calais, Duntirchen und Dover. - 3. Englische Angriffe bei Lens, frangofische bei Somme Pn-Sougin abgewiesen; Riga genommen; die Ruffen am Jägelbach geworfen; ö.-u. Erfolg bei Czernowit; ruffifch-rumanische Angriffe bei Muncelul, italienische bei Kal und Madoni abgewehrt; Fliegerangriff auf Chatham, Sheerneß und Ramsgate. — 4. Fortschritte vor Riga; Dunamunde genommen und die livlandische Aa überschritten; schwerfte italienische Berlufte bei Madoni, am Monte San Gabriele und auf der Rarfthochflache; Fliegerangriff auf Dover, Boulogne und Calais. — 5. Englische Angriffe vor Ppern, frangolische bei Bargny-Filain und Bois Coulains, rumanische bei Muncelul, italienische am Monte San Gabriele und bei Gorg abgewiesen; weitere Fortschritte vor Riga; D.-u. Erfolg auf ber Karsthoch. fläche; Fliegerangriff auf London, Southend und Margate. - 6. Englischer Ungriff an der Bahn Ppern-Roulers und bei Lens abgewiesen; Fortsetzung des russischen Rudzuges bei Riga; ichwere italienische Verluste auf der Rarithochfläche und am Monte San Gabriele; Flugzeugangriff auf Benedig. -7. Frangöfischer Angriff bei Samognieux, ruffischer am Prefpafee, italieni. icher am Monte San Gabriele abgewehrt; weitere Fortichritte vor Riga. & Englische Angriffe bei St. Julien, am La Basse-Ranal und an der Scarpe, frangösische bei Somme Pp-Souain, zwischen Fossewald und Bezonvaux, russische Borstöße am Ochridasee abgewiesen; Kornilows Diktaturansprüche. - 9. Erfolgreiche Rämpfe vor Berdun; ruffifch-rumanische Angriffe zwischen Trotus- und Ditoztal abgewiesen; feindlicher Erfolg am Malitsee. — 10. Englische Borstoße bei Langemark und Frezenberg, französische Angriffe vom Fosses bis zum Chaumewald abgewehrt; ruffischer Erfolg bei Golta; erfolglose feindliche Angriffe in Mazedonien und Albanien; italienische Berluste in ber 11. Jongofdlacht auf 230 000 Mann geschätt. - 11. Frangösische Borftoke bei Somme Pn-Souain, ruffische zwischen Oftsee und Duna, ruffisch-rumanische Angriffe bei Ocna, italienische am Monte San Gabriele abgewiesen; ö.-u. Erfolg bei Berat, italienischer bei Pogradec; Beute aus den Rämpfen bei Riga: 8900 Gefangene, 325 Geschütze, viel Rriegsgerat. - 12. Abschluß bes Bormariches vor Riga; heftige Rämpfe am Monte San Gabriele; Rönigin Eleonore von Bulgarien +; neue Zugeständnisse an Polen. — 13. Württembergischer Sturmerfolg bei Langemart, westfälisch-hanseatischer bei Guignicourt; italienischer Angriff am Monte San Gabriele abgewehrt; Ministerium Ribot durch Ministerium Painlevé ersett; Unterwerfung Kornilows. -14. Englischer Angriff bei St. Julien, frangosische bei Somme By-Sougin, italienische bei Selo und am Monte San Gabriele abgewiesen; babischer Sturmerfolg beim Chaumewald. — 15. Englische Angriffe vor Ppern und bei Chérisn, italienische bei Selo und Bainsiga-Heiligengeist abgewehrt. -16. Englische Borstöße bei Arras und St. Quentin, italienische Angriffe bei Podlece abgewiesen. — 17. Englische Borftobe zwischen Southoulsterwald und Lys, rumanische bei Barnita und Muncelul, italienische bei Bainsigga abgewehrt; deutscher Erfolg bei Apremont; Unruhen in Mailand und Turin. - 18. Französische Angriffe bei Beaumont-Bacherauville, rumänische beim Ditoztal, bei Barnita und Muncelul abgewiesen; ö.-u. Erfolg bei Carcano; Zusammentritt des Landtags von Kurland. — 19. Französische Angriffe bei Samognieux, russische bei Arbora, italienische am Monte San Gabriele und Col Bricon abgewehrt. — 20. Schwere (britte) Schlacht in Flandern; geringe englische Erfolge an der Strafe Menin - Ppern; italienischer Angriff am Sieffattel abgewiesen. — 21. Englische Angriffe bei St. Julien und Langemart-Hollebete, frangösische zwischen Ochridafee und Stumbital abgewehrt; bie russischen Stellungen bei Jatobstadt durchbrochen; Jatobstadt genommen; Einsetzung einer Landesvertretung für Litauen. — 22. Englische

Angriffe bei St. Julien und Monchy abgewiesen; die Duna von Liwenhof bis Stodmannshof erreicht; Sturmerfolg bei Arcowa. — 23. Beute bei Jakobstadt: 55 Geschütze. — 24. Deutsche Erfolge bei Beaumont, Bezonvaux und Malancourt; Flugzeug- und Luftschiffangriffe auf London, andere englische Städte und Duntirden. - 25. Deutsche Erfolge an der Strafe Menin - Ppern und bei Gereth; englische Angriffe bei Gonnelieu, französischer bei Beaumont abgewehrt; Fliegerangriff auf London, englische und frangofifche Stadte. - 26, Schwerfte englische Berlufte vor Ppern; 5.-u. Erfolg im Tonalegebiet. - 27. Englische Angriffe bei Frezenberg und an der Strafe Menin-Ppern abgewiesen; Flugzeugangriffe auf Brindisi und Jefi. — 28. Englische Angriffe bei Zonnebete, frangofischer Borftog bei Bisel abgewiesen; Flugzeugangriffe auf London und andere englische Städte; Seegefecht vor ber flandrifden Rufte. - 29. Englifder Borftog vor Ppern, heftige italienische Angriffe bei Bainsigga-Beiligengeist und am Monte San Gabriele abgewehrt; Flugzeugangriffe auf London, Ramsgate, Sheerneß und Margate; Dunfirchen in Flammen. - 80. Italienische Angriffe an der Jonzofront abgewiesen; Flugzeugangriffe auf London, Margate, Dover und Ferrara. - U-Boot-Erfolge im September: 672 000 Bruttoregistertonnen. - Berlufte im Luftfrieg: 374 feindliche, 82 beutsche Flugzeuge, 22 feindliche, 5 beutsche Fesselballone.

### Ottober.

1. Deutsche Erfolge im Polygonwald und bei Bezonvaux; Flugzeugangriffe auf London, Sheerneß, Ramsgate, Dover und Berdun. — 2. Englifche Angriffe vor Ppern, italienische am Monte San Gabriele abgewehrt; wurttembergischer Sturmerfolg bei Samognieux; ber englische Pangertreuzer "Drate" bei Irland torpediert. — 3. Französische Angriffe bei Samognieux, italienische am Monte San Gabriele abgewiesen. - 4. Schwerfte englifche Berlufte vor Ppern mit geringem Gelandegewinn; frangofische Angriffe bei Samognieux abgewehrt. - 5. Frangösischer Borftog bei Reims, italienischer am Monte San Gabriele abgewiesen; beutsche Sturmerfolge vor Berdun. - 6. Ruffifche Angriffe bei St. Onufrn und Waschtout, italienische Borstoße am Monte San Gabriele abgewehrt. — 7. Englische Angriffe vor Ppern, frangofische bei Bauxaillon, italienische am Monte San Gabriele abgewiesen. — 8. Italienischer Angriff bei Bainsiga-Heiligengeist abgewehrt; ö.-u. Erfolg bei Rostanjevica. — 9. Schwerste englische und französische Berluste vor Ppern mit geringen Erfolgen; frangofischer Borftog an der Strafe Laon-Soiffons, englischer am Doiranfee abgewiesen. - 10. Frangbiiche Angriffe bei Draaibant abgewehrt; beutscher Erfolg am Chaumewald. - 11. Frangöfische Borftoge bei Bauxaillon und Samognieux, englische am Wardarufer abgewiesen. - 12. Schwerste englische Berlufte por Ppern mit geringen Erfolgen; beutscher Erfolg bei Bauclerc, D.=u. beim Pelegrinotal; Landung beutscher Truppen auf Del. - 18. Englische Borftofe vor Ppern, frangosijche Angriffe bei Bauclerc abgewiesen; Fortschritte auf Del. — 14. Englische Angriffe por Cambrai, italienische am Monte Gabriele und an der Wippach abgewehrt; weitere Fortschritte auf Ofel. — 15. Französische Angriffe bei Craonne, italienische Borftoge bei Bainfigga-Seiligengeift und auf dem Monte San Gabriele, englische in Flandern und im Artois abgewiesen; Arensburg befett; neue Erfolge auf Diel; Ginfetung bes polnischen Regentschaftsrates. — 16. Feindliche Borftoge in Flandern und an der Scarpe, italienische am Monte San Gabriele abgewehrt; Bel gang besetht; erfolgreiche Seegefecte im Golf von Riga; Flugzeugangriffe auf Duntirchen und Nancy, Luftschiffangriff auf Pernau. - 17. Feindliche Borftoge bei Draaibank abgemiefen; Landung auf Moon; erfolgreiche Seegefechte im Moonsund und in der Rassar Wiet; bei den Shetlandsinseln ein englischer Geleitzug vernichtet. —18. Französische Borftoge bei Soissons und Bauclerc abgewehrt; die Infel Moon genommen; bas ruffifche Linienschiff "Slawa" nach Geegefecht gefunten; örtliche Rampfe an der Tiroler und Rartner Front. — 19. Französische Vorstöße bei Soissons und am Ochridasee abgewiesen; Landung auf Dago; großer Luftschiffangriff auf England; 4 Zeppeline durch Sturm abgetrieben und vernichtet. — 20. Feindliche Borftoge in Flandern, frangösische Angriffe am Ochridasee abgewehrt; Schildau besetht; Fortschritte auf Dago; Ergebnis der 7. beutschen Rriegsanleihe: 121/2 Milliarden. — 21. Dago gang beset; Erfolg verbundeter Truppen im Stumbital, d.-u. im Cordevoletal. - 22. Schwerfte englische und frangofische Berlufte zwischen Poelcapelle, Dragibank und Cheluvelt mit geringem Gelandegewinn; oftfriesischer Sturmerfolg bei Beaumont; Beute auf den Inseln im Rigaischen Bufen: 20 130 Gefangene, über 100 Geschütze und viel Kriegsgerät; italienische Ungriffe am Monte San Gabriele abgewiesen. - 28. Deutsche Gegenerfolge am Southoulfterwald; frangofifche Erfolge am Dife-Aisne-Ranal; frangofifche Angriffe bei La Rondre und Brane abgewehrt; Rudnahme ber deutschen Sicherungstruppen zwischen Dung und Riggischem Meerbufen. - 24. Französische Borftoke am Dise-Aisne-Ranal abgewiesen; die italienischen Stellungen amischen Klitich und Tolmein durchbrochen. - 25. Englich-frangesische Angriffe in Flandern abgewehrt; Rudnahme der Bortruppen hinter ben Dife-Aisne-Ranal; fachfischer Sturmerfolg im Chaumewald; weitere Fortfcritte an der Iongofront; Rudgug ber Italiener auf ber Sochflache Bainligga-Beiligengeift. - 26. Schwerfte englifch-frangofifche Berlufte in Flanbern; bie zweite italienische Armee geschlagen; ber Stol, Monte Matajur, Rombon, Canin, Brh, Monte Santo und Fajti Hrb gestürmt; Rücktritt des Ministeriums Boselli; Brasilien erklart den Kriegszustand mit Deutschland. - 27. Englischer Angriff am Houthoulsterwald, französischer am Chemin des Dames abgewiesen; neue Fortschritte gegen Italien; Gorg und Monfalcone befreit, Cividale besett. - 28. Feindliche Angriffe bei Dixmulben, an der Bahn Boesinghe=Staden und bei Brane abgewehrt; die ganze Isonzofront geworfen, die Rartner Front im Wanten; Cormons befegt. - 29. Deutscher Erfolg bei Bezonvaux; Ubine und Gemona genommen. — 30. Schwere englische Berlufte por Ppern; weitere Fortschritte in Italien. - 31. Die Italiener erneut am Tagliamento geschlagen; bisherige Beute seit dem 24. Oftober: über 180 000 Gefangene und 1500 Geschütze, unabsehbares Rriegsgerät. - U.Boot-Erfolge im Ottober: 674 000 Bruttoregistertonnen. - Berluste im Luftkrieg: 244 feindliche, 67 deutsche Flugzeuge, 9 feindliche, 1 deutscher Fesselballon.

### Robember.

1. Englische Borftoge in Flandern, frangofische Angriffe bei Brane und Monastir abgewiesen; das linke Tagliamentoufer bis zum Fellatal gesäubert; Flugzeugangriff auf London, Duntirchen und andere französische und englifche Städte. Rudtritt des Reichstanzlers Dr. Michaelis. — 2. Rudverlegung ber beutschen Linien am Chemin bes Dames; Fliegerangriffe auf London, Chatham, Gravesend, Ramsgate, Margate und Duntirchen; Geetreffen im Rattegatt. - 8. Englische Angriffe in Flandern und am Doiranfee abgewehrt. - 4. Englische Borftoke vor Ppern, englische Angriffe bei Stojatowo abgewiesen; der Tagliamentoübergang erkampft. — 5. Die Tagliamentolinie gewonnen; die italienische Dolomitenfront im Wanten; der Col di Lana und Monte Biano genommen, Cortina d'Ampezzo und San Martino bi Caftrogga befreit. - 6. Schwerfte englische Berlufte zwischen Poelcapelle und der Bahn Ppern-Roulers sowie bei Becelaire-Cheluvelt mit kleinem Geländegewinn bei Passchendaele; Fortschritte in Italien. — 7. Französische Angriffe im Gundgau abgewiesen; in Italien der Monte San Simeone genommen und der Livenzaubergang erzwungen; bisherige Beute 250 000 Gefangene und 2300 Geschütze. - 8. Frangofische Angriffe im Gundgau, englische bei Rjupri und Prosenit abgewehrt; die Livenza an der gangen Front überschritten; Burgerfrieg in St. Petersburg und Sieg der Maximaliften .- 9. Englische Borftoge bei Poelcapelle abgewiesen; beutscher Sturmerfolg im Chaumewald; Fortschritte im Bal Sugana, oberen Piavetal und an der Livenza; Affago genommen; die Biave erreicht. - 10. Neue schwerste Berluste ber Englander bei Passchendaele; italienischer Gegen- ! angriff bei Afiago abgewehrt; Belluno genommen; Raifer Rarl in Gefahr bes Ertrinkens. — 41. Englischer Angriff bei Pasichendaele abgewiesen; 10 000 Italiener bei Longarone abgeschnitten; ber Brudentopf Bibor genommen; Fortschritte im Suganatal. — 12. Englischelgische Borftoge bei Ppern abgewehrt; der Monte Longara, das Panzerwert Leone, die Panzerfeste Cima di Lan, Lamon und Fonzaso genommen; Friedensmanifest der Maximalisten. — 13. Sturmerfolge bei Asiago und auf dem Monte Liffer; Primolano und Feltre besett. — 14. Der Monte Castelgomberto gestürmt; Fortschritte bei Primolano und Feltre; frangosischer Rudzug am Ochridasee; Rudtritt des Ministeriums Painlevé. — 15. Französische Borstoße an der Ailette abgewehrt; Fortschritte bei Gallio, im Brentatal und Piavedelta; Cismon besett. — 16. Der Monte Prassolan und Monte Pourna gestürmt. - 17. Frangosischer Borstof bei St. Quentin, italienische Angriffe bei Afiago abgewiesen; Fortschritte zwischen Brenta und Piave; vergeblicher englischer Flottenvorstoß in die Deutsche Bucht. - 18. Neue ichwere Berlufte der Italiener bei Asiago; weitere Fortschritte zwischen Brenta und Piave; Quero und der Monte Cornella gefturmt; ö.-u. Erfolg an ber unteren Bojusa. - 19. Französischer Angriff im Chaumewald, italienische am Monte

Tomba abgewehrt. — 20. Englischer Erfolg vor Cambrai; englische Vorstöße im Artois, französische bei Alaincourt und im Chaumewald abgewiesen. — 21. Schwerfte englische Berlufte vor Cambrai; englische Borftoge bei Lens, an der Scarpe und bei Riencourt, frangosische Angriffe bei St. Quentin, zwischen Craonne und Berry au Bac abgewehrt; der Monte Fontana Secca und Monte Spinuccia gestürmt; Anweisung der Bolschewifiregierung an ben ruffischen Oberbefehlshaber gur Anbahnung eines Waffenstillstandes. – 22. Schwerste englische Berluste vor Cambrai; Fontaine erstürmt; Erweiterung des U-Boot-Rrieg-Sperrgebietes. - 28. Neue ichwerste Berluste ber Englander vor Cambrai; italienische Angriffe zwischen Brenta und Piave und in den Sieben Gemeinden abgewiesen; in Betersburg Beginn der Beröffentlichung ber Geheimvertrage. — 24. Englische Angriffe bei Zandvoorde und vor Cambrai, frangosische bei Apremont und Ammerzweiler, italienische im Brentatal und am Monte Pertica abgewehrt. — 25. Neue schwere Berlufte der Englander vor Cambrai; frangofifche Angriffe bei Samognieux-Beaumont abgewiesen; Fortschritte im Brentatal und östlich davon; Ausrufung ber utrainifden Republit. - 26. Englifde Angriffe bei Bourlon, frangofifder bei Prunan abgewehrt. — 27. Schwere englische Berlufte bei Bourlon und Fontaine; frangolische Borstoge bei Tahure und Nomenn abgewiesen. -28. Bayerischer Erfolg bei Merdem; italienische Angriffe an der Brenta und auf dem Monte Tomba abgewehrt; Aufruf der russischen Regierung an die Rriegführenden. — 29. Englische Angriffe bei Bourlon abgewiesen; deutsche Sturmerfolge in Flandern und bei Brane; Antwort ber deutschen und ber D.-u. Regierung an die ruffifche. - 30. Erfolgreiche Gegenangriffe vor Cambrai; Connelieu und Billers Guislain gestürmt; italienische Angriffe gegen den Monte Pertica, französischer bei Corca abgewehrt. — U-Boot-Erfolge im November: 607 000 Bruttoregistertonnen. — Berluste im Luftfrieg: 205 feindliche, 60 deutsche Flugzeuge, 22 feindliche, 2 deutsche Fesselballone.

### Dezember.

1. Starte englische Angriffe vor Cambrai, französischer Borstoß bei Brimont, italienischer am Monte Pertica abgewiesen. — 2. Englische Angriffe bei Passchendaele, Inchn, Bourson und La Bacquerie abgewehrt; örtliche Bereinbarungen an der Ostfront über Waffenruhe. — 3. Englischer Angriff bei Gheluvelt abgewiesen; Fortschritte vor Cambrai; La Bacquerie gestürmt; Beginn der Berhandlungen über eine allgemeine Waffenruhe an der russischen Ostfront. — 4. Englischer Borstoß bei Moeuvres abgewehrt; Fortschritte in den Sieben Gemeinden. — 5. Weitere Fortschritte vor Cambrai; disherige Beute: 9000 Gesangene, 148 Geschütze, 716 Maschinengewehre; deutscher Sturmersolg bei Juvincourt; die italienischen Stellungen

im Melettagebirge gestürmt; im Often zehntägige Waffenruhe vereinbart. -6. Bor Cambrai La Justice und Marcoing genommen; englische Angriffe bei La Bacquerie abgewiesen; beutscher Sturmerfolg bei Apremont; der Monte Sisemol gestürmt. — 7. Weitere Fortschritte vor Cambrai und am Monte Sisemol; starte italienische Stellungen bei Stenfle gestürmt. — 8. Feindlicher Borstoß am Doiransee abgewehrt. — 9. Englischer Borstoß bei La Bacquerie abgewiesen; banerifcher Sturmerfolg bei Bures, ungarifcher bei Sile; Waffenruhe auch an der russischer umänischen Front; Umsturz in Portugal. — 10. Sturmerfolg bei Craonne; italienischer Angriff an der Piavemundung abgewehrt; Jerusalem geräumt. — 11. Das englische Luftschiff C 27 durch deutsches Marineflugzeug vernichtet. - 12. Deutscher Erfolg bei Bullecourt; deutscher Flottenvorstoß gegen die Innemundung und die Sandelsstraße Bergen-Shetlandsinseln. — 18. Englischer Angriff bei Bullecourt abgewiesen. — 14. Deutscher Sturmerfolg bei Gheluvelt; frangösischer Borstoß im Thanner Tal, italienische auf dem Monte Bertica und Monte Spinuccia abgewehrt; der Col Caprile gestürmt. — 15. Englische Borstöße bei Poezelhoet, Monchy und Bullecourt abgewiesen; Fortschritte beim Col Caprile; Abschluß des achtundzwanzigtägigen Waffenstillstandes im Often. - 16. Englischer Borftog beim Doiransee, italienische am Monte Fontana Secca abgewehrt. — 17. Oftlich vom Monte Solarolo Teile der feindlichen Stellung genommen. - 18. Deutscher Erfolg bei Craonne; der Monte Asolone und die anschließenden Stellungen gestürmt; Flugzeugangriff auf London, Ramsgate und Margate. — 19. Italienische Ungriffe am Monte Pertica abgewiesen. — 20. Seftige italienische Angriffe gegen den Monte Pertica, Monte Asolone und Monte Solarolo abgewehrt; erfolgreicher Borstoß bei Migach. — 21. Italienische Angriffe am Monte Afolone abgewiesen. - 22. Italienischer Borftog am Monte Afolone abgewehrt; Fliegerangriff auf Sheerneg, Dover, Dunfirchen u. a.; Beginn der Friedensverhandlungen in Breft-Litowst. — 23. Feindlicher Borftof am Doiransee abgewehrt; der Col di Rosso, Monte di Bal Bella und an-Schließende Soben erfturmt. - 24. Italienische Angriffe am Col di Rosso und Monte Pertica abgewiesen. - 25. Frangosische Borftoke bei Juvincourt, italienische Angriffe am Col di Rosso und an den Nachbarstellungen abgewehrt. — 26. Deutscher Erfolg bei Bezonvaux; französischer Borftoh bei Oberburnhaupt, italienischer gegen den Monte Tomba abgewiesen. -27. Italienische Angriffe beim Monte Asolone und Monte Solarolo. englische bei Jerusalem abgewehrt. - 28. Englische Borstoke bei Rieuport und Poelcapelle, italienischer Angriff am Monte Tomba abgewiesen. - 30. Englischer Borftog an der Bahn Boefinghe-Staden abgewiesen; deutscher Sturmerfolg bei Marcoing, frangösischer auf dem Monte Tomba. - 31. Englischer Borstog bei Monchy abgewehrt; Fortschritte bei Marcoing.

# Inhaltsverzeichnis.

|                                                                                                                                                           | Seite                                          | •                                                                                                                                                                          | Ceite              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Die Gefdichte bes 2Beltfrieges 1914/17: 1. 17. 49. 65. 81. 97. 113. 129. 145. 161. 177. 193. 209. 225. 241.                                               | . 33.                                          | Ariegsbriefmarten. Bon G. Anhäuser                                                                                                                                         | 151                |
| 273. 289. 305. 321. 337. 353. 369. 385.<br>Großbritannien und Osterreich-Ungarn. Bon Dr. Hans F. Hel-                                                     | 7                                              | Luftgeschwaderangriff auf den Hafen von Sulina am Schwarzen<br>Meer<br>Walter Rathenau und seine Tätigkeit in der Kriegsrohstoffabtei-                                     | 155                |
| molt                                                                                                                                                      | 10                                             | lung. Von Dr. Heinrich Spiero                                                                                                                                              | 156<br>158         |
| Fliegerkämpfe vor der Themsemundung                                                                                                                       | 12<br>14                                       | Ein mutiger Handstreich                                                                                                                                                    | 160                |
| Die Reichsbank im Kriege. Bon Professor Dr. Waldemar<br>Zimmermann, Berlin. I                                                                             | 24<br>29                                       | unseres Kolonialbesites                                                                                                                                                    | 167                |
| Seegefecht an der kurländischen Küste                                                                                                                     | $\begin{vmatrix} 29 \\ 30 \\ 32 \end{vmatrix}$ | Frankfurt a. M. Der deutsche Hilfstreuzer "Seeadler" bringt die französische Bark "Cambronne" auf                                                                          | 168<br>171         |
| Linienschiffskapitan Horthy de Nagybanya                                                                                                                  | 39                                             | Der Beobachtungsflieger. Bon Martin Prostauer Unterbringung frangösischer Zivilbevölkerung in einer Kirche                                                                 | 171                |
| 3immermann, Berlin. II                                                                                                                                    | 40                                             | im Westen. Bon Chesarzt Dr. Bulpius                                                                                                                                        |                    |
| treter Frenstadt                                                                                                                                          | 43<br>45<br>46                                 | Die Stodawerte in Pilsen                                                                                                                                                   | 190<br>191         |
| Charafterföpfe der Weltfriegsbühne. Von Dr. Frhrn. v. Madan. 5. Konstantin I.                                                                             | 54                                             | Die Mutter. Gedicht von Erit v. Nordenstsible                                                                                                                              | 192<br>199         |
| Deutsche Lokomotivführer und feindliche Flieger. Bon Artur<br>Achleitner                                                                                  | 57                                             | Die Befreiung Ostgaliziens und der Bukowina. Bon Kriegs-<br>berichterstatter Dr. Frig Wertheimer. I. Der deutsche                                                          |                    |
| Abmiral Souchon. Bon Franz Carl Endres                                                                                                                    | 59                                             | Durchbruch. Bon Iborow bis Tarnopol. II. Bis an den<br>Ibrucz und bis nach Czernowitz                                                                                      | 202<br>205         |
| le Mérite. Bon Generalleutnant 3. D. Baron v. Ardenne<br>Die schweizerische Armee im Winter. Bon Oberst Egsi                                              | 60<br>61                                       | Der Krieg in Ostafrika im Juni und Juli 1917 Die Kriegsbeschädigtenfürsorge in den Lazaretten. Bon Ge-                                                                     | 206                |
| Der Weltkieg gegen die Mittelmächte. Bon Dr. Alexander Elster                                                                                             | 63                                             | neralleutnant 3. D. Wollmann                                                                                                                                               | 208                |
| Das Kampfgebiet in Flandern. Bon Hans Schoenfeld. I. Die Kriegsorden und ehrenzeichen Deutschlands, Osterreich-<br>Ungarns, Bulgariens und der Türkei. II | 71   75                                        | landsliegers nacherzählt von Walter Dertel Die Befreiung Ostgaliziens und der Bukowina. Bon Kriegsberichterstatter Dr. Frig Wertheimer. III. Deutscher Borberichterstatter | 218                |
| Im Oberelsaß. Von Walter Oertel                                                                                                                           | 77<br>78                                       | marich; russischer Ruczus 2001. It. Der Melbehurd. Bon Harns Warning                                                                                                       | 220<br>223         |
| Amerikanische U-Bootjäger und ihre Taktik. Bon Oberingenieur C. E. Henmann                                                                                | 79                                             | Unsere Schütte-Lanz-Luftschiffe. Bon Kapitan zur See a. D. v. Pustau                                                                                                       | 232                |
| Englische Ravallerie im turtischen Maschinengewehrseuer bei Gaza                                                                                          | 86                                             | Die elfte Jonzoschlacht. Bon Walter Dertel. I Flieger über Ruhland. Bon einem deutschen Fliegeroffizier Die Trefssicherheit beim Bombenabwurf. Bon Adolf Reile,            | 234<br>238         |
| die Insel Dinu                                                                                                                                            | 86<br>87                                       | Stuttgart                                                                                                                                                                  | 239<br>240         |
| Berkehrsverhaltnisse im Orient. Bon Edgar Stern Das Rampfgebiet in Flandern. Bon Hans Schoenfelb. II .                                                    | 90<br>94                                       | Mit einem Stiefel. Bon Dr. phil. Otto Rubert                                                                                                                               | 248                |
| Die Minenschlacht bei Wytschaete. Bon Kriegsberichterstatter<br>Eugen Kalkschmidt                                                                         | 103                                            | 7. Uchmed Oschemal Bascha                                                                                                                                                  |                    |
| Professor Dr. Julius Bolf (Berlin)                                                                                                                        | 1                                              | Ruffen, die im Elfaß waren                                                                                                                                                 | 256                |
| bei Rimnic-Sarat .<br>Englands Rampf mit der Türkei um Arabien und Mesopotamien.                                                                          |                                                | Steinart (F. A. Loofs). I                                                                                                                                                  | 264<br>269         |
| Bon Major Franz Carl Endres                                                                                                                               | - 1                                            | Die elfte Jsonzoschlacht. Bon Walter Dertel. II                                                                                                                            | 271<br>282         |
| Die Berftorung ber Funtenftation auf ber ruffischen Infel Rund                                                                                            | 118                                            | Eine deutsche Stellung im Osten                                                                                                                                            | 285                |
| durch deutsche Wasserslugzeuge                                                                                                                            | 120                                            | Wertheimer. I                                                                                                                                                              | 286<br>295         |
| Graf Du Moulin Edart                                                                                                                                      | 120                                            | Wie Riga deutsch wurde. Bon Ariegsberichterstatter Dr. Fritz<br>Wertheimer. II                                                                                             | 296<br>300         |
| Anfangserfolge                                                                                                                                            | 123<br>128                                     | Die Brieftaube. Erzählung aus dem Ariege. Von Paul Grabein: 311. 328. 346. 360. 375.                                                                                       |                    |
| Die erfolgreichen Durchbruchstämpfe ber beutschen Schulg-<br>truppentolonne bes Generalleutnants Wahle in Oftafrita                                       |                                                | Die Militärkleinbahnen im Feindesland. Bon Chefarzt Dr. Bulpius                                                                                                            | 314                |
| im Oktober und November 1916. Bon unserm kolonial-<br>afrikanischen Mitarbeiter                                                                           | 134                                            | Etwas über die Herstellung von Handgranaten                                                                                                                                | 318<br>318         |
| Wertheimer. II. Um Brzezann                                                                                                                               |                                                | Gefecht im Mitauer Kronforst                                                                                                                                               | 331                |
| Bizeadmiral Konrad v. Henkel-Gebhardi, Oberwerftdirettor ber Raiferlichen Werft in Riel                                                                   |                                                | Dr. A. Gradenwig                                                                                                                                                           | 332<br>33 <b>4</b> |
| Das Wrad der "Emden". Von Konteradmiral a. D. Foß. Die Schlacht in Oftgalizien. Bon Kriegsberichterstatter Dr. Fris                                       | 144                                            | Die Eroberung von Ofel. Von Kriegsberichterstatter Dr. Fris<br>Wertheimer. I. Borbereitungen und Abersahrt                                                                 | 342                |

|   | IV Inhaltsverzeichnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ·. — \$                                        | łunstbeilagen. — Karten.                                                                                           |                                             |  |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|
| • | Sterbende Städte. Bon Paul Otto Ebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sette 351 363 367 368 382 384 391              | S. M. S. "Breslau" ("Midilli") und andere türkische Seedsstreikträfte landen Truppen auf der Schlangeninsel        | 395<br>396<br>398<br>399<br>400<br>66)luh   |  |  |  |
|   | Kunstbeilagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                                                                                                    |                                             |  |  |  |
|   | Französische Maschinengewehrabteilung wird von einer beutschen Patrouille beschlichen. Nach einer Originalzeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | elbilb 3 24 40 48 72 88 96 112 144 160 176 184 | Rosatenhorden bei der Plünderung einer Branntweinbrennerei in Radaut in der Bukowina. Nach einer Originalzeichnung | 216 232 240 256 272 296 304 328 336 352 376 |  |  |  |
|   | Auf Schleichpatrouille. Nach einem Originalgemälde von Wilhelm Schreuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 192                                            | Deutscher Flammenwerser bet einem Angriff im Westen. Rach einem Originalgemalbe von Professor Georg Schobel .      | 384 -                                       |  |  |  |
|   | Rarten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                    |                                             |  |  |  |
|   | Bogelschaukarte vom Chemin des Dames nördlich der Aisne Karte zur zehnten Jsonzoschlacht.  Bogelschaukarte zu den Kämpfen in der Champagne, die sich besonders im Gebiet Nauron—Moronvilliers entwickelten.  Die von den Mittelmächten eroberten Gebiete.  Die Welt im Kampf gegen die Mittelmächte.  Das Gelände am Mytschaetebogen aus der Bogelschau.  Karte zu den Kämpfen in Südtirol.  Karte zu der russischen Offensive im Juli 1917.  Zum Sturmangriff dei Lombartzyde.  Kartenstizze 1 zu dem Artikel "Die Schlacht in Ostgalizien".  Kartenstizze 2 zu dem Artikel "Die Schlacht in Ostgalizien". | 38 62 63 65 82 114 134 140 140                 | Rartenstizze zu den Kämpsen in Ostgalizien                                                                         | ## Company                                  |  |  |  |

# Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17.

(Fortfegung.)

Bei der französischen Bevölkerung im besetzten Gebiete hinter der deutschen Weftfront war besonders nach der ersten Schlacht bei Arras im April die Hospfnung erwacht, daß diesmal die Bundesgenossen würden. In den Kassee häusern von Douai (siehe Bild Seite 2) und an anderen Orten flüsterte man sich die Botschaft zu. Man hatte Beweise. Man hörte ja, wie der Kannonendonner mächtig näher gekommen war. Fünf Kilometer waren ja die Deutschen, nachdem den Engländern an einigen Punkten der Aberfall der deutschen Linien geglückt war, zurückgewichen, sünf Kilometer waren die Geschüße der Deutschen, sünser Engländer vorgezogen worden, und als die zweite Artillerieschlacht begann, bebten und zitterten die Häuser von Douai stärker, und der Donner der Kanonen war in den Städten und Dörfern hinter der deutschen Kampssfront deutlicher zu vernehmen als zuvor. Flüchtlinge aus den geräumten Ortschaften verstärkten den Eindruckt diesmal weichen die Deutschen. Aber dann blied doch so ziemlich alles deim alten. Der Monat April war vergangen und immer noch sah man deutsche Soldaten nach der Front marschieren, sah abgelöste Kämpser zurücksommen, die durchaus nicht von Besorgnis und Anglt, wohl aber von ungedrochenem Mut und ungetrübter Siegeszuversicht erfüllt waren. Fortwährend zogen auch neue Truppe gefangener Engländer und Franzosen durch die Ortschaften; büsten die Feinde doch im Monat April insgesamt über 11 000 Mann an Gesangenen ein. Und als der Monat Mai andrach und die Engländer die fünste Schlacht dei Arras vordereiteten, die Franzosen die sweite Schlacht an der Aisne aussämpsten,

da war in den Gemütern hinter der deutschen Front überall wieder dieselbe Gleichgültigkeit gegen das Schicksal einsgezogen, da wußte man wieder: die Deutschen können nicht vertrieben werden. Man trat den deutschen Soldaten wieder näher, den guten Bekannten, die so gutmütig mit den Angehörigen ihrer Feinde verkehrten.

den Angehörigen ihrer Feinde verkehrten.

Noch einmal rafften sich die Engländer bei Arras zu einer ungeheuren Kraftanstrengung auf. Anfang Mai entbrannte kurz nach der vierten Niederlage der Engländer vom 3. und 4. Mai die fünste Schlacht bei Arras, die sich sast genau in den Grenzen der vier anderen hielt, wenn die Angreifer auch behaupteten, Stücke von der Hindenburgslinie losgerissen zu haben. Das war schon deshalb nicht möglich, weil es eine solche Linie in dem von den Feinden angenommenen Sinne gar nicht gab. Hindenburg hatte dem Berteidigungskampf manche Eigenheiten des Bewegungskampfes verliehen. Die alte Kriegsregel, den Feind in der vordersten dichtbesetzten Linie um jeden Preis aufzuhalten, kein Gradenstück, keine Ortschaft aus der Linie herausdrechen zu lassen, war aufgegeben worden. An Stelle der sestenen, das der Hauptmassen Netz von Besestigungen getreten, das der Hauptmassen Netz von Besestigungen getreten, das der Kauptmasse Kampfer gestattete, in sicherer Deckung, fern von dem Wüten des schwersten Trommelseuers, die Entwicklung des Infanteriekampses abzuwarten und dann im gegebenen Augenblick zur Unterstützung der Kameraden in der ersten Linie ziemlich gedeckt vorzugehen. Zahlreiche Bahnen führten als Stichbahnen die mit der Bollbahn aus entsernteren Abschnitten herangeholten Verstärkungen soson auf Krastwagenkolonnen ges



Aus der Schlacht bei Arras. Reserven werden in Kraftwagen an die Front gebracht. Rechts im Vordergrund gefangene Engländer, Rach einer Originalzeichnung von Fr. Müller-Minster,

fett, um beschleunigt nach den Brennpunkten des Rampfes

entsendet zu werden (fiehe Bild Geite 1).

Um den 6. Mai tobte noch das wildeste Vorbereitungs= feuer auf der gesamten Rampflinie, aber schon wurden englische Regimenter vor Roeux und Bullecourt zum Stoß gegen die befestigten Ortschaften angesetzt, was ihnen freilich nur Verluste einbrachte. Um nächsten Tage flaute die Angriffstätigkeit des Feindes infolge der ungünstigen Wetter= und Sichtverhältnisse etwas ab, was den Deutschen Ber-anlassung zu eigenen Borstößen, die die Berbesserung ihrer Front bezweckten, gab. Die vier großen Schlachten mit ihren Hunderttausenden geopferter Streiter hatten den Feinden als Gewinn nur das Dorf Fresnon gebracht. Dieser Punkt südöstlich von Lens war für die Deutschen insofern wertvoll, als er in ihrem Besitz den Weg nach Lens vorzüglich verriegelte. Seiner Wiedereinnahme galt deshalb ein groß angelegter Gegenstoß, der sich, geführt von frantisch-banrischen Aruppen, am 8. Mai troß wütendster Gegenwehr der Engländer, die den Ort um jeden Preis halten wollten,

gefeuert wurden, konnten sie den Sieg nicht erzwingen, sondern wurden völlig abgeschlagen.

Während dieser Teilkampfe hatte die Artillerieschlacht täglich an Kraft zugenommen; der Hauptbeginn der fünften Arrasschlacht stand unmitteldar bevor. Strahlenförmig von Arras aus an den Straßen nach Lens, Douai und Cambrai suchten sich die Feinde Bahn zu brechen. Bon Lens bis Bullecourt und darüber hinaus nach Südosten trommel= ten die Englander so hartnädig und mit so gahlreichen Ge-schügen wie kaum vorher; brachten sie doch auf einer Breite von 5 Kilometern nicht weniger als 1000 Geschütze ins Ge= fecht. Schwer lastete das Feuer besonders auf der Frontecke von Bullecourt. Das Dorf war nur noch ein aus Granatstrichtern bestehendes Trümmerfeld; nur wo die Kirche einst gestanden hatte, ragten klägliche Mauerreste auf. Als die englische Infanterie vorging, gelang es ihr, in den Ort eins zudringen, aber das wackere deutsche Regiment, dem dort die Berteidigung oblag, ahm es im Laufe des Tages mit einer gangen feindlichen Division auf. 3war hatten die



Der Markiplag von Douai, auf das die Granaten weittragender englischer Beichuge fielen. Im hintergrunde das ichone Rathaus.

Schritt für Schritt Bahn brach. Schon am Bormittag bes Rampftages glückte den Deutschen die fühne Unternehmung in vollstem Umfange (siehe Bild Seite 4/5). Die Engländer wurden aus Fresnon vertrieben; sie hatten schwere blutige Verluste und büften 300 Gefangene und 6 Maschinen=

gewehre ein.

Reue Angriffe fetten die Englander auch wieder bei Roeux und Bullecourt an. Ihr in einem Kilometer Breite unternommener Borstoß auf den Bahnhof Roeux wurde blutig abgeschlagen, bei Bullecourt errangen sie leichte Bors teile; im ganzen wurden sie aber verluftreich abgewiesen. Der Rampf um diesen Ort wurde von den Engländern Wochen hindurch ungemein erbittert fortgesett. Am 9. Mai tamen die Feinde bei Bullecourt vorwarts; aber was sie erreichten, wurde ihnen im Gegenstoß immer wieder ent= riffen. Auch bei Lens und Avion stürmten sie an diesem Tage, ohne jedoch in die deutschen Linien eindringen zu können. Tags darauf wollten die Engländer Bullecourt mittels eines großzügig angelegten Massenstebes überrennen. Aber troß großer Minensprengungen und Vergasung weiter Gebiete und troß der Zehntausende von Geschossen, die auf den verhältnismäßig kleinen Raum abs Feinde bis an den Oftrand des Dorfes Raum gewonnen, im Gegenstoß wurden sie aber wieder geworfen.

Ahnlich verliefen die Angriffe der Englander bei Gavrelle, Roeux und Monchy. Schon seit Wochen erschienen dieselben Namen in den englischen Rampfberichten, und auch jest konnten die Feinde keinen neuen Ortsnamen erwähnen, ein Beweis, daß ihr Angriff nicht vorwärts kam. Nur bei Roeux drängten sie die Deutschen auf einer Breite von zwei Rilometern etwas zurud. Ein englischer Angriff auf den Park von Oppy brach zusammen. In den nächsten Tagen tämpften die Engländer schon mit verminderter Stoßkraft; die große Schlacht begann sich vom 13. Mai ab, an dem sie ihren Sohepuntt erreichte, mehr und mehr in Teilfampfe aufzulösen.

Bullecourt bildete am 13. und 14. Mai wieder das Ziel englischer Angriffe, bei denen auch ein erfolgloser Abersfall mit Nebelbomben eine Rolle spielte. Die Borstöße des Feindes waren vergeblich. Trogdem beschlossen die Deutschen, die Trümmerstätte zu räumen, weil sie Opfer kostete, die nicht im richtigen Verhältnis zu ihrem Werte standen. Die Deutschen gaben dort ihre Stellungen auf, was die Englander erst 24 Stunden später bemerkten. Der heißumstrittene Ort, den sie im Sturm nicht in ihre Gewalt bringen konnten, fiel den Feinden nun kampflos zu.

Bis zum 16. Mai verloren die Engländer an dieser Front über 2300 Gefangene und Zehntausende von Toten und Verwundeten. Ihre Abermacht schwolz mehr und mehr zusammen (siehe die nebenstehenden Vilder). In den Kämpsen bei Arras zeich-

In den Kämpsen dei Arras zeichenete sich der Kommandeur des 4. Miederschlesischen Infanterieregiments Nr. 51, Oberstleutnant Schwerk, ganz besonders aus (siehe Bild Seite 6). Ihm wurde vom Deutschen Kaiser als Anerkennung für seine Berdienste das Eichenlaub zum Orden Pour le Mérite verliehen, das dis dahin wäherend des Krieges sast nur Armeessührer oder kommandierende Generale erhalten hatten. Diese Berleihung des deutete nicht nur eine Auszeichnung des Kommandeurs, sondern des ganzen Regiments, das in den schweren Schlachten bei Arras ebenso Hervorragendes geleistet hat, wie im Jahre vorher an der Somme und an anseren Orten der deutschen Westfront. An der Spitz seines Regiments, desen Echef der Generaloberst v. Wonrschift, vorgehend, wurde der Kommandeur leider so schwer verwundet, das ihm ein Bein abgenommen werden mußte.

Die neue große Schlacht an der Alsne im Abschnitt der Armee des deutschen Kronprinzen (siehe Bild Seite 8), die die Franzosen am 4. Mai entfesselten, erreichte Tags darauf ihren Söhepunkt. Die Angreiser hatten versucht, die deutschen Flanken einzudrücken, und richteten dann ihren Stoß gegen die sestes 7). Im des Dames (siehe die Karte Seite 7). Im den Bauxaillon und Craonne wollten sie die deutschen Linien überwinden, vermochten aber nur an einzelnen Punkten sleine Borteile zu erringen. Deutsche Gegenangriffe singen alle von den Franzosen zur Erweiterung der Gewinne angesetzten Unternehmungen glüdlich ab. Dann begannen die Deutschen, die Feinde aus den wichtigsten Einbruchstellen alle mählich zu verdrängen, wodurch es ihnen möglich wurde, ihren Linien die alte Festigkeit wiederzugeben. Der Chemin des Dames versperrte den Franzosen den Weg auf die Hochsschen der Kranzosen der Weben der Bewonnen werden muste, wenn der Durchbruch der deutschen Linien glüden sollte.

Einer der wichtigsten Punkte, der Winterberg, den die Franzosen im ersten Ansterne unwerden wurde ihnen unwerde ihnen unter den muste ihnen unwerden vor der weiten Anstere unter der wichtigsten Punkte, der Winterberg, den die Franzosen im ersten Anstere unwerden vor der vor der vor der versten vor der winterberg von der versten vor der versten unwerden vor der verstenen unwerden vor der verstenen vor der verstenen verstenen

Einer der wichtigsten Punkte, der Winterberg, den die Franzosen im ersten Ansturm genommen hatten, wurde ihnen ununterbrochen von den Deutschen durch schwere Gegenwirkung streitig gemacht. Der Straßenknotenspunkt von Chevreux, an der Ostseite des Winterberges, war schon wieder in deutschen Besig übergegangen. Am 6. Mai gelang es den Deutschen, auch den Nordhang diese Eckpeilers der ganzen deutschen Aufstellung auf dem schmalen Chemin des Dames zurückzuerobern und festzuhalten. Wuchtiges Geschützen zwang die Franzosen, auch die Ruppe aufzugeben und sich am Südhang einzunisten. Die Frans



Bei Urras gefangene Engländer.



Englischer Bermundeter erhalt die erfte Zigarette aus beutscher Sand.



Gefangene Engländer werden auf der Bahn verladen. Zu den schweren Niederlagen der Engländer vor Arras. Rach photographischen Aufnahmen des Busa.



Die Wiedereroberung des Dorfes Fresnon durch banrische Truppen am 8. Mai 1917.



Nach einer Originalzeichnung von Professor Anton Hoffmann.

gofen verloren damit einen Buntt, der ihnen gute Einblide

in das Gelände hinter der deutschen Front geboten hatte. Am Abend des 6. Mais hatte sich die Schlagkraft der Franzosen so ziemlich erschöpft. Infolgedessen kam es am nächsten Tage mehr zu Einzelkämpsen, so zwischen der Hurtebise-Ferme und Eraonne, am Winterberg und im Raume von Cerny, sowie von Vauxaillon die Corbeny. Nirgends konnten die Franzosen auch nur den kleinsten

Vorteil erreichen.

In den anschließenden Abschnitten bis nach Reims wurden die Kämpfe ebenfalls wieder lebhafter. Im Norden von Reims, nordwestlich von Berméricourt, gingen die Fransplen nach kurzem, aber heftigem Tromsmelseuer zweimal zum Angriff vor, um sich einen Weg in den Küden der deutsschen Brimontstellung zu bahnen. Junächt erzielten sie einige Fortschritte, doch wurs den sie gegen fünf Uhr nachmittags nach heftigen Nahkämpfen, in denen die Hands granaten das Hauptkampfmittel bildeten, wieder in ihre Ausgangspunkte zurückge=

Ein deutscher Regimentstab wurde dort mit in ein Gefecht verwickelt. Er lag mit der Reserve von 5 Maschinengewehren, etwa 30 Mann stark, unweit einer Feld= batterie, als plöglich ein Regiment Turfo Rasch und Zuaven vor ihm auftauchte. gingen die wenigen Leute in Stellung und Schossen, was aus den Gewehren hinaus= ging. Die Feinde stutten, und auf einmal machte das ganze farbige Regiment vor dem Regimentstab kehrt. Jest mußte rasch die Artislerie eingreisen. Die Batterie befand sich in Deckung und schoß nach vorn statt nach rechts. Sofort wurden die zwei Geschütze aus den Löchern gezogen und im freien Felde aufgestellt (siehe Bild Seite 9). Die Kanoniere waren verwundet oder tot, an ihrer Stelle griffen Meldeganger und Ordonnangen in die Speichen, und Telephonisten richteten und luden die Geschütze. Dann schossen sie mit Kartät= schen in den mit Berstärkungen zurud= tehrenden Feind. Während diefer Zeit war ein Bataillon des Regiments herbeigeeilt, schwärmte in breiter Front aus und ging osen vor. Heiß Geschütze, Ma= gegen die farbigen Frangosen vor. entbrannte ber Rampf. schinengewehre und Infanterie vereinigten ihr Feuer und verwehrten den Angreifern

das Borwärtskommen. Der Gegner wankte zum zweiten Male und floh, als neue deutsche Reserven in den Kampf eingriffen. Bei Cerny entriffen die Deutschen ihren Gegnern wieder ein Stück des ihnen zuvor verloren gegangenen Bodens, verbesserten dadurch ihre Stellung und nahmen 1 Offizier und 134 Mann gefangen. Ein glücklicher Vorstoh öftlich von Chevreux, bei dem ein Franzosennest in unmittelbarer Nähe der deutschen Linien gesäubert wurde (siehe die farbige Runstbeilage), brachte den Deutschen ebenfalls Gefangene ein. Go faben sich die Frangosen Schlieglich auf der gangen Angriffsfront allmählich wieder in ihre Ausgangslinien zu= rüdgedrängt. Eine irgendwie wesentliche Beränderung der Stellungen war seit dem Beginn des Angriffs nicht erzielt worden. Überall handelte es sich nur um unbeträchtliche

Stellungsverschiebungen.

Eine der günstigsten Einbruchstellen für den Feind bildete die südlich von Malmaison liegende St.=Berthe=Ferme. Dort war der einzige Punkt, an dem die Franzosen den Höhen-rücken des Chemin des Dames überwinden konnten, ihrem Rampfziele also am nächsten kamen. Die Ferme liegt 400 Meter nördlich abwärts vom Chemin des Dames. Hier setten nun hanseatische, oldenburgische und schleswigs-holsteinische Truppen einen frästigen Gegenstoß an und brachten nach erbittertem Ringen die Ferme in ihren Besitz. Damit waren die wesentlichsten Erfolge der Riesenschlachten vom 16. bis zum 19. April und vom 4. bis zum 6. Mai, die in der Erwerbung der St.=Berthe=Ferme und des Winter= berges bestanden hatten, den Frangosen wieder entrissen.

Das führte zu einer neuen Erregung der öffentlichen Meinung in Frankreich, so daß die französische Regierung ziemlich rasch ihre Folgerungen zog. Sie hütete sich zwar, das Mikgeschick in vollem Umfange einzugestehen, aber sie entsetzte den General Nivelle, der mit so großen Soffsnungen begrüßt worden war, des Oberkommandos und übertrug es dem General Pétain. —
Im Berlauf der letzten Jusammenstöße hatten die Feinde

stärker als einige Zeit vorher von ihren Luftstreit= träften Gebrauch gemacht. Was den Fliegern an Güte

fehlte, sollte ihre Masse ersetzen. Besonders an der englischen Front stiegen zahlreiche Flugzeuge auf, die durch die deutschen Abwehrgeschütze und Jagosslieger bekämpft wurden. Am 6. Mai wurden 14 feindliche Flugzeuge außer Gefecht gesetzt, und in den nächsten Tagen bewegten sich die Berluste der Feinde in ähnlicher Sohe. Einzelne beutsche Flieger traten wieder besonders hervor, wie Leutnant Wolff, der am 13. Mai seinen 30. Gegner besiegte, und Leutnant Lothar Freiherr v. Richthofen, der am gleichen Tage seinen 24. Erfolg er= rang, furz barauf aber leider verwundet wurde. Die Deutschen entwickelten in der Fliegerbefämpfung überhaupt eine große Geschicklichkeit. Während ihr eigener Ver-lust im April nur 74 Flugzeuge und 10 Fesselballone betrug, verloren die Gegner im gleichen Zeitraum 362 Flugzeuge und 29 Fesselballone, wovon allein im Luft= fampf 299 Flugzeuge überwunden wurden.



Bbot, Berl. Muftrat .- Bef. m. b. S.

Dberftleufnant Schwerd. Rommandeur des 4. Riederichlefischen Infanferieregiments Nr. 51, hat das Eichen-laub zum Orden Pour le Mérite erhalten.

Oberstleutnant Schwerd, ber in ben Rämpien im Belten schwer verwundet wurde, ist ber erste nicht der Generalität angehörige Offigier, bem diese Ausgeichnung zuteil wurde. Den Orden jelbst erhielt er im Berbft 1916 bei ben Ramp fen an ber Comme, in benen er fich mit feinem Regiment wiederholt befonWie in der Luft, so wurde den Feinsten auch zur See der deutsche Wagemut immer lästiger. Unter dem Druck des U=Boot=Krieges ließen Engländer und Franzosen die Riesenschlachten in Frank-reich in kurzen Bausen einander folgen, um die Deutschen auf dem Lande endlich niederzuwerfen, weil ihnen das auf dem Meere nicht gelingen wollte. Die Gefahr wurde für sie immer größer, denn die Transporte von Munition und Lebens= mitteln wurden von den U-Booten und Minen in steigendem Maße bedroht. Kapi= tänleutnant Launburg griff am 30. April den mit Truppen und Kriegsmaterial nach Salonifi bestimmten französischen Transportdampfer "Colberg" an und versenkte ihn vor dem Kanal von La Galise im

Mittelmeer. Das Schiff ging innerhalb fünf Minuten unter. Ein englischer Truppentransportdampfer von über 10 000 Tonnen wurde im öftlichen Teile des südlichen Mittelmeeres ebenfalls versentt. Auch das englische Flottenbes gleitschiff "Lavender" fiel am 5. Mai einem Torpedo zum Opfer. Fast täglich erschienen neue Listen über die Ber-nichtung von Schiffen. Die Tätigkeit der deutschen U-Boote blieb aber nicht nur auf Kampshandlungen gegen Fahrzeuge beschränkt, sie umfaßte vielmehr gelegentlich auch Angriffe auf Orte an den Rusten, wie zum Beispiel am 29. April, wo ein U-Boot den englischen Safen Scarborough be-

Deutsche Torpedoboote, die in den Hoofden freuzten, stießen in der Nacht zum 18. Mai auf einen englischen Sandelsdampfer, der durch Zerstörer geleitet wurde. Der Dampfer wurde versenkt, ein feindliches Torpedoboot im Nachtangriff durch Geschütztreffer mehrfach beschädigt. Die Nachtangriss durch Geschüftresser mehrsach beschädigt. Die Deutschen kehrten wohlbehalten an ihren Ausgangspunkt zurück. Am 20. Mai entspann sich ein neues Gesecht vor der flandrischen Küste (siehe die Bilder Seite 12), bei dem Franzosen und Deutsche zusammentrasen. Die französischen Schiffe erhielten zahlreiche Artillerietresser, während die deutschen ohne Beschädigungen in ihren Hafen wieder eins laufen tonnten.

Die Rührigkeit der Deutschen zur See rief im Mai auch stärkere englische Abwehrkräfte auf den Plan. Gelegentlich unternahmen die Engländer mit Luft- und Seestreitkräften Angriffe auf Zeebrügge. Allerdings wagten sich die englischen Schiffe nicht so in die Nähe der Küste, daß sie Erfolge hätten haben können; schwere deutsche Geschütze, die ihre Fahrzeuge schon aus einer Entsernung von 33 Kilometern empfindlich geschädigt hatten, legten dem Angrissmut der englischen Flotte Zurüchaltung auf. Um so lebhaster waren die englischen Angrisse aus der Luft auf Zeerbrügge, die zum Teil mit so wenig geübten Krösten unternommen wurden, daß dabet auch die holländische Grenzund Küstenstadt Zieritzee (siehe Bild Seite 11) schwer deuschädigt wurde. Ihrer Gewohnheit gemäß suchten die Engländer die Schuld auch in diesem Falle wieder auf die Deutschen abzuwälzen, genau so, wie die Franzosen die Deutschen für den Bombenabwurf auf die schweizerische Stadt Pruntrut verantwortlich machen wollten. Die Unters

suchung der Splitter hat aber zweiseilos ergeben, daß es sich um englische Bomben handelte. Am 15. Mai vormittags griffen drei deutsche Seeflugzeuge unter Führung des Leutnants zur See Christiansen vor der Themsemünzdung ein gleich starkes seindliches Geschwader an. Unser Sonderbericht auf Seite 12 aus sachmännischer Feder bezichtet eingehend über den Verlauf des hartnädigen Gesechts, in dem die Deutschen Sieger blieben.

Um diese Zeit waren auch amerikanische Torpedoboote in englischen Häfen und japanische U-Boot-Jäger in Marseille eingelausen. Sie wurden von der englischen und französischen Presse so lebhaft begrüßt, als ob schon durch ihr Erscheinen der U-Boot-Krieg beendet werden könnte. Das war natürlich eine Täuschung.

# Illustrierte Kriegsberichte.

### Großbritannien und Bfterreich-Ungarn.

Von Dr. Sans &. Selmolt.

Die Hauptschwäche eines Kvalitionskrieges besteht ersahrungsgemäß darin, daß es, wenn nicht unmöglich, so doch ungeheuer schwierig ist, zu jeder Zeit alle Interessen sämtlicher Bundesgenossen gleichmäßig wahrzunehmen. Ze größer der Berband, desto mehr innere Reibungsslächen und besto mehr Gelegenheiten für den Gegner, nach dem beswährten Grundsaße "Teile und herrschel" vorzugehen. Es wäre ein wahres Wunder, wenn im Weltkriege Großbritannien noch nicht nach diesem Rezepte gehandelt haben sollte. In der Tat hat es das längst und wiederholt versucht: bei der Türkei, bei Bulgarien, dei Osterreichsungarn, und jedesmal, wie gar nicht besonders betont zu werden braucht, mit völligem Wißersolge. Die Tattif, womit es seine Locungen einzuleiten pflegte, gipfelte siets in der Beteuerung, daß es nur durch eine nichtgewollte Berstettung unerwünscht ungünstiger Umstände zum Feinde des betreffenden Vierbundsliedes geworden sei und daß es ihm nun sehr am Herzen liege, die "alte Freundschaft" wieder zu erneuern. Was es aber mit derlei Bersicherungen in Wirklichkeit auf sich hat, sehrt eine genauere Beleuchtung namentlich der Behauptung, England habe den natürlichen

Bestrebungen Osterreich-Ungarns, sich am Balkan auszubehnen, niemals Steine in den Weg gelegt — im Gegenteile nur uneigennützige Förderung angedeihen lassen.

Osterreich-Ungarns Balkanpolitik war von Joseph II. an unfruchtbar geblieben bis auf Graf Julius Andrassy den Alteren. Indem sich dieser als nüchterner Realpolitiker auf den Boden der 1866 geschaffenen Lage stellte, bekam er die Hände für balkanische Aufgaben frei. Letztere bezweckten die Berdrängung des russischen Einflusses — wenn nötig, zuungunsten des territorialen Bestands der Türkei. Die Etappen auf diesem Wege waren: die Reichstadter Ronvention vom 8. Juli 1876, die ebenfalls geheimgehaltene Abmachung mit Russland vom 15. Januar 1877, die sogenannte Convention additionnelle vom 18. März 1877 und Artikel 25 des Berliner Bertrags vom 13. Juli 1878. Die wesentlichsten Errungenschaften dieser Abmachungen nach der Niederlage der Türkei waren sur Ostereich-Ungarn: 1876 Teile von Bosnien, dem Sandschak Novidazar und der Herzegowina; 1877 Bosnien und Herzegowina ohne den Sandschak, 1878 Besehung Bosniens und der Herzegowina im Auftrage der Mächte. Sie war aber nur als einste weiliger Zustand zu betrachten nach dem in letzter Stunde abgetrotzten Geheimabkommen mit den türksschen Bertretern vom 13. Juli 1878: im Sandschaf dauert die osmanische

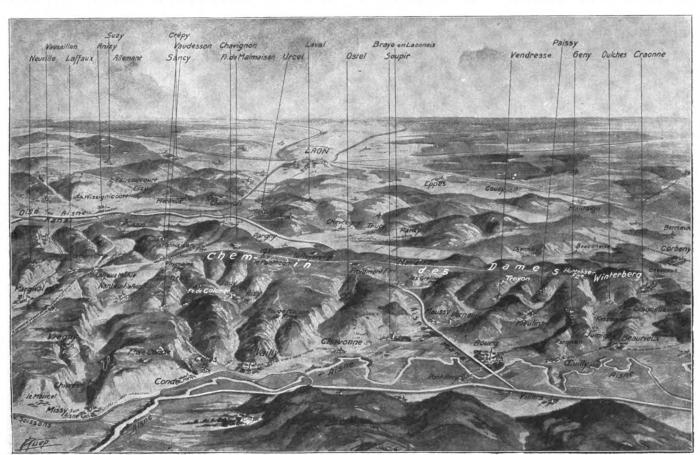

Bogelichautarte vom Chemin bes Dames nördlich ber Hisne.

Berwaltung weiter, während sich Osterreich-Ungarn das Recht auf Garnisonen und Straßenbauten vorbehält. — Was Andrass Andrass hei dieser Politik im Auge gehabt hat, das Was Andrass is dieser Politik im Auge gehabt hat, das so er in senen Tagen einmal Ernst v. Plener gegenüber hat er in senen Tagen einmal Ernst v. Plener gegenüber so umschrieben: "Wenn wir Vosnien bekommen, ist das ganz gut; das nehmen wir so mit. Aber das ist nicht das ganz gut; das nehmen wir so mit. Aber das ist nicht das Unsere Aufgabe unserer orientalischen Politik. Ziel und die letzte Aufgabe unserer orientalischen Politik unsere Aufgabe geht viel weiter. Die Erwerbung Bosniens Unsere Aufgabe geht wiel weiter. Die Erwerbung Bosniens ist ein Polizeimittel, das wir benötigen, um der Aufstände int der Grenze Herr zu werden; aber das Ziel unserer Politik an der Grenze Herbern — dauernd unter unseren Einssuh will sie nicht erobern — dauernd unter unseren Einssuh will sie nicht erobern — dauernd unter unseren Einssuh vollte siehen wahrscheinlich. Rach der Convention additionnellevom 18. Berwaltung weiter, mahrend sich Ofterreich-Ungarn bas ist strittig, aber wahrscheinlich. ditionnellevom18.

März 1877 sollten Timofund Wardar die öfterreichisch= ungarifche Ginflußiphäre am Baltan pon der ruffischen icheiben; ftrenggenommen hätte also Saloniti nicht zu Andrassys Westshälfte gehört. Aber die Stadt war icon damals viel 3u wichtig, als daß er sie hätte draus hen lassen dürfen. Handel und Wans bel in Osterreich würden sich, das erkannte sogar der Serbe Petrowitsch an, so lange im Bann einer fast aussichtslosen Wirtschaftspolitik bewegen, wie fich die Monarchie auf Landwege dem feinen freien Zusgang zu den Häfen am Agäischen am verschafft Meere haben werde. Der schmale Ruften=

> nügte längst nicht mehr, um Oster-reich ungarn die ihm gebührende ihm gebührende Stellung im Les vantehandel zu ges mährleisten. konnte man sich nur darüber wun dern, dag die f. u. f. Regierung fast drei

Jahrzehnte lang zögerte, die Folges rungen aus den ihm 1878 für den Sandschak verliehenen rungen aus den ihm 1878 für den Sandschak verliehenen Rechten praktisch zu ziehen. Erst am 27. Januar 1908 eröffs nete Freiherr v. Aehrenthal der ungarischen Delegation, er plane die Fortsehung der Bahnlinie Serasevo-Uvatsch dis Misplane die Fortsehung der Bahnlinie Serasevo-Uvatsch die kürkische Linie nach Saloniki zu erreichen und dem schwers die kürkische Linie nach Saloniki zu erreichen und dem schwers troviza, um damit unabhangig von Servien den Anfalug an die türksiche Linie nach Saloniki zu erreichen und dem schwersblütigen Orienthandel der Monarchie durch Zuführung beles bender Meeresluft einen kräftigeren Pulsschlag zu verschaffen. Dagegen aber wandte sich die Verbandspresse in geräusche Dagegen aber wandte sich die Verbandspresse in geräuschen Rollem Sturm und amar überließ Enaland damals den

Dagegen aber wandte sich die Berbandspresse in geräusche vollem Sturm, und zwar überließ England damals den französischen Blättern gern die Führung. Da gegen den inansechtbaren Rechtsboden, auf dem Aehrenthals Ersunansechtbaren Rechtsboden, auf dem Nehrenthals Erstenung stand, nicht anzukommen war, versuchte man es öffnung stand, nicht anzukommen war, versuchte man es öffnung stand, nicht anzukommen der versuchte den Besten den Bester den Gerben den Weg zur Berband schlug den Bau einer den Serben den Weg zur Abria öffnenden Bahn Radusevaz—San Giovanni di

Doch machte beiden Konkurrengplanen Wedua vor. Doch machte beiden Konkurrenzplänen der Mirbel ein Ende, den der nächste Schritt Aehrenthals hers aufbeschwor. Unterm 5. Oktober 1908 erstreckte Kaiser Franz Joseph die Rechte seiner Souveränität auf Franz Joseph die Rechte seiner Käumung des nien und die Herzegowina, unter Käumung des nien und die Herzegowina unter Käumung des dischafts. Gegen diesen "unerhörten Rechtsbruch" bäumtte sich mit bekannter Ehrlichkeit ihrer Entrüstung die in Eduards VII. Einkreisungsinstem besindliche Kresse geschlossen auf.

mit bekannier Ehrlichkeit ihrer Entrüstung die in Eduards VII. mit bekannier Ehrlichkeit ihrer Entrüstung die in Eduards Und Einkreisungsspstem besindliche Presse geschlossen auf. Und diesmal führte England selbst den Reigen an. Seslange Großbritannien in Rußland seinen gefährschlange Großbritannien in Rußland seinen gefährschlichsen Kivalen erblickt hatte, war sein Berhältnis zu lichsten Kivalen erblickt hatte, war sein Berhältnis zu distereich-Ungarn ziemlich ungetrübt geblieben. Aber seit Osterreich-Ungarn ziemlich ungetrübt geblieben. Weltpolitik, der einschneibenden Schwenkung der britischen Weltpolitik, der einschneibenden Schwenkung der britischen Weltpolitik, wie sie sich im Assenzielen von 31. August 1907 bezeugte, wandte sich das

Blättchen. plättchen. Das hatte vornehmlich zwei Ursachen: die aus Sorge um In-dien entsprungene und durch frei-maurerische Bezie-kurzen genährte hungen genährte Neuaufnahme der einst von Disraeli= Beaconsfield ge-pflegten Begon-nerung des Gultans und die wachsende Spannung mit Deutschland. Um letterer willen hatte König Edu-ard am 12. August 1908 versucht, den greisen Raiser greisen Raiser Franz Joseph von seinem Bunde mit Raifer abzuziehen.Welche

Anerbietungen gemacht bamals worden sind, verhüllt einstweilen noch das Geheim= nis der Archive; gering durfte aber gering outste aver der in Aussicht ge-stellte Preis (vor-teilhafte Beden-tung bei der ge-planten Austeilung des nahen Oftens?) sicherlich nicht gewesen sein.

Doch der Zweis bund hielt die ihm 3uge mutete

lastungsprobe selbstverständlich aus; und die unmittelbare Folge

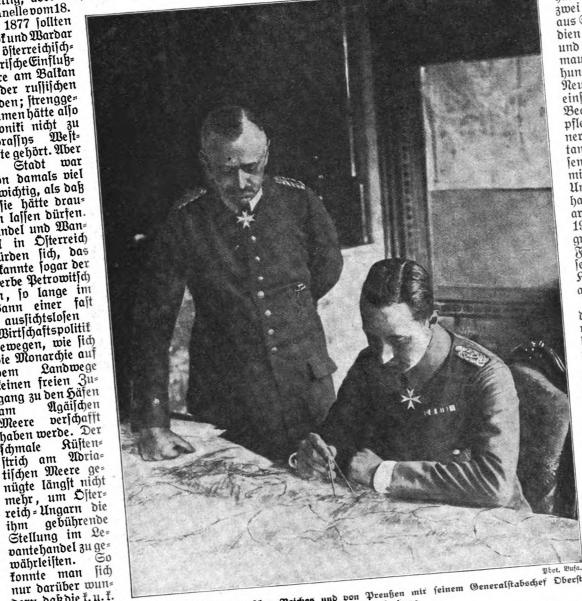

Der Kronpring bes Deutschen Reiches und von Preugen mit seinem Generalstabschef Oberft Graf von ber Schulenburg.

Iichen Diplomatie auf Reisen", der sich fortan in verschäfter Gegnerschaft Grokbritanniens durch all die lehten Folger lichen Diplomatie auf Reisen", der sich fortan in verschärfter Gegnerschaft Großbritanniens durch all die letzen Jahre Hindurch ausgelöst hat. Mit allen Mitteln, die niedrigsten Gemeinheiten nicht ausgeschlossen, versuchten die vom Foreign Office beeinslußten englischen Blätter und das samose Balkankomitee der Brüder Buxton Osterreich-Ungarns mose Balkankomitee der Brüder Buxton Osterreich-Ungarns Rechtstitel anzuzweiseln und die gesamte Kultur- und Kalschlutzund Gegen den "Briganten" und "Falschspieler" Alebrenthal auszubeken.

Aehrenthal aufzuhetzen.
Darin hat sich seit der Bezeugung der "Ribelungentreue"
Durch Deutschland (im November 1908 und im März 1909)
durch Deutschland (im November 1908 und im März 1909)
auch nicht das geringste geändert. Ganz im Gegenteile auch nicht das geringste geändert. Banz im Gegenteile Bon der Begegnung zu Neval am 9. Juni 1908 bis zu Bon der Begegnung zu Neval am 28. Juni 1914 zieht sich dem Morde von Serajevo am 28. Juni 1914 zieht sich eine lange, schwere Kette von offenen und versteckten Feindseligseiten Großbritanniens gegen Osterreichsungarn.



Ein bon Buaben und Turto angegriffener Regimentftab berteibigt fich mit fünf Mafchinengewehren und zwei eilig im freien Felbe aufgestellten Beschüßen, nach einer Orthinalzeichnung von Professen und Sprofesten und giben in freien Felbe aufgestellten Beschüßen, Aus den Kämpfen um Fort Brimont im Norden bon Reims.

Sei es, daß man Ruglands jahr= hundertalte Gegnerschaft gegen die Donaumonarchie schürte und ftartte, wo man nur tonnte, fei es, daß man den t. u. t. Planen am Baltan neue Störer erweckte, sei es, daß die Rüchversicherung, die einst das zum Zweibunde tretende Italien um seiner gefährdeten Rusten willen mit England abge= schlossen hatte, am 29. April 1909 zu Baja erneuert ward — überall spürte Wien die Minen Londons. - überall Überaus bezeichnend hierfür war die Haltung des Petersburger Botschafters Sir Arthur Nicolson während und nach der Annexions= frife. Satte er vor ber ruffifchen Zustimmung zur Einverleibung Bosniens seine Aufgabe darin erblidt, den Ronflitt nach Rräften zu verschärfen, so suchte er nach dem diplomatischen Siege des Botichafters Grafen **Pourtalès** seine Regierung von einem ets waigen Einverständnis abzuhalten. So war er der Urheber des He märchens von einem heftigen Aufstritte des deutschen Botschafters mit dem russischen Minister des Außern; und so machte er seinem Unmut über die friedliche Lösung des Streites Luft durch ernste Bor= würfe gegen den "voreiligen" Is= Sir Edward Gren war jedenfalls durch Nicolsons Peters-

burger Berichte so eingenommen, daß er es — gegenüber dem russischen Geschäftsträger Poklewski-Roziell — offen bedauerte, nicht durch einen Arieg an Rußlands Seite Deutschland und Ofterreich-Ungarn habe strafen können.

Run, Grey hatte schließlich die Genugtuung, die Waffen doch noch ergreisen zu "müssen" — für die Rettung des meuchelmörderischen Serbiens! Und im Rahmen seiner umfalsenden Pläne, der Donaumonarchie den Gnadenstog zu versehen, spielt die an allerhand Zwischenfällen so reiche Expedition nach Saloniki nicht die geringste Rolle. Wie sich Großdritannien von der Halbinsel Gallipoli zurückzog, als es die Unmöglichkeit einer Bezwingung der Dardanellen eingesehen hatte, so würde es längst auch das mazedonische Abenteuer ausgegeben haben (sein vormaliger Beschützer Briand braucht ja nicht mehr geschont zu werden), wenn es nicht mit seiner bekannten Zähigkeit hoffte, dort noch einmal den ägäschen Absichten Sterreich-Ungarns ein Paroli zu bieten. Die Italiener sollen, das ist seine Order, der ku k. Marine die Straße von Otranto verschließen, und die andere Zugangstraße zum Mittelmeer, eben den Landweg "au delà de Mitrovitza" nach Saloniki, wollen die Briten selber verrammeln. Damit aber wird Großdritannien zum Todseinde der Donaumonarchie, und sein Niederringen liegt, wie es das vornehmste Kriegsziel Deutschlands ist, durchaus auch im Lebensinteresse Österreich-Ungarns.

### Die Schlacht bei Urras.

Bon Rriegsberichterstatter Eugen Ralkschmidt.

Am ersten Ostertage, dem 9. April 1917, blieben die seiertäglichen Spaziergänger länger als sonst vor dem angeschlagenen Heeresbericht stehen: "Seit heute vormittag ist nach mehrstündigem stärkstem Trommelseuer die Schlacht bei Arras im Gange," verkündete Ludendorff. Ein seder, der es las, fühlte, daß mit diesem Tage der Weltkrieg des Jahres 1917 begonnen hatte, ehernen Schrittes seinem Gipfel zuzustreben, dem Gipfel und — vielleicht — auch der anerkannten Entscheidung.

Die Vordikerischen zu genachsiedenen Stellen der Tranzosen, ihr Artistagischen der Tranzosen,

Die Vorboten der Offensive waren längst da. Die Engländer hatten zwar zunächst, ebenso wie die Franzosen, ihr Artillerieseuer an ganz verschiedenen Stellen der Front entsacht, um möglichst lange über die geplante Durchbruchstelle Ungewißbeit bestehen zu lassen. Aber bald nachdem

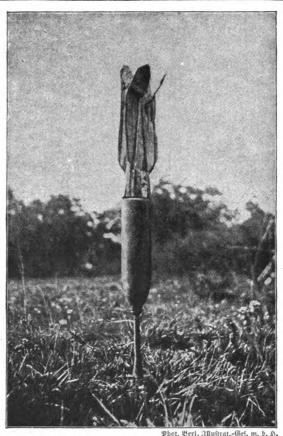

Französische Fliegerbombe (Blindganger), mit dem Bünder in der Erde stedend.

sie die Räumung des deutschen Frontbogens erkannt hatten, saßten sie ihre dort frei gewordenen Kampsmittel im Raume zwischen Arras und Lens zusammen. Ende März wuchs der Artilleriekamps beträchtlich, vom 4. April ab lag die deutsche Front von Angres bis Keuville-Bitasse, südlich von der Straße, unter planmäßigem Jerkörungsseuer aller Kaliber. Die Infanteriepatrouillen mehren sich, die englischen Flieger der gesamten britischen Armee schienen sich über diesem Abschnitt von etwa 25 Kilometern ein Stelldichein gegeben zu haben und erschienen bei jedem Flugwetter in dichten Geschwadern über unseren Linien.

Am 7. und 8. April wurde die Feuerzone erweitert; das Hintersgelände kam daran. Unsere Batereistellungen wurden planmäßig einzeln beschossen. Stärkere Patrouillenvorstöße, die den Justand unserer Gräben erfunden sollten, wurden abgewehrt. Am Nachmittag des 8. Aprils loderte das Artilleriegesechterneutauf, schwoil zeitweilig zum Trommelseuer an und dauerte die ganze Nacht überzahlreiche Gasgeschosse gingen auf unsere Batteriestellungen nieder Am 9. früh fünf Uhr dreißig Misnuten seste mit einem Schlage

stärkstes Trommelfeuer auf unsere Infanteriestellungen ein; um sieben Uhr erfolgte der Sturmangriff auf der ganzen Front von Givenchy bis gegen Neuville-Vitasse.

Es gelang dem Feinde, an einzelnen Stellen einzubringen, abzuschwenken und derart von den noch unerschütterten Abschmitten Teile von hinten her zu umfassen. Die Engländer griffen, ihrer Gewohnheit gemäh, in dichten Massen von Granaten, Nebelbomben, Staub und Pulverqualm, das Trichterseld der vollkommen zerschössenen ersten Stellung gemächlich überquerten. Sie waren dann meist sehr erstaunt, in dieser Jone der vollkommenn Verwüstung noch auf Widerstand zu stohen. Es gab aber trot des Feuerhagels überall noch entschossene deutsche Abzteilungen genug, die durch ihre Gegenwehr dem Feinde die ernstesten Berluste beibrachten. Die englischen Offiziere, die den Angriff zu Pferde einleiteten, gaben diesen Sport bald auf, als sie merkten, daß keineswegs alle deutschen Maschinengewehre verschüttet waren. Um Abend des Tages hatte der Feind immerhin einen Geländegewinn zu verzeichnen, der in wechselnder Tiefe drei dis vier Kilometer betrug und im wesentlichen die Feuerzone im östlichen Haldkreise um Arras umfaßte.

Damit war freilich auch der Haupterfolg der ganzen Arrasschlacht auf Wochen hinaus beschlossen. Denn den zweiten Gewinn die Verlegung unserer Verteidigung im Nordslügel auf die Linie Avion, Acheville, Oppy, Gavrelle, räumten wir dis zum Worgen des 13. Aprils freiwillig und wenig behelligt vom Gegner. Die Schlacht trat nun in ihren zweiten Abschnitt, wo der deutsche Widerstand äußerst träftig begann und das Geheimnis der "elastischen Hindenburglinie", von der die Gegner so viel fabeln, sehr unangenehm fühlbar wurde.

In der Nacht zum 10. April begnügte sich die seindliche Artillerie mit Feuerüberfällen und lebhaftem Streuseur, am folgenden Tage erneuerten sich die Infanterieangrisse besonders südlich von der Scarpe, gegen den Abschnitt Monchy—Roeux. Sie wurden zum Teil sehr blutig abgeschlagen oder erstickt. Englische Kavallerie, die südlich von der Straße Arras—Cambrai zum Nachstoßen bereit stand, wurde übel zugerichtet. In der Nacht zum 11. gesteigerte Artillerietätigseit, am Tage Angrisse beiderseits der Scarpe bis gegen Bullecourt. Hier traten auch die vielgerühmten Tanks ins Gesecht, mit dem Ersolge, daß von den zwölsen

Der Tankkompanie, die den Angriff vor Bullecourt unterstützen sollte, sieben zerschossen liegen blieben. Ein weiterer Tankangriff gegen Heninel und Bancourt, an dem fünfzehn Panzerwagen beteiligt waren, blieb ebenso erfolglos; hier wurden vier Stüd vernichtet. Englische Reiterei, die das Dorf Belves attackierte. wurde aufgerieben. Aus Das Dorf Pelves attackierte, wurde aufgerieben. Aus Wonchy zogen sich unsere Truppen zurück. Insgesamt hatte Der Tag uns 1100 Gefangene und 53 Maschinengewehre eingebracht. Am 12. April Teilangriffe und Patrouillen auf der ganzen Front. Die Nacht zum 13. ziemlich ruhig: Die Einnahme unserer neuen Stellungen am Nordflügel verlief glatt. Die erste große Sturmflut der Engländer ebbte zurück.

Es war flar, daß eine zweite Woge folgen würde. Aber es ist doch bezeichnend für den Kräfteverbrauch des Un= greifers wie für die Festigkeit des Widerstandes, daß erst am 23. April ein neuer Gesamtangriff unternommen wer= den konnte. Zwei weitere Stöße folgten in fünftägigen Abständen: am 28. April und am 3. Mai. Es ging, wie es Abständen: am 28. April und am 3. Mai. Es ging, wie es auch den Franzosen an der Aisne ging — den Angriffen folgten Gegenangriffe, offene Feldgesechte entwickelten sich, blutige Nahtämpse, aber — die Engländer blieben in ihrer Offensive genau so steden wie ihre Verdündeten. Der große Gesamtplan löste sich in eine Menge von täglichen und stündlichen Einzelfämpsen auf, die kleine Frontveränderungen bewirkten, einmal zu unseren Ungunsten, dann zuungunsten des Feindes. Die Trümmerstätten von Gavelle, Arleux, Fresnon, Roeux, Bullecourt wechselten die Besitzer wochenlang. Die Linie aber, wie wir sie seit dem 13. April eingenommen hatten, blieb dis Mitte Mai sast unverändert bestehen.

unverändert bestehen. Mit welchen Hoffnungen, welchen Kräften und Kampfmitteln aber waren die Briten in diese blutige Schlacht hineingegangen! Die Stoßrichtung ihres Angriffes weist in der Mitte auf Douai (siehe Bild Seite 2); sie haben in= zwischen die Stadt mit schweren Ralibern beimgesucht. Bon der Bimphöhe aus, die als einzige Erhebung weithin gegen Osten das flache und kahle Land beherrscht, schien es ihnen

ein leichtes, mit ihrer Artillerie in die deutsche Mauer eine flaffende Lücke zu schlagen, dann gegen Lille und Cambrai abzuschwenken und so mit diesen Städten zugleich das nordfranzösische Zechengebiet um Lens und Courrières in die Hand zu bekommen. Die Kräfte waren so groß, wie Engstein und Lieuweit in die Allacht amparfan hatter nier land sie noch niemals in die Schlacht geworfen hatte: vier Armeen standen bei Neuve-Chapelle und Cambrai. An der Rampffront waren vor Beginn der Angriffe eingesett etwa 18 Divisionen (eine englische Division etwa 10 000 Mann), später kamen hinzu 15 Divisionen, zusammen 33; ein Teil hiervon wurde sehr bald zum zweiten Male in die Schlacht geworfen, so daß man die Mitte Mai mit einem Einsat von 45 Divisionen rechnen darf. An der Somme brachten die Engländer in viereinhalb Monaten nach und nach 55 Divisionen an die Kampffront. Die englischen Berluste wurden von zuständiger Stelle bis An= fang Mai auf 150 000 Mann geschätzt, auf annähernd so viel auch die frangösischen.

Alls wichtigstes und wirksamstes Kampfmittel haben die Engländer ihre Artillerie benutt. Wir sind hier auf Schäpungen und solche Jahlen angewiesen, die uns die englische Presse in ihrem Reklamebedurfnis verraten hat. Zu Beginn der Offensive sollen etwa 500 Batterien vor der Kampffront gestanden haben. Bei durchschnittlich 4 Geschüßen und 300 Schuß auf das Rohr erhalten wir die phantastische Summe von 600 000 Schuß täglich. Jedenfalls wird von allen sachtundigen Beurteilern bestätigt, daß der Munitionsverbrauch der Engländer ganz außerordentlich war und benjenigen der Sommeschlacht wesentlich übertraf. Mit den anderen beiden Rampfmitteln, den verbefferten Tanks und den vermehrten Fliegern, hatte der Feind die gewünschte Wirkung nicht. Die Tanks kamen eigentlich nur im Raume von Arras und bei Bullecourt zu einer verunglücken Anwendung. Die Flieger zeichneten sich zwar durch große Jahl und Keckheit, nicht aber durch die Qualität ihrer militärischen Leistungen aus. Sie wurden zu ganzen Ge-schwadern von unseren Jagostaffeln abgeschossen. Bleibt noch der englische Infanterist. Der beste Soldat



Gine englische Reutralitätsberlegung.

Aberficht über ben durch englische Fliegerbomben am 30. April 1917 zerfiorten Teil ber holländischen Stadt Bierifzee auf der Schelbeinsel Schouwen. Durch bie Explofion ber Bomben buften auch brei Bollander das Leben ein.



Gine beutsche Matrofenabteilung an ber flandriften Rufte in ber Gegend von Beftenbe.

ist zweifellos der Australier und der Schotte. Beide werden gern dorthin gestellt, wo es heiß hergeht. Bom Dilettantis= mus der Offiziere sind auch diese besseren Truppen belastet, und der englische Durchschnittsoldat ist in der Arrasschlacht ebensowenig ein guter Soldat geworden, wie er es an der Somme war. Er ist zäh, aber schwerfällig — unsere Infanterie fühlt sich der englischen weit überlegen. Durch dies Gefühl der unbedingten Überlegenheit hat es die deutsche Armee fertig gebracht, auch dieser neuen Ubermacht erfolg-

## Fliegerkämpfe vor der Themsemundung.

(hierzu bas Bilb Seite 18.)

Der Wert des Besiges der flandrischen Ruste für den Sees und Landfrieg wird durch nichts besser bewiesen als durch das Gezeter der englischen Presse, die der Regierung immer dringender die Notwendigkeit der Zerstörung der dortigen deutschen Stützpunkte ans Herz legt. Aus ihnen laufen die U-Boote aus, die im Ranal und an der Oftkufte

Englands mit ihren Torpedo und auch besonders mit ihren Minen die Sandelschiffahrt aufs äußerste gefährben und für eine wirksame Durchführung der Sperre in diesen Gebieten sorgen. Sehr unangenehm empfinden die Engländer die seit Beginn des Jah= res 1917 sich immer häu= wiederholenden Borftöße der deutschen leichten Seestreitfrafte in den Kanal, die Themse-mundung und weiter hinauf bis nach Lowestoft. Eine erhebliche Anzahl von Bewachungschiffen, fünf große, neue Zerstörer sowie mehrere Sandels Schiffe wurden durch sie vom Januar bis zum Mai

1917 versenkt, und die Sandelschiffahrt nach London war oft tagelang unterbunden; die deutschen Granaten praffelten auf Dover und andere befestigte Blage ber Graffchaften

Rent und Suffolt.

Nachdem englischen Kriegschiffen und den besonders hierfür gebauten Monitoren irgendwelche Erfolge gegen die flandrischen Befestigungen nicht beschieden waren und auch die U-Bootsperren sich als unwirksam erwiesen, setzen die Engländer und auch die Franzosen, denen die Nachbarschaft ebenso unbequem ist, ihre Hoffnungen auf ihre Flugzeuge und versuchten durch häufige Angriffe ihrer Flugzeuggeschwader die Stutpuntte zu zerstören. Die Deutschen antworteten mit Gegenmagnahmen, wie Abwehrbatterien und Bereitstellung gahlreicher Flugzeuge. Aber die beutschen Flieger beschränken sich nicht auf die Abwehr, sonbern sie belegen feindliche Anlagen mit ihren Bomben und sern sie beiegen seinbitche antagen int ihren Somben and suchen die Gegner in ihren Stühpunkten auf. In zahlreichen Luftkämpfen, die wiederholt gegen eine größere Ubermacht ausgesochten werden mußten, stellte sich auch
hier die Aberlegenheit der Deutschen und ihres Materials
heraus. Feindliche Flug-

zeuge, vom Rampfeiniger bis zum fünffigigen Riesenslugzeug, sind ab-geschossen und teilweise als Beute eingebracht

worden.

Einen besonders erfolgreichen Borftog nach Themsemundung machten am 15. Mai brei deutsche Seekampfflug-zeuge. Um frühen Morgen sichtete ihr Führer, Leutnant zur See Christiansen, zwei feindliche Flugboote, die ein Sop-with=Rampfeinsiger begleitete. Nach wenigen Minuten war dessen Schidfal besiegelt; sentrecht sauste er auf die grauen Fluten ber grauen Themfe,um dort in Trummer zu zerschellen, ihm folgten die beiden Flug-boote, die sich schwer beschädigt auf das Wasser niederließen. Nach dem Rampfe mußte eines ber deutschen Flugzeuge in-folge einiger Beschädigungen ebenfalls niedergehen; Berfuche, es wieder hochzubringen, folugen fehl. Schnell ents



Bhot. M. Grobs. Berlin. Die beutiche Rolonie bon Weftenbe-Dorf, bor ber fich beutiche Laufgraben bingieben.

Die Englander und Belgier juden fich mit Borliebe die fconften Gebaube ber beutiden Biertel belgifder Ruftenorte aus, um fie finnlos gu gerftoren. Befonders in Beftenbe-Dorf ift beinabe die gange deutide Rolonie, die burch ihren architettonifden Stil von ber belgifden und englifden vorteilhaft abflad, gerfcoffen und in einen Erummerhaufen verwandelt worben.

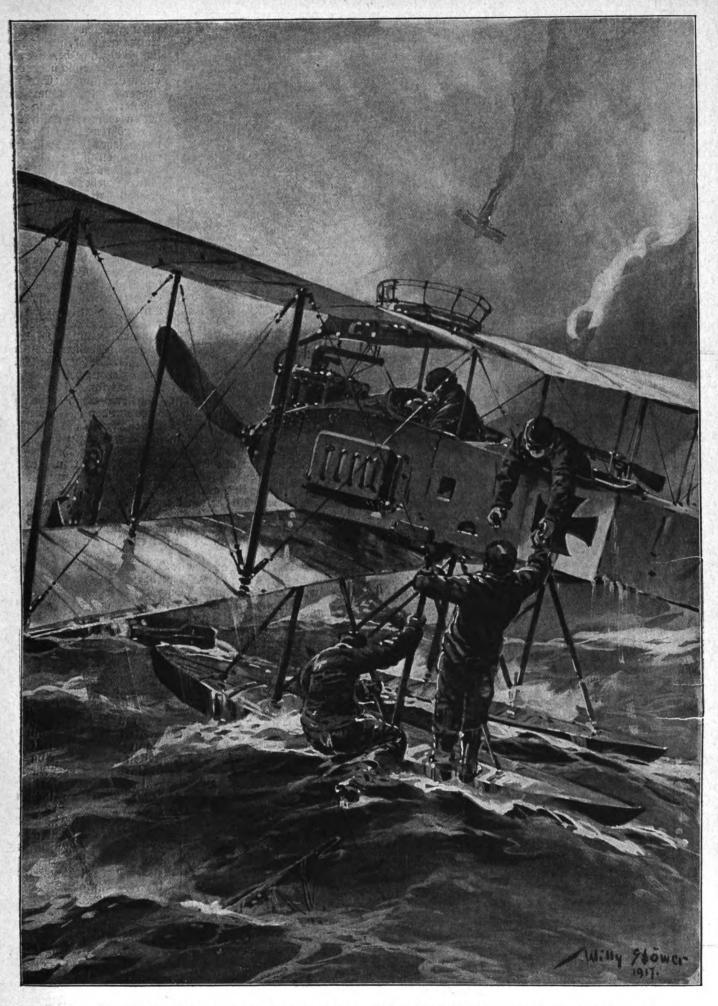

正照自然被前拜成成成的自由在自由的法院的原理 在 医自然性医疗性坏坏中中的现在分词

Vorstoß deutscher Flieger gegen die Themsemündung, bei dem drei Gegner zum Absturz gebracht wurden. Gin deutsches Seekampfflugzeug übernimmt zwei deutsche Flieger. Rach einer Originalzeichnung von Prosessor Billy Stöwer.



Berteilung der Flugzeuge auf dem Flugplag durch den Startoffigier.

schlossen ging Leutnant Christiansen mit seinem Flugzeug hinunter und legte sich neben das beschädigte. Es war ein hartes Stück Arbeit, bei der Strömung und dem Seegang die beiden durchnäßten Flieger überzunehmen. Endlich saßen sie auf den Schwimmern und konnten sich nun einen Plat suchen, der ihnen Halt bot. Die schwer belastete Maschine wollte sich zunächst nicht hochbringen lassen, aber ihr Führer meisterte sie, und mit Vollgas sauste sie nach der flandrischen Rüste ab, wo inzwischen das dritte deutsche Flugzeug Torpedoboote von den Ereignissen in Kenntnis gesetzt hatte. Diesen Schiffen gelang es, sowohl das beschädigte deutsche Flugzeug als auch die beiden seindlichen Flugdoote mit ihren Insassen auch die beiden seindlichen Flugdoote mit ihren Insassen trotz der großen Entfernung unbehelligt durch seindliche Seestreitkräfte zu bergen und sicher einzubringen.

### Fliegers Werdegang.

Bon Adolf Bictor v. Roerber. (hierzu bie Bilber Geite 14 und 15.)

Als ich zu Kriegsbeginn von der Inspektion der Fliegerstruppen mit der Ausstellung einer Feldsliegerabteilung bestraut wurde und in den drei Zeitungen der Stadt ein Inserat aufgab: "Kriegsfreiwillige mit technischer Bors

bildung bei der Flieger= truppe gesucht", meldeten sich 1900 junge begeisterte Leute. Der Erfolg übertraf alle meine fühnsten Erwar= tungen, und es mußte fürchterliche Musterung ge= halten werden, natürlich gum größten Leidwesen ber meist sehr Jugendlichen, von denen sich ein jeder schon hoch über allen Men= schen schwebend als Seld gesehen hatte. Es konnte bei der reichen Auswahl der vertretenen Berufe eine vorzügliche Auslese gehal= ten werden. Da waren Elettrifer und Klempner, Tischler und Sattler, Mo= torentechnifer, aber auch Schneider, Friseure und gu unfrer größten Freude ein regelrechter Roch. Diefer hat der Abteilung im Felde später die besten Dienste geleistet. Die Zurückgestell-ten mußten traurig wieder von dannen ziehen; bei späteren

ten mußten traurig wieder von dannen ziehen; bei späteren Neuausstellungen konnten noch viele von ihnen berücksichtigt werden. Die Glücklicheren erhielten nach der militärischen Untersuchung eine weiße Binde um den Zivilrock mit der stolzen Ausschrift: Feldsliegerabteilung . . . Un dem Abend gab es in den Lokalen und auf den Straßen der han-növrischen Stadt ein ganzes Heer straßlender Fliegerhelden.

Nun, sie haben alle ihre Pflicht im Felde treu getan, doch "richtigsliegende" Flieger konnten nur die wenigsten werden. Aber sie sind alle ihre Dienststunden, oft Tag und Nacht, bei jedem Wetter um ihre Flugzeuge als Monteure und Bedienungsmannschaft, als Starter und Telegraphisten. Flugzeugführer ist natürlich nur eine kleine Anzahl von ihnen geworden. Denn damit hat es eine ganz besondere Bewandtnis.

Während als Beobachter nur Offiziere verwendet werden fönnen, die eine genügende allgemein-militärische Vordildung besitzen, ergänzen sich die Flugzeugführer auch aus dem Mannschaftsrange. Und zwar nicht nur aus der Fliegerstruppe, wo natürlich stets geeignete und vor allem begeisterte Leute ausgebildet werden, sondern auch aus allen anderen Truppenteilen der Armee An der Front und im Heimatsgebiet kommt da zuweilen bei der Parole die Anfrage:

"Wer meldet sich zur Aus= bildung als Flugzeugfüh-rer?" Manchmal treten Duzende vor, bei einer anderen Truppe weniger. Ungern nur läßt der Saupt= mann feinen beften Ge= freiten ziehen. Aber da ift nichts zu machen, der Mann will und Conderintereffen des Sauptmanns muffen Ber Abtom= mandierte sieht sich im Geist natürlich auch schon mindestens als Rampfflieger und durch feine Traume giehen in der letten Racht im Schütengraben die Bilder des Flugzeugführerab-zeichens, des E. K. 1, und ganz fern vielleicht des Pour le Mérite. —

Im neuen Dienst der Fliegerersatzabteilung weischen diese Träume sehr bald erst einmal wirklicheren Dingen. Ehe es aber dazu kommt, muß der Flugbesstillene die ärztliche Unstersuchung bestehen, die



Studium der Karke vor dem Fluge. In einer deutschen Fliegerschule. Nach photographischen Aufnahmen der Berl. Innstrut.-Ges. m. b. S.

erst seine Tauglichkeit zum Flieger erweisen soll. Triumphierend zeigt ber Ahnungslose seinen Uberweisungschein vor, auf dem der Truppenarzt schon seine Eignung schwarz auf weiß bestätigt hat. Mit freundlichem Lächeln legt ihn ber Flugplagdottor zu den Aften. Er muß schärfer und nachanderen Gesichts Rollege da draußen. Und nun beginnt nach der Auf-nahme des allgemeinen Körperzustandes, die in-der Regel befriedigend ausfällt, die Spezialunters luchung: "Augen zu!"— "Augen auf!" Ein scharfer Lampenstrahl fällt dem Armen ins Gesicht. Der Medifus nicht vergnügt:

"Der Mann hat gute Nerven." — "Augen auf!"
Uber den Küden des Mh=
nungslosen ergießt sich eine kalte Wasserslut. Jeder
Schreckhafte, Erregbare würde in Entsehen herumfahren oder über diese selsame Einweihungsseier in Wehklagen ausbrechen. Der Nervenseste besteht auch diese "Wasserprobe". Leichte Schläge in die Aniekehlen folgen, Wansberungen geradeaus durchs Zimmer, aber mit geschlossenen Augen. Pfeisen wechselt mit Deklamieren und rasch gestrukten Fregen Augen. Pfeisen wechselt mit Deklamieren und rasch gestellten Fragen. Besteht er alse die Fährnisse, an deren stets neuer Ersinnung die Herren Doktoren außerordentlich fruchtbar sind — zum eigensten Besten der Neulinge —, so ist er feierlichst als Flugschüler eingestellt. Nur ganz Nervenseste können genommen werden, und davon gibt's immer noch genug in deutschen Landen. Man bewahrt die Aurückgewiesenen vor schwerem Schaden und Unglück, die Jurudgewiesenen vor ichwerem Schaden und Unglud, das fie spater beim Fliegen doch einmal treffen wurde. Denn der Dienst in der Luft erfordert Nerven wie Strice.

Mit dem Fliegen ist's nun natürlich noch lange nichts. Jest kommt erst die theoretische Ausbildung. Unterricht im Lehrsaal und am Flugzeug selbst. So ähnlich wie der Kavallerieunteroffizier auf dem Kasernenhof zu seinen Rekruten sagt: "Das Ding, was ihr hier seht, das schlägt und beist, das ist kein wildes Tier — sondern ein Pferd," erläutert der Fluglehrer seinen Schülern ganz sachgemäß anfangend: "Die Dinger, die hier vor euch am Erd-

boden und über euch in der Luft Radau machen, sind — Flugzeuge." Das wußten sie zwar alle schon, aber es führt den jungen Selben vor Augen, daß sie auch — mehr nicht wissen. Dann aber geht das Ler-nen, das Bortragen und Berstehen mit Hochdruck. Und die gewaltige Span= nung unserer Tage erleich= tert es Lehrern und Schü= lern. Alle Sandgriffe am Flugzeug muffen gelernt werden. Nicht nur das Steuern selbst. So wie werden. Nicht nur das Steuern selbst. So wie der angehende Reiteroffi= zier sechs Wochen als Fah= nenjunker sein Pferd im Stalldienst felbst pflegen muß, lernt auch der Fliesger von Grund auf die Bes dienung seines verwickelt gebauten Luftrosses. Alle Motorteile lernt er kennen, festschrauben und loslösen, Benzin einfüllen und ablaf=



Ginfüllen bon Bengin in ben Flugapparat.

sen, Propeller auswechseln, kurz, alle untergeordneteren Auf= gaben ebenso wie die hohe Runft des Flugzeugführens selbst.

gaben ebenso wie die hohe Kunst des Flugzeugführens selbst. Letzteres wird zuerst am Erdboden in der stehenden Maschine geübt, dann im langsamen Rollen über den Platz. Der erste Flug hinauf in die Luft ist natürlich ein großer Augenblick. Der Lehrer zeigt dem Schüler alle Griffe. Hundertmal muß er sie betrachten und sich genau einprägen. Die Wirkung des sogenannten Jungfernslugs ist auf die verschiedenen Temperamente auch ganz verschieden. Bei manchem löst sie sich in eine hohe jauchzende Freude aus, manche empfinden alles wie eine Selbstverständlichkeit, ansdere wieder sühlen Unbehagen und kommen recht niederzgeschlagen bei der ersten Landung herab. Das alles hat kaum etwas zu bedeuten. Auch nicht, wenn der Neuling vor dem ersten Flug plösslich von auffallender Furcht ergriffen wird. Das kommt vor. Alles im Leben ist Gewohnsheit, und das Fliegen ist die großartigste Errungenschaft uns heit, und das Fliegen ist die großartigste Errungenschaft unsserer Generation, der Traum und die Sehnsucht der Bölkerzgeschlechter seit Jahrtausenden. Soll da dem einzelnen nicht doch im letzten Augendlick das Herzschneller schlagen und ein wenig bange in der Seele werden? — Es ist oft vorgekommen, daß die, denen der Schrecken anfangs fast die Glieder lähmte, noch die größten Lufthelden geworden sind.



Unterricht im Mufnehmen von Funtentelegrammen. In einer deutschen Fliegerschule. Rad photographifden Aufnahmen der Berl. 3lluftrat. Bef. m. b. &.

In jeder Schulmaschine befindet sich eine doppelte Steuervorrichtung. Der Lehrer läßt nach und nach den Kameraden mitsteuern, jeden Augenblid bereit, dessen Fehler durch schnelle Gegenwirkung wieder auszugleichen. Die Hauptsache ist, erst einmal vom Boden wegzukommen, also der Start. Wer den kann, der hat das Schwerste hintex sich, denn hinunter kommt er schon wieder — irgendwie muß er's ja schließlich. Hierbei nun keinen "Bruch" zu machen, das heißt den keuren Bogel weder auf den "Kopf" zu stellen noch sonstwie zu zertrümmern oder zu bes schweigen, kernt er in der Kunst des Landens. Das ist die zweite Stufe. Das Fliegen selbst ist dann das einsachste. Biele kustige Vilder gibt's natürlich bei dieser Ausbildung.

Biele lustige Bilder gibt's natürlich bei dieser Ausbildung. Sechs, sieben und oft mehr Schüler üben gleichzeitig. Die anderen stehen am Start und warten, bis ihnen ein Flugzeug zugeteilt wird. Sie bilden den Chor der Rache, in dem tausend Glossen über die Abenden von Mund zu Mund gehen. Nachher kommen sie ja selber daran. Der Fliegershumor ist reich an Bergleichen, Bildern und Witzworten.

sichtbar kenntlich gemacht. Sie tragen lange rote Wimpel an den Holmen. Man biegt ihnen mit übertriebener Höfslichkeit und recht beizeiten aus, denn sie sind unsichere Kantonisten und können's vielleicht doch noch nicht. Jedes gegenseitige Anrennen in der Luft führt natürlich zu Katasstrophen. Mit dem Bestehen des ersten Examens, das das Beschreiben einiger Achter in bestimmter Höhenlage forsbert, hat die Ausbildung den ersten Abschluß erreicht.

Beschreiben einiger Achter in bestimmter Höhenlage forsbert, hat die Ausbildung den ersten Abschlaß erreicht.

Nun folgt Prüfung auf Prüfung. Aussuchen dus ihnen, sobald unten vom Starter ein weithin sichtbares Zeichen mit der Leuchtpistole gegeben wird. Dabei muß das Flugzeug in einem engen, durch Fähnchen besonders kenntlich gemachten Kreis auf den Boden gebracht werden, was dem Berhalten bei Notlandungen entspricht. Da heißt es Geisteszegenwart und wirkliche Fliegerkunst beweisen. Aberlandzund Fernflüge folgen. Zuerst immer noch allein und endlich mit Beobachter. Dieser gibt dem Flugzeugführer die jeweilige Flugrichtung an, gemäß den Aufgaben, die er selltst



Bosnifche Golbaten ber öfterreichifd-ungarifchen Urmee auf ber Raft.

Phot. Berl. Muftrat .- Gef. m. b. D.

Scherz und Ernst liegen da eng beisammen und wohnen auch vereint im Herzen jedes Fliegers. Er lebt schneller und konzentrierter wie andere Menschen. Stets ist er in Spansung. Sein ganzes Dasein ist ein gesteigertes. Denn seine Ausgaden sind im Lause des Krieges ins Ungemessene gewachsen. Das zeigen uns täglich die Heersberichte. Für Lehrer und Schüler ist das Ziel der Ausbildungszeit im Ansang zunächst der erste Alleinslug. Der bringt oft Aberraschungen. Einer, der seines Lehrers hellste Freude war, kommt überhaupt nicht vom Erdboden los, sondern jagt wie ein Amotläuser mit brüllendem Motor über den Platz und stürzt sich mit weitgebreiteten Flügelslächen gegen den grünen Zaun am Ende. Er muß wieder zurück zu erneutem Studium. Ein anderer aber, der das Schmerzenstind seines Lehrers war, startet, steigt, sliegt, gleitet und landet wieder mit einer Sicherheit, als wäre er die älteste "Monakokanone" aus Friedenszeiten.

Das erste Alleinsein in der Luft löst natürlich ganz neue Gefühle aus. Manche haben von gewissen Höhen an oder über den Wolken förmliche Höhenangst. Aber auch die überswinden Energie und Gewohnheit. Die Alleinslieger werden in der ersten Zeit für die anderen Flugzeugführer weithin

zu lösen hat. Auch unterrichtet er ihn im Selbstorientieren nach der Karte, nach Sonne und Rompaß, denn manchem Flugzeugführer wurde im Felde schon der Beobachter durch Anschuß von der Erde oder im Luftkampf handlungsunsähig gemacht, so daß er ohne dessen Silfe seinen Weg zum Beimathafen zurücksinden mußte. Dem Flug selbst geht natürlich ein genaues Studium der Karte voraus. Da gibt's unendliche Feinheiten zu beachten, und die ganze Sache wird völlig kriegsgemäß. Zur Verständigung mit den eigenen Truppen im Gelände wird in neuerer Zeit sogar drahtlose Telegraphie vom Flugzeug aus angewandt. Was man lange Jahre für Traumgebilde phantasiereicher Erfinder gehalten hat, die gewaltige technische Entwicklung im Kriege hat es uns gebracht. — Im Armeeflugparf erhält der Schüler den letzten Frontschlift. Hier kann er aus allen jüngsten Erfahrungen Iernen. Im Dienst der Feldsliegerabteilung, der er dann bei Bedarf zugeteilt wird, kommt er endlich zum erstenmal über die Kampflinien, als Infanteries, Artilleries oder auch, nachdem er sich besonders beswährt und das Fliegen über dem Feind genau kennen geslernt hat, als Kampfslieger. Und da ist dann schon mancher fühne Traum zur Wirklichkeit geworden: Pour le Mérite!

# Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17.

(Fortfetuna.)

Endlich war die von den Italienern schon seit langer Zeit angekündigte zehnte Schlacht am Jonzo zum Ausbruch gekommen. Cadorna hatte sich Ansang November 1916 zum letzen Male als Heersührer betätigt. Eine ganze Woche hindurch hielten damals seine Geschütze und Minenwerser die füstenländische Front, besonders die Karsthochsläche, unter täglich gesteigertem Feuer. Der Generalissimus hatte für das nervös gewordene Hinterland die Losung ausgegeben, daß es sich dei seiner neunten Offensive nur mehr um die Hinwegräumung der allerletzen Hindernisse auf dem Wege nach Triest handle. Am 1. November wurden die zweite und dritte italienische Armee, die seit den letzen Ottoberkämpsen durch frische Truppen ergänzt worden waren, südlich von Görz angesetzt. Zwei Tage lang stürmten ihre Divisionen und Brigaden in vielsachen, geschlossenen Ansgriffswellen, um in dem Raume Lokvica—Rostanzievica den Hingriffswellen, um in dem Raume Lokvica—Rostanzievica der Höhen bei Bertoida zu gewinnen (siehe die Karte Seite 18). Hier war der strategisch wichtige Gabelpunkt der Bahnlinien an der Wippach, dort die Straße nach Triest das heißersehnte Ziel der Offensive. Aber eine Division nach der anderen zerschellte vor den Hindernissen der Löstereicher und Ungarn; nur in Lokvica vermochten die Italiener sich sestzussehnen der Berzweiflung geführte tiesgestaffelte Stoß im Raume von Janiano blutig abgewiesen war, brach Cadorna die Offensive ab. Durch die ungeheuren Berluste geschwächt, hatten die Italiener die Offensivkraft derart eingebüst, daß weder Besehle noch Drodungen der Offiziere die Infanterie zum Berlassen der Schage

Genau sechs Monate waren verflossen, bis sich die italienische Heeresleitung zu einem neuen großen Schlage entschloß. Die Vorbereitungen zu diesem Angriffse wurden, wie schon erwähnt, in einem Umfange betrieben, der weit über den Rahmen der Vorbereitungen zu den voraussgegangenen Jonzoschlachten hinausging. Monatelang wurde Munition aufgestapelt, Batterie auf Vatterie eingebaut, Division auf Division herangeholt, um es im Augensblick der Entscheidung weder an der gründlichsten Artilleries

vorbereitung noch an der zur Erzielung eines Durchbruches notwendigen Tiefengliederung der Infanterie fehlen zu lassen. Schon öfter schien es, als ob Cadorna den großen Wurf wagen wolle, aber immer wurde die entscheidende Stunde hinausgeschoben, die endlich am 11. Mai die ehernen Würfel am Jongo zu rollen begannen.

Würfel am Jonzo zu rollen begannen.

Im Morgengrauen des 11. Mais setzte die italienische Artillerie vom Tolmeiner Brüdenkopf dis zum Meere mit einem Feuer von solcher Heitigkeit auf einer Front von 55 Kilometern ein, daß dagegen die artilleristischen Borbereitungen der früheren Jonzoschlachten ein Kinderspiel zu nennen waren. Ein ohrenbetäubendes Krachen, der Zweikampf von Tausenden von Kanonen, erschütterte die Luft. Neben den Geschützen aller Kaliber, von der winzigen spielzeugartigen Grabenkanone bis zu den langrohrigen Schiffsgeschützen der Lagunenbatterien und Haudiken von 30 bis 38 Zentimetern Kaliber, waren es besonders die im Abersussen schlichen Kaliber, waren es besonders die im Abersussen sollten. In den granatsichen Höhen warteten die Grabenbesatungen ruhig den Insanterieaugriff der Feinde ab. Das Feuer der italienischen Geschütze, neben denen sich auch die Stimmen der von ihren Bundesgenossen den den Schalennen englischen Batterien hören ließen, schwoll zum Orkan an; auch Gas wurde abgeblasen, weswegen in den beschössenen Stellungen wiederholt das Zeichen für Gasalarm ertönte (siehe Bild Seite 18). Aber gleich zu Ansang machten die Italiener die Ersahrung, daß es mit der artilleristischen Überlegenheit, die in den vorausgegangenen Jonzoschlachten so schwer auf den k. u. k. Truppen gelastet hatte, vorbei war. Die österreichischungarische Artillerie zeigte sich der mörderischen Kanonade vollkommen gewachsen. Für das Gefühl der Unsicherheit, das sich der Italiener angesichts der donnernden Antwort vom Ostuser des Jonzos bemächtigte, sprach am besten die bewegliche Klage des Mailänder "Secolo", der seinen Lesern mitteilte, daß allein im Südsettor der Jonzosfront nicht weniger als 1500 österreichisch-ungarische Geschütze im Rampse ständen.

Eine artilleristische Aberlegenheit war nicht zu erzielen,



Raifer und Ronig Rarl verfolgt mit feinem Stab die ichweren Rampfe der gehnten Ifongofchlacht.

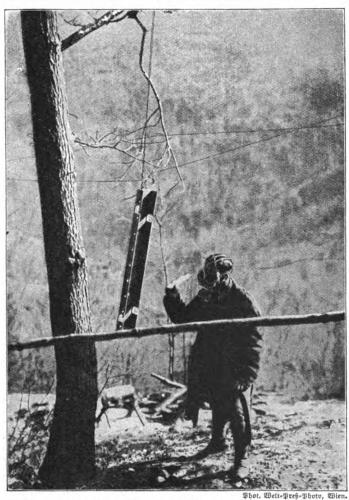

Gasalarm bei ber öfterreichifch. ungarifden Urmee an ber Ifongofront. Durch ftartes Schlagen an eine hangende Eifenschiene wird den in den Unterständen befindlichen Truppen ein Zeichen gegeben, daß Gasgesahr vorhanden ist und jeder Soldat eine Gasmaste anzulegen hat.

und es war daher ichon von vornherein fehr bedenklich, als Ca-

der dange schaft son vongeten seint bebentug, als Edsborna am 14. Mai mittags den Infanteriesturm besahl.

Die nördlichste Angriffsgruppe der Italiener hatte den Besehl, im Raume zwischen Ausza und Canale südlich vom Tolmeiner Brückenkopfe den Jonzo zu überschreiten und sich auf dem linken Ufer festzusetzen. Bon dort aus sollte sich dann diese Angriffsgruppe, durch Nachschübe verstärtt, in südlicher Richtung ausbreiten und Anschluß an die bei Plava stehende Gruppe ge-

winnen, um sie bei ihrem Frontalangriffe gegen die Höhen östlich von Jagora durch einen Flankenangriff zu entlasten. Die Italiener griffen an. Nachdem ihre ersten Staffeln rasch mittels Booten bei Ajba den Jonzo überschritten hatten, richsteten sie mit anerkennenswerter Schnelligkeit eine Rollsähre ein, auf der sie immer neue Berstärkungen nachzuziehen suchten. Nach erbittertem Ringen gelang es auch den Italienern, sich in Bodrez sestzusehen; jedes Bordringen gegen diesen Ort hinaus wurde jedoch blutig verhindert. Inzwischen waren auch die öster=reichisch-ungarischen Batterien nicht müßig gewesen. Ihr treff= sicheres Feuer unterband jeden Justrom neuer Reserven, und nachdem eine Zeitlang die schweren Geschüße mit vernichtender Wirkung die bei Bodrez (siehe die nebenstehende Karte) an-geklammerten italienischen Truppen beschossen hatten, wurde der Gegenstoß angesetzt. Das zweite Bataillon des Kaschauer Insfanterieregiments Nr. 34, das Leibregiment "Raiser Wilhelm", warf sich neben dem Landsturmregiment "Neu-Sandec" mit wilder Tatkraft auf den Feind. Es kam zu einem grimmigen Sandgemenge; die Ungarn durchbrachen die Linie der Gegner, und in größter Unordnung wichen die Italiener zum Isonzoufer Burud. Die f. u. f. Truppen brangten scharf nach, während die Schrapnelle ber öfterreichisch-ungarischen Batterien ben Wasserspiegel abfegten. Nur Trümmer der übergegangenen italienisschen Bataillone entkamen, die meisten Kämpfer fielen oder wurden gefangen genommen. Viele fanden auch auf der Flucht

den Tod in den hochgehenden Fluten des Jsonzos.

Der Borstoß des äußersten italienischen linken Flügels hatte sich in eine vollständige Niederlage verwandelt.

Mit ungeheuren Berlusten für die Italiener war auch die

Eroberung der Ruthobe verknüpft, des einzigen tattischen Erfolges, deffen fie fich rühmen konnten. Um diefe Sobe in ihren Besit zu bekommen, hatten die Italiener die besten Erdarbeiter der Welt herangezogen und ein ganzes Snstem unterirdischer Stollen und Gange mit weiten Sohlen ans gelegt, in denen funf Angriffsgruppen versammelt wurden, die, dann gleichzeitig vorbrechend, den Sturm burchführen sollten. In der Aufregung des Kampfes stimmte das Zusammenarbeiten der einzelnen Kolonnen nicht, so daß eine davon allein vorbrach und sich nun auf einmal verein=
zelt den österreichisch=ungarischen Stellungen gegenüber= sah. Unter dem rasenden Schnellfeuer aus Geschützen und Maschinengewehren flog diese Rolonne buchstäblich auseinander, und nur ihre Trümmer wurden noch durch die nun endlich auch vorgehenden vier anderen Kolonnen aufgenommen, die aber unter der mörderischen Feuer-wirtung wie Schnee in der Märzsonne dahinschmolzen. Reihenweise brachen die Italiener in dem Geschoßhagel zusammen und bedeckten den Boden mit ihren Toten und Berwundeten. Es kam noch dazu, daß sich ber Nachschub der Truppen vom Westuser des Jonzos über= aus schwierig gestaltete, da der Fluß hoch angeschwollen und reißend war, so daß ihn die Reserven nur langsam Mann für Mann auf den Brüden von Plava überqueren konnten. Immerhin gelang es aber den Italienern, bei Plava Nachschübe auf das linke Ufer zu bringen und so die gegen die Ruthöhe vorgehenden Sturmwellen dauernd

mit frischen Kräften zu speisen.
Ein heißer Kampf begann. In den Felsengräben des Kutberges, in unterirdischen Gängen und Galerien wütete ein schauerliches Ringen. Richt weniger als sechs



Rarte gur gehnten Isongofchlacht. Ofterreichifch-ungarifche Stellung am Jongo am 23. Mai 1917, Stellung vor ber Offenfive; bas ichraffierte Gebiet nörblich von Bobice ftellt ben einzigen italienifchen Belanbegewinn bar.

Regimenter von drei verschiedenen Divisionen mußte der italienische Befehlshaber, der Herzog von Aosta, gegen den Berg vorschieden, die es ihm endlich unter unerhörten Opsern gelang, sich dieser taktisch nicht unwichtigen Erhebung zu demächtigen. Durch die Eroberung des Rukberges hatten die Italiener eine Borstellung genommen und standen der österreichisch=ungarischen Hauptstellung gegenüber, deren Hauptstühpunkte der 627 Meter hohe Kobilek sowie die beiden nördlich davon gelegenen Höhen 652 und 747 bildeten (siehe die Karte Seite 18). Die österreichisch=ungarischen Truppen überließen den Italienern den Berg aber nicht so ohne weiteres; um die Borhöhen wurde weiterhin erbittert gekämpst, und alle Bersuche der Italiener, im Raume von Bodice—Jagomila Gelände zu gewinnen, wurden blutig abgewiesen.

wurden blutig abgewiesen.
Schwere Blutopfer und Mißerfolge erwarteten auch die italienischen Truppen, denen befohlen worden war, im

reserven herbei, mit deren Silfe die Italiener wieder den Berg hinabgestürzt wurden.

Die Gefahr war vorüber; aber noch mehrmals griffen die Italiener am Monte Santo und am Monte San Gabriele bald mit, bald ohne Artillerievorbereitung unter Einsatz beträchtlicher Kräfte an, doch wurden sie stets abgewiesen.

In der Umgebung von Görz stießen die Feinde zunächst mit einer starken Gruppe im Rosental südlich vom Panowißer Walde in östlicher Richtung auf Aisovizza vor, während zwei andere Divisionen, die eine von Bertojda, die andere von Schloß Merna-Biglia aus, die große Straße nach Bukovica zu erreichen und damit der Stellung der k. u. k. Truppen im Wippachtale in den Rücken zu kommen suchen. Welch großes Gewicht die italienische Heeresleitung auf das Gelingen gerade dieses Angriffes legte, geht auch daraus hervor, daß unter den angreisenden Truppen die Brigade Emilia, ein Truppenkörper, der sich in der



Der Monte Santo mit dem berühmten Rlofter, das bom italienifchen Feuer böllig zerftort wurde. Nach einer ttalienifchen Darftellung.

Bogen von Salcano die Steilhänge des Monte Santo und des südlich daran anschließenden Monte San Gabriele (siehe Bild Seite 20/21) anzugreifen.

Nach stärkster Artillerievorbereitung brachen die Italiener zunächst gegen den Monte Santo vor, auf dessen 682 Meter hohem Gipfel sich das berühmte Kloster befindet, von dem das italienische Berwüstungswerk allerdings nur noch Ruinen übriggelassen hat (siehe obenstehendes Bild). Der erste Angriff erfolgte um Mitternacht. Er wurde völlig abgewiesen, worauf die Italiener noch zwei Stürme um fünf und sechs Uhr morgens folgen ließen, die jedoch ebenfalls in dem aufs höchste gesteigerten Abwehrseuer zusammensbrachen. Als alse Bersuche, sich des Monte Santos zu besmächtigen, scheiterten, ließen die Angreiser mehrere Regismenter gegen den südlich davon gelegenen Monte San Gabriele vorgehen, der, pyramidenartig ansteigend, den Echseiler der österreichischsungarischen Stellungen im Raume nördlich von Görz bildete. Beim ersten, ohne Artilleriewirkung unternommenen Angriffe vermochten die Italiener in die vorderen Gräben ihrer Gegner einzudringen. Während aber dort noch der Nahsampf tobte, eilten die Abschrittss

italienischen Armee des Rufes einer Elitetruppe erfreut, zum Stoge angesett murbe.

Trot des mächtigen Sperrseuers der sofort überschwenstenden österreichisch-ungarischen Batterien kamen die Itasliener doch vorwärts und drangen in die vordere Linie ihrer Gegner ein. Die Lage sah einen Augenblick recht kritisch aus. Da traf das schnell zum Gegenstoß herangeholte Wiener Landsturmbataillon ein, das sich, mit seinem schneis digen Führer Hauptmann Sonnewend an der Spitze, den Feinden entgegenwarf und sie im Bajonettkampf zurückschlug. Die Stellungen wurden in ihrer vollen Ausdehnung vom Gegner gesäubert, der in Auflösung wich, wobei er noch 400 Gefangene in den Händen der siegreichen Wiener zurücklassen mutte. Sie hatten, als sie rückwärts geschickt wurden, mit den Bedeckungsmannschaften so starkes itaslienisches Feuer zu passieren, daß von einer Gruppe von 50 Gefangenen nur 15 in die österreichisch-ungarische Stelslung eingebracht wurden; der Rest siel im seindlichen Arstillerieseuer (siehe Vild Seite 25).

Sehr heiß ging es auch auf der Karsthochfläche zu, wo das Gebiet um Comen wiederum den Schauplag erbitterter



Wiener Landsturmfruppen säubern in kühnem Nachtangriff eine tagsüber verlorene Stellung im Raume des Monte San Gabriele vom Feinde.

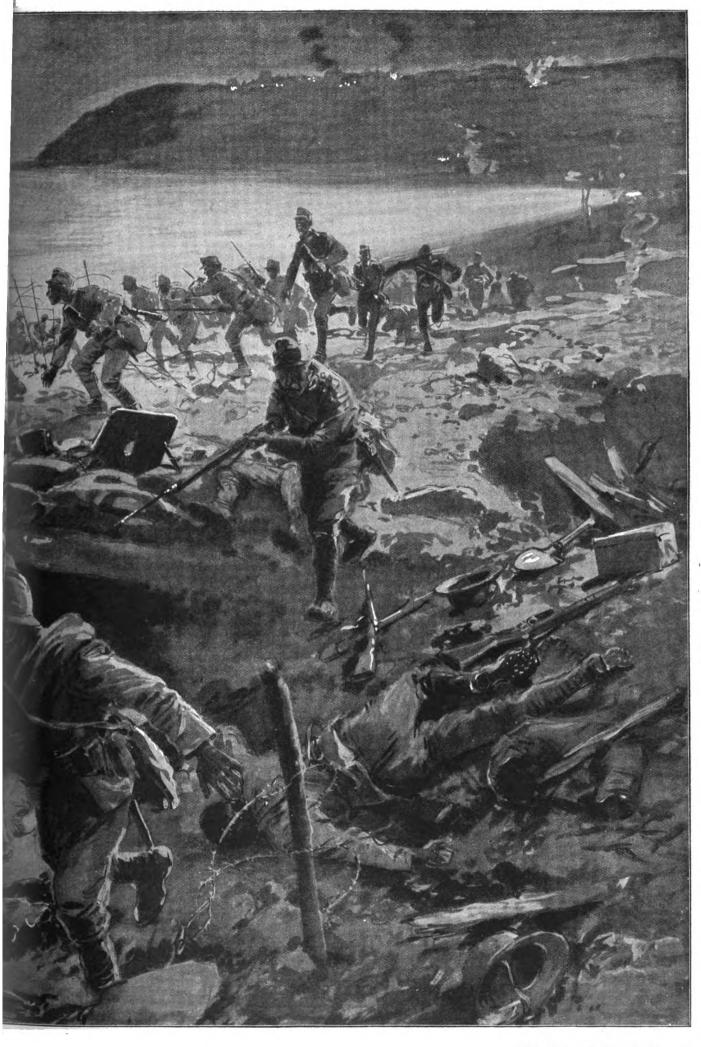

Nach einer Originalzeichnung von Ladislaus Tuszynski.

Rämpfe bildete. Die Sauptwucht der Stoke lag in diesem Abschnitt beiderseits der Straße nach Rostanjevica, wo die Italiener mit Wut die österreichisch-ungarischen Stellungen am Fajti Hrib und süblich von der Straße am Hudilog ansgriffen. Um Fajti Hrib kam es zu einem hin und her wogenden Kampfe, in dessen Berlaufe die Berghöhe nicht weniger als fünfmal an einem Tage ihren Besitzer wechselte, um endlich doch wieder in die Hände der österreichischungarischen Truppen zurückzufallen. Der erste Angriff
gegen den Hudilog scheiterte im Sperrfeuer, der zweite
wurde im Handgranatenkampse abgewiesen, und ein dritter Anlauf, der bis in die vorderste Grabenlinie drang, durch Gegenstoß gebrochen. In dem gangen Abschnitt der Karsthoch= fläche hat die italienische Seeresleitung trog ungeheurer Blut-

Cadornas erlitten haben, um diese Geländegewinne erringen, so zeigt sich, daß einem niedrig angenommenen Gesamtverlust von 100 000 Mann als einziger Gewinn die Einnahme einer einzelnen Sohe gegenübersteht, deren Besitz tattisch wenig Wert hat, weil sie von den gegenüberliegenden Bergen überhöht wird, die aber in strategischem Sinne gänzlich bedeutungslos ist. Die Tapferkeit der Armee Boroevic im Berein mit der klugen, schneidigen und um= sichtigen Führung hatte den Italienern eine schwere Niederlage beigebracht.

Einen schönen Erfolg konnte in dieser Zeit auch die k. u. k. Marine buchen (siehe die Bilder Seite 22 und 23). In der Nacht zum 15. Mai stießen leichte Seestreitkräfte von Cattaro aus in die 400 Kilometer entfernte Otranto-

straße vor. Dort hatten die Bestmächte zur See eine starke Bewachungslinie eingerichtet, die die Verbindung von der italienischen nach der albanischen Rüste sichern sollte. Unterstützt von Wasserslugzeugen und einem deutschen U=Boot griff das österreichisch=unga=rische Geschwader die Bewachungsfahr= zeuge an und vernichtete gleich zu Be= ginn des Kampfes einen italienischen Torpedobootszerstörer, drei Transport= schiffe und zwanzig bewaffnete Be-wachungsdampfer. Bon diesen wurden 72 gefangene Engländer eingebracht. Das österreichisch-ungarische Geschwa-der geriet dann noch mehrmals mit den ihm weit überlegenen feindlichen Streitfräften hart gusammen. weder die Kreuzer und Torpedoboote der Feinde noch ihre U-Boote und Flieger vermochten gegen die vorzügslich geführten k. u. k. Schiffe aufzustommen; es wurden sogariok wenigs stens zwei von den italienischen Ber= ftörern erheblich beschädigt. Zwei Kreuzer bekamen Treffer von den Seeflugzeugen der Osterreicher und Ungarn, die auch die feindlichen U-Boote an-Die östera griffen und vertrieben. reichisch=ungarischen Schiffe erhielten nur leichtere Treffer, die die Bewegungsfähigfeit der Schiffe nicht beeinträchtigten und auch sonst teine erheblichen Berlufte verursachten. Nur das unter dem Befehl des Linienschiffs= fapitans v. Horthy (siehe Bild Seite 23) stehende Führerschiff "Novara", das von den Italienern besonders aufs Rorn genommen wurde, erlitt stärkere Beschädigungen an den Maschinen. —



Phot. f. u. f. Kriegeminifterium, Wien

Durch Torpedotreffer beschädigtes Fahrzeug ber öfterreichisch . ungarifden Rriegsmarine im Trodendod.

opfer auch nicht einen Fugbreit Bodens erfämpfen können. In dem Abschnitt sudlich von der Hochfläche um Comen bis zum Meere beschränkten sich die Italiener auf eine heftige, völlig wirfungslose Ranonade.

Wenn wir uns die Lage an der Jonzofront nach zehn-tägigen erbitterten Kämpfen betrachten, so sehen wir, daß die österreichisch-ungarische Armee ihren heimatlichen Boden mit stählerner Tattraft verteidigte, unter Anwendung von Methoden, die den neuesten Ersahrungen des Stellungsfrieges im Westen angepast waren. An Stelle des Kingens um einzelne Grabenabschnitte war der Kampf um besestigte Räume getreten, für die Italiener natürlich eine sehr schwierige Aufgabe, um so mehr, als ihr Angriff die öster-reichsch-ungarische Heeresleitung durchaus nicht unvor-bereitet traf, sondern einer aktiven, durch starke Artisserie und Reserven gestütten Berteidigung begegnete. man die Machtmittel, die die Italiener zur Anwendung brachten, den erzielten geringen Borteilen gegenüber und zieht man die Berluste in Betracht, die die Sturmscharen Un der mazedonischen Front (siehe Bild Seite 24) war der erste Durchbruchsversuch, mit dem die Feinde bis nach Bulgarien vordringen wollsten, unter beträchtlichen Berluften

faum gescheitert, als Sarrail, um der Einheit der Kampf-handlungen des Vierverbandes willen, schon wieder einen neuen Angriff vorbereiten mutte, der dasselbe Ziel hatte, neuen Angriff vorbereiten mußte, der dasselbe Ziel hatte, wie der eben erst beendete. Schon am 13. Mai standen die Hauptkampspunkte der Front wieder unter dem lebhaften Artillerieseuer des Feindes. Während sich nördslich von Monastir und im Cernadogen der Artillerieskamps noch von Stunde zu Stunde steigerte, sanden in der Gegend von Moglena am 14. Mai heiße Insanteriesämpse zwischen den Bulgaren und Serben statt. Ihre tagsüber misderhalten percehlichen Stürme dei Bahrangsie und ökten wiederholten vergeblichen Sturme bei Dobropolje und oftlich davon mußten die Gerben mit großen Opfern be-Sie unternahmen dann abends nach gehn Uhr zahlen. noch einen besonders starken Angriff, der aber ebenfalls mit den schwersten Verlusten für sie zusammenbrach. Auch bei Kukuruz hielt der Tod in ihren Reihen während des ganzen Tages reiche Ernte. Das Feuer der Artillerie griff am nächsten Tage auch auf die Front an der Struma über. Die Gerben machten im Raume von Moglena neue

vergebliche Unstrengungen; sie führten drei verzweifelte Angriffe aus, ohne vorwärts kommen zu können. Die Franzosen, deren Angriffe am Tage durch das heftige Wirkungsfeuer der Deutschen und der Bulgaren auf die feindlichen Graben verhindert worden war, stürmten abends gegen sechs Uhr in zahlreichen aufeinanderfolgenden Wellen gegen die Höhen von Jakobina und Bifilkowa Kittla südlich von Huma vor; die Tapferkeit, mit der sie sich in den Rampf sturgten, kostete ihnen nur schwere blutige Opfer, ohne daß ihnen ein Erfolg beschieden gewesen ware.

Am '16. Mai brachen nach tage= langer Artillerietätigkeit auch nördlich und nordwestlich von Monastir neue, meist von Franzosen ausgeführte Infanteriesturme los. Deutsche und bul-garische Streitkräfte gerieten dabei mit afrikanischen französischen Regi-mentern in einen Nahkampf, in dem die Farbigen den fürzeren zogen. Alle noch so gah durchgefochtenen Angriffe ber Feinde brachen auch an diesem

Frontteil blutig zusammen. Der 17. Mai brachte eine Berbreiterung ber Rampfabschnitte. In zwei erbitterten Borstößen warfen die Franzosen eine mächtige Uberzahl von Streitern gegen den deutschen Abschnitt im Cernabogen. Der zweite Angriff war der machtvollste. Andert= halb Stunden lang rangen oftpreu-hische und schlesische Bataillone sowie

Gardeschützen mit den in ihre Gräben eingedrungenen feind= lichen Abteilungen und warfen sie schließlich nachdrücklich zu= rud. Bor ben Graben wurden auf ichmalem Raum über 500 tote Franzosen gezählt. Nach diesem Aberlasse vermochten die Feinde am nächsten Tage nur an wenigen Stellen schwache Abteilungen aus den Graben herauszubringen und übertrugen auf der ganzen Front die Hauptrolle im wesentlichen wieder der Artillerie. Sie rühmten sich wohl, namentlich im Ansturm auf die Höhe 1050 bei Bitolia "heroische Taten" vollbracht zu haben, allein sie mußten gleichzeitig zugestehen, daß sie der Gegenwirkung der deutschen und bulgarischen Artillerie, der Bomben- und Flammenwerser sowie der Tapferkeit ihrer Gegner nicht gewachsen gewesen waren. Die englischen Linien zwischen dem Wardar und dem Doiranfee konnten in 5 Rilometern Breite etwa 80 Meter por= geschoben werden, und im Strumaabschnitt war die Bessetzung von Borgräben in 2 Kilometern Breite gelungen. Das war ein Ergebnis, das in gar keinem Berhältnis zu



Phot f. u. f. Rriegeminifterium, Bien, Linienschiffstapitan b. Borthy auf bem öfterreichifch-ungarifchen Rapidereuger "Novara".

dem ungeheuren Aufwand an Menschen und Kriegsmitteln stand. -

Die englischen Angriffe auf ben türkifchen Rriegichauplägen wurden bis gegen den Ausgang des Monats Mai nicht weiter fortgeführt. Wäh= rend deutsche, österreichisch-ungarische und türkische Truppen ihren Bor-marsch am Suezkanal fortsetzten (siehe Die Bilder Seite 27), begnügten sich die Engländer an der Front bei Gaga mit ber Befestigung ihrer Stellungen, die sie so ausbauten, daß sie von ihnen aus entscheidende Stobe ansegen tonnten. Fliegertampfe und gelegentliche Artillerieüberfälle auf Gaza störten zuweilen die Ruhe an diesem Schauplat; hin und wieder unternahmen die Türken, die frische Rräfte herbeiführten (siehe die Runts-beilage), auch einen Erkundungsvorftog in die feindlichen Linien, um sich über die Absichten der Engländer Rlarheit zu verschaffen.

Um Euphrat erwuchsen ben Englandern mehr und mehr Schwierigfeiten aus dem Umftande, daß ihre Linien weit in Gebiete vorgeschoben waren, deren Bewohner, Angehörige friegerischer Stämme, den Türken die Treue hielten und den Engländern nach Möglichkeit Schaden zufügten. Die Engländer sandten deshalb Mitte Mai Stoßtruppen von je 300 Mann

mit zwei Kanonen aus, um die Stämme zu vernichten. Die Unternehmungen erwiesen sich aber als sehr verlustreich für die Angreifer und beseitigten die Gefahr feineswegs.

Während die Engländer den Türken auf ihrem rechten Flügel und in der Mitte viel zu schaffen machten, waren die Turten auf dem linken Flügel am oberen Diala siegreich. Sie griffen die beiden russischen Abteilungen, die den Fluß überquert hatten, an und warfen die im Norden stehende nach kurzem Kampfe am 10. Mai auf das andere Ufer zurück. Die zweite Abteilung wurde von Norden und Süden her umfaßt und unter besonders schweren Einbußen ebenfalls zum Uferwechsel gezwungen.

Auch an der Front im Raufasus gelangen den Türken kleinere Unternehmungen; zu größeren Zusammenstößen kam es jedoch nicht. —

Un der Westfront der Ruffen ruhten die Rampfe gum

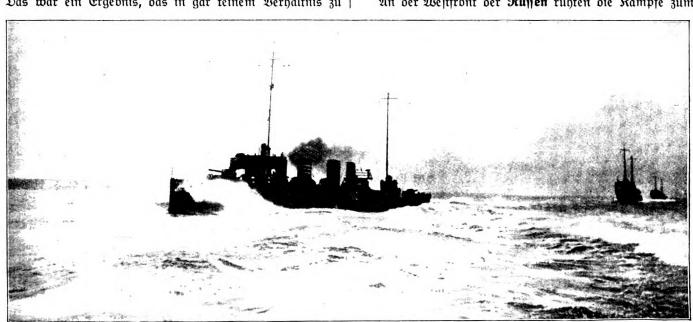

Torpedoboofe der österreichisch-ungarischen Kriegsmarine, im Bordergrund S.M.S. "Balaton".

Teil vollständig bis gegen Ende Mai. Die russischen innerpolitischen Berhältnisse blieben noch im unklaren. Eine
bedeutungsvolle Anderung in der Jusammensetzung der
russischen vorläusigen Regierung wurde am 14. Mai durch
den Rücktritt des Kriegsministers Gutschlow eingeleitet.
Ihm folgte am 16. Mai der völlig dem Vierverbande verschriebene Minister des Außern Miljusow, und am 18. Mai
wurde die Neubildung der ganzen Regierung vollzogen, in
die auch sieben sozialistische Bertreter mit Villigung des
von Tscheidse geführten Arbeiter= und Soldatenrats (siehe
Volld Seite 26 unten) eintraten. Der disherige Justizminister
Kerensti wurde Kriegsminister. Die neue Regierung, in die
neben Tereschtschenko als Außenminister und Plechanow als
Verpslegungsminister auch Stobelew, der stellvertretende

Borsitzende des Arbeiter- und Soldatenrats, eintrat (siehe die Bilder Seite 26 oben), war mehr als die alte eine Resgierung der Friedensbereitschaft. Allein die Russen des absichtigten weniger, einen Sondersrieden mit Deutschland oder einem seiner Berbündeten zu schließen, als vielmehr einen allgemeinen Frieden herbeizusühren. Das war besonders den Engländern unangenehm. Da ihnen aber daran lag, daß das russische Heer möglichst dald wieder seine volle Schlagsertigkeit erlangte, was durch den neuen Kriegsminister gewährleistet schien, stimmten sie mit heuchlerischen Worten der Auffassung der neuen russischen Regierungsmänner, die einen Frieden ohne Entschädigungen und Landaneignung verlangten, scheinbar zu.

(Fortfetung folgt.)

### Illustrierte Kriegsberichte.

#### Die Reichsbank im Rriege.

Bon Professor Dr. Walbemar Zimmermann, Berlin.

Ι.

(hierzu bas Bilb Seite 30.)

Das alte Wort Montecuculis: "Zum Kriegführen gehört Geld, Geld und nochmals Geld" hat zwar, wie die Erfahrungen aller Länder während des Weltkrieges beweisen,

noch eine ganz gewaltige Rolle für die Kriegführung, obsgleich aus Mangel an "Geld" bestimmt keine der Weltstriegsparteien den Krieg verlieren wird, wenn sie nur den "Kredit" beim eigenen Volke und den Bundesgenossen noch nicht eingebüht hat. "Kredit, Kredit und nochmals Kredit" müßte also der Ausspruch Montecuculis heute in zeitsgemäßer Prägung lauten, um den ausschlaggebenden Wirtsschaftsfaktor der Kriegszeit entsprechend zu kennzeichnen.



Mit Rriegsmaterial für die Front beladene türkifche Ramele in Magedonien.

etwas an Bedeutung eingebüßt oder doch seinen Sinn verändert, denn Arbeit, Rohstoffe und Nahrungsmittel sind für die friegführenden Bölker noch wichtiger als "braune Lappen" und "sausende Schecks". Aber jene Dinge sind in unserer modernen Berkehrswirtschaft nicht ohne das Umslaufs= und Schmiermittel "Geld" erreichdar und verwendsdar. Sie werden erst durch das Geld in Bewegung erhalten und an die richtigen Stellen geleitet, und vor allem ist das Geld nach den Borstellungen und Maßstäben des kapitalistischen Zeitalters das wichtigste und einfachste Mittel, um das Bertrauen in die wirtschaftliche und auch politische Leistungsfähigkeit eines Unternehmens, eines Staates, einer Nation greifbar und wirkungsvoll zum Ausdruck zu bringen. Insofern spielt das Geld also immer

Den Kredit des Deutschen Reiches zusammenzufassen, um ihn zu höchster Kraft= und Ansehensentsaltung zu steigern und gleichzeitig so ergiebig wie möglich auszunützen, ist die große Aufgabe der Reichsbank, um die sie sich in Friedenszeiten bereits erfolgreich bemüht hat und die sie nun in der Kriegswirtschaft mit glänzendem Erfolge meistert, weil ein arbeitsfrohes, sparsames, opferwilliges Volk volk Vertrauen auf den Ausgang des Krieges hinter ihr steht.

Diese große Aufgabe der Reichsbank gliedert sich in

Diese große Aufgabe der Reichsbank gliedert sich in verschiedene Tätigkeiten: sie hat für die Reichskriegsührung je nach dem Stand der Ariegswirtschaft teils kurzfristigen, teils langfristigen Aredit zu beschaffen. Sie hat ferner für die privaten Firmen Aredit flüssig zu machen und den Geldmarkt und seine Leihsähe für Geld zum Besten

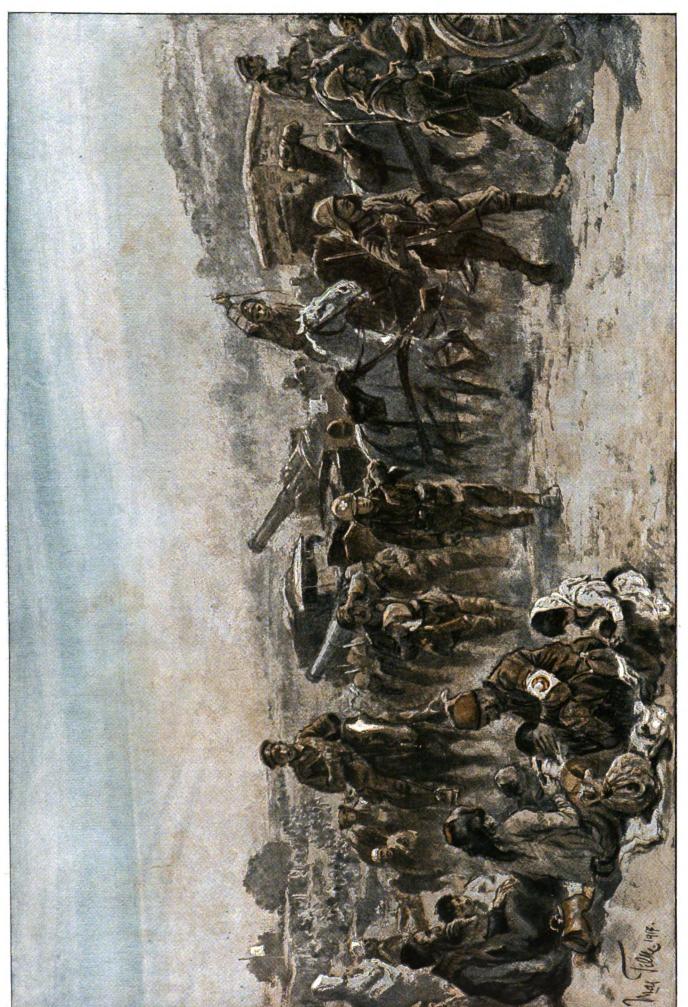

Vormarich deutscher Truppen an die Palästlnafront.



.

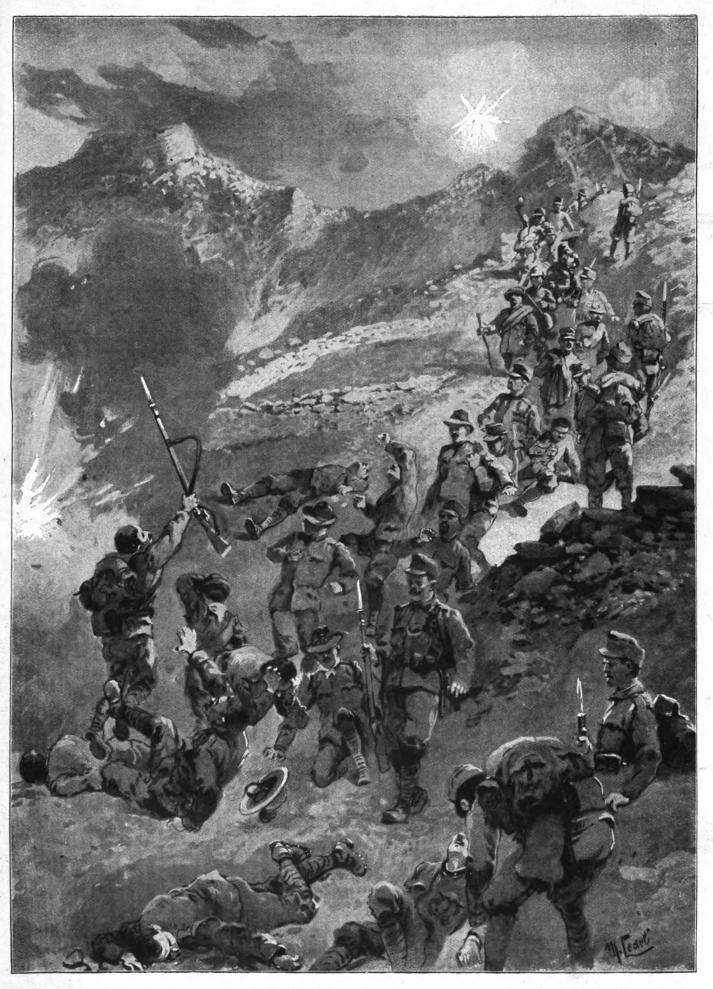

Italienische Gefangene geraten mit ihrer öfterreichisch-ungarischen Sedeckungsmannschaft in italienisches Artilleriefeuer. Nach einer Originalzeichnung von M. Lebelt.

des Ganzen zu beeinflussen. Damit in Busammenhang steht die Ausgabe von großen und fleinen Geldnoten und die Goldfam= melpolitit. Schließ= lich liegt der Reichs= bank noch die so= genannte Valuta= regelung und die Berwertung von Auslandsforderun= gen ob. Wie man sieht, ein vielsei= tiges und schwie= riges Arbeitsfeld, das dem Laien



Stobelew, rusificher Sozialist und Stellvertreter Tscheibses im Borsig des Arbeiter- und Soldatenrates, wurde Arbeitsminister.



Dr. Georg Plechanow, ber aus ber Berbannung heimgekehrte russische Sozialist u. Anhänger ber Berbandspolitik, wurde Minister ber Berpflegung.



Michael Jwanowitsch Tereschtichenko, ein guter Kenner beutscher Verhältnisse, wurde russischer Minister des Auswärtigen.

dungen auch schwerer fritischer Zeiten einzurich ten bestrebt war. Wie er den Überschwang in der Kresbitgewährung der

Privatbanken burch Einführung ber Zweimonats= bilanzen, durch Mahnungen zur Steigerung der leicht greifbaren flüssigen Geldmit= tel und ähnliches schon seit Jahren zügelte, so beein= fluste die Reichs=

bank unter seiner Leitung die Gelogeschäfte der heimischen Unternehmungslust durch eine stetige, nicht zu billige Be messung der Whschlagszinsen für die Beleihung von Industries und Handelswechseln (Diskontpolitik) und schuf damit zugleich einen starken Schutzdamm gegen den Absluh deutschen Goldes nach dem Auslande. Aus dem heimischen Goldumlauf aber saugte die Reichsbank so viel wie möglich an sich, so daß sie bei Kriegsausbruch in ihren Kellern für 1257 Milslionen Mark Gold in Barren und Münzen besaß gegenüber nur 500 Millionen Wark im Jahre 1907, als Havenstein die Reichsbank übernahm. Damit nicht genug, sorgte der Reichsbankpräsident schon in Friedenszeiten dasür, daß der sogenannte Kriegschaß im Juliusturm, dessen das der gegenannte Kriegschaß im Juliusturm, dessen ühr anlegte, als eine gewaltige Summe angestaunt worden waren, verdoppelt und für die Summe von 120 Millionen Mark neue Reichskalsenscheine, und zwar solche kleinster Stückelung (Fünfmarks, Zehnmarks und Zwanzigmarkscheine), auszgegeben wurden. Auf diese Weise trachtete die Reichsbank danach, die Massen des beutschen Boltes allmählich von ihrem "Goldwahn" zu heilen und an den Gebrauch von "Papiergeld" auch im Kleinverkehr des Alltags zu gewöhnen, in weiser Boraussicht und Besorgnis, daß in Zeiten kriegesrischer Berwicklung oder wirtschaftlicher Krissen die gesteigerte

nicht ohne weiteres in allen Einzelheiten verständlich ist und das man doch verstehen muß, wenn man die Leistungen unserer "Reichskriegsbank" in ihrer Tüchtigkeit recht würsdigen will. Besonders günstige Gelegenheiten, das Wirken der Reichsbank genauer zu betrachten, dieten die Begebungen der Ariegsanleihen, denn die Reichsbank ist doch schließlich die Uhrseder in dem gewaltigen Areditgeldgetriebe, das sich bei seder Ausschreibung einer neuen Anleihe in der Presse, an den Banken, Postschaltern, Sparkassen, in den Lohnbüros und den Schulen allenthalben ameisenhaft entwickelt. Das Bertrauen zur Gesundheit unserer Kriegssinanzen wird durch die Einsicht in das umsichtige Schaffen der Reichsbank noch weiter befestigt.

Wenn mit Recht betont wird, daß wir in den Weltkrieg

Wenn mit Recht betont wird, daß wir in den Weltkrieg wirtschaftlich völlig unvorbereitet, das heißt ohne eine für diesen Zweck ausdrücklich vorbereitete volkswirtschaftliche Mobilmachungsorganisation hineingerissen worden sind, so darf man doch die Reichsbank von diesem Vorwurf ausenhmen. Das bedeutet nun nicht etwa, daß sie, bis an die Zähne gerüstet, den Krieg erwartet hätte, sondern soll nur sagen, daß ihr jetziger Leiter, Exzellenz Havenstein, seit seinem Abertritt von der Preußischen Seehandlung zur Reichsbank im Jahre 1907 planmäßig das Zentralnotensinstitut des Reiches auf alse Möglichkeiten und Beansprus



Eine Sigung des ruffifchen Arbeiter- und Solbatenrates in der Duma in St. Petersburg. Rach einer englischen Darftellung.



Dberft Rref b. Rreffenftein begibt fich mit feinem Stabe jur Front bei El Arifch.



Deutsche und fürdische Reifertruppen auf bem Vormarsch zur Front. Im hintergrunde El Arifch.



Die Bugbüffel werden von beutschen Soldaten in die Fluten bes Mittelmeeres gefrieben.



Ein fühles Bad für die Reitfamele ber Truppen in den Fluten des Mittelmeeres.



Borruden der bon Buffeln gezogenen öfterreichifd-ungarifden Gebirgshaubigen in der Bufte.



Beförderung bon Kriegsmaferial in ber Bufte durch fogenannte Deforialwagen.

Bum Vormarich der deutschen, öfterreichisch-ungarischen und fürkischen Truppen in der Wüste am Suezkanal.

Ausgabe von Noten oder Kassenscheinen an dem abergläubischen Biderstreben einer nur an Hartsgeld gewöhnten Bevölkerung scheistern dürfte. Wie schwer es in den ersten Kriegswochen 1914 war, für Notengeld etwas einzukausen, weil alles Metallgeld plöglich eingeshamstert wurde und leider auch heute noch von beschränkten Menschen eingehamstert wird, ist ja allgemein bekannt. Die Ausgabe von Eins und Zweimarkoarlehnsskassenschen Silbergeldmangel lindern.

heute noch von beschränkten Mensschen eingehamstert wird, ist ja allgemein bekannt. Die Ausgabe von Eins und Zweimarkdarlehnsskassenschen half erst allmählich den Silbergeldmangel lindern.
Die Einrichtung der Darlehnsskassen und die Ausgabe von Darslehnskassenschen der Wert der an die Darlehnskassenschen verpfändeten, nicht ohne weiteres verkäusslichen nicht ohne weiteres verfäuflichen Bertpapiere und Stapelgüter fteht, war die erste Kriegstat der Reichs= bank, die übrigens auch schon in Friedenszeiten vorbedacht war, soust hätte sie Anfang August 1914 nicht so schnell durchgeführt wers den und die rasche beruhigende Wirkung auf die in ihren bis-herigen freditgeschäftlichen Bezie-hungen bei Eriegsbeginn gestörten hungen bei Kriegsbeginn gestörten Gewerbe= und Handelssirmen aus= üben fonnen. Ein genialer Zug in der Darlehnstaffenschöpfung — an sich einer alten Einrichtung, die aus fast allen Kriegen bekannt istaus fast allen Kriegen befannt ist—war die Berwertung der Darlehusstassenschuse für die Gelds und Notenpolitik der Reichsbank. Dem Berpfänder wird das Darlehn von den 99 Darlehnskassen in Darslehnskassenschen gewährt, die sie der Reichsbank in Banknoten umtauschen müssen. Diese hat das durch eine Kontrolle über die Besanspruchung des Wertbeleihungss oura) eine Kontrolle über die Besanspruchung des Wertbeleihungssmarktes, der eine gesetzliche Höchsterenze von 3 Milliarden Mark geszogen ist, und kann nach Ermessen die Darlehnskassenschaftenscheine als Jahlungs- und Umlaufsmittel in den Geldverkehr sließen lassen oder biese Scheine, hinter denen dank der sehr vorsichtigen Einschätzung der Verlahrenkänder pollagnistigen der Darlehnspfänder vollgewichtige Güterwerte stehen, als Bardedung für die Ausgabe von Reichsbant Unsere aller= noten behandeln. Staatspapiere besten deutschen werden beispielsweise nur bis zu 75 Prozent, unfere vornehmften börsengängigen Aftien mit höchs stens 150 Prozent des Nennwers tes, Goldwaren bis zu 85 Prozent beliehen.



Beschießung russischer Seestreitkräfte durch deutsche Torpedoboote an der kurländischen Kuste.

fehr gegeben (Ende 1916 waren es 2873 Millionen Mark, Ende April 1917 nach der sechsten großen Kriegsanleihe steigerte sich der freie Umlauf vorübergehend auf 3718 Millionen Mark), aber zur Bardedung ihrer Banknotenausgabe hat sie disher nur etwa den Betrag von ½ Milliarde Mark dieser Scheine benutzt (Ende April 1917: 533 Millionen Mark). Wenn also die Engländer andauernd der blinden Welt erzählen, daß die Deutsche Reichsbank den Mißbrauch der Kotenpresse (ohne Sicherung entsprechender Barbestände) durch den weniger durchsichtigen Mißbrauch der Darlehnskassen ersetze, so gehört das zu den üblichen Berdrehungen, die in diesem Kriege das Arsenal der geisstigen Wassen, sieln diesen Kriege das Arsenal der geisstigen Wassen füllen. Das Wesen der englischen "eurrency

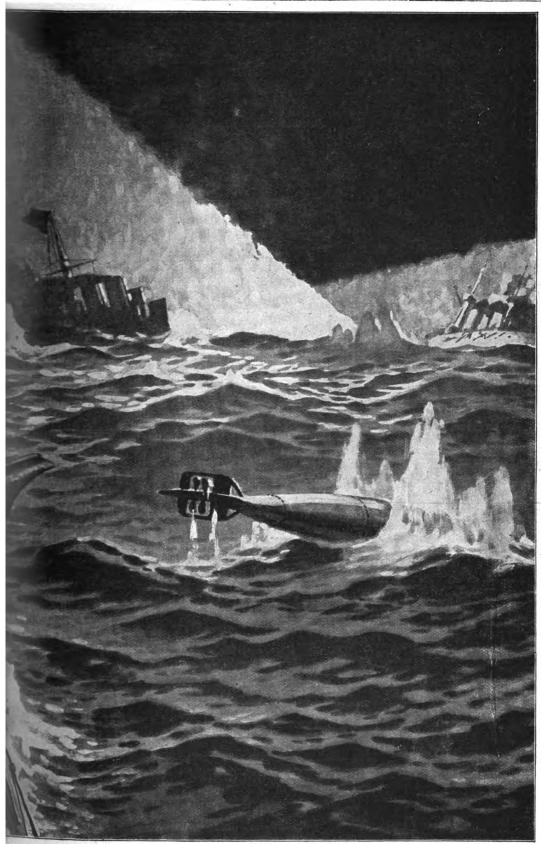

Nach einer Originalzeichnung von Beribert Bahndorf.

notes", für die bei 23/4 Milliarden Mark Umlauf nur etwa 1/2 Milliarde Mark Golddeckung Ende 1916 vorhanden war, ist jedenfalls zweiselhafter als das unserer Darlehnskassenscheine.

Wenn obendrein die feindliche Presse nicht müde wird zu behaupten, daß die Reichsbank die eigenen deutschen Staatsanleihen früherer Jahre bei den 99 Darlehnskassen verpfänden lasse, um darauf Scheine zu entnehmen und diese wieder in neu ausgegebene Kriegsanleihe umzuwandeln, also die schönste Schachtelschiedung treibe, so ist der Zweck dieser Abung, die Diskreditierung unserer Anleiheerfolge, zu deutlich, um ihr kritische Beachtung zu sichern. In jedem Rechenschaftsbericht über neue Kriegsanleihen wird genau

belegt, wieviel Darlehn überhaupt zur Bevorschussung von Kriegsanleihekäusen aufgenommen worben sind. Es waren im Höhepunkt der Zeichnungen für die fünste Anleihe (Oktober 1916) 1086 Millionen Mark insgesamt für alle fünf Anleihen; und am 30. April 1917, nach der sechsten Riesenanleihe, liesen für alle sechs Anleihen zusammen bei den Darslehnskassen nur noch 816 Millionen Mark Darlehn, das heiht nur 1,4 v. H. aller Einzahlungen auf die sechs Anleihen.

(Schluß folgt.)

### Seegefecht an der kurländischen Rüste.

(Siergu bas nebenftebenbe Bilb.)

Am 7. Mai 1916 gegen Mor= gen erschienen ruffische Torpedo= boote und mehrere fleine Kreuzer an der kurländischen Küste und beschossen das Gestade zwischen Rosen und Markgrafen. Sie verschwendeten ihre Munition wirs fungslos gegen die ihnen uner= reichbaren deutschen Artilleriestel= lungen, die den Gegner gebührend empfingen und ihn in gehöriger Entfernung vom Lande hielten. Einige Minenleger suchten die deutscherseits gelegten Minen in der Rigaer Bucht zu entfernen, und Torpedobootzerstörer spähten nach Handels= und Transport= schiffen aus, die aber, rechtzeitig gewarnt, sich nirgends sehen ließen. Dagegen zeigten sich in der Ferne bald weißgraue Streifen, über denen dunkle Rauchwolken pfeil= geschwind dahingogen. Es waren deutsche Torpedoboote, die von Libau famen. Sie umfreisten die russischen Fahrzeuge und griffen sie von der Flanke und im Rücken an. Während die ersten Torpedo abgefeuert wurden und zischend durch die hoch auf-sprizende Flut sausten, vernahm man das Surren der Propeller der deutschen Marineflugzeuge, die den Feind auch noch aus der Luft angriffen, so daß er sich nach drei Geiten verteidigen mußte.

Der schwerfällige Russe ist eine zähe Landratte, aber zur See bewährt er sich weniger gut und zeigt vor allem wenig Lust und Berständnis für die Marine. Die russischen Fahrzeuge betätigten sich also herzlich ungeschickt und plump, durch ihre ungelenken, langsamen Bewegungen dem flinkeren Answisser ein wilksammene Siel

greifer ein willkommenes Ziel bietend. Nicht als ob die Kussen sich nicht genügend zur Wehr setzen; sie schossen überaus heftig, allein ihre Geschossen meist nur ins Wasser oder fügten doch den deutschen Torpedobooten keinen nennenswerten Schaden zu. Unverrichteter Dinge zogen sich die Russen allmählich zurück, kanen aber bei Andruch der Dunkelheit wieder, offendar in der Annahme, die deutschen Torpedoboote würden sich so rasch nicht wieder sehen lassen. Sie hatten sich aber getäuscht, denn die deutschen Schisse hielten sich unter dem Schuze der Dunkelheit kampsbereit, und als die russischen Fahrzeuge, die zunächst wohl eine Erkundungsfahrt planten, wieder auftauchten, ließen sie plötzlich ihre Scheinwerfer spielen, die ihnen den Feind in Tages-

helle zeigten. Schon flogen auch die Torpedo hinüber und frisch ging es ran an den Feind. Mehrere Treffer schlugen an Bord der russischen Schiffe ein und die deutschen Beobachter konnten deutlich starte Explosionen und Brande

auf den feindlichen Fahrzeugen feststellen.

Wie alle diese Seegefechte an der furlandischen Rufte, o endete auch dieses Scharmützel mit dem Rückzug der russischen Schiffe, die schwere Beschädigungen davontrugen, ohne daß sie irgendwelche Erfolge zu erzielen vermochten, obwohl der russische Bericht stets von "erfolgreichen" Seegefechten in der Oftsee zu erzählen mußte.

### Rriegergräber im Operationsgebiet.

Bon Paul Otto Cbe. (Siergu bie Bilber Geite 31.)

"Die Frage nach der würdigen Chrung der Graber der vielen für Thron und Baterland gefallenen Selden bewegt in Wort und Bild, im Beraten und Schaffen je länger je mehr aller Gedanken und Herzen im Heer und Bolke, draußen und daheim." Diese Worte aus einem Erlasse des Deutschen Kaisers sind dem deutschen Bolke, das um seine gefallenen Helden trauert, aus der Seele gesprochen.
Die vielen Anfragen und die bissweisen unmöglich zu erfüllenden Bitsten, die bei den mit der Gräberfürstenen Bietstenen Bietstenen Bietstenen Bietstenen Bietstenen Bietstenen Bietstenen Bietstellen bei den mit der Gräberfürstenen Bietstellen bie Bei den bei den mit der Gräberfürstenen Bietstellen bie Bei den bei den mit der Gräberfürstenen Bietstellen bie bei den mit der Gräberfürstenen Bietstellen bie bei den bei den mit der Gräberfürstellen bei den bei den bei den bei den mit der Gräberfürstellen bei den bei den bei den mit der Gräberfürstellen bei den bei

sorge betrauten Dienststellen im Felde und in der Beimat einlaufen, zeigen anderseits, daß sich manche unrichtige Vorstellung über das Kriegsgräber= wesen eingeschlichen hat. Auf Grund eingehender Renntnisse, die in mo-natelanger Tätigkeit im Felde erworben sind, möchte ich mein Scherflein zur Beantwortung der vielen Fragen, die Sinterbliebene wehen Bergens gu stellen pflegen, beitragen. Un ben ausgedehnten Kampffronten im Often, Westen und Südosten gibt es ruhige Stellen, wo nur selten die Granaten den Boden pflügen. Im Gegensat dazu stehen die Brennpunkte des Rampfes, wo sich ein Schützengraben-gewirr hinter dem andern auch viele Kilometer weiter rückwärts tief in den Boden eingefressen hat, wo die Geschosse weittragender Geschütze scho-nungslos weit hinter den vordersten Linien die Erde emporwühlen, wo der Rampf die Erstarrung abschüttelt und jum wogenden Stoß und Gegenstoß übergeht, alles zermalmend und zerstrommelnd. Man kann sich leicht vorstellen, wie sehr das Gräberwesen im Felde von den Kampshandlungen beeinflußt wird. Man wird sich nun auch erklären können,

warum feine allgemein gültigen, alle Berhältnisse zugleich erschöpfend behandelnden Schilderungen geboten werden fönnen.

Ich will die Leser an einen Abschnitt der Westfront führen, der im starren Stellungskampfe liegt, wo jedoch durch beiderseitige rege Patrouillentätigkeit oft mit größerer Artillerievorbereitung ein scharfer militärischer Wind weht. Es sind also "mittlere Berhältnisse", die ich schildere. Bon den Anfangschlachten des Bewegungskrieges her

bestehen noch viele Einzelgräber, die nach Möglichkeit gesichont werden und teilweise durch Kameraden so gut ges pflegt sind, wie es zu Hause auf den heimatlichen Fried-höfen unter den fürsorgenden Händen der Angehörigen nicht schöner sein könnte. Sollte sich je eine Granate dahin verirren oder die taktische Notwendigkeit einer rückwärtigen Stellung den Frieden des Grabes stören, so besteht das Streben, den Toten in ein Einzelgrab eines der rudwarts gelegenen Friedhöfe zu überführen. Ist doch dort eine viel größere Sicherheit vorhanden, daß das Grab auch nach Beendigung des Krieges von den Einwohnern — die sich zurzeit schon an der Gräberpflege beteiligen — oder von Instandhaltungskommandos gut gepflegt und erhalten wird. Die ausschließlich für Offiziere und Mannschaften be-

stimmten Ehrenfriedhöfe tragen meist einen ernsten, eigenen

Charafter, der desto mehr zu Herzen spricht. Schlicht, militärisch einfach in Anlage und Ausführung, mit gleichen Grababzeichen für alle, die hier ruhen, ohne ausdringlichen Brunt und Flitter, aber in Anlehnung an die Natur und hervorgegangen aus der Arbeit treuer Rameradenbande. Manche Rünftler und Gartenarchitetten von Ruf haben dabei ihr Können gezeigt. Neuerdings sind bei den Etappen= inspektionen auf Besehl des Kaisers sogar ständige Beiräte von anerkannten Fachleuten gebildet worden, um den Truppen durch grundlegende Erlasse, Leitsätze und vor= bildliche Formen für Grabzeichen und Friedhofsanlagen beizustehen. Einen solchen Friedhof, der jedem Besucher den Eindruck eines prächtigen, blühenden Gartens macht, zeigt unser Bild auf Seite 31. Wer hätte geglaubt, daß ein solges Eden in Reichweite der feindlichen Geschütze möglich ist!

Nicht minder schön und friedlich sind die Kriegerfrieds bis unter Republichen der bestehenden Friedlich

höfe, die unter Benukung der bestehenden Friedhöfe der Bivil= bevölkerung angelegt wurden. Das Gefühl der Zusammen= gehörigkeit der deutschen Gefallenen sowie der ihren Wunden oder Krankheiten erlegenen Kriegsteilnehmer hat bewirkt, daß diese Grabstätten getrennt von den Zivil-begräbnissen in einem besonderen Teil angelegt wurden.

Durch Seden, bewachsene Mauern oder Baumgruppen wird nach Mog= lichfeit ein Abichluß geschaffen, so baß der Eindrud eines rein deutschen Fried

hofes gewahrt bleibt.

Biele Stimmen sind laut gewor= den, die sich nach dem Schicksal der deutschen Seldenfriedhöfe im geräum= ten Gebiet erfundigten. Der Ge= danke, daß sich die Franzosen oder Englander an unferen großen, gepfleg= ten Grabanlagen vergreifen, ift von

darauf gefaht machen mühte.

Die Beerdigung im Operationssehiet oder die Überführung nach der Heimat findet bei mittlerer Kampfs tätigkeit in würdevoller Beise statt. Zunächst wird von der Truppe oder dem Feldlazarett, in dem der Krieger verschied, an die Angehörigen telegra-phiert. Die Entscheidung der Beerdigung liegt somit in den Sanden der Angehörigen. Erfolgt fein Bescheid,

der hand zu weisen. Sind doch ihre Rriegergraber von den Deutschen eben= falls im Stande gehalten worden und ihre Toten liegen nicht selten Seite an Seite mit den deutschen Gefalle-nen gebettet. Ein Aussuchen der Graber, wonach die einen zerstört, die anderen um fo mehr gepflegt würden, erscheint zu kleinlich, als daß man sich

und ist der Mann im Lazarett gestorben, so wird er im Friedhose der Ortskommandantur beerdigt, in deren Bereich das Lazarett liegt. Ist der Verblichene bei der Truppe gefallen, dann beerdigen ihn seine Regimentskameraden auf dem Regimentsfriedhose, der jeder Truppe augewiesen wird. Eine Ehrenkompanie mit der Regiments-musik erweist die letzte Ehre. Borgesetzte, Kameraden und Untergebene folgen dem Juge unter den Klängen des Trauermarsches auf den Friedhof. Trägerkommandes Trauermarsches auf den Friedhof. Tragertomman-dos von sechs Mann heben die Särge von den Wagen und senken sie ins Grad. Eine Predigt des Feldgeist-lichen, militärische Nachruse und das bekannte Lied: "Ich hatt' einen Kameraden" sind die letzten Grüße. Ferner Kanonendonner ersetzt die Ehrensalve, deren Abgabe im Operationsgediet streng verboten ist. Unser zweites Bild zeigt ein besonderes Interesse bietendes Leichenbegängnis. Artilleristen im Stahlhelm sind aus der Feuerstellung zurück-geritten, um den Gekollenen im Sechserzug auf der Lakette zu geritten, um den Gefallenen im Sechferzug auf der Lafette zu Grabe zu fahren. Man sieht den Sarg, der nach Artilleristens art an Stelle des Kanonenrohres auf die Lafette gesetzt ist. Dahinter folgen mehrere Generale als Spike des Trauerzuges.

Möge dieser furze Abrik die Leser überzeugen, daß selbstim Felde, wo das Leben ein Nichts ist vor dem Winde, die Totenehrung ernfte Rameradenpflicht und tiefftes Bedürfnis zugleich ift. Man tut für die Gefallenen, was man nur irgend tun tann.



Sofphot, Conrab, Berlin. Birtlicher Geheimer Raf Dr. Sabenftein, Leifer ber Reichsbant.



Lette Fahrt auf der Lafette.



Deutscher Chrenfriedhof an der Westfront,

MAREK

### Die neue Währung in Polen.

Bon S. Mankowsky, Danzig. (Siergu bie Bilber auf biefer Geite.)

Das alte Geschlecht in Altpreußen kannte noch gut den polnischen Gulden und die polnische Elle. Standen doch die Oftbeutschen mit den Bolen jahrhundertelang in regstem Sandelsverkehre. Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts waren die polnischen Gulden auf einmal verschwunden. Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts Seit 1863 hatte die russische Regierung die noch porhandenen

Refte ber Gelbitanbiafeit des ehemaligen Königs reichs Polen beseitigt und im Geldverkehre dem Rubel und der Ropeke gum Siege verholfen.

brauften 1914 Da neue Rriegstürme über Polen und befreiten den versunkenen Bau des morschen Staatsgebäudes. Er follte in neuer Schönheit ersteben. Die Anhänger des treubes wahrten Traumes von der einstigen Wiederauf-erstehung wischten den Staub aus ihren Augen und saben ben jungen Staat neu erblühen. Im innaen Bolenreiche hat jungen Polenreiche der Rubel feine Stätte.

Hinaus mit ihm! Polnischer Gulben, tritt deine Herrschaft an! so ging's durch Polens Gaue. Und siehe da, der Bunsch ging in Erfüllung. Zwar hatte die einstweilige Herstellung von Münzen im Bereiche des Oberostgebietes Anderungen in dem bisherigen Berhältniffe gebracht, aber die endgültige Gestaltung der Währungsfrage mußte der Zukunft vorbehalten bleiben (siehe auch Band VI Seite 110).

Die Regelung ist früher gekommen, als man gehofft hatte. Im wirtschaftlichen Leben der Bölker spielen Banken und Kassen eine wichtige Rolle. Die Spars und Darlehnss fassen Deutschlands sind geradezu unentbehrlich und haben unerschöpflichen Segen gebracht. In dem durch seine eigentümliche Geldwirtschaft bekannten russischen Reiche wußte man nichts von dem Segen der auf Selbsthilfe beruhen-

den genoffenschaftlichen Spar= und Darlehnstaf= fen, und so gingen benn rechtzeitig deutsche Bolts= wirte an die Gründung ähnlicher Anstalten in

Bolen.

CRITE

Um 9. Dezember 1916 fündigte eine Berordnung die Errichtung einer Polnischen Landesdarlehns= faffe an, die für Rechnung Generalgouverne= Des ments Warschau geführt wird. Der Raffe durfte die Bedeutung ber beutichen Reichsbant, wenn auch wesentlich verschie= den in ihrer Geschäftsfüh= rung, zuzuschreiben sein. In Bolen liegen die

Geldverhältniffe geradezu traurig. Wer Geld braucht, muß zum Bucherer geben.

Run sollen nicht nur die Geldverhältnisse in gesunde Bahnen gelenkt, sondern es soll auch die neue polnische Wäh= rung ins Leben gerusen werden auf der Grundlage der polnischen Mark. Diese Währung steht mit der des Deut= ichen Reiches in engster Fühlung. Im Generalgouverne= ment Warschau gelten fortan die neue polnische Mark und die deutsche Mark als gleichwertiges Zahlungsmittel. Alle Zahlungsverbindlichkeiten auf deutsche Reichsmark können in polnischer Mark und umgekehrt sämtliche auf polnische Mark lautenden Zahlungsverbindlichkeiten in Reichsmark

beglichen werden. - Auf die Bielgestaltigkeit des Ge= schäftsverkehrs der Polnischen Landesdarlehnskasse soll nicht näher eingegangen werden. Sie tritt mit anderen Banken in Berbindung und führt sämtliche im Bankbetriebe vor= fommenden Geschäfte aus.

Die Eröffnung ist am 26. April 1917 erfolgt. Zwischen ber deutschen Reichsbant und der Bolnischen Landesdar= lehnstasse wurde sofort ein wechselseitiger Giroverkehr in Warschau eröffnet, und so ist es in Deutschland fortan mog= lich, bei sämtlichen deutschen Reichsbankstellen gegen ge= ringe Gebühren Einzah=

lungen in Neichsmark zu machen und den gleischen Betrag in polnischen Mark in Warschau zur Auszahlung anzuweisen. Natürlich ist auch das umgesehrte Berfahren möglich.

Sobald die Neuord = nung des Geldverkehrs Generalgouverne =

erst etwas Fuß gefaßt hat, werden in den gro= Beren Städten des gan= 3en nents Rebenstellen er = öffnet werden. Die Tätiafeit der Polnischen Landesdarlehnskasse foll übrigens später auch auf

gedehnt werden und eine gegenseitige ersprießliche Wechsels Polnifcher Behnmartichein, Borderfeite.

wirfung hervorrufen.

POLSKICH

Als gesetzliches Zahlungsmittel hat der Rubel vont 26. April 1917 ab seine Bedeutung verloren. An seine Stelle ift die polnische Mark getreten. Alle Rechtsgeschäfte in Rubeln haben keine Gultigkeit; an den öffentlichen Rassen im Generalgouvernement wird der Rubel nicht mehr in Zahlung genommen. Es ist ferner unter hohe Strafe gestellt, Rechtsgeschäfte in russischen Rubeln abzuschließen. So hat der Rubel in dem unter deutscher Berwaltung stehenden Gebiete Polens aufgehört, Zahlungs= mittel zu sein.

Die Polnische Landesdarlehnstaffe hatte ihre Tätigkeit bereits früher aufnehmen follen, was fich aber beim Mangel

an technischem Personal nicht ermöglichen ließ. Da bemächtigte sich der Sache die Spekulation, die den Rubelkurs kunftlich in die Höhe trieb. Als nun der 26. April als der= jenige Zeitpunkt bekannt= gegeben murbe, an bem die Raffe ihren Betrieb aufnehmen werde, verbreiteten Die Spetulanten das Gerücht, der Rubel würde noch bis Ende Mai 1917 in Jahlung genommen werden. Es lag ihnen offenbar daran, ihren Rubelvorrat rechtzeitig abzuseten.

So haben die Polen noch dis zum letzen Augenblick Gelegenheit gehabt, den "Wert" der schraubenden russischen

Währung am eignen Leibe zu spuren; hoffentlich bleiben fie nun davon in alle Butunft verichont.

Das Generalgouvernement Warfchau besteht feit bem Jahre 1874 und umfaßt 10 Gouvernements des ehemaligen Ruffifd-Polens. Es zieht fich langs der Beichsel bis zur preußischen Grenze und ift 17520 Quadrattilometer groß. Die Einwohnerzahl betrug vor dem Kriege fast 2 Mil-lionen, darunter 73 vom Hundert Polen und 16 vom Hundert Juden. Die Industrie ist teilweise stark ent-wickelt und beschäftigt mehr Bewohner als die Landwirtschaft.



Polnifcher Behnmartichein, Rudfeite.

Bon ber Bolnischen Lanbesbarlehistaffe in Barician murben Darfehnstaffenicheine ausgegeben. Gie tragen in polnischer Sprace bie Anischrift "Raffenichein ber Bolnischen Darlehnstaffe" und find mit bem Bappen bes polnischen Staates verseben.

## Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17.

(Fortfetung.)

Die erbitterten Schlachten an der deutschen Weftfront, wo die Engländer und Franzosen den Monat Mai über mit allen Aräften im Angriff blieben, während die Deutschen in der Berteidigung, und im Gegenstoß fast Abersmenschliches leisteten, begannen gegen das Ende des Monatsetwas abzustauen. Das Kennzeichnende der neuen Berteidisgungsart der Deutschen blied die angriffsweise Berteidigung, der frastvolle Gegenstoß (siehe Bild Seite 36/37), wenn sich der Feind am Ziel seiner Wünsche glaubte. In dem Gewirr der Granattrichter und Stellungstrümmer kam es dann häufig zu den blutigsten Nahkämpsen, die mitunter dis zur Erschöpfung beider Gegner durchgesochten wurden. Nach heftigster Feuerwordereitung unternahmen am 20. Wai die Engländer mit großen Wassen wieder einen Vorstoß. Er war nicht so breit angelegt wie frühere ähnsliche Angriffe, doch erstreckte er sich beiderseits der Straße Arras—Cambrai immer noch über 12 Kilometer. Der von den Engländern erhoffte Ersolg war dem Vorstoß aber nicht

Nach heftigster Feuerworbereitung unternahmen am 20. Mai die Engländer mit großen Massen wieder einen Borstoß. Er war nicht so breit angelegt wie frühere ähnslibe Angriffe, doch erstreckte er sich beiderseits der Straße Arras—Cambrai immer noch über 12 Kilometer. Der von den Engländern erhosste Erfolg war dem Borstoß aber nicht beschieden. Die Deutschen hatten die Jusammenziehung sehr starker seindlicher Streitkräfte erkannt und richteten ein äußerst heftiges Artillerieseuer auf die Sturmtruppen, von denen nur eine Division in der Gegend von Croisilles unter schwersten Opfern vorzudringen und die durch die vorauszgegangene Beschießung schwer erschütterten Stellungen einer deutschen Kompanie einzunehmen vermochte. Alle Bersuche, über dieses Stüd des vordersten Grabens hinauszukommen, wurden von den Deutschen werhindert; die Engsländer büsten bei diesen neuen Bemühungen sogar 2 Offiziere und 43 Mann als Gefangene (siehe untenlichen angesetzte Gegenunternehmungen verliesen glücklich und hatten zur Folge, daß der Feind aus dem gewonnenen Stellungstück wieder verdrängt wurde. Am Nachmittag gingen die Engsländer aber von neuem mehrmals in Divisionsbreite in dichten Wellen vor, doch nur bei Fontaines gaben die Deutschen ein porspringendes, ebenfalls zerschossenstück auf.

ein vorspringendes, ebenfalls zerschossenes Grabenstück auf. Bei Bullecourt stießen die Engländer in der Nacht zum 21. Mai lebhaft vor, doch wurden sie mit Handgranaten oder im Nahkamps wieder zurückgetrieben. Auch die tagüber fortgesetten Kampfe führten keine Anderung der Lage herbei; sie zeitigten für die Angreifer nur schwere Berluste.

Das Artilleriefeuer, das an diesem Tage an der Scarpe und im Raume von Oppy und Loos auf die zum Teil tief unter der Erde gelegenen deutschen Stellungen (siehe Bild Seite 34) unterhalten wurde, griff auch recht lebhaft auf die Front von Ppern über. Größere Infanteriegefechte ereigneten sich aber auf diesem äußersten nördlichen Flügel noch nicht. Bei Hulluch und Bullecourt am 22. Mai ausgeführte

Bei Hulluch und Bullecourt am 22. Mai ausgeführte Teilangriffe der Feinde endeten im deutschen Abwehrfeuer kläglich, so daß die Engländer ihrer Artillerie wieder die Hauptarbeit zuwiesen. Tags darauf kam es nur zu bedeutungslosen Kämpfen zwischen Streiftruppen im Vorfeld.

Hauptarbeit zuwiesen. Tags barauf kam es nur zu bedeutungslosen Kämpfen zwischen Streiftruppen im Borfeld. Um diese Zeit lag das Artillerieseuer der Feinde mit verstärkter Gewalt auf den hinter der deutschen Front liegenden französischen Ortschaften. Ohne die geringste Rücksich auf die französische Bevölkerung und deren Bestig wollten die Engländer die rückwärtigen Berbindungen und Lagerpläte der Deutschen dauernd stören und schädigen, um das Herbeisühren und Ansammeln von Unterstützungsstreitkräften zu verhindern, was ihnen freilich nicht gelang. Dagegen litt die unglückliche Bevölkerung unter der Rücksichtslosigkeit der Bundesgenossen ihres eigenen Heeres ganz gewaltig. St. Quentin wurde Tag für Tag immer mehr in einen Trümmerhausen verwandelt. Das gleiche Schickal hatten die Engländer anschenend auch der über 15 Kilometer hinter der deutschen Front liegenden Stadt Douat zugedacht. Während sie dei St. Quentin ihr Bernichtungswerk mit der Behauptung zu beschönigen suchten, daß die Stadt ein Bollwerk innerhalb der deutschen Berteidigungslinien bilde, siel dieser Scheingrund für Douai vollkommen weg, und die Beschiehung ließ sich um so weniger rechtsertigen, als der Ort der Sammelplat der vielen Tausende verstriedener Franzosen war, die durch die Schlacht bei Arras ihr Obdach verloren hatten. Unter ihnen richteten die Granaten aus den größten Schiffsgeschüßen der Engländer oft genug furchtbare Blutbäder an.

Am 24. Mai glaubten die Englander, die Höhe 70 bei Loos sturmreif geschossen zu haben. Die günstige Wind=



Abfransport gefangener Englander durch eine ber in Trummer liegenden Ortichaffen bes Rampfgebiefes bor Arras,

Phot. Bufa

richtung ermöglichte ihnen zugleich die Berschleierung ihres Borhabens. Sie schossen zahlreiche Rauchgranaten ab und stieken dann unter dem Schutze der Rauchwand, die sich gebildet hatte, plötzlich vor. Im ersten Anprall gelangten die Feinde dis in den vordersten deutschen Graben, weil dessen Besatzung und die deutsche Artillerie aufs Gerates wohl in die Rauchwand hineinschießen mußten, ohne die Angreifer feben und aufs Ziel nehmen gu fonnen. Dann aber warfen sich die Angegriffenen den Sturmenden ent= gegen und rangen sie ungegrusenen den Sturmenden entsgegen und rangen sie nach kurzer Zeit nieder. Am Schluß des Tages hatten die Feinde hier ebensowenig erreicht wie mit ihren Unternehmen nordöstlich von Armentières, nordswestlich von Lens und dei Bullecourt. Nur ihre Verluste waren beträcktlich ausgemacken waren beträchtlich angewachsen.

Oftlich von Loos hielt ein Englar berneft in einem fleinen beutschen Grabenstück hartnäckig stand. Da ging nach einer Beschießung mit Granaten am 25. Mai eine kuhne beutsche Abteilung gegen die Eindringlinge vor und sauberte das Rest mittels Handgranaten vom Feinde, von dem nur 18 Mann am Leben blieben und gefangen genommen wurden. Gleichzeitig fielen drei englische Maschinengewehre

in deutschen Befig.

Un der Strafe Arras-Cambrai versuchten die Engländer einen Infanterieangriff, der keine größere Aus-

Erfundungsabteilungen begleitet, die regelmäßig abgewiefen wurden. Auch zu größeren Zusammenstößen tam es mit-unter, wie zum Beispiel bei Messines (siehe Bild Seite 39), die darauf hindeuteten, daß die Engländer in dieser Gegend ernstere Unternehmen beabsichtigten. —

Unterdessen waren die Franzosen ebenfalls nicht untātig geblieben. Am 20. Mai steigerten sie in der westlichen Champagne zwischen Prosnes und dem Pöhlberg (siehe die Bogelschaukarte Seite 38) ihr tagelanges Wirkungschie Ben mit schweren Geschüten (liebe mittleres Bild Geite 35) zum höchsten Grad des Trommelfeuers, dem sie zahlreiche Infanteriesturme auf die dort befindlichen deutschen Soben= stifdingen solgen ließen. Im ersten Anprall, den die Feinde mit großem Mut und gewaltiger Übermacht ausführten, brachten sie den Hochberg, den Pöhlberg, den Cornillet 1111d den Keilberg in ihre Hand. Die deutschen Reserven waren aber rafch zur Stelle und gerieten mit den Frangofen in einen hißigen Nahkampf, wobei der Hochberg und der Pohl= berg den Franzosen nach erbittertem Ringen wieder ab= genommen wurden. Die Gipfel des Cornillets und des Reil= bergs blieben unbefett; die Deutschen hielten die Nordhange. Somit war das Ergebnis für den Feind, der neben Gefange= nen auch gahlreiche Maschinengewehre verlor, höchst mäßig.

Un der Aisne waren die Deutschen an drei Buntten Die

Angreifer. In der Ge= gend der Hurtebise-Ferme gelang es banrischen Truppen, die deutsche Front in einem Umfange von 200 Metern vorzu= ichieben und dabei dem Feinde Gefangene und 6 Maschinengewehre ab= zunehmen. Die Fran= zosen suchten durch drei starte Gegenangriffe die ursprüngliche Lage wie= derherzustellen; das Rin= gen war vergeblich. Im Unschluß an diese Unter= nehmung schoben sich die Deutschen an ber Rord= westede der Bovellehoch-fläche mittels zielbewußt durchgeführter Handgra-natenüberfälle ebenfalls über einige feindliche Grä= ben vor, nahmen 50 Mann gefangen und brachten 3 Maschinengewehre ein. Rurz vor Mitternacht dieses Tages besetzen dieses Tages besetzten posensche Truppen auch noch ein 200 Meter brei-



Ratatomben in Nordfrantreich, bie, mangig Meter unter ber Erbe, ben beutichen Solbaten einen guten natür-lichen Schut gegen feinbliche Feuerwirtung gewähren.

behnung annahm und auch feine Stellungsverschiebung berbeiführen konnte. Zwischen Cherisn und Bullecourt flamm-ten am 27. Mai ebenfalls wieder englische Stürme auf; zu beiden Seiten des Senséebaches suchten die Engländer endslich doch zum Ziele zu kommen. Aber auch diesmal brachen sich die Angriffe an der überlegenen Kampfkraft der Deutschen. Tags darauf stießen die Engländer unter dem Schuße von Rauchgranaten gegen die Kiesgrube von Hulluch vor, die ihnen schon im Serbst 1915 viel Blut gekostet hatte. Trog des Einsages starker Streitkräfte vermochten sie die Stellung nicht zu nehmen. Bei Monchy und Guemappe gerieten am 30. Mai westpreußische Regimenter heftig mit dem Feind zusammen, der jedoch trot aller Opfer nir-gends durchdringen konnte.

Die großen Schlachten um Arras sanken mehr und mehr zu bedeutungslosen örtlichen Rämpfen herab, und jeder Tag zeigte deutlicher, daß die Engländer nicht mehr in der Lage waren, ihre Massenangriffe aufrechtzuerhalten. Was sie an Menschen und Gerät für den Durchbruchsversuch einzusetzen hatten, war herangezogen worden. Nun war eine Erholungspause für die abgekämpsten Divisionen und ihre Ergänzung unerläßlich. Anscheinend hatten sich die ihre Ergänzung unerläßlich. Anscheinend hatten sich die Engländer aber schon für die Wiederaufnahme ihrer Angriffe an einem anderen Frontteil entschieden. Im Ppernund im Wytschaeteabschitt verstärtte sich das Artisteries feuer allmählich und war häufig von Borftogen feindlicher

tes Stud feindlicher Graben bei Brage, wo den Deutschen schon mehrfach Gegenangriffe unter geringen Berlusten ge-glückt waren. Am 21. Wai wollten die Franzosen nach schwerem Wirkungsseuer ein württembergisches Regiment aus seinen Höhenstellungen bei Nauron vertreiben. Ihre zwei Sturmangriffe wurden blutig abgewiesen und die tapferen Württemberger nahmen den Franzosen bei einem Gegenstoß sogar 75 Gefangene ab. Mit einem ähnlichen Mißerfolg endete Tags darauf ein französischer Angriff am Winterberg

Schwere Berlufte erlitten frangofische Streitfrafte auch am 23. Mai, als sie nach einem mißglücken Angriff auf den Chemin des Dames nördlich von Craonelle über offenes Gelände zurückslüchteten. Bei Braye ging es anderen französischen Truppen nicht besser.

Während die Franzosen an den nächsten Tagen nur zu schwächlichen örtlichen Kampfhandlungen die Kraft fanden, fetten die Deutschen ihre Ungriffe gur Biedergewinnung des verlorenen Geländes beharrlich fort. Am 25. Mai stießen sie nach stärkster Feuervorbereitung am Chemin des Dames gegen die Steinbrücke von Pargny vor; südlich von dem Orte überrannten die deutschen Sturmtruppen sch bem Etten Anlauf die feindlichen Gräben und fügten den Gegnern im Nahkampf schwere blutige Verluste zu, außerdem nahmen sie den Franzosen 544 Gefangene ab. Die deutschen Berlufte waren bagegen überraschend gering,

was dem ausgezeichneten Zusammenwirken der Infanterie und der Artillerie zu danken war. Die deutschen Sturmtruppen richteten sich in den feindlichen Gräben ein und konneten dort, ohne Berstärkungen erhalten zu haben, mehrere wütende Gegenangriffe der Franzosen zum Scheitern bringen.

Franzosen zum Scheitern bringen.
Un diesem Tage nahmen die Franzosen nach langer Feuerwirkung ihre Sturmansgriffe in der westlichen Champagne gegen die Söhenstellungen von Nauron wieder auf. In 4 Kilometer breiter Front wogten dort die feindlichen Sturmwellen ununterbrochen vorwärts und brachen auf dem Hochberg und dem Luginsland stellenweise in die deutschen Linien ein. Dann aber setzen die Deutschen mit einem kräftigen Gegenssten ein, durch den die Ansangsersolge der Franzosen in eine blutige Riederlage für sie verwandelt wurden, die auch ein zweiter und dritter Sturmangriff nicht mehr abwenden



Das neue frangöfifche 24-cm-Geschüth, bas auf Schienen fortbewegt wird.

konnte. Am nächsten Tage sammelte der Feind seine Kräfte vor den neuen Stellungen der Deutschen bei Pargny, deren Verlust ihm am Tage vorher so ungewöhnlich große Opfer gekostet hatte. Nach stärkster Artilleries vorbereitung liefen die Sturmwellen der Feinde auf breiter Front viermal gegen die deutschen Linien an, doch nur wenigen von ihnen war es möglich, unversehrt dem deutschen Abwehrfeuer zu entrinnen. Troßdem unternahmen die Feinde nach Eintritt der Dunkelheit in dichten Massen einen fünsten Borstoß gegen die eine Stellung, der allerdings besondere örtliche Bedeutung zukam; aber auch dieser Angriss wurde von den Deutschen vollkommen abgewiesen. Wie hier, so mißglückte in derselben Nacht auch bei Vauxsallon ein französischer Angriss nach wütensdem Feuerüberfall völlig. Das gleiche Schickslahatte Tags darauf ein Sandstreich der Franzosen in der Gegend der Hurtebise-Ferme.



Die frangofifche Schugengrabenmafchine beim felbfttatigen Musheben eines Grabens.

Die Deutschen schritten am 27. Mai auch in der westlichen Champagne zu wirkungsvollen Gegenangriffen. Am Luginsland säuderten sie schon frühmorgens ein Franzosennest, das am Hange des Hügels lag und einen Stützunkt für spätere Sturmangriffe der Franzosen bilden sollte. Mehrere Maschinengewehre und eine Anzahl Gefangene blieden dabei in den Händen der Deutschen. Am Pöhlberg hatten Württemberger einen Vorstöß auf die nächstliegenden französischen Gräben vorbereitet, den sie dann wuchtig zur Ausführung brachten. Schon nach wenigen Minuten hatten sie ein 2 Kilometer breites, vielverzweigtes seindliches Grabenspstem überwunden und die befohlene Linie gewonnen. Die Franzosen bezahlten den Sieg der Württemberger mit den schwersten Verlusten. Thüringer, die an dem benachbarten Keilberg lagen, ließen sich von den Württembergern mit fortreißen und stürmten aus eigenem Antrieb die ihnen gegenüberliegende vorderste seindliche Linie. Das eroberte Gebiet blieb seit in deutscher Kand.

Die kleinen Unternehmungen zur Wiedergewinnung verlorener wichtiger Stellungsteile wurden von den Deutschen tatkräftig fortgesett. Nach einem Minenkampfe stürmten westrheinische Truppen am 30. Mai auf dem südlichen Aisneufer mehrere feindliche Gräben, machten dort 40 Gefangene und erbeuteten eine Anzahl Maschinengewehre. Ostlich von Auberive holten oberrheinische Truppen bei einem erfolgreichen Erkundungsgesecht 50 Franzosen aus ihren Gräben. Ein hannoversches und ein westfälisches Regiment führten am 1. Juni bei Allemant, nordöstlich von Soissons, im Berein mit Minenwerfern, Artillerie und Fliegern einen glänzenden Sturmangriff in einem Kilometer Breite auf die französische Stellung aus; 3 Offiziere und 178 Mann der Besahung, die schwere Berluste erlitten hatte, wurden gefangen, der Rest versuchte über freies Feld zu fliehen. Dort boten sie den Maschinengewehren und der Artillerie günstige Ziele; kaum einer der



Geitenanficht ber frangofifchen Schugengrabenmafchine.



Bei Arras. Gegenstoß deutscher Sturmtruppen gegen die Engländer und deren Tanks, die im deutschen Artilleriefener vernichtet werden.



Nach einer Originalzeichnung von Professor Sans B. Schmidt.



Bogelschautarte zu den Kämpfen in der Champagne, die sich besonders im Gebief Nauron—Moronvilliers entwickelten.

Fliehenden entging dem Verderben. — Die Einbußen der Engländer und Franzosen in den letzten Offensiven waren überhaupt ungeheuer hoch; nach aufgefundenen Briefen erreichten die Verluste bei einigen Divisionen 50 bis 70 vom Hundert des Bestandes. Demgegenüber hielten sich die Erfolge in recht mäßigen Grenzen. Ihre Beute bezifferten die Engländer in einem Sammelbericht über den Monat Mai auf 3412 Gefangene, darunter 68 Offiziere, 1 Feldgeschütz, 80 Maschinengewehre und 21 Grabenmörfer. Die Deutschen dagegen machten in dieser Zeit an der Weststront 237 Offiziere, darunter einem General, und 12 500 Mann zu Gefangenen und erbeuteten 3 Geschütze, 211 Masschinengewehre, 434 Schnelladegewehre und 18 Minenswerfer.

Wie die Engländer in Flandern ein neues Rampffeld suchten, so beabsichtigten die Franzosen offenbar, ihre Tätigfeit an die Front von Berdun zu verlegen. Dort lieferten sich die Artislerien der beiden Parteien an den Maasusern wieder erbitterte Rämpfe, und an der Höhe 304 versuchten die Feinde in den letzten Maitagen schon die Drahthindernisse vor den deutschen Linien zu beseitigen, was aber nicht gelang. Was der Frühling des Jahres 1917 den Feinden nicht gebracht hatte, sollte allem Anschein nach im Sommer erreicht werden.

Einen wesentlichen Anteil an den schönen Erfolgen der Deutschen in Abwehr und Angriff hatten die deutschen Lustsstreitkräfte, die den Feinden seden Tag erheblichen Schaden zusügten. Besonders glücklich war am 21. Mai eine deutsche Jagdstaffel bei Bouvancourt, nordwestlich von Reims, der es gelang, fünf feindliche Fesselballone zu vernichten und dadurch die Aufklärung und Feuerbeobachtung des Gegners außerordentlich zu stören. Sehr häufig fanden in diesen Tagen Kämpfe in der Luft statt, weil die Feinde mehr wie zuvor ihren Plan durchzusühren trachteten, zahlreiche Jagdsslugzeuge zu großen Berbänden zusammenzuziehen und daburch eine Uberlegenheit über die Deutschen herbeizusühren. Die deutschen Flieger wurden aber auch mit diesen Geschwadern fertig.

Ein Angriff auf England erfolgte in der Nacht vom 23. zum 24. Mai durch ein Marineluftschiffgeschwader unter der Führung des Korvettenkapitäns Strasser siebe Bild Seite 40 oben), bei dem die befestigten Orte London, Sheerneß, Harwich und Norwich erfolgreich mit Bomben beworfen wurden. Die Engländer entwickelten mit ihren vervollkommneten Abwehrmaßnahmen zwar eine kraftvolle Gegenwirkung, konnten aber nicht verhindern, daß alle deutschen Luftschiffe unversehrt und ohne Berluste wieder zurückkehrten.

Sehr ereignisreich war der 25. Mai, an dem deutsche Rampfflieger, die sich meist über den seindlichen Linien befanden, 21 seindliche Flugzeuge zum Niedergehen zwansen. Die Aufklärungsslugzeuge drangen die weit hinter die seindliche Front vor und kehrten mit wichtigen Melbungen zurück. Andere deutsche Geschwader bewarfen Truppensammelpunkte und militärische Stapelpläße mit Bomben. Es gelang, die Ballonhalle von Epinal zu zerstören, dei Pontavert ein Munitionslager in die Luft zu sprengen und durch einen Bolltreffer einen Truppentransportzug der Feinde auseinanderzureißen. Eines der deutschen Geschwader flog an diesem Tage über See und griff die Festung Dover an, den Haupflapelplaß des gesamten Nachschubes für die Berschiffung über den Kanal. Bei Dover wie dei Folkestone dehnen sich kilometerweit Lager und Stapelpläße aus, dicht belegt mit Truppen, die auf ihre Abersührung auf den französischen Kriegsschauplaß warten und angefüllt mit Munition und allen Borräten, die für den riesigen Bedarf des englischen Heerschiften Flieger lohnende Ziele. Sieden gewaltige Brände, die von den später eingetroffenen Flugzeugen schon beim Näherkommen gesichtet wurden, zeigten auch, daß der Angriff Ersolg gehabt hatte (siehe die Kunstbeilage).

An der Front bei Arras hatte die Beobachtung aus deutsschen Fesselballonen so gute Ergebnisse, daß es möglich war, durch Geschüßfeuer an 17 Stellen der Linie der Gegner schwere Explosionen hervorzurusen.

Am 26. Mai gerieten drei deutsche Seekampfflugzeuge vor der französischen Küste in ein Gefecht mit vier französischen Flugbooten, die alle vier in wenigen Minuten absgeschossen wurden. Unter der Mithilse deutscher Torpedoboote konnten von den Besatungen der seindlichen Flugzeuge 4 Offiziere und 2 Unteroffiziere gerettet und gefangen genommen werden; die übrigen ertranken. Die deutschen Torpedoboote wurden zwar bei der Bergung der Feinde gestört, vermochten aber trothem auch noch eines der französischen Flugboote unversehrt einzubringen. Die drei ans deren waren vollständig vernichtet.

Bur Gee steigerten die deutschen U-Boote (siehe Bild eite 40 unten) und Minenleger die Gefahr für die feindlichen Schiffe täglich. Infolgedessen wurde am 21. Mai der Hafen Bortsmouth an der englischen Südfüste wegen Minengefahr gesperrt. Fast täglich liefen auch Meldungen von U-Booten ein, die im Mittelmeer, im Atlantischen Ozean und in der Rordsee Schiffe der Feinde oder mit Bannware beladene Schrzeuge neutraler Staaten versentt hatten (siehe Bild zite 41). Der vernichtete Tonnenraum belief sich gewöhn= Lich auf etwa 20 000 Tonnen, er erreichte aber gelegentlich auch eine Höhe von über 50 000 bis 70 000 Tonnen.
Eines der deutschen U-Boote hatte am 25. Mai mit dem en glischen Wassersgung "Nr. 9060" einen Kampf zu bestellte hen. Es besiegte seinen Gegner und brachte zwei Insassen

des Flugbootes als Gefangene in seinen Stütpuntt ein. — Am 30. Mai wurde bekannt, daß ein deutsches U-Boot am 19. April mit einem englischen U-Boot im Englischen Kanal eine Begegnung gehabt hatte, bei der das deutsche das tieferliegende englische Boot rammte. Dieses versuchte das tiesernegenoe engusche Boot rammte. Dieses versuchte schnell an die Oberfläche zu kommen und hob das deutsche U-Boot, das durch den Rammstoß auf dem enolischen seiten war, mit hoch. Dadurch kam das deutsche Boot von dem anderen frei und es versuchte nun, seinen Gegner im Unterwasserangriff unschädlich zu machen. Das feinds liche Fahrzeug entzog sich aber durch rasches Tauchen der Gefahr und wurde von dem deutschen, das feine Beschädi= gungen erlitten hatte, nicht mehr gesehen. -(Fortfetung folgt.)

Illustrierte Kriegsberichte.

# Linienschiffskapitan Horthy de Nagybanya.

(Siergu bas Bilb Seite 23.)

Linienschiffskapitän Nikolaus Horthy de Nagybanya, ein verdienskvoller Offizier der österreichisch-ungarischen Kriegsmarine, der auch längere Zeit Flügeladjutant des Kaisers Franz Joseph gewesen ist, hat sich in dem Seegesecht vom 15. Mai 1917 als Rommandant S. M. S. "Novara" unvergänglichen Ruhm erworben.

Leichte Streitfrafte unter Führung der "Novara" hatten Leichte Streitkräfte unter Führung der "Novara" hatten an diesem Tage die Aufgabe erhalten, den in der süblichen Noria in der Otrantostraße patrouillierenden feindlichen bewassneten Wachschiffen und Dampsern möglichst großen Schaden zuzufügen. Gegen acht Uhr früh sichtete die nach Siden sahrende österreichisch-ungarische Kreuzerabteilung den Feind. Er bestand aus drei Kreuzern und zwei Zerz störern von zusammen über 15 000 Tonnen Wasserverzer drauma und 31 starfen Geschüken darunter 16 Stüd mit profess von zusammen uver 15000 Tonnen wasserversbrängung und 31 starken Geschützen, darunter 16 Stück mit einem Kaliber von 15 Zentimetern. Die österreichische ungarische Abteilung hatte dagegen nur vier Einheiten mit insgesamt etwas über 10000 Tonnen und 27 Stück 10-cm=

Geschüßen. Troßdem zögerte Linienschiffskapitän v. Horthy nicht, das Gesecht anzunehmen. Es dauerte etwas über zwei Stunden und endete damit, daß — nachdem gleich am Ansang 3 Transport= und 20 Aberwachungschiffe der Feinde versentt worden waren — der Kreuzer "Dart= mouth" — dieser durch ein deutsches Unterseeboot — sowie drei andere Einheiten schwer beschädigt und sämtliche Schiffe des Feindes in die Flucht geschlagen wurden. Im Kamps wurde aber auch dem k. u. k. Kührerschiff.

Im Kampf wurde aber auch dem k. u. k. Führerschiff, der "Novara", hart zugesetzt, auf das die feindlichen Schiffe ihr Feuer vorwiegend vereinigten. Nach zehn Uhr wurde ihr Gewestschieften vereinigten. ihr Heuer vorwiegend vereinigten. Nach zehn Uhr wurde ihr Kommandant v. Horthy durch einen Granatsplitter verswundet. Er führte sedoch, in ungeschützter Stellung vor dem Rommandoturm, das Schiff weiter, die ihn ein Ohnsmachtsanfall und die sich geltend machende Gasvergiftung zwangen, die eigentliche Schiffssührung dem Artilleriesoffizier, Linienschiffsseutnant Wiskowsti — der erste Offizier Karnettentanitän Szubanits war bereits gestellen offizier, Linienschiffsleutnant Wistowsti — der erste Offizier, Korvettentapitan Szubovits, war bereits gefallen zu übergeben und sich nur die allgemeine Leitung des Gesechtes vorzubehalten. Nach einstündigem Fenergesecht erlitt dann die "Novara" durch einen Treffer eine Maschinen=



Der Klostergarten von Messines. Rach einer Originalzeichnung des Kriegsmalers S. B. Stillhammer.

havarie und wurde zum Stilliegen gezwungen. Aus dieser Lage rettete sie die "Saida", die, eine Kampspause benukend, sie in Schlevv nahm.

benutiend, sie in Schlepp nahm. Linienschiffskapitan v. Horthy ers gählte selbst barüber folgendes:

"Die englischen Areuzer leiteten ihr Feuer mit viel Geschick. Das Spital der "Novara" wurde noch am Bormittag im Kampf mit den Wachschiffen von einer englischen Granate zertrümmert, im Gesecht bekam das Schiff nacheinander mehrere Treffer. Es war ein harter Kampf, es waren schwere Stunden, aber wir blieben obenauf.

Der brave Korvettenkapitän Szubovits war auf Deck und beaufsichtigte die Feuerlöscharbeiten, als eine Granate in seiner Nähe einschlug. Die Wunde, die er dabei erhielt, war tödlich; ein Splitter war ihm auch ins Rückenmark gedrungen, in einigen Minuten

hatte er ausgerungen.

Das Feuer griff schnell um sich. Auf einmal bemerkten wir, daß der Kessellel rann, auch die Maschinen verssagten. Eine neue Granate riß in den Schiffspanzer ein Loch, wir glaubten, daß diese Granate die Kesselwand gesprengt hätte — festzustellen war dies nicht, denn wer sich hinunterbesgeben wollte, kam nicht nur in heißes Wasser, loderndes Feuer und quals

Wasser, Ioderndes Feuer und qualsmende Dampswolken hinem, auch die Gase der Sprengsgeschosse drangen ihm in dicken Schwaden entgegen. Wir versuchten es mit Gasmasken, aber auch so konnte man nicht in das seuerspeiende Innere des Schiffes steigen. Jum Aberfluß drang nun auch Wasser, eine neue Gefahr, auf uns ein. Die Maschinen standen still, die "Novara" ruhte, nur die Kanonen arbeiteten weiter. Da kam uns



Korveffenkapifän Straffer, unter dessen Hührung ein deutsches Macineluftschiftgeschwader in der Nacht vom 23. jum 24. Mai 1917 die befestigten Pläge Südenglands: London, Sheerneh, Harbick und Norwich mit Erfolg angegriffen hat.

die "Saida" zu Hilfe, um uns vom Schauplah des siegreich bestandenen Gesechtes zu entsühren, wo die Kasnonen noch immer dröhnten. Da sahen wir plöglich die feindliche Flotte, die trog ihrer Verluste noch immer viel stärfer als die unsere war, kehrtsmachen, allen Schiffen voran der italienische Kreuzer "Quarto": sie hatte den Kampf aufgegeben und floh gegen Brindiss zu.

Ich war voller Brandwunden, mein erster Offizier war gefallen, ich mußte das Kommando des Schiffes abgeben. Von der Tragbahre aus konnte ich nur noch das Kommando über die ganze

Flotte führen."

### Die Reichsbank im Rriege.

Bon Professor Dr. Walbemar Zimmermann, Berlin.

II.

(Schluß.)

Für unsere Ariegsanleihewirtschaft, beren prachtvolle Ergiebigkeit, Stetigkeit und Sicherheit sich von dem nervösen Tasten der Finanzmanöver unserer Gegner start abhebt und ihnen deshalb doppelt ein Dorn im Auge ist, je weniger gut gesicherte Anleihen im eigenen Lager ihnen gelungen sind, ist die knappe Williarde Darlehn für

Ariegsanleihezeichner, da sie kaum 1½ v. H. der eingezahlten Anleihesummen ausmacht, fast bedeutungslos. Die finanztechnische und wirtschaftliche Ausmachung unserer Ariegsanleihen durch die Reichsbank in Berbindung mit dem Reichsschahamt ist so meisterhaft und mit so sicherem Instinkt für die Leistungswilligkeit und =möglichkeit der deutschen Kapitalisten und Sparer von vornherein angelegt,



₩ bot, 28.11a.

Pring Beinrich von Preugen verabschiedet fich von der Mannschaft eines beutschen U.Bootes vor der Mui frt. Das Raiserhoch,



Der deutsche Fliegerangriff auf die Seefestung Dober am 25. Mai 1917. Rach einer Belginalzeichnung von Projessor Willy Liewer.



•

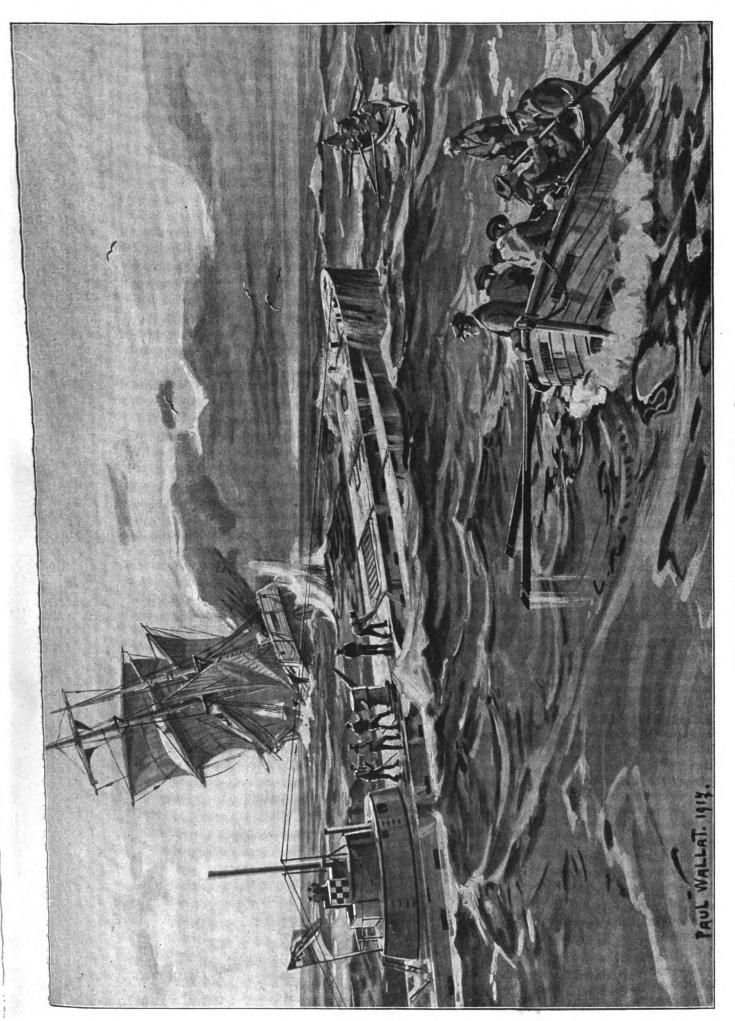

Deutsches U.Boot versenkt einen feindlichen Gegler. Rauf gag einer Originalzeichnung von Baul Ballat.



Fliegerabwehrtanone auf einem Rraftwagen in Feuerstellung. Neben dem Rraftwagen Mannichaften, die die Geschoffe mit dem Stellschluffel stellen. Links ein Entfernungsmesser.

daß ihr Erfolg von allen äußerlichen Aniffen und Lodmitsteln, wie sie zum Beispiel bei den Siegesanleihen in Franksreich und Italien — überdies ohne rechte Wirkung — versucht

worden sind, unabhängig ift.

Das taflächlich wundervolle Ergebnis der sechsten Kriegsanleihe im April 1917 ist der beste Beweis dafür, daß diese
Behauptungen nicht nationaler Ruhmredigkeit und vorschriftsmäßiger Schönseherei entsprungen sind. Wenn auch
die 13 Milliarden Mark unserer "Sechsten" nicht an die
reichlich 20 Milliarden der letzten großen britischen Anleihe
hinanreichen, so ändert das doch an der Taksache unserer
Aberlegenheit in den Anleiheerfolgen nichts, denn man muß
das Gesamtergebnis unserer sechs Anleihen ins Auge fassen,
die in fast regelmäßigen Abständen von sechs Monaten
auseinander folgten, während zwischen den selteneren britischen Anleihen Abstände von einem bis anderthald Jahren
lagen (die Zwischenzeiten wurden mit kurzfristigen Schaßscheinausgaben und Bankanleihen oder Auslandsvorschüssen
aus Amerika ausgefüllt), so daß naturgemäß die einzelne
Anleihe in England unter Umständen mehr als die einzelne
Unseihe Anleihe bringen kann. Das deutsche Bolk hatte
bis zum Frühjahr 1917 aber insgesamt 60 Milliarden Mark
Rriegsanleihen ausgebracht und davon bis zum 1. Mai 1917
bereits 58 Milliarden bar eingezahlt (von der sechsten An-

leihe standen an diesem Tage nur noch 16,6 v. H. aus, obsgleich pflichtmäßig erst 30 v. H. der Einzahlungen fällig waren), während es das britische Bolf, dem der Geldmarkt der ganzen Welt — wenigstensder Form nach — offen steht, bisher nur auf 39 Milliarden Mark gebracht hat. Diese Zahlen kann kein Drehen und Deuteln aus der Welt schaffen.

Und unsere 60 Milliarden Ariegsanleihe sind "fest funsbiert", sind I ang fristig angeslegte Geldaufnahmen, die das Reich nicht in kurzer Zeit wiesber zurückzuzahlen gezwungen ist. Letteres wäre eine bei der langen Ariegsdauer und denschwerensinanzlichen Nachswirkungen surchtbar beunruhisgende Gesahr, die gerade wiesder über der britischen Finanzerwaltung, die es mit dem kurz fristigen Anleiheversaheren unter mehrsachem Wechsel

des Zinsfußes versuchen zu sollen meinte, dauernd wie ein Damoflesschwert schwebt. Denn der Ablauf der turzfristigen Anleihen nötigt, zu ihrem Rückfauf neue Anleihen, meist unter ungünstigeren Bedingungen als zuvor, auf den Markt zu bringen oder kostspielige Umwandlungen der alken niedrig verzinslichen in neue hochverzinsliche vorzunehmen. England hat nur die Hälfte seiner Kriegschuld langfristig gedeckt, Frankreich nur den dritten Teil, Rußland und Japan

noch viel weniger.

In Deutschland sind es zurzeit, nach Bewilligung des letten 15-Milliarden-Kriegskredits, rund vier Fünftel. Den Rest schießt die Reichsbank, bis er durch eine neue langfristige Anleihe abgebürdet wird, jeweils nach Bedarf dem Reiche in Noten unter Entgegennahme von kurzfristigen Reichsschatzwechseln oder durch Eröffnung von Girokrediten in den Büchern der Reichsbank vor. Zur Beschaffung dieser Summen begibt die Reichsbank entsprechende Mengen von Schahanweisungen an die großen Bermögensträger, die das sich bei ihnen ansammelnde Kapital schon vor der Ausgabe einer neuen Anleihe nugbringend anlegen wollen. Diese Schahanweisungen fließen dann, wenn eine neue Anleihe kommt, sofort in großen Beträgen an die Reichsbank zurüch, was jedermann in den wöchentlichen Ausweisen der Reichsbank, die der Handelsteil der Zeitungen veröffentlicht,

um die Zeit der ersten Einzahlungen einer neuen Kriegsanleihe genau versolgen kann. Bei der sechsten Anleihe stieg Ende März 1917 die Summe der Schahanweisungen im Reichsbankausweis plöhlich um 41/2 Milliarden Mark, sank aber im April fast ebenso schnell wieder um 5 Milliarden Mark, als genug neues Anleihegeld eingezahlt war, so daß das Reich seine Borschüsse daraus abbürden konnte.

In der Zeit zwischen den Rriegsanleihen arbeitet die Reichsbank, wie gesagt, mit den großen Geldmächten im Staate; die Kriegsanleihen selbst aber sind wahre Volksanleihen, zu denen Millionen von Staatsbürgern ihr Geld beisteuern, und sind es dank der mehr und mehr vervollskommeten Werbesund Sammeltechnik der Reichsbank bei jeder neuen Ausgabe in immer höherem Maße geworden.



Scheinwerfer bei einer Fliegerabwehrkanonen-Abteilung. Bei einer Flak- (Fliegerabwehrkanonen-) Abteilung. Nach Ansnahmen der Berl. Jaustrat.-Ges. m. b. D.

An der Aufbringung der gro-Ben "Sechsten" waren (ohne viele Beichnungen aus dem Felde) 63/4 Millionen Zeich= ner beteiligt, gegenüber je knapp 4 Millionen Zeichnern bei der dritten und fünften und 51/4 Millionen bei ber großen vierten Unleihe. Wenn auch das Schwergewicht der Beichnungen bei den großen Geldgebern liegt, von denen etwa 14 000 allein 5½ Milliar= den Mark im April 1917 aufben Wart im upril 1917 aufs brachten, so sind die 1½ Mils liarden Mark der 5½, Millios nen kleinen Zeichner moras lisch und politisch für die Sicherung unserer Kriegfühstung nicht weniger hoch zu bewerten, und sind vor allem ein Zeichen des unerschütter= lichen Bertrauens der breiten Massen auf einen guten Aus= gang des Krieges.

Es ist ein schönes Berdienst der Reichsbank und des mit

ihm zusammenwirkenden Reichsschahamtes, durch die kluge und feingegliederte Organisation der Anleihetechnik und durch die Festigkeit, mit der sie den fünsprozentigen Anleihetyppus einzubürgern und vor jeder Kursentwertung zu sichern verstanden hat, diese sinanziellen "Massen"erfolge mit ihren nicht zu unterschähenden politischen Wirkungen auf das Aus= und Inland ermöglicht zu haben. Ein geringerer Erfolg gegenüber dem Aussande ist der Beichebert leider

Ein geringerer Erfolg gegenüber dem Auslande ist der Reichsbank leider auf einem anderen ernsten sinanzwirtsschaftlichen Gebiete, dem der Hochhaltung unseres Währungskurses, beschieden gewesen; allerdings nicht infolge der Schuld der Reichsbank, sondern weil hier unabänderliche Warens und Geldverkehrsverhältnisse vorliegen, die sich bei der Abgeschlosseneit Deutschlands während des Krieges nicht beseitigen lassen. Deutschland liesert verhältnismäßig nur wenig Waren ans Ausland, da es alle Arbeit zuerst für seine Kriegsrüstung braucht, und muß darum alles, was es von den paar neutralen Ländern kauft, statt mit Ware mit barem Gelde oder mit Auslandswechseln bezahlen, die infolge der starken Nachfrage nun hoch und höher im Kurse steigen. Das ist ein naturnotwendiger Borgang. Immerhin hat die Reichsbank seine schlimmsten Auswüchse durch Schaffung einer Art Devisenzentrale, die den Jahlungsverkehr mit dem Auslande kontrolliert, zu beseitigen gewußt und

in den Rursftand einige Stetig= feit gebracht. Allerdings spielen auch spekulative Machenschaften der Feinde bei den Treibereien der auswärtigen Wech= felfurse gegenüber unserer Bahrung eine Rolle, wie man nach der Friedensrede des Reichstanglers im Dezember 1916 beobachten konnte. Um so sicherer ist daher die Erbei gutem selbst wenn wartung, daß bei Kriegsausgang, selbst wenn sich der Weltwirtschaftsverkehr Deutschlands nicht so schnell in feine alten Bahnen gurud= finden wird, der Auslands-furs der deutschen Währung fich wieder raich heben wird. Natürlich steht die Bewertung des Geldes als Ware auch in einem gewissen Zusammens hang mit der Wenge, in der es sich auf dem Martte bes wegt. Und da ift zu fagen, daß wir in Deutschland noch im= mer viel zu viel mit Bargeld — Papiergeld, Noten, Scheine Sind auch Bargeld — wirt=



Entfernungsmeffer einer Bliegerabwehrtanonen-Abteilung.

schaften. Wenn wir weniger Geld hin- und herschleppten und mehr durch Banken unsere Zahlungen regelten, würde das der Bewertung unseres Geldes auch zugute kommen. Deshalb sollte jeder verständige Deutsche die Bemühungen der Reichsbank zur Sörderung des bargeldlosen Berkehrs unterstützen. Auch das ist eine wichtige Kriegswirtschaftsaufgabe.

### Deutsche Flieger und Fliegerabwehr.

Bon Offizierstellvertreter Frenstadt. (hierzu bie Bilber Seite 42—45.)

In England und Frankreich ist das Berständnis und auch das Interesse für das Flugwesen schon seit Jahren besteutend stärker ausgeprägt gewesen als in Deutschland. Der Grund dafür liegt wohl hauptsächlich darin, daß sich die Deutschen erst erheblich später mit der Flugzeugindustrie und dem Flugsport befasten.

Rurz vor dem Kriege begann auch in Deutschland allsemein das Berständnis am Flugsport zu wachsen. Es war ein ziemlich großer Stamm guter Zivilflieger ausgebildet worden, und Hirths großer Flug Berlin—München zeigte der Allgemeinheit, daß die deutsche Fliegerei aus ihren Anfängen herausgetreten war. Still und ohne ein



Horchapparaf, mit dem die Annäherungsrichtung feindlicher Flugzeuge festgestellt wird. Bei einer Flak- (Fliegerabwehrkanonen-) Abteilung. Rach Aufnahmen der Berl. Julitrat. Gei. m. b. D.

großes Wesen bavon zu machen, hatte auch die Militärsliegerei unterdessen gearbeitet. Deutsche Fabriken hatten es verstanden, eigene, brauchbare, stadile Apparate und Flugmotoren zu bauen, die es mit den ausländischen Erzeugnissen nicht nur aufnehmen konnsten, sondern sie sogar übertrafen.

nissen nicht nur aufnehmen konnten, sondern sie sogar übertrafen.
Es ist bewundernswert und
wirft auf deutsche Tatkraft und
deutsches Organisationstalent das
hellste Licht, daß die Deutschen
nach ungefähr zwölf Monaten
Krieg auch die Herrschaft in der
Luft an sich reißen konnten, wie
sie sie zu Wasser und zu Lande
schon besahen. Denn im zweiten
Kriegsommer konnte von einer
Aberlegenheit des Gegners in der
Luft nicht mehr gesprochen werden, obwohl die Anzahl der seindlichen Fliegerkorps den deutschen
immer noch beträchtlich überlegen war.

Bei Beginn des Krieges war die Fliegerei allerdings erheblich ungefährlicher, als sie nach und nach geworden ist, denn die Aufgabe des Fliegers bestand hauptstächlich darin, seindliche Stellungen, Batterien und Truppenverschiedeungen hinter der Front zu erkunden und die eigenen Batterien auf seindliche Ziele einschießen zu lassen. Dies alles geschah ohne jede Einwirkung des Gegners, denn vom Kampfslugzeug und von Maschinengewehren im Flugzeug wuste man damals noch nichts. Nach und nach nahm der Luftkampf ernstere Formen an, indem sich die Flieger gegenseitig zu bekämpfen ansingen, um die Ausführung des eigentlichen Flugaustragsunmöglich zu machen.

Wenn es den Deutschen im zweiten Ariegsommer gelang, den Gegnern die Herschaft in der Luft endgültig zu entreißen, so ist dies den Flugzeugkonstruktionen des holländischen Ingenieurs Foster zu danken. Die Umsicht und der Scharsblick der deutschen Militärverwaltung machten sich die Dienste Fosters nutdar, der zunerst England seine Patente angerboten hatte. Der Fosterapparatist ein kleiner Eindecker, der durch starke Rotationsmotoren imstande ist, sehr schnell große Höhen zu erklimmen, wodurch er sich der sum Kampse gegen seindliche Flieger eignet. Ein großer Schrecken ging im März 1915 durch die englische und franschrichten die englische und franschrieben der schliche Klieger eignet.

Schreden ging im März 1915 durch die englische und fransösische Fliegerwelt, als die Deutschen plöglich auf dem Kampfplage mit diesem Apparat erschienen. Mit ihm geslang es Männern wie Boelde, Jmmelmann, Leffers, Wintsgens und vielen anderen, die Luft vollkommen zu beherrschen. Im Flugabwehrwesen war es nicht nötig, Vorsprünge des Feindes einzuholen. Denn bei Kriegsanfang gab es noch keine bedeutsamen Mittel zum Bekämpfen von Luftzielen non der Erde aus. Freund und Feind begannen

Im Flugabwehrwesen war es nicht nötig, Borsprünge des Feindes einzuholen. Denn bei Kriegsanfang gab es noch keine bedeutsamen Mittel zum Bekämpfen von Luftzielen von der Erde aus. Freund und Feind begannen gleichzeitig an der Serstellung erfolgreicher Abwehrmittel zu arbeiten, aber niemals hat der Deutsche seine Aberslegenheit auf diesem Gebiete eingebüht. Während in den ersten Monaten des Krieges meist die Artillerie versuchte, den feindlichen Flieger an der Erfüllung seiner Aufgabe zu hindern oder ihn gar abzuschießen, was nur ganz selten einmal gelang, bauen die Deutschen heute Ges

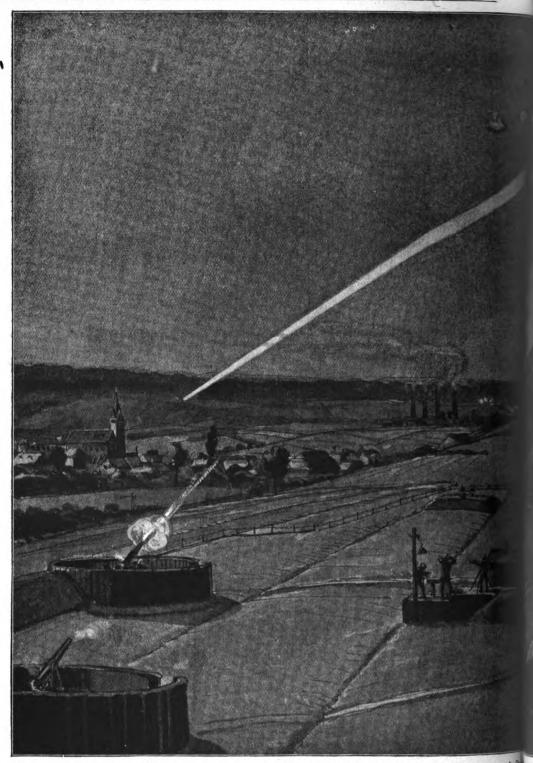

Anlage einer Flieger-Abwehrkanonenbatterie (Flakbatterie) zum Schutze Des Heimat und

Die Geschütze find mit einer Palisabenwand jum Schutze gegen Bombensplitter verseben; zwischen den Geschützen bie Scheinwerfer hat ein feindliches Flugzeng gesaßt, bas, vom Lichttegel hell bestrahlt, ben Abwehrtanonen ein gute B

schütze, die nur zur Bekämpfung von Luftzielen bestimmt sind, und die durch ihr schnelles Feuern, ihre große Ershöhung und ihre weiten Schießmöglichkeiten die Gewähr für den Erfolg bieten. Bielfach baut man auch Araftwagensgeschütze, das heißt die Flugabwehrkanone ruht auf einem Araftwagen und kann dadurch schnell von einer Stelle an die andere, mehr gefährdete gebracht werden, um dort das feindliche Luftziel zu bekämpfen.

Die glänzend durchgeführte deutsche Flugadwehrorganissation — das Zusammenarbeiten des Kampstliegers mit den "Flak": (Flugadwehrkanonen:) Abteilungen — erschwert den seindlichen Luftgeschwadern ihre Überfälle auf die Etappenorte oder gar die deutschen Heimatlande und vershindert diese vielsach überhaupt. Ihrer ersolgreichen Wirtsamkeit ist auch in erster Linie die verhältnismäßige Geltensheit der unerwünschten seindlichen Fliegerbesuche zu danken.

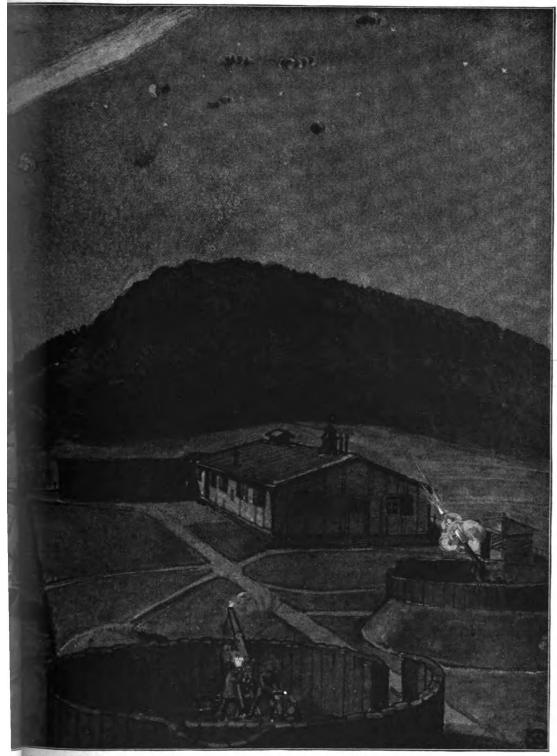

no flebiets. Abwehrgeschütze in Tätigkeit bei der Abwehr eines feindlichen Fliegerangriffs auf ein tenwerk.

dektistand des Batterieofsiziers mit Telephonhäuschen, Meßtasel und Entsernungsmesser. Der zu der Batterie gehörige a Um den immer näher liegenden Schüssen zu entgehen, wirst der seindliche Flieger seine Bomben ziellos ins Gelände ab.

## Der Krieg in Oftafrika im Februar und März 1917.

(Siergu bie Bilber Geite 46 und 47.)

Die wechselvollen Kämpfe, die die deutsche Schuttruppe zu Beginn des Jahres 1917 mit der weit überlegenen Hauptmacht des Gegners im Nordabschnitt (am Großen Ruaha= und Rufijiflusse) und im Küstenabschnitt auf der Linie Utete—Mohoro—Kibata—Kilwa zu bestehen hatte, endeten im Februar zugunsten der Deutschen. Die monate= langen hartnäckigen Angriffe der weißen und farbigen Engländer gegen die von Natur starken deutschen Stellungen am Großen Ruaha und am Rufiji brachten den Angreifern neben schweren Menschenverlusten nur ganz geringen Ge= ländegewinn. Das Hauptziel des Feindes, die Durchstrechung und Aufrollung der verhältnismäßig schwach be=

sesten deutschen Linien, konnte nicht erreicht werden. Selbst der unsbedeutende Geländegewinn wurde den Engländern streitig gemacht. Infolge der ungestüm einsehenden deutschen Gegenstöße waren sie gezwungen, wieder über die beiden Flüsse, die sie an wenigen Stellen zu überschreiten vermocht hatten, nach Norden zurückzugehen. — Auch mit ihren Angriffen vom

Auch mit ihren Angriffen vom Rufijidelta aus gegen Utete und Mohoro konnten die Engländer nicht durchdringen. Beide Orte blieben in den Händen der deut=

Schen Berteidiger. -

Ju weiteren Unternehmen waren die Engländer im Februar am Großen Ruaha und am Rufiji nicht mehr imstande; zudem hatten sie in den unübersichtlichen, buschigen und sumpfigen Geländesstrichen mit großen Transportsschwierigkeiten zu kämpfen, woburch ihre Bewegungen sehr geshemmt wurden. Als dann im März die große Regenzeit andrach und die weiten Riederungen der beiden Flüsse in riesige, unwegsame Sümpfe und Moräste verwandelte, hörten die im Nordsahsicht an verschiedenen Punksten aufgelebten kleineren Kämpfe vollständig auf.

Die Engländer mußten wieder= um ihre mehrmals fehr geschwäch= ten Truppenverbande neu ordnen. Die Uberrefte der weißen eng= lischen Truppen waren fast durch= weg an Malaria und Dysenterie erfrankt und somit gänzlich kampf= unfähig, so daß sie der Oberbe= fehlshaber Hostins in die Beimat zurudschiden mußte. Sie wurden nach und nach durch Regertrup= pen aus allen britischen Rolonien ersett, unter benen sich auch die englische Negerbrigade aus Nigeria sowie das Negerregiment der Gold= fuste, die sich von 1914 bis 1916 an dem Raubzuge gegen Togo und Ramerun beteiligten, befanden. -

Wie sich aus nachträglich einsgetroffenen Berichten ergab, war es den Engländern auch im Rordsabschnitt in der Küstengegend sehr schlimm ergangen. Die Engländer hatten die Absicht, den deutschen Schutztruppenstreitsräften, die am Rufijissuf und dessen Delta standen, den etwa beabsichtigten weisteren Rückzug nach Süden zu verslegen und sie langsam zu umfassen. Zu diesem Zwecke schickten sie gegen

Ende November 1916 mehrere tausend Mann unter dem General Hannington von Daressalam zur See nach Kilwaskiwindsche, das von ihnen schon früher besetzt und zu einem starken Stützunkte ausgebaut worden war. Bon dort aus rückte in den ersten Dezembertagen eine starke Kolonne in nordwestlicher Richtung auf der Straße Kilwa—Mohoro nach Kibata vor, während eine zweite gleichstarke Kolonne auf der Straße nach Kwaskiboka am Matandufluß entlang nach Westen ins Innere ging.

Die erste Kolonne wurde in der Gegend von Kibata zum Kampfe gezwungen. Beinahe während des ganzen Monats Dezember wurde erbittert um Kibata gerungen, bis die Deutschen einen vollständigen Sieg über ihre Gegner davontrugen. Die schwer geschlagenen Engländer flüchteten nach Kilwa zurück, verfolgt von den Siegern, die die Berfolgung erst dicht vor Kilwa einstellten. Doch die Engländer



Bormarich ber Gudafritaner am Rilimandicharo

erhielten Verstärfungen und unternahmen schon am 1. Januar 1917 wieder heftige Angriffe von Kilwa aus. Nach
heißen Gesechten mußten die Deutschen vor der Übermacht
wieder auf Kibata zurückweichen, wo dis zum Februar wiederholt heiße Gesechte entbrannten. Nachdem es den Deutschen
gelungen war, Verstärfungen heranzuziehen, gingen sie
selbst zum Angriff über, schlugen in mehrtägigem hin und
her wogendem Kampse die Engländer zum zweiten Male
und warfen sie abermals auf Kilwa zurück.

Weit kläglicher endete die Einkreisungsbewegung der anderen Kolonne. Ohne besonderen Widerstand zu sinden, gelang es ihr anfänglich, ziemlich weit ins Innere, beinahe dis Kwa-Kiboka vorzudringen. Da zogen aber in Eilmärschen einige deutsche Schutzruppenabteilungen dem eingedrungenen Feind am Matandu entgegen. Die Engsländer verschanzten sich bei Kwa-Kiboka und erwarteten

fräftigen Biderstand, hielsten dann dessen weiteren Bormarschauf und drängsten ihn im März stellensweise wieder ziemlich weit nach Westen zurüd.

Im Süden, am unsteren Rowuma und südslich davon, wo deutsche Abteilungen auf portusgiesischem Boden standen, tam es nirgends zu grösgeren Zusammenstößen; beide Gegner beschränksten sich auf Patrouillenstätigkeit.

Ein schneidiges deutsches Seldenstück wurde im März bekannt. Eine berittene Streifabteilung von etwa einem Duzend Deutscher und einigen treuergebenen Askari zog viele Monate lang weit im Rücken der britischen Truppen an der von den Engländern besetzten deutschen Zentralbahn, am Biktoriasee, am Nyassase, im deutschen und englischen Kilimandscharogebiet umber und führte den Krieg im kleinen auf eigene Faust. Sie fügte dem Feinde durch das Zerstören zahlreicher Brücken, Bahnlinien und Proviantlager, sowie kühne Überfälle auf britische Posten und Kolonnen großen Schaden zu. Seit Juli 1916 veranstalteten die Engländer ein Kesseltreiben gegen die wackere deutsche Seldenschar, die jedoch erst am 25. März 1917 von ihnen an den Nordostabhängen des Kilimandscharo gesaßt werden konnte. Nach einem kurzen, aber sehr heftigen Gesechte muzte sie sich den Engländern ergeben.



Rigale, ber Gig bes Refibenten von Ruanda.

ihre Gegner in den befestigten Stellungen. Doch durch tagelanges, überaus geschicktes Marövrieren locken die Deutschen die Engländer aus ihren Stellungen heraus und umfahten sie unauffällig. Die eingekreiste Kolonne wurde dann nachts gleichzeitig von allen Seiten heftig und überraschend angegriffen und ihr in vielstündigem, wütendem Nahkampfe eine vernichtende Niederlage bereitet. Nur einem kleinen Teil der Engländer gelang es, dem Berderben zu entrinnen und nach Osten zu entkommen, hartnäckig versolgt von den schnellfüßigen deutschen Askari. Während der Berfolgung wurden die Flüchtlinge nach und nach aufgerieben; nur einzelne vernochten Kilwa-Kiwindsche unspersohrt mieder zu erreichen.

versehrt wieder zu erreichen. — Im Westabschnitt, auf der Linie Ssongea — westlich Mahenge—Kilomberofluß, stellten die Deutschen im Februar ihren Rückzug ein, leisteten dem vorsichtig folgenden Gegner

### Die Schlacht im Karst.

Bon Walter Dertel. (Sierzu bas Bilb Seite 48.)

Nachdem der große, unter Aufwand unerhörter Macht= mittel begonnene Frontalstoß der Italiener zwischen Plava und Duino, wie er in unsrer fortlausenden Darstellung der Geschichte des Weltkrieges auf Seite 17 geschildert wurde, gescheitert war, sah sich Cadorna einer überausschwierigen Frage gegenüber. Er war vor die Entscheidung gestellt, entweder

gegenüber. Er war vor die Entscheidung gestellt, entweder die Offensive abzubrechen und erst nach Auffüllung der start mitgenommenen Korps der vorderen Linie und Ergänzung der Munitionsbestände abermals zum Angriffe vorzugehen, oder seine ganzen noch verfügbaren Reserven gegen einen schmalen Frontabschnitt anzusehen, um mit diesen, gestüht auf eine mächtige Artilleriewirtung, den Durchbruch zu versuchen.

Der italienische Heerführer entschied sich für das letztere. Während einer kurzen Rampfpause gruppierte er seine Truppen um, wies der auf dem Südslügel stehenden deiten Armee seine gesamten Reserven zu und schob auch die weitaus größte Zahl seiner schweren Batterien, darunter zehn englische schwersten Ralibers, nach dem rechten Flügel. Abermals sollte die unwirtliche Karsthochsläche den Schaus

Abermals sollte die unwirtliche Karsthochstäche den Schauplat für den Entscheidungskampf bilden. Als Ziel des großen Durchbruchsversuches wurde auch diesmal das schon so oft vergeblich angestrebte Triest angegeben. Die dritte Armee griff

Die dritte Armee griff an. Ein mächtiges Trommelfeuer schmetterte auf die österreichisch-ungarischen Gräben nieder, die schweren Minenwerfer arbeiteten unablässig, Gas wurde abgeblasen, und durch rücklichtslosen Einsag von Tausenden von Gasgranaten versucht, die gegnerische Artillerie handlungsunfähig zu machen. Nachdem so alles getan worden war, um den Infanterieangriff in



Befichtigung ber britifchen berittenen oftafritanifchen Schugen.

iii

m: ui

M:

動物

in:



Phot. Leipziger Preffe-Buro.

Marschübung ber 4. Kompanie der deutsch-oftafrikanischen Schuttruppe in der Militärstation Kilimatinde. wirkungsvoller Beise vorzubereiten, brachen die Italiener | schung geseth. Das Schnellseuer prasselte gegen den Fajti Hrib und die südlich anschließenden Höhen los. | geschüße feuerten wie rasend, und gleichze

Sie fanden einen Empfang, wie sie ihn sich nicht hatten

träumen laffen.

Infolge der Kämpfe bei Oppachiasella und Nova Bas im November 1916 hatte die österreichisch-ungarische Heeres-leitung ihre Truppen auf die westlich von Kostanjevica gelegenen Höhen zurücknehmen müssen. Diese neuen Stellungen waren in unablässiger, Tag und Nacht andauernder Arbeit auf das sorgfältigste ausgebaut worden. Ein sörmliches Gradensustem war entstanden, Stellung hinter Stellung, tiese Drahtselder, Höhlen, in denen die Felsdeckung selbst gegen den Einschlag der schwersten Granaten Schutz gewährte, verdeckte Annäherungswege und Galerien; und hinter diesem so vortresslich ausgestalteten Schauplat des Infanteriesampses stand eine Artilleriemasse vereinigt, die auch trotz des rasenden Feuers der italienischen Batterien nicht zum Schweigen zu bringen war.

nicht zum Schweigen zu bringen war. In ihren bombensicheren Söhlen hatte die österreichisch-ungarische Infanterie ruhig den gewaltigen Geschoßhagel der italienischen Batterien über sich ergehen lassen, nur die Beobachtungsposten standen in den Gräben, fühl dem sie tausendsach umlauernden Tode ins Auge sehend. Die Regimen-

Die Regimenster, die hier auf dem Südflügel der österreichischsungarischen Kampffront standen, waren Kerntruppen, Besteranen aus den früheren Isonzosichlachten, vorwiesgend Magyaren, heerestruppen und Honved,

tampfgeübt und tapfer. Als die Italiener in un= übersehbaren Sturmwellen ge= gendie Stellungen der Ungarn heran= wogten, kam auf einmal Leben in die öde und leer lie= genden Gräben. Die Marmzeichen gellten.Maschinen= gewehre wurden raid auf die Bo=

schnellfeuer prassette, die Infanteries geschütze seuerten wie rasend, und gleichzeitig ergossen die österreichisch-ungarischen Batterien einen wahren Sagel von Schrapnellen und Granaten auf die vorstürmenden Italiener.

Unter dem Einschlag der schweren Granaten zitterte der Boden, Felstrümmer flogen umher, alles war in Rauch und Staub gehüllt, aus dem nur die roten Lichter der platenden Schrappelle gell aufleuchteten.

Es war eine Solle, in die der Befehl Cadornas die

Stürmenden hineinirieb.

Die Wirkung der Artillerie war fürchterlich.

Unter dem Eisenhagel fielen die Italiener reihenweise, ihre Toten und Berwundeten bedeckten den Boden, ganze Regimenter schmolzen in diesem mörderischen Feuer zu kleinen Truppen zusammen oder wurden durch diesen Eisenorkan völlig weggefegt.

In richtiger Vorausahnung der unerhörten Elutopfer, die dieser Sturm kosten würde, hatte Cadorna für tiefste Staffelung der Angriffswellen gesorgt. Wie viele auch in den vorderen Linien fielen, immer neue Bataillone betraten das Todesseld und der italienische Angriff blieb im Rollen. Jedoch nicht an allen Stellen.

Wo die Geschosse gar zu sehr wüteten, wo die Offiziere

fielen und die Ber= bindung der an= greifenden Trup= penteile abriß, tra= ten Stockungen in der Borwartsbe= wegung ein, und das mächtige öster= reichisch=ungarische Sperrfeuer tat das Geinige, um ben führerlosen und entsetlich 3ufam= mengeschoffenen Regimentern den letten Salt zu rau= ben. Go brachen benn an manchen Punkten die An= läufe zusammen, und die Italiener stürzten panikartig auf ihre Ausgang= stellungen zurück.

Für die siegereichen Verteidiger gab es aber keine Ruhepause. Sofort



Abot. Leipziger Presserv. Eine Gruppe der Nagoge-Hilfskrieger der deutsch-oftafrikanischen Schucktruppe, genannt Ruga-ruga.

brachten die durch die Abweisung des italienischen Angriffes entlasteten Truppen ihre Maschinengewehre auf die höchsten Buntte ihrer Stellungen hinauf, Infanteriegeschüße wursen aus den Gräben auf das freie Feld geschoben, und ein furchtbares Flankenseuer suhr in die Reihen der noch in der Vorwärtsbewegung befindlichen italienischen Bataillone. Unter ungeheuren Berlusten stürmten diese weiter, durche brachen die zerschossens hindernisse und drangen in die eingetrommelten Graben ein.

Ein Nahkampf von beispielloser Erbitterung begann. Sandgranaten flogen den Stürmenden entgegen, und bann warfen sich die Ungarn auf die Italiener, das geliebte heimatliche Streitbeil, den Fokos, in der Rechten und das Messer in der Linken. Auch die Artisserssen, die bei den Infanteriegeschützen standen, wichen beim Einbruch der Italiener nicht zurück. Revolver und Messer wurden ges

zogen, und dann ging es Mann gegen Mann. Mit fühler Ruhe leitete Boroevic, der erfahrene Führer von neun Jsonzoschlachten (siehe das Bild Band I Seite 327), das gewaltige Ringen. Er sorgte dafür, daß den tapferen entrissen und gegen nicht weniger als achtzehn italienische Gegenstöße gehalten wurden.

Um dritten Rampftage wurde es klar, daß der gewaltige Stoß aufgefangen war und die Italiener nicht weiterkamen, um so weniger, als auch die heftigen Angriffe, die die zweite Armee zur Entlastung des Hauptstoßes im Raume von Bodice führte, vollkommen scheiterten.

Bergebens donnerten immer wieder Tausende italienischen Geschützen, vergebens bemühten sich von Grado aus die dort zusammengezogenen Flottenstreitfräfte des Bierverbands durch Fernfeuer die artilleristische Wirkung zu steigern.

Die zehnte Isonzoschlacht war schon jetzt für die Italiener

verloren. Der große Durchbruch nach Triest war wieder vollstommen mißglückt, und die großen Reitermassen, die die italienische Heeresleitung bereitgestellt hatte, um nach englischem Muster nach "erfolgtem Durchbruch" die Vernichtung des "flüchtenden Gegners" durch Ravallerie zu vollenden, mußten unverrichteter Dinge wieder abziehen.



Guben gegen bas Rarftgebirge.

Bbot. L. u. f. Kriegsminifter

Leuten, die sich in der vordersten Linie mit verbiffener But wehrten und entschlosen waren, lieber bis auf den letten Mann zu fallen, als bem verhaften Gegner zu weichen, rechtzeitig Silfe tam.

So erschienen denn fehr bald in dem wilden Sandgemenge neue österreichisch=ungarische Rrafte, troatische Rufe erschollen, und der rote Fes der gefürchteten Bosniaken leuchtete in der vorderen Linie auf. Immer neue Helfer kamen in die Gräben und verbissen sich im Nahkampfe mit den Italienern, bis endlich deren Kraft erlahmte. Die Mehrzahl der Eindringlinge fiel, der Rest wurde gesansen, und nur Trümmer der stolzen Angriffsbataillone retteten sich vor der völligen Vernichtung zu den Ihrigen zurück.

Nur zwei Söhen waren nach mörderischem Rampfe von den Italienern erstürmt und behauptet worden. Es waren dies die Soben 247 und 251 zwischen Sudilog und Geloo, wo die Italiener, von Nova Bas aus vorgehend, den Sauptstoß im Raume südlich von Nova Bas vorgetrieben hatten. Um Bormittage waren diese Buntte von den Italienern erstürmt worden, am Nachmittage schon begann der österreichisch-ungarische Gegenstoß, unter bessen Bucht beibe Boben nach wutenbem Sandgemenge ben Italienern wieder

Die italienischen Berluste waren erschreckend hoch. Ein= schließlich der Einbuße an Gefangenen mußte Cadorna nicht weniger als 180 000 Mann (nach schweizerischen Angaben) als tot, verwundet und gefangen aus den Listen der 35 an der zehnten Jsonzoschlacht beteiligten Divisionen streichen, eine Einbuße, der nicht nur im Verhältnis zu den gebrachten Opfern, sondern ganz allgemein genommen, ein kaum bemerkbarer taktischer Gewinn gegenüberstand.

Die Truppen waren durch den fürchterlichen Kampf

außerordentlich mitgenommen, ganze Heeresteile aufgerieben, das Geschützmaterial stark abgenützt worden; die Munitionsvorräte hatten sich stark vermindert, und eine Weiterführung der Offensive in der bisherigen Art erwies sich als unmöglich.

So flaute denn der Kampf allmählich ab, das Artillerie= feuer wurde merklich schwächer, und die Infanterieunter-

nehmen beschränkten sich auf in kleinem Rahmen gehaltene Borstöße, die nur örtlichen Zwecken dienten.
Die Armee Boroevic aber stand fest und unerschütterlich in ihren zerwühlten, durch das Granatseuer umgepflügten Stellungen, entschlossen, jedem neuen Ansturm der Italiener die Stirn zu bieten und ihn so abzuweisen, wie sie een bereite mit zehn klutione Schloston am Annzogetan hatte es bereits mit zehn blutigen Schlachten am Jonzo getan hatte.

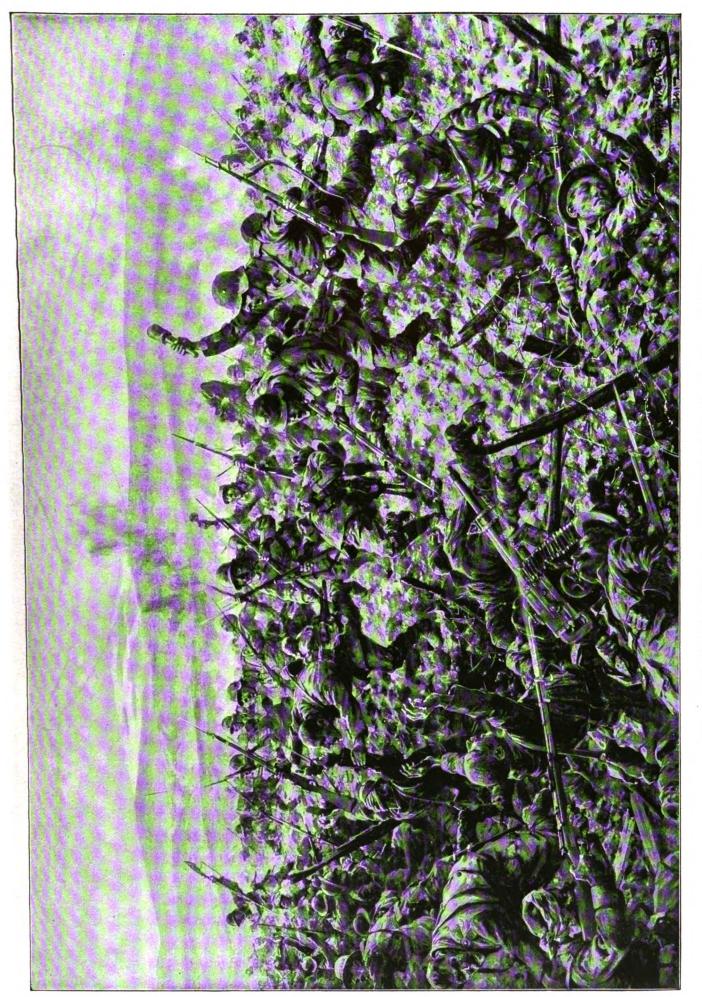

Sturm schlesischer Grenadiere gegen die feindliche Mitte der Cernabogenstellung. Rach einer Originalzeichnung ron Prosesson B. Schmidt.



### Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17.

(Fortfegung.)

Die zehnte Isonzoschlacht, die von den Italienern Mitte Mai entsesselt worden war, hatte, wie die neun vorsausgegangenen, Triest zum Ziel; sie war nach zehn Tagen heißesten Kampses aber noch nicht im Sinne der Italiener entschieden worden. Zwar hatten diese zwischen Bodrez und Loga zeitweilig das linke Isonzouser gewonnen; allein die österreichisch-ungarische Artillerie vertried sie sehr bald wieder. Auch die Kukhöhe hatten sie besetzen können, doch zu einem einheitlichen Bormarsch war es trot aller Opser, die die Italiener im Norden von Görz brachten, nicht gestommen. Mit einem Einsat von 600 000 Mann, von denen wenigstens 100 000 als gefallen oder kampsunsähig ausgeschieden waren, erzielten die Italiener nur 5 Quadratskilometer Naumgewinn.

Nach zweitägiger Pause richtete Cadorna einen zweiten Stoß unmittelbar gegen die Karstfront, der aber, wie wir bereits in einem Sonderbericht aus sachmännischer Feder auf Seite 46 ausführten, ebenfalls keinen Ersolg für die Italiener zeitigte. Cadornas Truppen mußten auch südlich von Görz ungeheure Blutopfer für einen Raumgewinn bringen, der aus nur 4 Quadratkilometern zerschossen und zerwühlten Bodens bestand. Der zweite Teil der zehnten Jsonzoschlacht erreichte am 24. und 25. Mai seinen Söhenunkt und kloute bis zum 28. Mei wöllie ab

von Görz ungeheure Blutopfer für einen Raumgewinn bringen, der aus nur 4 Quadratkilometern zerschossenen und zerwühlten Bodens bestand. Der zweite Teil der zehnten Jsonzoschlacht erreichte am 24. und 25. Mai seinen Höhepunkt und flaute bis zum 28. Mai völlig ab.

Während dieser Zeit ließ Cadorna den k. u. k. Truppen auch nördlich von Görz keine Ruhe; seine Hauptanstrengungen richtete er aber gegen das Gebiet südlich von der Wippach bis zum Weere. San Warco, Fajti Hrib, Kostansievica und Jamiano waren die Kernpunkte des ungeheuren Ringens. Bei dem lehtgenannten Orte wogten die Kämpfe lange unentschieden hin und her. Um die Hügel 235

und 237 mußten die Italiener fortgesetzt vergeblich kämpsen. Hatten sie die k. u. k. Truppen dort einmal verdrängt, so entwicklte sich augenblicklich ein unwiderstehlicher Gegenstoß der Österreicher und Ungarn, der von ihrer Artillerie vorzüglich unterstützt wurde. Am 26. Mai schon war ersichtslich, daß die Italiener keine Aussicht mehr hatten, vorwärts zu kommen, obwohl sie die größten Anstrengungen machten. An einzelnen Brennpunkten wiesen österreichisch-ungarische Regimenter während 48 Stunden nicht weniger als siedzehn italienische Angriffe ab. Das ungarische Seeresregiment Nr. 37 hielt innerhalb eines Tages sogar achtzehn seindlichen Borstößen stand und eroberte dabei dreimal im Gegenangriff eine Höhe zurück. An einer Stelle stürmte der Artillerieleutnant Erzherzog Leopold in Gemeinschaft mit einigen Kanonieren die in die italienischen Linien vor und holte daraus 2 Maschinengewehre als Beute. Auf dem Rordslügel kam es am 28. Mai zu schärferen Gesechten um die Höhe von Bodice und den Monte Santo. Seit dem 23. Mai hatten die k. u. k. Truppen die Zahl ihrer Gesangenen auf über 7000 Mann erhöht.

Nach einer turzen Pause begann der dritte Teil der Schlacht. Cadorna war sich der Gefahr bewußt, die eine längere Unterbrechung der Kampshandlungen für das Geslingen seines Vorhabens in sich schloß und suchte die Erschöpfungserscheinungen, die seine Heere in den letzen Tagen gezeigt hatten, unter allen Umständen zu überswinden. Mit einem riesigen Aufgebot von Automobilen sorgte er für Auffüllung und Ersat der zertrümmerten Brigaden, was übrigens mit anerkennenswerter Schnelligkeit vor sich ging. So wurde als Ersat für einen völlig abgekämpsten Truppenteil eine Brigade ausersehen, die im Trentino in



Italienischer Unfturm auf öfterreichisch-ungarische Stellungen am Ifongo. Der Telephonist gibt bie Berftandigung jum Gegenstoß.

Nach einer Originalzeichnung des Kriegsmalers A. Reich-München.

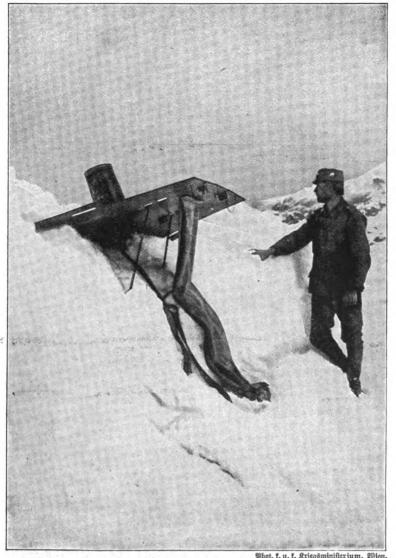

Mbot, f. u. f. Kriegsminifterium, Wien

Dfterreichifch-ungarifche Steinbatterie am Drtler,

einer Ortschaft auf der Sochfläche der Sieben Gemeinden lag. Thre Alarmierung erfolgte am 28. Mai. In Hunderten von Automobilen waren die Mannschaften in kurzer Zeit unterwegs. Fünfzehn Stunden fuhren sie Tag und Nacht unterwegs. Fünfzehn Stunden fuhren sie Tag und Nacht hindurch und trasen morgens in Cormons ein. Hier gönnte man den Soldaten, die 250 Kilometer Fahrt hinter sich hatten, einen Ruhetag, aber am Abend befanden sie sich schon wieder auf dem Wege. Diesmal zu Fuß. Als sie im Raume von Plava eintrasen, wurden sie sofort ins Feuer geführt. Schon am 30. Mai nahmen die Österreicher und Ungarn Teile dieser Brigade gefangen und Tags darauf war sie völlig kampfuntauglich geworden, obswohl sie vor ihrem Eingreisen in die Jonzoschlacht monates lang in Rube gelegen hatte, also in poller Störke und Schlage

lang in Ruhe gelegen hatte, also in voller Stärke und Schlag-fraft ins Gefecht gekommen war.

Der dritte Massensturm der Italiener (siehe die Bilder Seite 49, 52 und 53) war nicht von langer Dauer. Der Umstand, daß Cadorna schon aus dem Trentino Silse herbeiholen mußte, bewies, daß seine reichen, ihm zur Berfügung stehenden Reserven aufgebraucht worden waren.

Mit all ihren Massenstein der die Italiener in den der großen Kampfabschnitten der zehnten Jsonzoschlacht nicht viel erreicht. Sie glich im allgemeinen ihren Borsch gängerinnen und hatte die allgemeine Lage kaum verändert. Nur ein Teil von dem, was das feindliche Trommelfeuer zer= stat ein Lei von dem, was das jendinge Livamiesseit zeisschlagen hatte, war in die Hand der Feinde gefallen; am Kuk und bei Jamiano hatten sie Gelände gewonnen. Wie nachstrücklich sie auch versucht hatten, diese Gewinne zu erweitern, so ergebnissos war ihre Mühe geblieben. Da somit für die Italiener wenig Grund zur Freude vorlag, suchten sie sie den der Johl ihrer Gefavourgen zu herzuschen. an der Zahl ihrer Gefangenen zu berauschen, die sie in neun= zehntägigen Sturmläufen gemacht haben wollten und auf 23 000 angaben, was jedoch viel zu hoch gegriffen war. Aber selbst wenn die Zahl richtig gewesen wäre, hätte berücksichtigt werden müssen, daß die Osterreicher und Ungarn, trothem

sie in der Berteidigung waren, über 16000 Ita-liener gefangen hatten. Der Gesamtverlust der Italiener belief sich auf mindestens 180000 Mann. Das war der Menscheneinsaß für die geringen Erfolge am Ruk und bei Jamiano, zu benen noch die Einnahme von San Giovanni kam, das die Italiener infolge der Mitwirkung der später vertriebenen englischen Kanonenboote zu besetzen vermochten.

Jamiano und San Giovanni in italienischer Hand konnten zu einer auswertbaren strategi= schen Bedeutung gelangen, weil sie ben nördlichen und südliche . Schulterpunkt der k. u. k. Hermadastellung bilde en. Zu einer Auswertung dieses Be-sites ließen es die Österreicher und Ungarn aber nicht erst kommen. Sie griffen am 2. Juni die ihnen verloren gegangenen Stellungen am Hügel von San Marco bei Görz an'und säuberten sie vom Feinde, von dem sie dabei 8 Offiziere und 500 Mann gefangen nahmen. Auch 4 Maschinengewehre wurden erbeutet. Diese nur 2 Rilometer östlich von Görz gelegene Höhe 171 war in den Tagen der schwersten Angriffe von nicht weniger als drei italienischen Brigaden unter Lambro, Tarantelli und Ré unausgesetzt bestürmt worden. Sunderttausende von Granaten, darunter Rohlennundernahende von Grandten, darunter Rogien-oxyd= und Phosphorgasgranaten, waren gegen die tief in die Felsen gesprengten Höhlen des öster-reichisch=ungarischen Bataillons, dem dort die Ber-teidigung anwertraut war, abgeschossen worden, auch Nebelgas blies der Feind ab, und ununter-brochen flogen die großen 16=Kilo=Minen in die österreichisch=ungarischen Gräben. Trotzdem wur-den alle seindlichen Stürme absolutionen bis ben alle feindlichen Sturme abgeschlagen, bis endlich boch die vorderste Linie vor der Ubermacht aufgegeben werden mußte. Run war auch diese an die k. u. k. Truppen wieder zurückgefallen. Alle Gegenangriffe, die die Feinde am nächsten Tage unternahmen, blieben ergebnislos und vermehrten

nur die österreichisch-ungarische Beute des Bortages. Um Fajti Srib zeigten sich die t. u. k. Streit-fräfte am 3. Juni den Italienern ebenfalls überlegen. Die niedrige, abgeplattete Westkuppe des Berges war in italienischen Händen, die höhere Spike, der Ostberg, gehörte den Osterreichern und Auch hier hatten sich die italienischen Soldaten in

Bahllosen Anstürmen umsonst geopfert, obwohl ihre Artil-lerie den spigen Oftberg mit Granaten zugedeckt und die Minenwerfer ein Trümmerfeld von Erde und Stein aus den österreichisch-ungarischen Gräben der pordersten Stellung gemacht hatten. Run schleuderten die Stodamörser der k. u. k. Artillerie ihre 30,5-cm-Granaten auf den Westberg, die dort die feindlichen Stellungen umpflügten. Dann brachen die Ofterreicher und Ungarn vor, brachten den Feinden eine blutige Schlappe bei und führten 350 Ita-

liener in die Gefangenschaft. Die immer weiter um sich greisende Erschöpfung der italienischen Armee, die bei diesen Jusammenstößen erkennbar wurde, trat besonders am 4. Juni zutage, als die Osterreicher und Ungarn auch gegen die Eindruchstelle der Feinde bei Jamiand vorgingen. In scharfem Ansturm gelang es den österreichisch-ungarischen Truppen, dort den Widerstade Widerstand der Italiener zu brechen und die ihnen vor wenigen Tagen überlassenen Stellungen wieder zu entreißen, sowie 171 Offiziere und 6500 Mann zu Gefangenen zu machen. Die hohe Jahl erklärt sich aus dem Bestreben der Italiener, die Niederlage durch rasche Herbeitührung starter Reserven um jeden Preis abzuwenden, wodurch auch die Kemalt des Zusammenstobes erhoblich gesteigert murde. Gewalt des Zusammenstoßes erheblich gesteigert wurde. Die tadellosen Verbindungen hinter der italienischen Front erwiesen sich für Cadorna nun als außerordentlich wertvoll. Auf einem Dugend der vorzüglichsten Stragen catterten Die Brigaden auf Kraftwagen nach dem bedrohten Frontpuntte. Und nicht nur bei Jamiano, sondern auch bei San Marco am Fajti Hrib und bei Kostanjevica sollte die Lage wieder-hergestellt werden; Tag und Nacht trasen die italienischen Berstärkungen auf den Schlachtfeldern ein. Die Maßlosigkeit im Nachschub der Truppen erwies sich aber sehr bald als nachteilig und half den Zusammenbruch mit herbeiführen. Das rasche Fortschreiten des Angriffes der Ofterreicher und

Angarn brachte Berwirrung in die italienischen Reihen, deren Führung über den Stand der Schlacht und über die wirkliche Lage der Brigaden offenbar nicht mehr vollständig unterrichtet war. Mehrere italienische Regimenter gerieten am 4. und 5. Juni, an dem die Kämpfe ungemein erbittert fortgesetzt wurden, fast mit ihrem ganzen Mannschaftsbestande unverwundet in österreichisch-ungarische Gefangenschaft. So wurde das Regiment 86 mit 2685, das Regiment 69 mit 1932 und das Regiment 71 mit 1831 Mann gefangen. Die Brigaden Berona, Siracusa, Puglie und Ancona, zu denen die genannten Regimenter gehörten, wurden fast vollständig ausgerieben. In der Zeit vom 3. die zum 5. Juni gerieten von den Italienern über 250 Offiziere und 10 000 Mann in Gefangenschaft. Die blutigen Berluste von anderen besteiligten Truppen waren sehr schwer.

teiligten Truppen waren sehr schwer.

Durch die Besetzung von Jamiano hoben die k. u. k. Streitkräfte den Druck der Italiener im Norden der Heizem nadastellung auf. Zu gleicher Zeit drangen sie auch nach heißem Kampfe in San Giovanni ein. In den Tunneln der Bahnlinie kam es zu einem schweren Ringen, in dem die Feinde Schritt für Schritt zurückgeschlagen werden mußten. Dabei gelang es den Österreichern und Ungarn, auch ein italienisches Feldspital zu nehmen. So war den Italienern von ihrem Geländegewinn an diesem Teil der Front nicht viel übrig geblieben, und gerade die wichtigsten Punkte hatten sie wieder verloren. Zu ihrer Wiederserlangung setzen sie wieder verloren. Zu ihrer Wiederserlangung setzen sie am 6. Juni starke Kräfte ein, doch vermochten sie weder an diesem Tage noch an dem solgenden ihre Gegner zu vertreiben. Sie brachten nur neue Opfer und büßten wieder Gesangene ein, deren Gesamtzahl am 6. Juni schon 27 000 überstieg. Bom 7. dis zum 10. Juni unterblieben dann größere Kampshandlungen am Isonzo.

Neben der österreichsch-ungarischen Infanterie und Artillerie hatten auch die k. u. k. Flieger wesentlich zur Entscheidung der zehnten Isonzoschlacht beigetragen. Ihre Tätigkeit beschränkte sich nicht nur auf die Aufklärung und die Beschiehung seindlicher Lager und Kolonnen, sondern sie griffen auch in die heißesten Infanteriekämpse mit Mas

schinengewehren ein und unterstützten so ihre Infanterie in hervorragender Weise. Cadorna hatte auch ein Massenaufgebot von rund 130 Fliegern herangezogen, die bestimmt waren, die rückwärtigen Berbindungen der Osterreicher und Ungarn ebenfalls zu stören und in die Kämpfe selbst einzugreisen, doch wurden viele von ihnen von den k. u. k. Fliegern in Luftkämpfen außer Gesecht gesetzt. —

An der Front in Tirol (siehe untenstehendes Bild) war es während des Wonats Mai öster zu Gesechten zwisschen Erkundungsabteilungen gekommen, die für die Italiener nicht glücklich verliesen, denn sie verloren dabei Schsiziere und 728 Wann an Gesangenen, serner 10 Wasschinengewehre und 3 Granatwerser. An einzelnen Stellen entwicklten sich auch Vorseldkämpse, und das Artilleriesseuer lebte seit dem Beginn der Jonzoschlacht merkdar auf. Besonders war dies auf der Hochsläche der Sieden Gesmeinden vom 6. Juni an der Fall. Es hatte den Anschen, als od die Italiener auch an diesem Teile der Front einen Schlag sühren wollten. Wenn sie aber etwa geglaubt hatten, hier leichter zum Jiele zu kommen, so befanden sie sich im Irrtum, denn die Österreicher und Ungarn hatten gut für die Verstärkung ihrer Linien gesorgt. Im seindslichen Feuer hatten ihre Kolonnen den Weg durch schwer gangbares Gelände gefunden und dis auf die höchsten Gipfel wurden Uberraschungen für den Gegner bereitgehalten, wie zum Beispiel am Ortler, wo Steinbatterien (siehe Viele Vollen wirden. Der Artilleriekamps im Suganertale und auf der

Der Artilleriekampf im Suganertale und auf der Hochfläche der Sieben Gemeinden (siehe die Vogelschauskarte Band IV Seite 473) nahm am Nachmittage des 9. Juni sehr heftige Formen an und wurde am Morgen des 10. in erhöhter Stärke fortgesett. An diesem Tage des gann dann auch der von den Osterreichern und Ungarn erwartete Angriff der 6. italienischen Armee, der auf das sorgfältigste sowohl durch technische Vorarbeiten als auch durch Bereitstellen sehr starker Kräfte, einer bedeutenden Artillerie und außerordentlich vieler Minenwerfer vorbereitet worden war. Der Hauptstoß des Angriffs richtete sich gegen das



Dfterreichifch-ungarifches Gefchut an der Front in Tirol. Im hintergrund Drei-Schufterfpige und Drei-Binnen.

3. k. u. k. Korps. Schon um 5 Uhr früh hatte an der gesamten Front der Steirer die italienische Artillerie ihre Arbeit begonnen. Sie richtete ihr Feuer ebenso auf die Anmarschlinien und die Reserveräume wie gegen die Kampstellungen selbst. Die in den Tälern verlausenden Anmarschlinien trachtete sie durch Bergasung ungangdar zu machen. In das gegen die österreichisch-ungarischen Gräben gerichtete Artillerieseuer griffen die Minenwerser mit unserhörter Hestigkeit ein. Neun Stunden lang tobte dieser Feuerorkan, dann gaben die Explosionen von zwei seit langem vom Feinde vordereiteten Minen der italienischen Infanterie das Zeichen zum Anstum, dessen wucht sich gegen die von den vorsährigen Julikämpsen bekannten Punkte Leopozze—Monte Campigoletti—Forno—Monte Zedio und gegen die Assischen Zustete. In mehreren Wellen gegliedert brach zwischen 3 und 4 Uhr nachmittags seindliche Infanterie aus ihren Gräben. Im selben Augenshild setze mit autas

blick setzte mit auto= matischer Sicherheit das Sperrfeuer ber vorzüg= lich geleiteten f. u. f. Ur= tillerie ein. Die meisten Angriffe italienischen blieben schon unter die= sem Granathagel liegen oder wurden durch In= fanterie= oder Maschi= nengewehrfeuer zurud= gewiesen. Nur einzelnen wenigen Abteilungen des Feindes gelang es, über die zerschoffenen Sinder= niffe hinweg an die gang= lich eingeebneten Graben herangutommen; aber bereiteten ihnen die herbeigeeilten Reserven mit Bajonett und Hand= granaten einen sehr hei= Ben Empfang, fo baß fie nach erbittertem Sand= zurück dieser gemenge wieder Bei mußten. Sturmabwehr zeichnete sich das steirische Schützen= regiment Nr. 3 besonders aus. An allen Stellen, wo die Welschen angrif= fen, wurden sie restlos abgewiesen. Nur im Bereiche einer Rompanie war zur Nachtzeit der Rampf noch nicht ab-geschlossen. Die Spren-gung der beiden Minen, die der italienischen In-fanterie eine Gasse zu den öfterreichisch=ungari= schen Linien schlagen

sollte, miklang vollkommen; überdies fügte der Feind dadurch nicht seinen Gegnern, sondern sich selbst bedeutende Berluste zu. Der erste Tag des italienischen Borstoßes auf dem historisch gewordenen Kampfgelände der Sieden Gemeinden ens dete dank der unvergleichlichen Tapferkeit der angegriffenen Truppen und dem vorzüglichen Jusammenarbeiten von Infanterie und Artillerie mit einem vollen Mißerfolg der Italiener, die sich die Aberzeugung geholt haben werden, daß diese Front für Entlastungsoffensiven nicht geeignet ist.

An der Front auf dem albanisch-mazedonischen Kriegsschauplage hielten die Flugzeuge der österreichisch-ungarischen Flotte (siehe Bild Seite 56) scharfe Wacht. Sie unterrichteten ihre Führung ständig über die Bewegungen der Italiener bei Balona, wo diese neuerdings lebhaftere Tätigsteit entwickelten, weil sie besondere Pläne auszusühren gebachten. Die Italiener überraschten die Welt plözlich mit der Berkündigung der Unabhängigkeit Albaniens, von dem sie doch eigentlich nur einen kleinen Raum um Balona deslett hielten. Das neue Albanien sollte sich der Unabhängigs

keit unter italienischer Schutherschaft erfreuen. Diese Rundgebung erweckte aber weder in Italien noch bei seinen Bundesgenossen den erhofften Beifall. Sonnino fand nicht einmal die Zustimmung seiner Ministerfollegen, die es ihm verübelten, daß er den Schritt so gut wie auf eigene Faust unternommen hatte. Noch standen ja 25 000 Serben in dem Heere Sarrails. Zweifellos berührte die Unabhängigfeitserklärung die Interessen der Serben sehr stark, denen ein unmittelbarer Zugang zur Adria versprochen worden war. Wo aber sollten sie an das Meer kommen, wenn Albanien nach dem Wunsche der Italiener tatsächlich unsabhängig gemacht würde? Das Vorgehen Sonninos erwies sich deshalb zunächst mehr als eine neue Störung des einmütigen Zusammenhaltes der Verbandsmächte.

einmütigen Zusammenhaltes der Berbandsmächte.
Sarrail bemühte sich gegen Ende Mai, die großen Schlachten an der deutschen Westfront und auf dem italienischen Kriegschauplatz durch eine neue Angriffsbewegung

in Mazedonien mit zu beeinflussen. Nachdem die Angriffe im Cernas bogen blutig zusammensgebrochen waren, setzte sofort eine neue starke Artillerievorbereitung

Artillerievorbereitung ein, die 6 Tage hindurch anhielt und nur in den Nächten an Stärke ein wenig nachließ. Zwei heftige Angriffe gegen die Mitte der Cernadogenstellung folgten. Restlos und unter den schwersten Berlusten für den Feind wurden sie abgewiesen. Im Zusammenwirken von Infanterie und Arztellerie und in erbitterstem eineinhalbstündigem Nahkampf wurde besonsderen,Ostpreußen und Gardetruppen Anherorsdentliches geleistet (siehe die Kunstbeilage).

die Engländer am Barsbar vor, doch wurden sie von bulgarischen Trupspen vollständig abgewiessen. Zwei Tage später hatten deutsche und bulgarische Streifabteilungen neue Erfolge in lebshaften Borfeldzusamsmenstößen. Am 1. Junischerten sich bulgarische Bataillone durch einen frischen Angriff auf eine englische Borfeldstellung

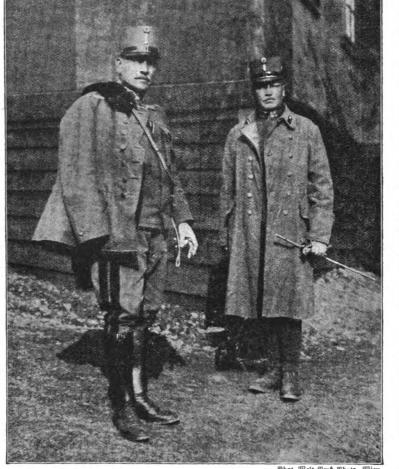

Erzelleng Feldmarschalleufnant b. Fabini, der heldenmütige Berteidiger eines Abschnittes an der Jionzofront, und fein Generalstabschef Dberft b. Lerch.

bei Alcad-Mahe einen wertvollen Stützpunkt zur Abwehr der zu erwartenden neuen seindlichen Angriffe (siehe Bild Seite 57). Diese kamen auch zum Ausdruch und hatten in den nächsten Tagen die Wiedergewinnung des verlorenen Stützpunktes zum Ziele. Zugleich griffen die Kämpfe auch auf die anschießenden Stellungsteile über. Nordwestlich von Alcad-Mahe, auf dem rechten Wardaruser, bereiteten die Franzosen einen größeren Angriff durch starkes Artilleriefeuer vor, das schließlich in Trommelseuer überging. Danach ließen sie starke Infanterie viermal vorgehen, die aber trot aller Tapferkeit abgeschlagen wurde. In den späten Abendstunden folgten noch drei Angriffe, die ebensowenig von Erfolg begleitet waren; nur die Berluste der Angreiser stiegen. Die französischen Leichen lagen zu Hunderten vor den bulgarischen Drahtverhauen oder blieben in diesen hängen. Gleichzeitig hatten auch englische Abteilungen verslucht, im Mittelpunkt zwischen Wardar und Doiranse ihre Stellungen vorzuverlegen. Bulgarisches Feuer trieb sie aber bald in die Flucht. Bei Seres setzen die Engländer ebenfalls einen Angriff an, doch vermochten sie auch dort bulsgarischen Truppen gegenüber nichts zu erreichen. Zu einer

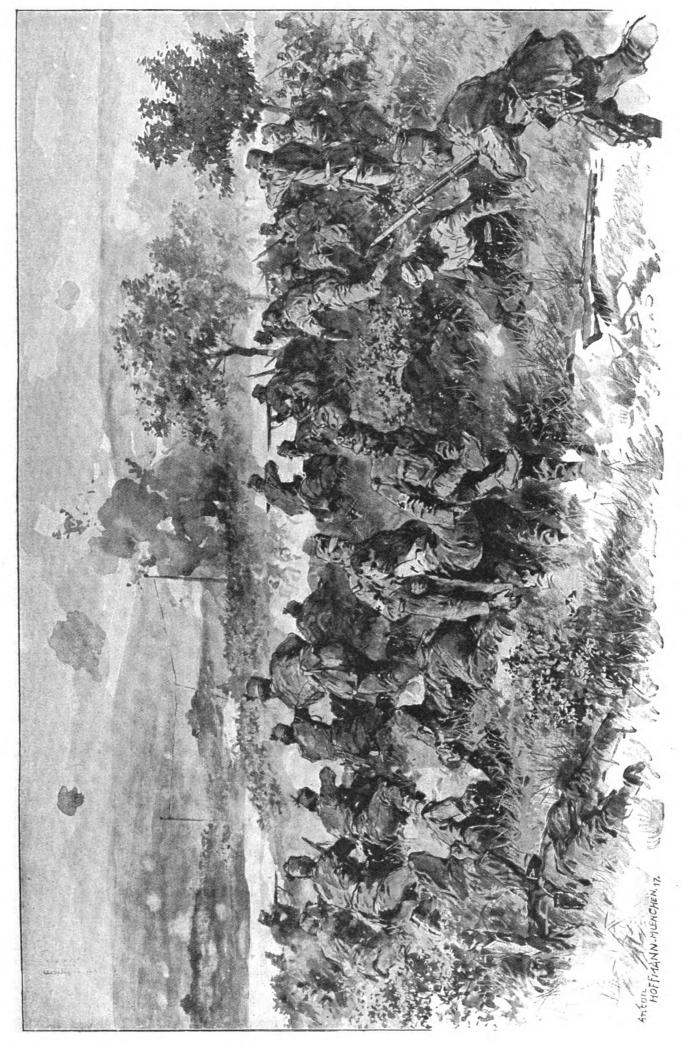

Aus der zehnten Ronzofchlacht.

Tiefgegliederte Angriffsmaffen der Italiener brechen, bon der durch tein Artilleriefener zu erichütternden öfterreichischung auf Infanterie empfangen, im Gelchüß- und Maschinengewehrfener der E. u. E. Truppen zusammen.

größeren, zusammenhängenden Rampfhandlung tam es im ersten Drittel des Junis nicht.

Auf den türkischen Rriegschauplägen herrichte im allgemeinen Ruhe, weil dort die für den Kampf ungunstige Zeit angebrochen war. An der Sin aifront waren die Engländer fieberhaft mit der Borbereitung neuer Angriffe beschäftigt und die Türken trafen entsprechende Gegenmaß= nahmen. Gaza, Jaffa und andere Pläge des zukunftigen

Rampfraumes wa= ren von der Be= völferung geräumt worden, um sie im Sinblid auf die rücklichtslose Un= wendung der eng= lischen Schiffsge= schütze nicht den Rriegsnöten aus= zuliefern. Die Tür= ten führten wei= tere Berftärfungen heran (siehe die Bilder Seite 27), unter denen sich auch deutsche Trup= pen und österreischischen chisch-ungarische Batterien befans ben. Lange Kos lonnen brachten neues Kriegsmate= rialdurch die Bufte herbei, die kein Hindernis bot, das nicht zu überwin-den gewesen wäre.

Im Rauta= lus war es etwas

lebhafter geblieben. Wie in der vorausgegangenen Zeit, so ereigneten sich auch gegen Ende Mai und Anfang Juni gahlreiche Feuergefechte der Artillerie und der Infanterie.

Um 29. Mai unternahmen türkische Kriegschiffe wieder einmal eine größere Streiffahrt auf dem Schwarzen Meer. Es handelte sich darum, die rudwärtigen Berbindungen ber Russen zu stören und ihren Stapelplagen Schaden zuzu= Un der anatolischen Rufte wurden in der Gegend von Tschekirogly ein Munitionslager und eine Fabrik ver= nichtet. In Sasum wurden Rasernen, Artilleriedepots und eine Dampfmühle mit starker Wirkung beschossen. In Uni gelang die Zerstörung einer Kaserne, einer Mühle und eines Landungsteges. Von sehr großem Umfange war der

Sache und militärische Schaden, den die Beschie Bung bei Ordhen ergab. Dort wurden die Hafengebäude umgelegt, ein Beobachtungsposten vernichtet und die Gebäude des Generalstabs der russischen Armee zerstört. Das Post= und Telegraphenamt, die Kasernen und verschiedene Depots gingen in Flammen auf. Der gleichzeitig scharf betriebene Sandelskrieg führte zur Bernichtung von 147 Segelschiffen mit wertvollen Ladungen jeder Art.

Un der ruffischen Sauptfront, besonders in ihrem

russisch=rumani= schen Teil die Bilder (fiehe Seite 58), zeigte sich neues Leben. Den eifrigen Bemühun= gen des frangofi= sch des statisoss-schen Munitions-ministers Thomas in Rußland war es nach und nach geglückt, die ruls sische Regierung von der Notwens digkeit der Forts setzung des Kries ges zu überzeugen. Rerensti, der neue Rriegsminister, be= gab sich persönlich an die Front, um die Soldaten in diesem Sinne zu beeinflussen. stieß dabei aber auf unerwartet starken Widerspruch, denn die Soldaten fin=

gen an, zu begrei-fen, daßsie sich nur



(Fortfetung folgt.)



Un ber Ditfront gefangene Ruffen mit Stablbelmen im Cammellager.

## Illustrierte Kriegsberichte.

#### Charafterföpfe der Weltfriegsbühne.

Bon Dr. Frhrn. v. Madan.

5. Ronftantin I.

(hierzu bas Bilb Band III Seite 363.)

Schlenderte man ehedem durch die Stadionstraße gu Althen, so konnte man nicht selten eine gerade für den Deutsichen auffällige Eigenart der Bolksitten wahrnehmen. Marschierte ein Regiment mit der aufgerollten Fahne, die das weiße Kreuz im blauen Felde zeigte, vorbei, so blieb jeder Grieche entblößten Hauptes stehen, ja jede auf Ans stand haltende Dame grüßte das Feldzeichen mit tiefer Berbeugung; der König dagegen, der sich in einfacher Bürgerkleidung oder in unauffälliger Marineuniform zu ers Bürgerkleidung oder in unauffälliger Warineunisorm zu ergehen liebte, wurde vielsach überhaupt nicht oder nicht mehr als irgendeine höhere Standesperson beachtet. Der alte demokratische Geist steckt eben dem Griechen tief im Blut. Die Fahne war ihm heilig als Sinnbild der nationalen Größe, die er mit oft recht schwärmerischen Hoffsnungen und Träumen von der zutünstigen Reichsherrlickteit umspann; für monarchische Ideen hatte er wenig Versständnis und Sinn. Georg I. besaß nicht die Gabe, die

Bergen der Griechen für das Rönigtum zu entflammen. Er gewann wohl durch Herzensgüte und tiefe, umfafsende Bildung viele Herzen und vornehme Geister, blieb aber als ein Däne echt nordischer Art ein Fremder in seinem Lande, so wie seine Gemahlin Olga, die zarische Großfürstin, stets die Russin im Denten und Fühlen zeigte. Sein Sohn Konstantin ist der erste auf griechischem Boden geborene Sproß der Dynastie, die der Bruder Friedzichs VIII. von Dänemart in Athen aufrichtete, aber auch der Herrscher, der sich, obwohl Deutscher seiner Erziehung und Weltanschaung nach, doch durchaus als Hellene fühlte und im Gleichklang seiner Empfindungen mit den Besten seines Volks Ehrfurcht für das monarchische Ideal zu erwecken verstand, das gesunden Nationen noch etwas mehr gilt als der Bolksherrschaftsgedanke in den modischen, ausgedroschenen, von Sändlergeist und großkapitalistischen Geschäftmachern entwürdigten Formen, mit denen die Verbandskaatsmänner hausieren gehen und Deutschland beglüden möchten.

Als festlicher Salut von der Afropolis aus am 2. August 1868 seine Geburt ankundigte, umkränzte das Griechentum seine Wiege mit den kühnsten Hoffnungen. Konstantin XI., Dragades, hieß der lette der byzantinischen Raiser, der,

nachdem er seinen Brüdern Demetrios und Thomas den von Murad II. tributpflichtig gemachten Peloponsnes überlassen hatte, 1449 als Kaiser in Konstantinopel einzog und dort, nach einer kurzen Schattenregierung, in dem weltgeschichtlichen Kampf mit Sultan Wohammed II. 1453 vor dem Romanostor den Heldentod stard. Kenstantin I.: so sollte der neue Serrscher heißen, der die althellenisichen Träume von der Wiederherstellung eines Großgriechenlands in alter Paläologen-Wachtherrlichkeit zur Wirklichkeit erstehen zu lassen, Byzanz zu befreien, die Hagia Sophia dem christlichen Glauben zurüczugeben berusen schoen. Also degehrte es das undefangen denkende Volk, so richteten dessen Ehronfolgerein Sinnbild des nationalen Vorsmärtsstrehens aus.

wärtsstrebens auf.

Und in der Tat! An wahrhaft königlichen Eigenschaften und Tugensben, an geistiger Größe, an fester ethisscher Lebensverankerung hat es dem Sohne Georgs ebensowenig gefehlt wie an tieser Liebe zu seinem Bolk und an Begeisterung für die Antike, die auf Griechenlands Boden beheismatet ist, für die pornehme, welts

matet ist, für die vornehme, welt= umspannende Kulturseele, die hier nach wie vor lebendig ist und als das stille priesterliche Grasseuer westeuropäischer Gesittung fort und fort wirkt. Dennoch schien sein erstes öffentliches Auftreten in keiner Weise die großen, auf ihn gesetzen Hoffnungen zu rechtsertigen. In sorgfältigster Weise von den besten Gelehrten der athenischen Universität und von deutschen Philologen wie Lüders und Curtius



Ruffische Friedenssehnfucht. Diefes Tuch mit Inschrift wurde von beutschen Solbaten im vordersten Trabtverhau hängend gefunden. Auf bem Schild unten sieht die deutsche übersehung.

erzogen, hatte er in Leipzig und Berlin studiert und war in das zweite Garderegiment zu Fuß einsgetreten, um seine militärischen Studien an der Kriegsakademie in Sprees Athen zu vollenden; 1889 vermählte er sich mit der Prinzessin Sophie von Preußen, der Schwester Kaiser Wilhelms II. Dann, acht Jahre später, der Krieg zwischen Griechen land und der Türkei aus; auf den klassischen bei 90 000 Mann starke türklichen Hamb die 90 000 Mann starke türkliche Armee unter Ehdem Paschaden 60 000 Mann starken schlechtewassineten Griechen gegenüber, deren Führung dem Generalleutnant Konstantin anvertraut war. Damals war, während man sich so in Athen leichtbeschwingten Hoffnungen hingab, wohl niemand so sehr wie Konstantin selbst, der aus preußischen Schulung hervorgegangene Soldat und gewiegte Kenner der physischen und sittlichen Kräfte, die im Krieg den Ausschlag geben, überzeugt, daß er in einen von vornherein versorenen Kampf mit verhängnisvollem Ende zog, wie es tatsächlich alsbald durch die Niederlage seiner Truppen bei Domotos besiegelt wurde. Indestructure ihne isten ist werken werten der Kut törichter

Vorwürfe, die gegen ihn aufbrandete, prallte von ihm ab wie Glasscherben an Granit und verdoppelten nur seinen Eifer zur Beseitigung der Mängel, die das Unglück versschuldeten.

Er legte der Regierung einen großzügigen Entwurf zu durchgreifender Reform des Heeres vor; als er aber bei der Berwirklichung des Plans mit eisernem Besen allen

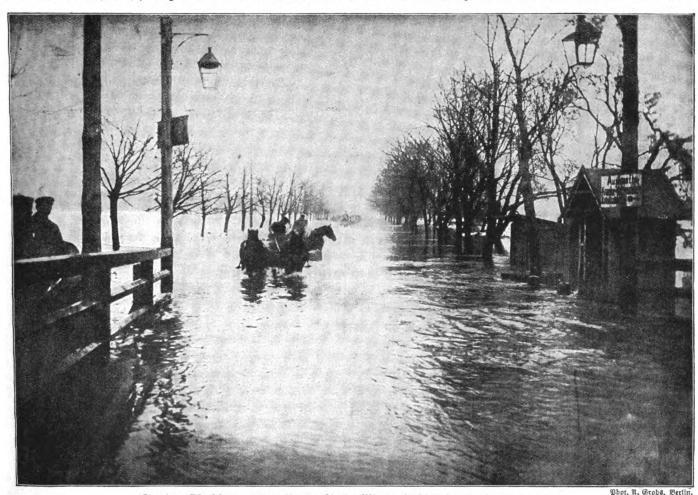

Aus dem Aberschwemmungsgebiet der Aa bei Mitau. Auf der Landstraße Riga-Mitau.
Die Aberschwemmung der Na war im Frühjahr 1917 so gestiegen, daß die Straßen vollständig unter Basser standen und man sich mit gahren und Rahnen behelsen mußte, um von haus zu haus zu kommen.



Seefluggeng ber öfterreichifd-ungarifden Rriegsmarine über Cetinje.

Bhot, f. u. f. Kriegeminifterium, Bien.

Unrat aus der Truppe auszukehren suchte, kam, was zu erwarten war: all die unsauberen Elemente im Heer, deren Anmaßung und Ruhmredigkeit ihrer Lässsiskeit und Unfähigkeit die Wage hielt, zusamt ihren großmäuligen und ränkesüchtigen Schildknappen in der Bolksvertretung, verschworen sich noch einmal im geheimen zu jenem Aufstand vom 27. August 1909, der den Auszug der Offiziere nach Goudos, den Sturz des Ministeriums Mhallis und die Absehung des Kronprinzen von seinem Oberbefehl über die Armee zur Folge hatte. Der Offiziersbund rief Benizelos nach Athen zur Berakschlagung, was getan werden solle, um seinen Willen durchzusehen. Der Bertrauensmann, einer der großsprecherischen Kreter, vor denen schon Apostel Paulus warnte, empfahl die Ausschreibung einer Nationalversammlung, ein Borschlag, in den König Georg nach langem Sträuben willigte, um damit einen verhängnisvollen, alsbald bereuten Schritt zu tun. Denn die Folge war die Absehung des Kronprinzen vom Oberbefehl und der Ausstellen Annen in Griechenland. Aber sehr verhand schrifte und der Rückstellen und

Die Offiziersliga brach an ihrer inneren Schwäche und Zersahrenheit zusammen und Konstantin nahm seine halb zerstörte Arbeit am Wiederausbau und an der Ertüchtigung des Heeres besonnen, nerviger Hand, klaren Blicks auf, wie wenn nichts geschehen sei. Alsbald befestigte sich seine Stellung derart, daß er sich mit Recht rühmen konnte, eine Art preußisches Verhältnis habe sich zwischen ihm und den Truppen hergestellt, und daß er nunmehr das wichtigste Jiel, eine Verfassungsänderung, die die Wahl von Offizieren zu Abgeordneten unmöglich machte, durchelezen konnte. Damit hatte er einen Hauptschlag gegen den inneren Feind siegreich geführt, und diesem Erfolgschloß sich bald ein glänzender Triumph nach außen an. Im Valkankrieg bestand sein Wert die Feuerprobe glänzend. Zett loderte die Begeisterung des Volkes, das ihn so oft geschmäht hatte, in hellen Flammen überschwengslich auf. Zu Tausenden flatterten Vilder umher, auf denen dargestellt wurde, wie der Kronprinz, umgeben von einem glänzenden Stab, an die vermauerte Chrysoporta

Ronstantinopels, gebieterisch Einlaß begehrend, anklopfte, um das griechische Kreuz auf der Hagia Sophia aufzurichten und alle in Thrazien und Rleinasien lebenden Bolksgenossen von der türkischen Fremdherrschaft zu befreien. Niemand mag wohl mehr solche Übertreibungen belächelt haben wie der also Gefeierte, den bei der Heimskehr als Sieger eine neue Prüfung erwartete und dem die Krone im Trauerslor entgegengetragen wurde: am 18. März siel sein Vater unter ruchloser Mörderhand.

Es war, wie wenn die Trübe des Schickals, in dessen Dunkel Konstantin die Regierung angetreten, niemals von ihm weichen sollte. Benizelos stand, wie ein unheilbringendes Gespenst, bald ihm zur Seite, bald im Hintergrund, gefährliche Ränke schmiedend. Man muß ihn und den König nebeneinander gesehen haben, um den abgrundtiesen Gegensaß zwischen beiden schon dem Außeren nach zu würdigen. Hier die herrscherliche Gestalt, schlank und straff aufragend wie eine Edeltanne, die freie Stirn, der helläugige Blick, die adeligen Bewegungen, dort die Gnomensigur mit gedrückter Stirn, mit stechendem, hinter doppelten Brillengläsern sich verbergendem Blick, gewöhnslichem Mund, hämischem Gesichtsausdruck, großen Händen an schlenkernden Armen: das Bild des echten Thersitesdemagogen, der keinen Freund auf der Welt hat und doch durch seine rabulistische Beredsamkeit und seine politischen Fechterkünste die Massen mit sich fortzureißen weiß. Ihm, dem Mann aus der griechsischen Inselwelt, fehlte der Blick für die sesstlänsichen Lebensgeses und Aufgaden Griechuslands. Darum verfing er sich gänzlich in der Borstellung vom allein maßgeblichen Einfluß der das Mittelmeer beserrschenden Mächte; diesem seinem Borurteil blieb er in seiner ganzen Laufbahn treu und in solcher Zwangsvorsstellung lieserte er schließlich Thron und Staat, den er schirmen sollte, Scheinfreunden, in Wirklickeit schlimmsten Feinden, wie ein Judas, der den Herrn verrät, aus.

stellung lieserte er schließlich Ahron und Staat, den er schirmen sollte, Scheinfreunden, in Wirklichkeit schlimmsten Feinden, wie ein Judas, der den Herrn verrät, aus.

Vier Könige, alles eigene Gefolgsleute, hat der Vierversband schon um Thron und Land gebracht. Der fünste, der griechische, ist der erste neutrale Fürst, der ihrer Raubgier und Gewissenlosigkeit zum Opfer fällt. Der älteste

Bruder Konstantins, der Prinz Georg, hatte einst als Begleiter des Jaren auf gemeinsamer Orientreise diesem, der in Otsu meuchlings von einem japanischen Polizisten angefallen wurde, das Leben gerettet; als Gatte einer Tochter von Roland Bonaparte stand er zudem in nahen Beziehungen zur französisch-russischen vornehmen, monsarchisch gesinnten Gesellschaft. Diese Beziehungen, der Einsluß der Königin-Mutter Olga und die Bedenken Londons schützten den griechischen Herrscher vor der Entstdronung, solange Nikolaus II. auf dem Thron saß; als der Zarenthron wankte, war auch sein Schicksal besiegelt. Kaum semals ist wohl gleich ihm ein Herrscher durch widrige Quetschung seines Landes zwischen die Mühlsteine zweier Mächtegruppen in eine so heikle Lage geraten, dei der, wie immer Partei genommen wurde, gleich große und unübersehdere Gefahren Staat und Bolk bedrohten. Ihm blied, nachdem er einmal die erste Neutralitätsverlezung kräftig abzuweisen nicht vermocht hatte, nur noch ein Uusweg offen, und das war gerade für einen aufrechten, vor keinem offenen Kampf zurückschenden Staatsmann seines Wesens sicherlich eine denkbar harte Schickalsprüfung: das Atemanhalten, Warten und Ausdiegen in unendlichen Demütigungen, die ihm das letzte nicht erspart

blieb, ben Leidenskelch zu leeren, den ihm ein Jonnart, der Bertraute Poincarés, der einst als Leiter der Suezgesellschaft wie als Generalsgouverneur von Algerien wenig rühmliche Rollen gespielt hat, darzureichen wagen durfte. Krank, niemals genesen von den Fiebern, die ihn in Tatoi niederwarfen, aber uns gebrochenen Herzens trat er vom Thron zurük.

Indessen die Mächte, die heute ob seines Falls frohloden, werden über bessen Folgen sich kaum zu freuen haben. Je hei= ger die Frage der Ver= teilung ber griechischen Beute wird, besto scharfer muß die alte Un-einigfeit der Beutemacher gerade an dieser Stelle hervortreten. Je größer der Ubermut der frem= den Eindringlinge wurde, desto mehr hat sich die Anhänglichkeit des Hels lenentums an den Thron gehärtet; ihr mag noch einst ein Sonnentag be-schieden sein, da sich an der Berbandspolitik die Wahrheit von der Neme= sis, die der Hybris an den Gurten bleibt, bewährt und die Saat der Liebe und treuer Arbeit, die Ronstantin ber Dulber in die griechische Erde ge= fentt, nach Sturm und Wetter, das Bolk und einen gurudtehrenden Serricher beglüdend, fruchtbar aufgeht.

#### Deutsche Lokomotivführer und feindliche Flieger.

Bon Artur Achleitner.

Die deutschen Lokomotivführer haben sich bei Kriegsausbruch zum VII. Band. Fahrdienst freiwillig gemeldet und seither in den besetzen Gebieten auf deutschen wie auf Maschinen, die aus Belgien und Frankreich stammten, in Treue und Opfermut geradezu dewundernswerte Leistungen vollbracht. In der allerersten Zeit bereitete die größte Schwierigkeit der gänzliche Mangel an jedweder Streckenkenntnis. Dasheim in friedlichen Berhältnissen durfte bekanntlich kein Lokomotivsührer (in der Eisenbahnersprache kurz "Lokstührer") einen Zug selbständig fahren, solange der Maschinenbeamte nicht völlig streckenkundig war. Der Berswendung im Fahrdienst mußten also viele Probesahrten auf bestimmten Strecken vorausgehen. Ganz anders gestaltete sich der Dienst im seindlichen Gebiet. Kaum ansgekommen, mußten die Lokpersonale (ein Führer und ein Beizer bilden ein Lokomotivpersonal) Maschinen übersnehmen und bei jeder Witterung auf unbekannten Strecken sahren. In der ersten Zeit noch dazu auf signallosen Strecken und zwar so lange, bis die Eisenbahntruppen alle Schäden ausgebessert und die Streckensignale wieder, und zwar nach deutscher Ordnung, erstellt hatten.

zwar nach deutscher Ordnung, erstellt hatten. Hart war dieser Dienst, doch er wurde gut, sehr gut, opferwillig, mit aller Hingebung und treuer Vaterlands= liebe geleistet von allen Lofführern aus Nord und Süd.



Bulgarifche Infanterie mit deutschen Maschinengewehren weift feindliche Angriffe im gerklüfteten Gelande beim Doiranfee gurud.

Rach einer Originalzeichnung bes Rriegsmalers M. Reich-München.

Erfreulich schnell fanden sich die Lokomotivbeamten Bayerns auf preußischen Maschinen zurecht, und umgekehrt die Norddeutschen auf bayrischen Lokomotiven. Schwierig gestaltete sich der Fahrdienst auf französischen, noch schlimmer die Arbeit auf
den berüchtigten belgischen Maschinen;
aber die Dienstpflicht wurde erfüllt,
es wurde allen Hindernissen zum Trok
gefahren, jeder Zug, mitunter freilich
mit Berspätung, an das besohlene
Ziel gebracht.

Die deutschen Lokführer wurden mit den fremden Maschinen wie mit den Strecken bald vertraut, führten auch die D-Züge in den besetzten Gebieten so flink und sicher wie "einst daheim" zwei Jahre hindurch. Der Winter 1916/17 aber mit der strengen Kälte machte den Dienst auf der Maschine zur Qual und viele Lokführer krank. Opferwillig verzichtete mancher gesund gebliebene Maschinenbeamte auf die Ruhepause, sprang für den

erkrankten Kollegen ein und fuhr im neuen Dienstturnus, bis Ablösung möglich war. Man hat daheim keine Ahnung von den wackeren Leistungen des deutschen Fahrpersonales auf feindlichem Boden

auf feindlichem Boden.
Die große Kälte war für das Lokpersonal aber nicht das Schlimmste. Als sie sich brach, brachten die linden Lüfte die — Maikäfer auf die Schienen. Nicht wirkliche Maikafer, verfrüht im März, sondern feindliche Flieger, die von den Maschinenbeamten auf Fahrt "Maikäfer" genannt und wegen ihrer Lästigkeit nicht wenig gehaßt werden.

von den Maschinenbeamten auf Fahrt "Maikäfer" genannt und wegen ihrer Lästigkeit nicht wenig gehaßt werden. Schier kein Tag verging, ohne daß Jüge im Lauf von Fliegern belästigt oder verfolgt und angegriffen wurden. Gern flogen seindliche "Maikäser" mitunter mit rasch sahrenden Schnellzügen, ja sogar mit D=Zügen, die eine Geschwindigkeit von 90 bis 100 Kilometern hatten, und versuchten, durch Bombenwürse Entgleisung herbeizusühren.



Bulgarifcher Poften an ber rumanifchen Grenze.

Tag für Tag wurden berlei "Maistäfer" heruntergeholt; es kamen aber immer wieder neue Flieger zur Stösrung des Bahnverkehrs.

Selbstverständlich sahen die deutsschen Militärs und Eisenbahnbehörden diesen Fliegerbemühungen nicht unstätig zu; es wurden die Abwehrvorssorgen vermehrt und für Zugbeante und Insassen viele sogenannte Fliegersunterstände an und bei Bahnstationen erhaut.

Am Karfreitag des Jahres 1917 war es einem bayrischen Oberlokomostivsührer, der den D-Zug von Ch. mit einer ausgezeichnet gebauten preusischen Maschine nach B. in Nordstrankreich suhr, beschieden, von einem seindlichen Flieger verfolgt zu werden. Das Wetter war an jenem 6. April morgens sieben Uhr auf belgischem Boden prächtig, so gut, daß der Heiger (ein Hamburger) meinte, der Karfreitag habe ein "Waikäfer"s Wetter gebracht, es mülse deshalb

6. April morgens sieben Uhr auf belgischem Boden prächtig, so gut, daß der Heiger (ein Hamburger) meinte, der Karfreitag habe ein "Maikäser" Wetter gebracht, es müsse deshalb schaft aufgepaßt werden. In flotter Fahrt erreichte der D=Jug französischen Boden und hatte von Ch. etwa 50 Kilometer zurückgelegt, als ein "Maikäser" heranslog und auf den D=Jug Jagd machte. Da die nächste große Station für Kreuzung und Wassereinnahme, der Bahnshof A., nur noch 3 Kilometer entsernt war, konnte dem Jug eine größere Geschwindigkeit nicht mehr gegeben werden. Der Loksührer mußte vielmehr darauf bedacht sein, rechtzeitig das Fahrtempo zu mindern, da der D=Zug in A. zu halten, die Maschine Wasser zu fassen hatte. Auf etwa 2 Kilometer Länge ließ aber der Loksührer des "Maistäfers" wegen die Maschine mit ungeminderter Geschwindigskeit lausen, im Bewußtsein der erprobten Tatsache, daß die bewährte "Preußin" ja doch rechtzeitig zum Stehen gebracht werden könne.

Der Ausgud nach dem brummenden "Maifafer" wurde



Türfifche Artillerie auf dem Bormarich in die Gerethftellungen.

plötzlich wonnig, der Flieger schwirrte ab, er schien die Berfolgung des D-Zuges aufgegeben zu haben.
Ungehindert fuhr der D-Zug in die große Kreuzungsstation A. ein und hielt vorschriftsgemäß vor dem Haltsignal. Die "Breußin" wurde abgekuppelt und fuhr weit hinaus zum Wassertnen, um den Speisungskesselsel gesfüllt zu bekommen. Diese Fahrt führte am Fliegeruntersstand vorüber, dessen Andlick Anlaß zur Frage gad, warum wohl der "Maikäser" abgeschwirrt sei, auf die Verfolgung des D-Zuges verzichtet habe. Beantworten konnte die selbstgestellte Frage weder der Loksührer noch der Heizer.
Die übliche Arbeit wurde begonnen, der Heizer.
Die übliche Arbeit wurde begonnen, der Heizer kranen zu, brausend ergoß sich das für die Maschine zur Weitersahrt so kostbare Naß in den Speisungskessel. Plötzelich heulten die Alarmsirenen; sie kündeten das Nahen seinder Flieger, mahnten

licher Flieger, mahnten zur Flucht in die Unter-Stände. Was Beine hatte, lief dem Unterschlupf zu. Das Lotpersonal

wollte feine Bflicht erfüllen ; der Wasserfran wurde zugedreht, auf der Masichine der Wasserstand so wie die noch offenen Injektoren geschlossen. Im Absteigen von der

"Preußin" sahen Führer und Heizer das Heran-schwirren eines Flieger-geschwaders in so geringer Höhe, daß die Absicht: Bernichtung des Bahnhofes und der stehenden Büge leicht zu erraten mar.

Aber schon feuerten die deutschen Abwehr-geschütze und Maschinengewehre. Das Lokperso= nal lief dem Unterstand nat ner dem Unterstand zu. Einer der "Maikäfer" gaukelte auf die "Preus sin" zu und ließ eine Bombe fallen. Der "Maikäfer" kam nicht mehr dazu, der Maschine eine zweite Bombe zu wid= men. Im Unterstand war, da alle D-Zuginsas sen darin Zuflucht gefunden hatten, für das Lotpersonal kein Plat, ein schützend Dach war auch nicht mehr nötig, benn Fliegerlärm ftummte.

Der "riefige Erfolg" des Fliegerangriffes be=

stand darin, daß der Lokführer von einem Sprengsplitter unbedeutend an der Stirne gerigt war, und der Heizer etliche Löcher in der Hose (Wadengegend) hatte. Die braven Eisenbahner sprangen nun zur "Preußin", die sie durch Abfahrt aus dem Bahnhofe retten wollten, falls die Flieger den Angriff auf die ihnen "mitliedige" Maschine erneuern würden.

"Gut" gemeint war die Bombe, schlecht hatte sie gestroffen, sie war außerstande, eine solid gebaute preußische Lokomotive dienstunfähig zu machen. Das Lokpersonal

machte die Maschine fahrbereit. Und da kam auch schon der Stationsvorsteher, ruhig im Und da tam auch schon der Stationsvorsteger, rusig im Dienst wie immer, und sagte: "Macht, daß ihr weiter tommt!" Mit Verspätung allerdings, aber völlig fahrsähig verließ der Dsug die große Station A. Dem Lofspersonal wurde der nächste Tag behufs Erholung von der Aufregung dienstfrei gegeben. Mit der "Preußin" wurde am zweitnächsten Tage ein Dsug von Ch. zur deutschen Grenze (H.) gefahren, in dem sich mehrere englische Flieger als sekrongene befanden die wie es diek nor kurzem als Gefangene befanden, die, wie es hieß, vor kurzem beim Angriff auf den Bahnhof A. heruntergeholt worden waren. Eine Berfolgung dieses D=Zuges fand nicht statt, die Fliegergefangenen wurden in H. prompt abgeliefert.

### Udmiral Souchon.

Bon Frang Carl Endres. (Sierau bas untenftebenbe Bilb.)

Der Ahnherr der Familie, Abram Souchon, war Franzose und starb 1623 in Rivière (Languedoc). Der Bater des Admirals lebte als Porträtmaler in Leipzig zu der Zeit, in der Wilhelm Anton Theodor, der berühmte und in der ganzen Türkei verehrte und bewunderte deutsche Seeheld, am 2. Juni 1864 geboren wurde. Nach Besuch des humanistischen Gymnasiums in Wei-

mar mählte Souchon die Laufbahn des Seeoffiziers, wurde

1881 Seekadett, 1882 Fähnrich zur Gee und nach einer Ausbiloungs= reise auf der "Leipzig", die ihn nach Oftasien führte, im Jahre 1884 Leutnant zur See. Die vorzüglichen Beförde rungsverhältnisse bei der Marine ließen ihn schon 1887 Oberleutnant und 1894 Rapitänleutnant (= Sauptmann der Land= armee) werden. Oberleutnant erhielt Souchon die Feuertaufe auf S. M. S. "Adler" am 18. Dezember 1888 im Gefecht von Apia. Auf einer sehr großen Zahl von Schiffen (19!) tat Souchon Dienst und lernte die australischen und mittelameritanischen Gewässer kennen, bis er 1896 als Frucht seiner Studien auf der Marines atademie das Rommando Admiralstabsoffizier als Generalstabsoffizier Landarmee) beim ber Oberkommando der Ma= rine erhielt. Nach ver-schiedenen Dienstleistun-gen beim Admiralstab der Marine und beim Reichsmarineamt war er wäh= rend des russisch=japani= ichen Rrieges Chef des Admiralstabs des ostasia= tischen Kreuzergeschwas ders. 1901 wurde er Kors vettenkapitän (Major).



Erzelleng Souchon-Pafcha, ber Chef ber fürtischen Flotte, Ritter bes Orbens Pour le Merite.

Rach einer Originalzeichnung von Leutnant ber Seewehr Wenbrich, tommanbiert nach ber Türfei.

(Oberstleutnant), 1906 Kapitän zur See (Oberstl.

Die Jahre 1906 bis 1911 sind ausgefüllt mit seiner Tätigkeit zunächst im Reichsmarineamt (1906—1907), dann als Kommandant des Linienschiffes "Wettin" (1907—1909) und als Chef des Stahe der Obligabetian (1908—1907) und als Chef des Stabs der Oftseestation (1909—1912). Im Jahre 1911 wurde er Konteradmiral (Generalmajor) und leistete 1912—1913 Dienst als zweiter Admiral des zweiten Geschwaders.

Souchon ist seit dem 23. Januar 1900 mit Elsa Daneel verheiratet, die ihm am 5. Februar 1901 eine Tochter, Claire Marguerite, und am 22. November 1904 einen Sohn, Fred

Bismarck, schenkte. Das Jahr 1913 rief ihn auf einen selbständigen Posten als Jahr 1913 rief ihn auf einen selbstandigen Posten als Führer der aus dem Panzerfreuzer "Goeben" und den kleinen Kreuzern "Dresden", "Breslau" und "Gener" und einem Kanonenboot bestehenden Mittelmeerdivission. In dieser Eigenschaft traf ihn auch der Krieg und stellte ihn sofort vor die schwierigsten Aufgaben. Bon der Mittelmeerdivission waren in den ersten Augusttagen des Jahres 1914 nur noch "Goeben" und "Breslau" zur Verfügung.

Das kleine Stationschiff "Lorlen" (ursprünglich eine amerikanische Brivatjacht) zählte nicht mit. Am 31. Juli, "Goeben" und "Breslau" waren in der Adria, erhielt der Admiral den Funffpruch: "Poli= ziomital den Funtspruch: "Polistische Spannung ausgebrochen zwischen Dreibund und Frankreich, Rußland, Großbritannien." Um 1. August trasen "Goeben" (Kommandant Kapitän zur See Ackermann) und "Breslau" (Kommandant Fregattenkapitän Kettner) auf See por Brindili zusammen See vor Brindisi zusammen. Zu ihnen stieß das schöne deutsche Passagierschiff "General" der Deutsch-Oftafrika-Linie, das Souchon sofort requirierte. Am 2. August liefen die drei Schiffe Messina an. Schon damals weigerten sich die Italiener, Rohle zu liefern. Sie betrachteten sich als "streng neu-tral". Um 3. August Funkentelegramm: "Frankreich hat Krieg erflärt."

Da lebte in Souchon der deutsche Soldat auf. Run ging es an den Feind. Am 4. August morgens beschossen die beiden Schiffe Philippeville und Bone an der algeri= ichen Rufte und folgten dann bem heimatlichen Funkspruch, sich sofort nach Konstantinopel zu begeben. Das war ein schwieriges Unter= nehmen. Aber der Durchbruch durch

die herbeigeeilten Schiffe der Berbundeten gelang, und mit sche getbeigeenten Saftste ver Servanderen getang, und mit schnellster Fahrt, mit 24 Meilen die Stunde, erreichten sie nach mannigfachen Abenteuern das Agäische Meer. Die Versfolger hatten den Atem verloren. Da traf ein nieders schmetternder Funkspruch ein: "Einlaufen Dardanellen vor=



Bbot. Berl. Muftrat. Bef. m. b. S. General der Infanterie b. Stranß, im Frieden komman-dierender General des V. Armeekorps, tourde in Genehmigung seines Abschiedengesuches unter Belassung in dem Berhältnis als Chef des driften niederschlesischen Infanferieregiments Ar. 50 zur Disposition gestellt. Als Ober-besehlshaber einer Armeeabteilung erhielt er 1915 den Orden Pour le Mérite.

überlegenen russischer Flotte im Schwarzen Meer sehr bald ein ge-wichtiger Gegner, der in kühnen Streifzügen Obessa und Sebasto-pol beschoß, dis Batum kreuzte und mannigkachen Erfolg über die Russen davontrug. Der Kern der is beiden deutschen Schiffe Gress türkischen Flotte sind die beiden deutschen Schiffe "Goeben" und "Breslau", und die Seele sind die deutschen Seeoffiziere und Matrosen, die, auf die türksichen Schiffe verteilt, deutsche Berantwortungsfreudigkeit und deutsches Pflichtbewußtsein dahin verpflanzen, wo sie als Romman-

läufig nicht möglich." Die Schwer-

fälligfeit deutscher Diplomatie hatte

fast zwei deutsche Schiffe geopsert und mit ihnen wahrscheinlich den Anschluß der Türkei. Als endlich

Anschluß der Türkei. Als endlich am 11. August die Einfahrt er-

möglicht wurde, "Goeben" als "Sultan Jawus Selim", "Bres-lau" als "Midilli" förmlich in den Besitz der Türkei übergegangen waren, da begann eine neue Tä-

tigkeit Souchons, die man kurz als Reform der türkischen Flotte bezeichnen kann. Die türkische Flotte

war unter dem Marine ministerium

Djemal Palchas, des jetigen Füh-rers der Armee in Sprien, durch vollendete Sabotage des englischen Marinereformers Admiral Limpus

völlig gefechtsunfähig geworden. Souchons Berdienst ist es, wenn

die türkische Flotte heute ihre Aufgaben zu erfüllen imstande ist. Leicht war diese Aufgabe nicht.

Das weiß jeder, der in türkischen

deutscher Tattraft gelang das Wunder, und so erwuchs der gewaltig

Uber

Berhältnissen gearbeitet bat.

deure, Borgefette und Lehrmeifter ihren Fuß fegen.

General der Infanterie b. Strang, Dberft v. Berendt und Dberftleutnant Sict, drei Ritter des neue Ordens Pour le Mérite.

Von Generalleutnant 3. D. Baron v. Ardenne. (hierzu bie Bilber auf biefer Seite.)

Es wird unseren ern aufgefallen Lefern sein, daß verhältnis= mäßig zahlreiche Per= sonlichkeiten mit dem Orden Pour le Mérite, bem höchsten Rriegs= orden des preußischen heeres, ausgezeichnet worden sind. Dem liegt aber nicht eine höhere Freigebigkeit, oder eine höhere Be= wertung militärischer Berdienste zugrunde, sondern der erhebende Umstand, daß der so lange Zeit andauernde Weltkrieg eine solche Fülle von Tüchtigkeit, Seldenmut und Gelbft= aufopferung gezeitigt



Dberstleutnant Sid, Kommandeur des Schlestoig-Holfteinischen Infanterieregiments Nr. 163 in Neuminster, erhielt in Anerkennung seiner Verdienste in der Arrasschlacht den Orden Pour le Merite.



Bhot. Atelier Raufbaus bes Weftens, Berlin b. Berendt, Rommandeur des Fußartillerieregiments Rr. 1, wurde durch Berleihung des Ordens Pour le Mérite ausgezeichnet.

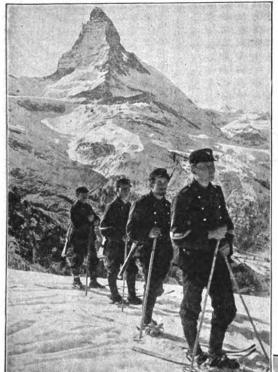

Schneeschuhpatrouille.

hat, daß jeder ein= zelne Mann der Armee eigentlich ausgezeichnet wer= den mußte. Der "Berdienstorden". wie wir ihn lieber nennen würden als den Orden Pour le Mérite, ist nun fols gerichtig auch den jüngsten Chargen des Offizierstandes zugänglich gewor= den, des Lands heeres sowohl wie unserer Luft= und Tauchbootflotte.

Er ist ein mach= tiger Ansporn zu unter Belaffung in dem Berhältnis als Chef des dritten niederschlesischen Infanterieregiments Nr. 50 zur Disposition gestellt wurde, war ihm der Orden Pour le Mérite, den er bereits 1915 erhalten hatte, eine erfreuliche Bestätigung dafür, daß er dem Vaterland sein Bestes gegeben habe.

Oberst v. Berendt, Kommandeur des Fuhartillerieregiments Nr. 1, wurde ebenfalls durch die Berleihung des Ordens Pour le Mérite geehrt. Die Fuhs, das heißt schwere Artillerie ist im Berlauf des Krieges zu einer ausschlaggebenden Waffe geworden. Die Berbands-truppen beginnen keinen Angriff, der nicht durch die Überzahl ihrer schweren Geschütze eingeleitet worden ware. Die deutsche Artillerie hatte diesen gegenüber einen schweren Stand, vor allem deshalb, weil sie nicht so oft abgelöst werden konnte wie die gegnerische. Einzelne Batterien müßten oft monatelang auf ihren Standorten aushalten. Was aber ein solcher endloser Artisleriekampf zu bedeuten hat, das können nur die braven Kriegsteilnehmer ermessen. Der Kaiser hat nur dem Empfinden der gesamten Nation Ausdruck gegeben, wenn er auch einem Bertreter dieser Waffe das wohlverdiente Ehrenzeichen zuteil werden ließ.

Der Raiser hat die Kriegstaten der hanseatischen Regimenter, Samburger, Lübeder, Schleswig-Holfteiner, die meist an der Westfront eingesetzt wurden, oft rühmend anerkannt. Wenn einem ihrer Regimentsführer wie dem Oberstleutnant Sid, Kommandeur des Schleswig-Holsteinischen Infanterieregiments Kr. 163 in Neumünster, diese hohe Auszeichnung zuteil wurde, so kann nan ermessen, was diese Truppe geleistet hat, namentlich in den schweren Kämpfen vor Arras im Erststehr 1917. Oberstleutnant Sid ist nach kalendere der der Frühjahr 1917. Oberstleutnant Sid ist noch besonders dadurch aus-

gezeichnet worden, daß ihm Seine Majestät der Raiser persönlich die Insignien des Ordens Pour le Mérite überreicht hat.

### Die schweize= rische Urmee im Winter.

Bon Oberft Egli. (hierzu die nebenfteben: ben Bilber.)

Die furze Aus= bildungszeit der schweizerischen Mi= lizarmee die "Refrutenschule"



Eruppen mit bem neuen Stahlhelm.

höchsten Leistungen geworden, ein Preis, der den fühnsten Wagemut, das rücksichtsloseste Einsetzen des ganzen Mannes hervorruft.

Bon den abgebildeten neuen Rittern des Ordens, die wir als Enpen für die oberste Rangklasse der höchsten Generale sowohl als für die mittlere der Stabsoffiziere herausgreifen, machte General der Infanterie v. Strang als Führer des V. Armeetorps auf dem ersten Bormarich ber 5. Armee zu Kriegsbeginn die Schlacht von Longwy tatkräftig mit. Während der dann folgenden Marneschlacht erwarb er sich besondere Berdienste dadurch, daß er die Sperrfortlinie von Berdun von rückwärts zu bedrohen wußte und dadurch die 3. französsische Armee in die bedenklichste Lage brachte. Nur der befohlene allgemeine deutsche Rückzug hinderte General v. Strant, die Früchte seiner meisters haften Disposition zu ernten.

Rurz darauf nahm er die östliche Einschließungsfront von Berdun in seine Obhut. Er beteiligte sich an der Einnahme von St. Mihiel und des hochragenden Forts Camp des Romains und hatte in den folgenden des hochragenden Forts Camp des Romains und hatte in den folgenden langen Monaten als Führer einer Armeegruppe die winkelartig vorspringende Stellung von der Côte de Lorraine — besonders von der Combreshöhe aus — dis Pont à Mousson zu verteidigen. Das hieß, zahlreiche feindliche Ausfälle abwehren. Diese verdichteten sich im April 1915 zu einer großen Angriffschlacht, die in dem ihm zugewiesenen Teil General v. Strank siegreich bestand.

Auch die großen französischen Offensiven im Sommer und Herbst 1915 und während des Berlauses der beiden folgenden Kriegsjahre 1916/17 kanden den General v. Strank als Hüter der deutschen Abs

1916/17 fanden den General v. Strant als Hüter der deutschen Ab-wehrlinie treu und erfolgreich auf seinem Posten. Als er im März 1917 sein Abschiedsgesuch einreichte und daraushin

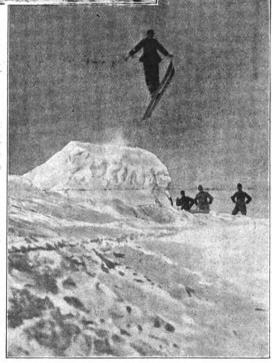

Sprung eines Golbaten mit Schneeschuhen.



des Infanteristen dauert nur 65 Tage — brachte es mit sich, daß die Friedensausbildung hauptsächlich in den Sommermonaten durchgeführt wurde, wo günstiges Wetter und längere Tageszeit eine bessere Ausnühung der allzu wenigen Ubungswochen möglich machte.

wenigen Abungswochen möglich machte.

Jum Sammeln von Erfahrungen über den Dienst in ber kalten Jahreszeit in großem Maßstabe hatte man erst Gelegenheit, als der Weltkrieg auch die Schweiz nötigte, das ganze Jahr hindurch ihre Grenzen mit starken Truppensabteilungen besetzt zu halten. Nicht nur die etwa 1000 Meter über dem Meere liegenden Höhen im Jura, sondern auch die dis zu 3000 Meter aufragenden Gebirge der italienischen Grenze waren durch drei Kriegswinter dauernd gesichert. Manches, was man vor dem Kriege als unsmöglich angesehen hatte. ist nun ohne Schas

Manches, was man vor dem Kriege als unmöglich angesehen hatte, ist nun ohne Schaden für die Truppe geseistet worden; im Gegenteil: zu den wertvollen Erfahrungen, die man sammeln konnte, um sich gegen die Unbilden der Witterung zu schützen, ist auch noch die Steigerung des Selbstvertrauens gekommen, die mit der Überwindung von Strapazen enge zusammenhängt.

In einer Beziehung hat allerdings die schweizerische Armee einen Borsprung vor anderen gehabt. Die Entwicklung des Wintersports im letzten Jahrzehnt hatte zur Folge, daß in den Einheiten eine große Jahl von Offizieren, Unteroffizieren und Soldaten vorhanden ist, die nicht nur im Schneeschuhlausen geübt, sondern auch imstande sind, anstrengende Hochtouren im Winter auszusühren. Diese konnten als Lehrer dienen, und nicht nur in den Einheiten des Auszugs, sondern auch in mancher Landwehrtompanie sind in den im Gebirge verbrachten Wintermonaten sehr gute Ergebnisse im Schneeschuhlausen erzielt worden. (In der Schweiz wird die Heerestlasse, die die Wehrpflichtigen vom 20. die zum 32. Aletersjahr umfaßt, nach alter Aberlieferung mit "Auszug" bezeichnet; das sind die Wehrsmänner, die auf den ersten Ruf ins Feld ziehen müssen.)

Einer der interessantesten Punkte, an denen schweizerische Truppen nun schon drei Jahre sang auf Grenzwacht stehen, ist unzweifelhaft das Gebiet des Umbrailpasses und des Stilsser Jochs, wo an der Dreisprachenspitze (2843 Meter ü. M.) die schweizerische, österreichische und italienische Grenze zusammenstoßen. Nahe unterhalb der Dreisprachenspitze, an der nur selten und nur in ganz warmen Sommern der Schnee ganz verschwindet, liegt die Paßhöhe des Stilsser Jochs (2758 Meter ü. M.), wo sich auf der Ferdinandshöhe die österreichisch-ungarischen Truppen eingerichtet haben. Ihre Schükengräben schließen enge an die schweizerische Grenze an.

Gegenüber auf italienischer Seite befinden sich bei der Quarta Cantoniera (2487 Meter ü. M.) die italienischen Truppen, ebenfalls mit Anlehnung an die schweizerische Grenze. Sier standen die schweizerischen Truppen schon oft Gewehr bei Fuß, während dicht vor ihrer Ausstellung gesochten wurde. Manches Mal sind die Geschosse über die Grenze geslogen, so daß auch schon ein Toter zu beslagen war. Wie von beiden Gegnern, so sind auch aufschweizerischer Seite Besestigungsarbeiten und Sinderniszlinien ausgesührt worden, um jeden Bersuch einer Umzgehung des seindlichen Flügels über schweizerisches Gebiet abweisen zu können.

Während am Umbrailpaß und am Stilsser Joch nur verhältnismäßig schwache Abteilungen nötig sind, ist die Lage an der entgegengesetzen, der Nordwestecke der Schweiz ähnlich, was die Nähe der kriegführenden und der neutralen Streitkräfte anbetrifft, aber doch insofern anders, als dort viel stärkere Truppen einander gegenüberstehen. Als im August 1914 die Franzosen von Belfort her durch die Burzgunder Pforte im Oberelsaß eingebrochen waren und die deutsche 7. Armee zum Angriff überging, war die Gefahr vorhanden, daß französische Heeresteile in die Schweiz abgedrängt wurden.

Schon damals stand ein großer Teil der schweizesrischen Armee dort bereit, alle Truppen der kriegführenden Mächte zu entwaffnen und zu internieren, die über die Grenze gedrängt würden. Bis setzt ist das allerdings nur bei einzelnen schwachen Patrouillen der Fall gewesen, die sich allzu weit vorgewagt hatten und vom Rückweg absaeschnitten worden waren.

geschnitten worden waren.

Aber nicht nur die Entwaffnung einiger Versprengter macht die starke Besetzung der Stelle notwendig, wo die deutschen und französischen Schükengräben und Drahtthindernisse an die Schweizer Grenze heranreichen. Im Winter 1916/17 schien es mehrmals, als ob an der Burgunder Pforte größere Kämpfe in der Entwicklung begriffen seien, und oft zitterten in Basel die Fenster vom



Die bon ben Mittelmachten eroberten Gebiete.

Der Weltfrieg gegen die Mittel-

mächte. Bon Dr. Alex=

ander Elfter.

(Stergu bie Bilber

flärungen (ein=

tere Fälle von

Abbruch der Be=

ziehungen, das ist Ende Mai

1917 das Ergeb=

nis des Kriegs= wahnfinns einer

irregeleiteten

und mit Lügen gegen uns aufgehetten Welt.

Den Bierbund

schlie glich "Kriegszu= ftand "erflärun= gen) und 8 wei=

39 Ariegser=

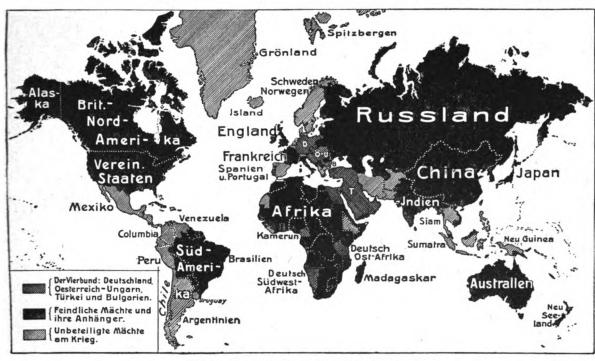

Die Welt im Rampf gegen die Mittelmächte.

Donner der im Sundgau feuernden Geschüte. Das verlangt dauernde Aufmertsamkeit der ichweizerischen Beeresleitung, und ichon einige Male mußten ploglich heereseinheiten wieder aufgeboten werden, die nach Hause entslassen worden waren, weil der neutrale Staat es selbstsverständlich vermeidet, mehr Truppen unter den Fahnen zu halten, als die allgemeine Lage fordert.

Würde die schweizerische Armee heute in den Krieg

hineingezogen, so stände sie friegsgewohnten Seeren gegenüber, die mit allem ausgerüstet sind, was die Erfahrungen der Kriegsjahre als notwendig erwiesen haben. Selbstverständlich sucht die schweizerische Heeresleitung ebenfalls in bezug auf die Ausruftung und Ausbildung auf der Sohe der Forderungen der Neuzeit zu bleiben, denn nur so können Uberraschungen vermieden werden, wie sie Ru-

mänien feinem Scha= den bei dem Eintritt in den Krieg erlebt hat. Sierher ge= hört die Aus= rüstung mit Stahlhel= men (siehe auch Band VI Seite 272), die nun in Durchfüh= rung begrif= fen ift. Das Muster wur= de so qe= wählt, daß es sich von den bei den Mittelmäch= ten und den beim Bier= verband ein= geführten Stahlhel= men fo un= tericheibet, daß Ber= wechslungen möglichit permieden

werden.

wohnen, stehen 1355 Millionen gegen uns, mahrend unser Bierbund nur 155 Millionen Menschen umfast. Nur die restlichen knapp 100 Millionen sind neutral. Freilich nicht alle fampfen so wie die Frangosen und Englander und wie wir selbst fampfen muffen; aber sie steben doch mit ihren

tennen aber wer kennt die Bölker, nennt die Namen der 14 Feinde? England, Frankreich, Ruhland, Italien, Belgien, Serbien, Montenegro, Rumänien, Portugal, Monako, Bereinigte Staaten, Ruba, Panama, Brasilien! Dazu die 6 Mitläufer China, Bolivien, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Liberia, die bisher die Beziehungen zu Deutschland abgebrochen haben, während die Beziehungen der Union auch zwischen Ofterreich-Ungarn, Bulgarien und der Türkei abgebrochen worden sind. Bon den 1600 Millionen Menschen, die auf der Erde



Jahreserzeugung bes Berbands 38,8 Millionen Tonnen Robeifen, bes Bierbunds 19,8 Millionen Tonnen Robeifen.



Die Förderung der Berbandsländer an Kohlen befrägt jährlich 717 700 000 Meterfonnen. Das ist das 310fache des Inhalts der Cheops-Pyramide, des größten Bauwerkes der Erde. Die Jahressörderung der Bierbundsmächte beläuft sich auf nur 324 700 000 Meterfonnen.

Sympathien, mit ihrer Arbeit und, was späterhin noch wichtig bleiben wird, mit ihren Handelsinteressen auf unserer Feinde Seite. Bon den 148 Millionen Quadratkilometern Festland der ganzen Erdoberfläche gehören 103 Millionen dem Bersband und seinen Hilfsvölkern, und nur 6 Millionen Quadratkilometer dem Vierbund. Auf der mehr als fünfzehnsachen Bodenfläche sitzen die Feinde und gönnen den Mittelmächten, Bulgarien und der Türkei das Ihre nicht. Aber da kommt es auf den Wert des Bodens und auf die Kraft der menschlichen Bewirtschaftung an, und es kann uns nur mit Stolz erfüllen, daß wir aus dem fünfzehnten Teil jener Fläche, die unseren Feinden zur Berfügung steht,

die Kraft zu ziehen vermögen, um sie alle zu besiegen. Bergleichen wir noch die Friedenstärke der Landarmeen, so stehen den 4 Millionen Mann stehendes Hehen den 4 Millionen Mann stehendes Heen den Feinden nur 1,5 Millionen Mann bei unserer Gruppe gegenüber, und noch größer ist der Unterschied der Kriegsslotten: die seindlichen Mächte hatzten vor dem Kriege zusammen 5,6 Milstonen Tonnen Kriegsschiffe, wir mit unseren Berbündeten nur 1,3 Millionen Tonnen. Im Kriege vollends konnten Frankreich und England aus ihrem afrisanischen, nordamerikanischen, asiatischen und australischen Kolonialbesit, der insgesamt mit 42,75 Millionen Quadratstilometern allein siebenmal so groß ist wie die ganzen Bierbundländer zusammen, nach Herzenslust Truppen ziehen.

Der Bergleich wäre indes nur unvolltommen, wenn wir nicht auch an den wahren Kriegsgrund, an die Handelsgegenerschaft, denken würden. Diese war es ja, die England den ganzen Weltbrand anzünden ließ. Sehen wir uns da die Jahlen der Handelsssotte an, so steht England allein schon mit seinen 14 Millionen Tonnen unseren 3,3 Millionen Tonnen gegenüber — alle Berbandsländer mit ihren Genossen zusammen verfügten über rund 30 Millionen Tonnen Schiffsraum, unsere Gruppe besaß dagegen nur 4,2 Milslionen Tonnen, also knapp den siebenten Teil — nach den Jahlen vor dem Kriege natürlich. Den besten Bergleich der Wirfsamkeit des Handels aber bietet uns die Aussuhr. Diese betrug vor dem Kriege in einem Jahr bei der Bersandsgruppe 51 633 Millionen Mark, bei unserer Gruppe dagegen nur 12871 Millionen Mark, und selbst dieser nur ein Viertel umfassende Anteil, an dem jene Mächte doch zum Teil ebenfalls verdienten, war ihnen nicht recht.

Gifen und Rohle haben wir reichlich im Lande, aber bei weistem noch nicht so viel, wie der Berband zur Verfügung hat. Ofterreich=Ungarn, Deutschland, Österreich=Ungarn, Belgien und Frankreich (das wir hier überwiegend für uns rechnen muffen) gewannen im Jahre 1909 zusammen 19,8 Millionen Tonnen Robeisen. Großbritannien, Bereinigte Staaten und Rugland (von dem ein Teil freilich jeht uns zur Berfügung steht) aber 38,8 Millionen Tonnen, das ist das Doppelte. Noch stärter ist das Migverhältnis bei der Rohle. Während Deutschland, Sfterreich-Ungarn, Belgien und Frankreich, deffen Roblenbeden wiederum gumeist in unseren Sanden sind, ein Jahreserzeugnis von 324,7 Millionen Metertonnen (1908) aufweisen, beläuft sich die Erzeugung der Berbandsländer auf

717,7 Millionen Metertonnen, wobei allerdings Transportschwierigkeiten der rechten Berwertung entgegen-

stehen.

Die Weltgetreibeernte (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Mais) beträgt rund 3000 Millionen Doppelzentner. Davon wurden im Gebiet der Mittelmächte rund 500 Millionen, also ein Sechstel, erzeugt.

In allen Dingen sind wir somit dem riesenhaften feindlichen Bündnis gegenüber zweifellos im Nachteil; nur in einem nicht: in der Kraft, die von der geistigen Beherrschung aller materiellen Silfsmittel herkommt, und diese Kraft hat sich bisher als Siegerin über die Masse erwiesen.



Der Mugenhandel ber Mittelmächte und ber ihrer Feinde.

Bei der Gruppe des Bierbundes hatte die Aussuhr vor dem Kriege einen Wert von 12871 Millionen Mart. Diese Summe in auseinandergelegten 1000-Mart-Scheinen würde eine Saule ergeben, die die hobe des Besuns (1303 Meter) bis auf 16 Meter erreicht. Dagegen brachte der Außenhaudel der Berbandsgruppe vor dem Kriege in einem Jahre 51 633 Millionen Mart. Diese Summe würde, in 1000-Mart-Scheinen auseinandergeschichtet, eine Saule von 5163 Metern ergeben, die die hie hobe bed Mont Blanc (4810 Meter) noch um 353 Meter überragt.

## Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17.

Auf dem westlichen Kriegschauplag wurde es im Monat Juni mit jedem Tage deutlicher erkennbar, daß die En gs länder ihr Artilleriefeuer in Flandern nicht nur zum Zwecke der Ablenkung unterhielten, sondern eine große

Schlacht vorbereiteten.

Die 156 Meter hohe Remmelhöhe beherrschte den Teil der deutschen Flandernfront, der südlich von Ppern über den Ort Wytschaete hinaus weit nach Westen vorsprang und sich an den Ppernbogen angliederte. Er begann nordwestlich von Hollebeke am Ppernkanal, strich in der Richtung auf den Remmel nach Westen über Wntschaete messing auf ven Kennner nach Westen über Westlich von Messines und erreichte bei Douve den Douvegrund, durch den ein der Lys zuströmender Bach tließt. Dieses Gebiet (siehe die untenstehende Karte) mit seinem Hinterland war das Hauptziel der englischen Geschütze. Wie an anderen Stellen, fo unterließen es die Englander auch hier nicht, mit ihren größeren Kalibern weit in das belgische Land hinein zu wirken und die Behausungen der Bevölkerung rücklichtslos niederzulegen, um die Unterbringung deutsicher Soldaten dort unmöglich zu machen. Dieser Zweck wurde allerdings nicht erreicht, denn die Deutschen waren auf die von den Feinden unter Feuer genommenen Unterstunftsmöglichkeiten gar nicht angewiesen. Dagegen litten tunftsmöglichkeiten gar nicht angewiesen. Dagegen litten die Landesbewohner so schwer, daß diese den "Befreiungs"= versuchen der Engländer mit mehr Furcht als Freude entgegenschen, fielen doch auch gar viele von ihnen der Beschießung zum Opfer. Auf der Kemmelhöhe und der Höhre von Neuve Eglise, die ebenfalls einen weiten Ausbild nach Osten und Kordosten gestattete, war die englische Artillerie in Massen zusammengezogen. Diese Höhren lagen deshalb auch unter einer gewaltigen Gegenwirkung der deutschen Geschütze durch die die englischen Batterien der deutschen Geschütze, durch die die englischen Batterien zu häufigem Wechsel ihrer Stellungen gezwungen wursden, was ihre Feuergeschwindigkeit start beeinträchtigte. Den höchsten Grad schien der Artilleriekampf am 3. Juni

erreicht zu haben. Tief in der Nacht brach er zeitweilig ab, und Scheinwerfer, Leuchtfugeln und Erfundungstruppen traten in Tätigkeit. Die feindlichen Streiftruppen, die fich an die deutschen Linien zur Feststellung der Feuerwirfung heranwagten, fielen wohlgezielten Handgranaten zum Opfer, soweit es ihnen nicht gelang, in größter Eile zurückzustliehen. Aber schon nach kurzer Zeit dröhnten wieder die Geschüße. Es war ein langgezogenes, Erde und Luft erbeben machendes Brausen und Rollen, in dem die einzgelnen Schüsse kaum noch unterschieden werden konnten. Es tobte auch am 4. Juni an der gesamten Front von Armentières bis an die Rüste fort und richtete sich be=

sonders gegen den Wytschaetebogen.
Am 6. Juni eröffneten die Engländer endlich die Infanterietämpfe. Diefen ging um 4 Uhr morgens eine un= geheure Minensprengung voraus, die die Feinde ein ganges Jahr lang vorbereitet hatten. Zwanzig große Stollen waren unter die deutschen Linien von St. Eloi dis nach Messines vorgetrieben worden; ihre Ladung soll aus einer Million Pfund Sprengftoffen bestanden haben. Dann lag noch einmal ichweres feindliches Geschütfeuer auf weit hinter der deutschen Front besindlichen belgischen Etädten, wie Menin und Wervicq, wo große Zerstörungen angerichtet wurden. Um 5 Uhr morgens stürzten sich die englischen Soldaten in das Trümmermeer des gesamten Wytschaetesbogens, um einen Durchbruch durch die deutschen Linien vogens, um einen Dutchbruch durch die deutschen Linten zu erzwingen, der sie in die unmittelbare Nähe von Lille und womöglich in den Besit dieses machtvollen Stüßpunktes der deutschen "Hindenburgstellungen" im Norden bringen sollte. Weiterhin sollten Brüssel und Antwerpen und ganz besonders Zeedrügge den Deutschen entrissen werden. An der Gewinnung des ganzen flandrischen Brüsselsen geworden auf den könntlich viel Ruftenftreifens lag ben Englandern außerordentlich viel, benn mit seiner Einnahme hofften fie auch die Gefahr gu bannen, die ihnen von deutschen U-Booten und leichten Seestreitträften fortwährend drohte. Die umfangreichen



Das Belande am Bytichaefebogen aus ber Bogelichau.

Sprengungen hatten aber doch nicht den erhofften Schaden an den deutschen Stellungen verursacht, so daß die Sturmstruppen der Feinde nur wenig vordringen konnten und sehr bald in schwere Nahkämpfe mit Bayern und Garde gerieten, die den Angreifern außerordentliche Verluste zusfügten.

Gleichzeitig waren die Feinde auch im Artois wieder zum Angriff übergegangen, der mit stärkstem Artilleries feuer eingeleitet worden war. Bei Hulluch, Liévin und Roeux unternahmen sie heftige Stürme, doch litten sie unter dem deutschen Abwehrfeuer so sehr, daß diese Unterstützung der Flandernschlacht unwirksam blied. Die Engsländer wurden nach jedem Vorstoß mit blutigen Köpfen

heimgeschickt.

Der Feind konnte sich trot aller Opfer den Weg durch die deutschen Linien nicht bahnen. Erst nach unsäglichen Mühen gelang es ihm, zwischen Wytschaete und Wessines die schwachen deutschen Sicherungstruppen zurüczudrängen und dadurch beide Orte, die der Feind selbst als völlig von der Erdoberfläche verschwunden bezeichnete, in Besitz zu

bekommen. Was sie dann darüber hinaus nach Often noch gewannen, nahmen ihnen die Garde und Banern in einem fühnen Gegen= stoß, der diese bis an den Ost-rand von Messines führte, wieder ab (siehe Bild Seite 68/69). der Douve kamen die Engländer ebenfalls nur unbedeutend vor= wärts. Während so deutsche Sicherungs= und Gegenstohtrup= pen in dem Wirrwarr der Trüm= mer von Ortschaften und Gehölzen in Sige, Qualm und Rauch den feindlichen Ansturm aufhielten, hatten die deutschen Sauptstreit= frafte Zeit, den Rest ber auf die Dauer taum zu haltenden Wytschaetefront abzubauen und sich auf der Sehne des Wytschaetes bogens in einer Linie festzuseten, vie sich ungefähr ein Kilometer nordwestlich von Hollebeke am Kanal anlehnte und in südlicher Richtung, schwach nach Westen abbiegend, ein Kilometer öftlich von Messines und der Douve im Ploegsteertwalde mit ben alten deutschen Linien wieder zusam= menlief. Der deutsche Berteidi= gungsgürtel war somit durch den leichten taktischen Fortschritt der Engländer ein wenig zurüdge= brückt worden, aber voller Zuver= sicht hielten die deutschen Streit= fräfte in den neuen Linien aus.

Die große Schlacht begann nun zu verebben. Die in den Kampf geworfenen elf englischen Divisionen lagen zu einem großen Teile zerschmettert in und vor den deutschen Linien und hatten außer zerschossen und zertrümmerten ehemaligen deutschen Gräben

nichts gewonnen.

Südlich von Lille war in diesen Tagen besonders scharf getämpst worden, sollte doch der dort unternommene feindeliche Angriff zur Unterstützung der Flandernschlacht dienen und die Eroberung von Lille durch gleichzeitige Umfassung von Süden her mit herbeiführen. Im südlichen Kampsabsschnitt wirkte der Lensbogen, der infolge der Aushöhlungssarbeit der Feinde nördlich und südlich von Lens zu einer Art von vorgeschobenem Bollwerf geworden war, flanstierend auf die seindlichen Reihen, die zwischen Fresnon und Roeux mehrmals vorgingen. Die Engländer drangen geslegentlich in die vordersten Stellungen der Deutschen ein, mußten aber Gegenstößen regelmäßig weichen und ließen dabei Gesangene, darunter auch Portugiesen (siehe Bild Seite 72 oben), in der Hand der Deutschen zurück. Zwischen dem Souchezbach und Méricourt führten die Feinde am 9. Juni von zwei Uhr morgens ab Stürme aus, die meist schon im Abwehrseuer zusammenbrachen. Im allgemeinen ergab sich an diesem Tage eine Kampspause, die auch am

10. Juni anhielt und nur von Erkundungsunternehmungen unterbrochen wurde.

Stärks Feuer an der ganzen flandrischen Front kündete in den nächsten Tagen an, daß der Feind seine Absichten noch nicht aufgegeben hatte, und schon am 12. Juni waren Hollebeke, der Raum östlich von Messines und Warneton wieder die Hauptzielpunkte der englischen Infanteriewellen. Diese wurden von dem deutschen Sperrsseuer häusig schon am Berlassen der Gräben verhindert, wo sie aus diesen aber herauskamen, brachen sie unter den Geschossen der deutschen Maschinengewehre und Infanterie zusammen. Tags zuvor wollten starke englische Reitermassen westlich von Messines überraschend gegen die deutschen Stellungen vorstoßen. Ein bessers Ziel in dem von Granattrichtern zerrissenen und mit Resten von Drahtzverhauen übersäten Gelände konnte sich die Artisserie und die Bedienung der Maschinengewehre gar nicht wünschen. Es währte deshalb auch nicht lange, bis die stolzen Reiterschranen vernichtet am Boden lagen; nur unwesentliche Trümmer von ihnen konten sich wieder in Sicherheit

bringen.

Troz der unerhörten Massenspfer, die namentlich Australier und Kanadier wieder bringen mußten, so besonders auch am 16. Juni in dem vergeblichen Ansturm bei Croisilles und Monchy, wollten die Engländer die Kämpse in Flandern und im Artois nicht aufgeben, weil sie immer noch hofsten, die Deutschen von der Küste abdrängen zu können. Die Nordslanke des deutschen Seeres sollte aber auch von der Seeseite her erschüttert werden. Deshalb mehrte sich die Rüste zum die Jahl der Borstöße, die die Engsländer von der See aus gegen die flandrische Küste ichteten seine die Kilder Seite 67), und solcher, die von den Deutschen gegen die englischen Seestreitkräfte und die englischen Küsten vorgetragen wursden. —

Während sich die Engländer schon wieder zu einem neuen großen Angriff vorbereiteten, hatten die Franzos einen Wassendt, abermals einen Wassendt, abermals einen Wassenden zu unternehmen. Zu einem solchen sehlte ihnen, abgesehen von ihren Berlusten, auch aus dem Grunde die Kraft, weil sie ihre Stellungen wesentlich nach Norden ausdehnen mußten. Die Engländer überließen ihren Berbündeten einen

ließen ihren Berbündeten einen weiteren Teil der Front, um die eigenen Truppen zum Ausgleich der in Flandern erlittenen Berluste und zur Ersteichung ihres Kampfzieles zu verwenden. Run hatten aber die Franzosen, die in der Aisneschlacht zwei Drittel ihres Heeres einsetzen, noch weit größere Berluste gehabt als die Engländer, und da sie sowieso schon die Lücken nicht so rasch auffüllen konnten, wie die Berluste einstraten, nuchten sie allmählich dazu übergehen, einen Teil ihrer Linien schwächer zu besetzen. Dadurch bekamen die Mannschaften strengeren Dienst, der dei ihnen das Rubes bedürfnis erhöhte. Dieses zu befriedigen ließen die Deutschen nicht zu, die ständig bemüht blieben, ihre Stellungen zu verbessern und den Feind zu beunruhigen. Dabei gelang es am 3. Juni westpreußischen Regimentern, am Winterberg dei Craonne in die französsischen Linien einzubrechen, 15 Maschinengewehre zu erbeuten und 150 Gesfangene zu machen. Am Westhang des Berges wurden den Franzosen einige Gräben genommen; Gegenangrisse blieben erfolglos. Bei Brave glückte an demselben Tage niederschlesischen Regimentern ein Einfall in die französsische Linie, bei dem ebenfalls 15 Maschinengewehre etzbeutet und 100 Franzosen gesangen wurden (siehe Bild Seite 73). Diese Überfälle brachten auch reiche Ausschlässische



Phot. Berl. Infinitat.-Gef. m. b. S. Oberft Frhr. Martin v. Didershausen, Chef des Generalsstabs eines Generaloberkommandos der Westfront, wurde mit dem Orden Pour le Mérite ausgezeichnet.

über die Stärke= rerhältnisse des Gegners. Um ihren Mißerfolg bei Brane auszus

gleichen und eine Stellungsver= schiebung zu ih-ren Gunsten zu erzwingen, stürmten am 4. und 5. Juni die Franzoseninwies berholten Un= griffen gegen die deutschen Linien vor. Ihren Zwed erreichten sie jeboch an feiner Stelle,im Gegenteil, den Deut= ichen gelang es, noch mehr Beute zu machen. 6. Juni stießen an der Straße Pinon—Joun niederrheinische

Füsiliere in die frangösischen



Bbot. Berl. Muftrat.-Bef. m. b. &

Die beutiche Marine in Rlanbernt Gine Rleinbahn beforbert Marinetruppen an bie Gront.

Gräben vor und führten nach erbittertem Sandgemenge eine Anzahl Gefangene zurück. Auch südlich von Pargnn—Filain erfolgte unvermutet ein kraftvoller deutscher Vorstoß. In diesem unvermutet ein fraftvoller deutscher Borstog. In diesem Abschnitt des Chemin des Dames unternahmen Teile meiningischer, hannövrischer, schleswig-holsteinischer und brandenburgischer Regimenter einen großen Angriff und brachten auf einer Ausdehnung von 2 Kilometern die feindlichen Stellungen in ihren Besis. Der Widerstand der Frangofen war erbittert. 14 Offiziere, 543 Mann, 1 Repolverkanone und 15 Maschinengewehre fielen den Deutschen in die Sande. Frangofifche Berfuche gur Wiedereroberung der verlorenen wichtigen Stellungen waren völlig ergebnislos, so oft die Feinde auch ihre Sturmwellen gegen die Deutschen vortrieben. Bis Mitte Juni brachte nun fast jeder Tag französische Sturmangriffe und deutsche Gegenstöße. Wohl ließen die Franzosen sehr häufig die Artillerieschlacht wieder wuchtig aufleben, zu einer allgemeinen Angriffsbewegung gingen sie aber noch nicht wieder über. Der englische Hauptangriff in Flandern blieb

Schöne folge waren auch beutschen ben Luftstreit=

stügung.

ohne ihre Unter=

fräften wieder beichieden. Re= ben den Rampf= fliegern hatten die Beobach= tungsflieger Ge= legenheit, sich her= vorzutun. Ihre Tätigkeit war be= sonders für das Einschießen ber Artillerie sehr wertvoll. mentlich wenn rasche Treffwir= tung erzielt wer= den sollte. In den zahlreichen Luftkämpfen des Monats Mai ver= loren die Deut= schen auf sämt= lichen Kriegschau= plägen insgefamt

plagen misgesamt 79Flugzeuge und 9 Fesselsallone, die Feinde dagegen büßten 26 Fesselsballone und 262 Flugzeuge ein, von denen jenseits der feindlichen Linien 148, und über dem von den Deutschen besetzen Gebiet 114 abgeschossen wurden. Dazu kamen noch 23 seindliche Flugzeuge, die infolge der gegen sie unternommenen Angriffe zur Landung gezwungen waren, so daß der Gesamtversust der Feinde 285 Flugzeuge betrug. Ran den bernorragendsten deutschen Fliegern sand

Bon den hervorragenosten deutschen Fliegern fand leider auch wieder einer den Tod. Es war Leutnant

leider auch wieder einer den Tod. Es war Leutnant Schäfer, der schon 30 Gegner im Kampse bezwungen hatte.

Deutsche Luftstreitkräfte fanden abermals den Weg nach England. Am 5. Juni flog ein deutsches Luftschiffzgeschwader nach Seerneß an der Themsemündung und warf dort auf militärisch wichtige Anlagen und Stapelpläte über 5000 Kilogramm Sprengstoff ab, durch die großer Schaden angerichtet wurde. Nach englischen Meldungen beteiligten sich 16 Flugzeuge an dem Angriff. Die englische Hauptstadt London erhielt am 13. Juni mittags ebenfalls den Besuch deutscher Luftstreitkräfte. Nach einem ebenfalls den Besuch deutscher Luftstreitkräfte. Nach einem



Schügengraben und Bruftwehr ber außerften beutichen Geeftellung in Flandern.



Wirksamer Gegenstoß der Garde und der Bayern bis zum Oftrand von Messines.



Nach einer Originalzeichnung von Professor Anton Hoffmann...

englischen Bericht erschienen 12 bis 15 beutsche Flugzeuge. Das Geschwader stand unter der Führung des Hauptmanns Brandenburg und warf über dem Ofteil von London 15 Minuten lang Bomben ab, die gegen die ausgedehnten Dockanlagen inmitten der englischen Hauptstadt, Wersten, Bahnanlagen, sowie staatliche Magazine und Speicher an beiden Ufern der Themse gerichtet waren und höchst be= beiden Usern der Abemse gerichter waren und hochst der trächtliche Wirkung hatten. In den Speicheranlagen brachen ungeheure Brände aus, die an den aufgestapelten Waren und Geräten reiche Nahrung fanden. Es war der stärkste Angriff aus der Luft, den London während des Krieges erlebt hatte. In der amtlichen englischen Mel-dung über das Ereignis wurde erwähnt, daß ein Flugzeug über der Themse zum Absturz gebracht worden sei. Das war richtig, aber es handelte sich um ein englisches Flugzeug zeug; die deutschen Maschinen tehrten unversehrt und vollgahlig in ihren Beimathafen gurud.

Die deutschen Seeflugzeuge (siehe untenstehendes Bild) beteiligten sich auch weiterhin am Handelsfrieg; so versentte eines von ihnen am 14. Juni vor der Themsemündung einen größeren englischen Dampser. An demselben Tage ging auch das deutsche Luftschiff L 43 verloren. Ein weiteres Zeppelinschiff büsten die Deutschen in der Nacht zum 17. Juni nach einem schweren, erfolgreichen Angriff eines ihrer Marineluftschiffgeschwader auf wichtige Festungen Südenglands ein, der gegen den heftigsten Widerstand englischer Flugzeuggeschwader und Seestreitkräfte durche geführt wurde. Auf dem Heimwege hatten die Luftschiffe geführt wurde. Auf dem Heimwege hatten die Luftschiffe eine große Anzahl Gefechte mit englischen Fliegern zu bestehen, wobei das deutsche Schiff L 48, auf dem sich der Leiter des Borstoßes, Korvettenkapitän Biktor Schüße (siehe nebenstehendes Bild), befand, in Brand geschossen wurde. Es stürzte mit der gesamten Besatung in die See.

Wie auf dem Lande und in der Luft, so nahmen die Rriegshandlungen auch zur Gee ihren Fortgang. Bei einem der häufigen Borstöße, die die Engländer mit leichten Gee-streitkräften gegen die flandrische Ruste unternahmen und die immer in der Feuerzone der deutschen Ruftenbatterien endeten, gelang den Engländern am 5. Juni die Versenstung des deutschen Torpedobootes S 20. Von der den Untergang des Schiffes überlebenden Mannschaft fischte das englische Torpedoboot F 51 nur einige Leute auf. Die anderen Schiffbrüchigen, darunter auch Berwundete, wurden an der Besteigung des ausgesetzten englischen Rettungsbootes gewaltsam gehindert; eine Scheußlichkeit, die sich den Fällen King Stephen, Baralong und Crampton würdig anreiht.

Der Unter= seebootfrieg hatte fortwäh= rend große Er= folge aufzuwei= fen. Täglich fie= len ihm Schiffe zum Opfer, die wertvolle La= wertvolle dungen für die Feinde der Mit= telmächte an hatten. Bord Die Boote ent= falteten ihre Tä= tigfeit ebenfo in der Nordsee wie im Atlantischen Dzean und im Mittelmeer

(fiehe Bild Seite 71). Es wurde berichtet, daß deutsche U= Boote im Mittelmeer einen 3ufammenftog mit einer der im Mittelmeer wirkenden japa= nischen Zerstö= rerflottille ge= habt hätten. Das Ergebnis des



Bhot. Breffe-Bhoto-Bertrieb, Berlin,

Rorvettentapitan Vittor Schüge, Führer des Deuffchen Luftichiffgeschwabers, bas in ber Racht bom 16. jum 17. Juni 1917 wichtige Festungen Gubenglands mit beobachtetem gutem Erfolg angriff. Auf der Rüdfahrt wurde das von ihm geleitete Luftschiff L 48 von einem feindlichen Flieger abgeschoffen. Korbettenkapitan Schütze burbe nebft awei Mann ber Besagung bon ben Englandern gerettet und gefangen.

Angriffs auf die deutschen U-Boote, den die Japaner ausgeführt haben wollten, stand, wie sie angaben, nicht fest, sie melbeten aber einen Berlust von 55 Toten auf ihrem Berstörer Sakaki, der einen Torpedotreffer erhalten hatte und schwer beschädigt in einen Hafen eingeschleppt werden mußte. Nach Bekanntgabe der Maibeute der U-Boote, die sich auf 869 000 Tonnen belief, bezifferte fich ber Gesamtbetrag ber seig 000 Lonnen belief, bezisserte sich der Gesamtbetrag der seit Kriegsbeginn durch friegerische Mahnahmen der Mittelsmächte versenkten seindlichen, sowie neutralen Handelschiffe auf 8633 600 Bruttoregistertonnen. Das sind sast 60 v. H. Bruttoregistertonnen mehr, als die deutsche Handelsslotte beim Ausbruch des Krieges zählte. In derselben Zeit wurden außerden an englischen Kriegschiffen 157 Einheiten mit einer Berdrängung von 632 900 Tonnen und insgesamt 255

feindliche Einheiten mit 892445 Tonnen vernich= tet. Diefer Berluft tommt dem Bestand der Rriegsflotte der Bereinigten Staaten von Nordame= rifa zum Beginn bes Rrieges etwa gleich.

Da die Berbands= mächte an feiner Front durchschlagende Erfolge erzielen fonnten, festen sie ihre gange Hoffnung auf Amerika, das eine Truppensendung unter Generalmajor Bell (fiehe Bild Geite 74) in Aussicht gestellt hatte. Star-fen Eindrud machte in Frankreich auch der Be-such des amerikanischen Generals Pershing (siehe Bild Seite 74), der in Paris einer wichtigen Situng des Parlaments beiwohnte. Dort wagte man freilich nicht, ihn einen Einblick in die wirkliche Lage und einen Begriff von ber wahren



Ein beutsches Bafferflugzeug übernimmt auf hoher Gee von einem deutschen U.Boot erbeutete wichtige Papiere.

Stimmung im Lande gewinnen zu lassen. Ein Antrag über die Ursachen der ungeheuren Berluste der Franzosen in der Aisneschlacht wurde auf eine spätere Sitzung verschoben; die französischen Parlamentarier nahmen zu den sachlichen Aussführungen der Regierungsvertreter überhaupt keine Stellung. Auf diese Weise verlief die Paradesitzung ganz befriedigend. Darauf kam es den Franzosen aber an, denn sie mußten vermeiden, den Eindruck zu erwecken, als ob die Hilfe der

Amerikaner für eine Sache beansprucht würde, die sie in ihrem Inneren schon verloren gaben. Das würde in Amerika die ungünstigsten Wirkungen gehabt haben, denn Wilson hatte den scharfen Widerstand der Kriegsgegner noch keinesswegs besiegt; die Amerikaner schienen zu begreifen, daß sie weder für Ideale noch für vaterländische Ziele kämpften, sondern für die Sicherung und Erhaltung der Gewinne der amerikanischen Munitionsindustrie. — Gertsehung solgt.)

## Illustrierte Kriegsberichte.

### Das Rampfgebiet in Flandern.

Bon Sans Schoenfeld.

I.

(Siergu bie Bilber Geite 66 unb 67.)

"Ich weiß nicht, woran es lag, aber hier oben in Flandern haben wir mit ganz anderer Wut gekämpft als bei Craonne, wo's doch böse genug herging," sagte ein alter Sergeant Fülle seiner Wohlhäbigkeit, wie sie das besetzte Hinterland noch heute ausweist.

Wenn wir auf den Anfang dieses größten Arieges zurückblicken, so sehen wir, wie sich alles nach den Tagen des Rüczuges von Châlons im September 1914 auf das Flandernproblem zuspitt — wie da schon die offene Nebenbuhlerschaft zwischen Briten und Deutschen um diesen den Grabentrieg einleitenden und auch wohl entscheidenden



Deutsches U-Boot greift eine bewaffnete feindliche Bart an. Rach einer Originalzeichnung von Baul Ballat.

von einem der berühmtesten Kampfregimenter um Ppern. Und wie zur Entschuldigung setzte er hinzu: "So ein schönes, armes Land. 's tut einem in der Seele weh, wie das so brausgeht."

Das ist's: Flandern hat die Seele des deutschen Soldaten für den schönen Leib seiner zerstörten Flur hingenommen. Dem Feldgrauen blieb es vorbehalten, das deutsche Herz in Flandern wieder zu entdecken. Mit Herzblut mußte er sich dies entfremdete uralte Stück deutschen Hochkulturlandes zurückgewinnen. Darum liebt er Flandern sochkulturlandes zurückgewinnen. Darum liebt er Flandern so: weil seine Borfahren um des Reiches Herrlichkeit dort stritten und starben und weil das Land so einzig schön ist; in Trümmern sast noch großartiger, berückender als in der

Landstrich geht. Belgien ist in der Tat die brennende Frage; nicht seine verletzte Neutralität, für die man jensseits des Kanals das Schwert zu ziehen behauptete, sondern seine Meerprovinzen im Flandrischen. Dies war allen einsichtigen Feldgrauen so klar, daß sie nicht daran zweiselzten, es müsse dort um Lille—Apern und Nieuport einmal aufs Ganze gehen. Entsprechend hielten sich alle flandrischen Truppenteile auf der Hut. Zähe Entschlossenheit und gestählte Fronthärte kennzeichneten von jeher den Geist der Truppen hüben und drüben. Es war stets Kernmaterial, was die Gegner an der Flandernsront einsetzten; zu wenig traute einer dem anderen. Darum sind auch die Kämpfe dort oben so bitterhart, so ununterbrochen gewesen. Wann

hat vor Apern, Armenstières und Lille der Kasnonendonner je geschwies

gen?

Es war ein Gewalt= tempo, dant bem in ben wettermilden, tampfes= wilden Ottobertagen 1914 ein Rilometer flandrifchen Bodens nach dem anberen den Deutschen ansheimfiel. In furchtbarer Hast suchten Englands Söldner, jenes großartige, in Deutschland so unterschätte Coldaten= material, die vorgehen= ben beutschen Truppen rechts überflügelnd vom Meere, dem springenden Puntte der strategischen Handlung, abzudrängen. Es war einer der härstesten Schläge für die englische Führung und Kriegspolitik, daß die Deutschen eben dons Meer kamen. Unter blutigen Opfern zwar; doch unermeglich belohnt durch die Weiterentwicklung der Dinge in den nächstefolgenden Kriegsjahren: Die flandrische Kuste ist die Achillesferse des Ko-Ioffes England. Wo wären wir heute ohne die Flandernfufte? Rein Rein schrankenloser U=Boot= frieg, feine Luftangriffe



Englands Menfchenhandel mit Portugal.

Die ersten an der Belitront öftlich von fetinbert von den Teutschen gesangenen Bortugiesen. Das Schidsal dieser weißen Basallen Englands ift salt nech tragischer als das der farbigen hilfswölfer. Bas mit diesen Bortugiesen, die angeblich für die Rechte der Freiheit und Menschlichteit tämpfen, geschehen ift, ift glatter Menschenbandel. Die bisher gemachten Gesangenen sind Landarbeiter aus dem Norden Bortugals. Sie sind zu einem großen Teil Analphabeten und machen einen stumpfen, unglücklichen Eindruck. Sie erzählten, daß sie verladen wurden wie Tiere. Eine große Angahl der portugiestichen altiven Offiziere meuterte beim Transport. Sie wurden gelangen gesetz und der Bestand an Offizieren durch Besörderung von Unterossizieren wieder ergänzt. Unter ihnen allen ist nicht einer, der sich nicht tlar darüber wäre, daß sie verkauft sind, um für die Sache Englands zu sechten.

auf Englands Ruste und

Sauptstadt. Bon Craonne und der Champagne heraufgezo= gen, eilten damals, feit= lich zueinander angesett. zwei aktive Kampftorps von Cambrai—Mons und Löwen—Gent — Auden= arde und Kortrnf her, der Lys, als der Haupt-schlagader Flanderns zu. Lille überrennend, Lille überrennend, erswang sich das (2.) sächsische Korps Nr. XIX den Zugang ins belgische Flandern hinein und suchte auf den britischen Sauptanmarichftraßen: Lille—Armentières—St. Omer—Calais, wie Lille — Quesnon—Warneton —Messines—Wytschaete — Opern—Küste soweit wie möglich vorzustoßen. Kast widerstandslos trieb das elsässische Korps des berühmten Südwester= nunmehriger oberften, Exzelleng v. Deimling, die englischen und frango= filden Aufflärungsabtei= lungen vor sich her. Unsermeßlich glücklich durfsten sich diese reichsten Gefilde Belgiens um Gent preisen. Jene erste, huschartige Begegnung von Freund und Veind von Freund und Feind ist bis heute das einzige



Borbeimarich einzelner Abfeilungen ber fapferen Champagnetampfer bor Rronpring Friedrich Wilhelm.

Beilage zu Seft 155 der Alluftrierten Geschichte des Weltkrieges 1914pt.

### Die wichtigsten Kriegsorden und -ehrenzeichen Deutschlands, Hiterreich-Ungarns, Bulgariens und der Türkei in 2/5 der natürlichen Größe.

Tafel II.

Berlag ber Union Deutsche Berlagsgesellschaft in Stuttgart, Berlin, Leipzig, Wien.



Lett fiehe Geite 75-77.

Nachbrud verboten.

| :<br> <br> -<br> - | i<br>: |  |  |  |
|--------------------|--------|--|--|--|
|                    |        |  |  |  |
|                    |        |  |  |  |
|                    |        |  |  |  |
|                    |        |  |  |  |
|                    |        |  |  |  |
|                    |        |  |  |  |
|                    |        |  |  |  |
|                    |        |  |  |  |
|                    |        |  |  |  |



Ein niederschlesschen Infanterieregiment ftürmt bei Braye am 3. Juni 1917 einen franzölischen Graben von 250 Meter Länge. Rach einer Originalzeichnung von Rudolf Trache.

Rriegserlebnis des gesegneten Gefildes geblieben, das zum herrlichen Hinterlande der Fronttruppen wurde. Denn so hart der Soldat vorn kämpfen muß, nirgends hat er's besser als in Flandern. Das unvergleichlich schöne, friedsame Hinterland mit seinen reizenden Städten und Städtchen ist eine unerschöpfliche Quelle der Freude und Ruhe für die

Hunderttausende von Feldgrauen, die hier ausund eingezogen sind. Ein so ausgeprägtes Leben hat sich namentlich in den Lysstädten zwischen Truppe und Bewohnerschaft herausgebildet, daß sich Besucher aus dem Reich gar nicht genug wundern könnten. Und lustig geht's da her (siehe die Kunstbeilage Band VI vor Seite 25)!

Mährend das Korps Deimling also in unaufschaltsamem Lauf sich nah und näher an Opern heranschob, bereits die erste Vorhöhe von Zandsvoorde, dem weißen, gewann, das weithin steht und noch in Trümmern seinen strahlenden Glanzunter flandrischer Sonne

nicht verloren hat, dann Roelenberg mit stürmender Hand nahm und nun der zweiten Hügelwelle, gekrönt von Gheluvelt, der Höhe 60 und dem Schlohpark von Polderhoek zuzwängte, brach sich Seereskavallerie mit Gardejägern, Bayern und Württembergern, die Flügel beider Korps beckend, heldenhaft Bahn über Warneton—Messines und Wylschaete—St. Eloi—Hollebeke. Hier hatten sich die Briten zum stärksten Widerstand eingerichtet. Die Reitersleute Wäcer und

Generalmajor Franklin Bell. Führer ber nach Frankreich entsanbten amerikanischen Truppen.

leute, Jäger und Pioniere müssen übermenschlich ge-kämpst haben; ihre Gräber, malerisch im Douvegrunde, an den wundersam im grünen, um= buschten Wiesen= plan hingestreuten Großfermen, ne= ben einer verfal-lenen englischen Stellung sich hin-Stätten der Land= ichaft geworden, die die nachfolgenden Regimenter mit Andacht verehrten (fiehe Bild Seite 31 unten und Band IV Seite 280 oben).

Alls die Ulanen und Dragoner ihre Pflicht getan hatten, kam banrische Infanterie, die's den wütend anlausenden Briten gutherausgab. Das banrische Korps setzte sich im Douvegrund, Wessins in stolzen Trümmern

zu seinen Häupten (siehe Bild Seite 39), fest und hielt die rasch ausgeworfenen Stellungen am Wytschaeterücken über St. Eloi und Hollebeke dis hin zum Kanalknie. Dort schlossen nun die Straßburger an, die eine Regimentsfront über die große Heerstraße Kortryk—Meenen— Opern hinaus standen, mit Höhe 60 und Hooge als Brennpunkten. Das

neugekommene Reservekorps, Sachsen und Württemberger, übernahm von da (mit dem später wieder genannten Bellewaardesee als Teillinie) die Grabenstellung, wiewohl es in den unerhört wilden Kämpfen von Keiberg Moolen, Dadizeele, namentlich Becelaere, Prootseinde, Jonnebeke, Morsleede die Blüte seiner herrlichen Jugend verloren hatt.

die Deutschland, Deutschland = über = alles = Regismenter, sast lauter Freiswillige, meist die deutsche Intelligenzjugend von den Hochschlen, Gymsnasien und andere.

Der Stellungstrieg hatte begonnen. Frans zosen und Briten teilten sich damals in die Stellungen. Mit seinen Hauptkräften war French noch im Anmarsch; troßbem gab es Mitte Oftober von Lille die zur Douve keinen Franzosen mehr, erst am Kanalknie und im Ppernbogen tauchten Joffres Leute wieder auf. Man mußihnen lassen: Sie fochten wie die Teufel, — hatsten allerdings Schwarze und Koloniale genug warum. Das Kanalknie

dabei — wußten freilich auch, warum. Das Kanalknie mit der Großen Bastion und der Höhe 60 beherrschten die Ppernniederung in Front und Flanke.

Was da General v. Deimlings Regimenter in Nahfämpfen von dis dahin unerhörter Heftigkeit leisteten, gebört zum Glorreichsten dieses Weltkrieges.

General Pershing, bessen Befehl bie ameritanischen Expeditionstruppen unterstellt find,

hört zum Glorreichsten dieses Weltkrieges.
Sie alle überstrahlte Seiner Exzellenz bestes, immer neusbewährtes Regiment, das unter seines genialen, später auch

Ranadifche Indianer als Bortampfer für Englands Rulturmiffion.

Kanadische Indianer als Vorkampfer für Englands Kulturmijton, In die Reihen der sarbigen und weißen Engländer sind auch eine Angahl Rothaute eingetreten, wo sie Schulter an Schulter mit Auftral- und Kongonegern, heuerlandern, hiediglich Infulanern und Bapua die europaische Kultur vor der Bedrohung durch Deutschland beschützen follen. Die englische Kriegszettschrift "The Kulturtated War News", der wir die obige Abbistoung entnehmen, berichtet, daß die berühntten "Sechs Stämme" 150 Refruten England zu histe gefandt hätten, die zurzett in Schottland ausgebilder würden. Die Aufinchmen zeigen die Indianer wahrend eines Besuchs der Stadt Glasgow, wo ihre Hauptlinge von dem Stadtoberhaupt seterlich begrüßt wurden. Albion, wie tief bist du gesunken!

mit dem Orden Pour le Mérite aus= gezeichneten Dber= ften Freiherrn v.Ol= dershausen Füh-rung (siehe Bild Seite 66) die fast uneinnehmbare Gheluvelter henstellung englischen Garben der Black watch und Queens own entriß. Das Regi= ment wurde nach= her vor die Höhe 60 langs des Comines - Pperner Bahn= dammes gezogen, warf die Franzosen auf die Kanalhöhe, besetzte schließlich nach Erstürmung der Höhe 60 dieses beherrichende, von der idnilischen Bahn durchichnittene

Doppelmassiv (59/60), das es ein halbes Jahr lang hielt, obwohl dort am 14. April 1915 die erste Riesens sprengung einsetzte und damit ein neues

Rampfmittel in den harten Grabenkrieg einbezogen wurde: Sprengung und Trichterkampf, verbunden mit Gasangriff. Wie's dort auf der wildzerrissenen, stark ausgebauten Ruppe herging und was von Minierpionieren, Bautruppen, Artillerie an Arbeit geleistet wurde, entzieht sich der Beurteilung jedes Unbeteiligten.

#### Die Kriegsorden und -ehrenzeichen Deutsch-Lands, Sterreich-Ungarns, Bulgariens und der Türkei.

II.

. (Siergu bie Runftbeilage.)

Preußen. Orden vom Schwarzen Adler. Gestiftet 1701. Rann für Kriegsverdienst mit Schwertern zum Großtreuze des Roten Adlerordens, das zu jenem Orden um den Hals ("en sautoir") zu tragen ist, verliehen werden. 1 Klasse.

Roter Abler Drden. Gestistet 1792. Nur für Offiziere. Für Kriegsverdienst mit Schwertern und am Ichwarz-weißen Bande. Großtreuz und 4 Klassen in 5 Abstufungen. (Taf. II, Abb. 1: Großtreuz mit Eichenlaub und Schw.; Taf. II, Abb. 6: Stern der 1. Klasse mit Eichenlaub und Schw.; Taf. II, Abb. 6: Stern der 2. Klasse mit Eichenlaub und Schw.; Taf. II, Abb. 10: 2. Klasse mit

T

ter c.:

in Character of the Control of the C

Gandra 15 Act 15 Act 16 Page 1

flick:

im:

D bic

te, ar

ttene allio

reservation of the second of t

INTE

日日日日日日

Röniglicher Hausorden von Hohens zollern. Gestiftet 1851. Nur für Offiziere. Für Kriegsverdienst mit Schwertern und an schwarz-weißem Bande. 4 Klassen (Taf. II, Abb. 15: Kreuz der Ritter mit Schw.).

A Klassen (Taf. II, Abb. 15: Kreuz der Ritter mit Schw.).

Rronenorden. Gestiftet 1861. Nur für Offiziere.
Für Kriegsverdienst mit Schwertern und an schwarz-weißem Bande. 4 Klassen in 5 Abstufungen. (Taf. II, Abb. 8: Stern zur 2. Klasse mit Schw.; Taf. II, Abb. 16: 2. Klasse mit Schw.)

Berdienstorden der Preußischen Krone. Gestiftet 1901. Für Kriegsverdienst mit Schwertern. 1 Klasse (Taf. II, Abb. 5: mit Schw.).

Rote = Kreuz = Medaille. Gestiftet 1898. Für

Rote = Kreuz = Medaille. Gestiftet 1898. Für Berdienst auf dem Gebiete der Menschenliede. Auch Frauenorden. 3 Klassen. (Taf. II, Abb. 13: 1. Klasse; Taf. II, Abb. 12: 2. Klasse; Taf. II, Abb. 14: 3. Klasse.)

Berdien sttreug für Kriegshilfe. Gestiftet 1916. Auch Frauenorden. 1 Rlasse (Taf. II, Abb. 17).



Wünheim mit Blick auf den Hartmannsweilerkopf. Nach einer Originalzeichnung des Kriegsteilnehmers D. W. Stillhammer.

Eichenlaub und Schw.; Taf. II, Abb. 11: 3. Klasse mit Schw.; Taf. II, Abb. 9: 4. Klasse mit Schw.) Orden Pour le Mérite. Gestiftet 1740. Nur

Orden Pour le Mérite. Gestiftet 1740. Nur sur Offiziere. Tapferkeitsorden. 2 Klassen. (Ganz ausnahms-weise auch Großtreuze verliehen.) (Taf. II, Abb. 3: 1. ["mit Eichenlaub"] Klasse.)
Eisernes Kreuz. Gestiftet 1813, neu errichtet

Eiser nes Kreuz. Gestiftet 1813, neu errichtet 1870, wieder neu errichtet 1914. Für Offiziere, Untersossiziere und Mannschaften. Für Berdienste auf dem Kriegschauplat und soldatische Berdienste von Offizieren in der Heimat an schwarzeweißem, für sonstige Berdienste in der Heimat an weißeschwarzem Bande. Großtreuz und 2 Klassen. Erstetes die höchste soldatische Auszeichnung Preußens; seit dem Bestehen dis heute nur siedzehnmal (fünfmal 1813/14; neunmal 1870/71; dreimal 1914/17 verliehen. Die 1. (Taf.II, Abb. 2) nur nach Besitz der 2. Klasse (Tas. II, Abb. 4: 2. Klasse am schwarzeweißen Bande). Besitzer der 2. Klasse am schwarzeweißen Bande). Besitzer der 2. Klasse won 1870/71 erhalten eine auf dessen Bande zu tragende "Spange" (Tas. II, Abb. 7) mit dem Kreuze von 1914 in Berkleinerung, statt der 2. Klasse von 1914.

Bayern. Militärverdien st medaille. Gesstiftet 1794. Nur für Feldwebelleutnante, Unteroffiziere und Mannschaften. 2 Klassen. Mit Zulagen verbunden. (Taf. II, Abb. 28: Medaille in Silber.)

Militär=Max=Joseph=Orden. Gestiftet 1806. Nur für Offiziere. Tapferkeitsorden. Für die rangältesten Ritter, Romture und Großkreuzritter mit Jahreseinkünsten verbunden. 3 Klassen, die alle für banrische Offiziere den persönlichen Adel mit "Ritter von" mit sich bringen; falls auch der Vater und der Großvater den Orden besahen, den Anspruch auf Berleihung des Erbadels. (Tas. II, Abb. 29: Romturkreuz.)

Militärverdien storden. Gestistet 1866. Für Ariegsverdienst mit Schwertern, für Personen des Soldatensstandes an weißem Bande mit je einem blauen und je einem schwarzen Randstreisen; für Beamte und Zivilspersonen mit einem blauen Mittels und je einem schwarzen Randstreisen. 6 Klassen (Taf. II, Abb. 21: Stern der Großtreuze mit Schw.; Taf. II, Abb. 20: Kreuz der Komture mit Schw.; Taf. II, Abb. 22: Offiziertreuz; Taf. II, Abb. 23:



Der große Belchen.

Ritterfreuz 1. Klasse mit der Krone und Schw.; Taf. II, Abb. 18: Ritterfreuz 2. Klasse mit Schw.) und Militär= verdienstfreuz in 3 Klassen: Gold, Silber, Bronze, letteres nur für Unteroffiziere und Mannschaften, Beamte und Zivilpersonen im entsprechenden Range (Taf. II, Abb. 19: In Gold mit der Krone und Schw. am Soldatenbande; Taf. II, Abb. 24: In Silber mit der Krone und Schw. am Be-amten- usw. Bande).

Berdienstfreuz und Dienstauszeich nungs-freuz für freiwillige Krantenpflege. Ge-stiftet 1901. Berdienstfreuz in 2 Klassen, für Kriegsverdienst: mit Spange mit der Jahreszahl des Feldzuges. Dienst= auszeichnungstreuz für 20 Dienstjahre. Auch Frauenorden. (Taf. II, Abb. 25: Berdiensttreuz 2. Klasse mit der Kriegs=

auszeichnung.)
Militärsanitätsorden. Gestiftet 1914. Für Sanitätsoffiziere. 2 Klassen. Mit Zulagen verbunden. (Taf. II, Abb. 26: 2. Klasse.)

Rönig = Ludwig = Kreuz. Gestiftet 1916. Für Kriegsverdienst in der Heimat. 1 Klasse (Taf. II, Abb. 27). Königreich Sachsen. Militär = Santt = Hein = Tids = Orden. Gestiftet 1736. Rur für Offiziere. Tapferseitsorden. 4 Klassen. (Taf. II, Abb. 30: Kitter=

freuz.)

Militar = Santt = Seinrichs = Medaille. Ge= stiftet 1796 als "Militärverdienstmedaille". Nur für Unter= offiziere und Mannschaften. 2 Klassen. (Taf. II, Abb. 31: Medaille in Gilber.)

Berdien in Stoel.)
Berdien ftorden. Gestiftet 1815. Für Kriegs=
verdienst mit Schwertern. 6 Klassen. (Taf. II, Abb. 38:
Romturkreuz mit Schw.; Taf. II, Abb. 36: Ritterkreuz
1. Klasse mit Schw.; Taf. II, Abb. 36: Ritterkreuz 2. Klasse
mit Schw.; Taf. II, Abb. 35: Berdienskreuz mit Schw.)

Albrechtsorden. Gestiftet 1850. Für Kriegs-verdienst mit Schwertern. 7 Klassen. (Taf. II, Abb. 40: Romturkreuz mit Schw.; Taf. II, Abb. 41: Ritterkreuz 1. Klasse mit Schw.; Taf. II, Abb. 42: Ritterkreuz 2. Klasse mit Schw.; Taf. II, Abb. 43: Albrechtskreuz mit Schw.) Sidonien orden. Gestiftet 1870. Für Verdienst auf dem Gebiete der Menschenliebe. 1 Klasse. Frauenorden.

Chrenkreug für freiwillige Wohlfahrts-pflege. Gestiftet 1871 als Erinnerungskreug für freiwillige Krankenpflege. 1 Klasse. (Taf. II, Abb. 34). Auch Frauenorden

Ehrenzeichen". Für Kriegsverdienst mit Schwertern 2 Klassen. (Taf. II, Abb. 33: Kreuz mit der Krone und

Carolamedaille. Gestistet 1892. Für Kriegs-verdienst mit Spange. Für Berdienst auf dem Gebiete der Menschenliebe 3 Klassen. Auch Frauenorden

Friedrich = August = Medaille. Gestiftet 1905. Für Unteroffiziere und Mannschaften und so weiter. Für Rriegsverdienst: das Band mit blauen Streifen. 2 Klassen. Auch Frauenorden. (Taf. II, Abb. 39: Medaille in Bronze.) Maria = Anna = Orden. Gestiftet 1906. 3 Klassen.

sen und Maria-Anna-Areuz. Frauenorden. Ariegsverdienstfreuz. Gestiftet 1915. Für vaterländische Betätigung während des Krieges. 1 Klasse. (Taf. II, Abb. 32.)

Dfterreich-Ungarn. Militar. Maria - The. resien = Orden. Gestiftet 1757. Rur für Offiziere. Tapferfeitsorden. Mit lebenslänglichen Jahreseinfunften verbunden. 3 Klassen, die alle für Inländer den Adelstand mit sich bringen. (Taf. II, Abb. 51: Romturtreuz.) Tapferteits medaille. Gestiftet 1789, Für

Unteroffiziere und Mannschaften. 4 Rlassen, von denen die ersten drei für Inländer monatliche Julagen mit sich bringen. (Taf. II, Abb. 47: große Medaille in Silber; Taf. 11, Abb. 49: fleine Medaille in Silber.)

Geiftliches Berdienftfreug. Geftiftet 1801. Für Kriegsverdienst an weiß-rotem, sonst an weißem Bande.

2 Rlaffen.

Leopoldorden. Gestiftet 1808. Für Rriegs-verdienst mit Lorbeerzweigen. 4 Rlassen. (Taf. 11, Abb 52: Ritterfreug mit dem Kriegsabzeichen.)

Orden der Eisernen Arone. Gestiftet 1816. Für Kriegsverdienst mit Lorbeerzweigen. 3 Klassen. (Taf. 11, Abb. 45: Romturfreuz mit dem Kriegsabzeichen.) Frang = Josef = Drden. Gestiftet 1849. 4 Rlaffen.



Nach einer Reichnung bes Rriegsteilnehmers S. B. Stillhammer.

Für Rriegsverdienst: Stern jum Groß- und Romturfreug mit Lorbeerfrang; Romtur= und Ritterfreug am Bande des Militärverdienstfreuzes; Offizierkreuz mit grüngeschmelzten Bändern an der Krone. (Taf. II, Abb. 44: Offizierkreuz mit dem Rriegsabzeichen.)

Militärverdien streuz. Gestiftet 1849. Rur für Offiziere. Für Kriegsverdienst: mit Lorbeerzweigen. 3 Klassen. (Taf. II, Abb. 48: 3. Klasse mit dem Kriegs= abzeichen.)

Goldenes und Silbernes Berdienstfreug mit und ohne Krone. Gestiftet 1849. Für Kriegsverdienst: am Bande der Tapferkeitsmedaille. 4 Klassen. Militärver dien st med aille. Gestiftet 1890.

Rur für Offiziere (Militärbeamte). Für Kriegsverdienst: am Bande des Militärverdiensttreuzes. 3 Klassen. (Taf. II, Abb 46: Medaille in Gold; Taf. II, Abb. 50: Medaille in Gilber.)

Chrenzeichen für Berdienste um das Rote Kreuz. Gestiftet 1914. Für Kriegsverdienst: mit Lorbeerfranz. 4 Klassen und 2 Medaillen. Auch Frauenorden.

Rriegskreuz für Zivilverdienste. Gestiftet 1915. 4 Klassen. Auch Frauenorden. Eisernes Berdien stifte uz mit und ohne Krone. Gestiftet 1916. Kur für Unteroffiziere und Mannschaften. für Kriegsverdienst: am Bande der Tapferkeitsmedaille. 2 Klassen.

#### Im Oberelfaß.

Bon Walter Dertel. (Stergu bte Bliber Gette 75-77 )

Westlich von der schönen geraden Straße, die sich von Sulz nach Sennheim hinzieht, ragt ein steiler Felskegel bastionartig in die Rheinebene vor. Es ist der Hartmanns= weilertopf, wohl diejenige Sohe in den Bogesen, um deren Besit die heftigsten Kämpfe geführt worden sind. Man erkennt den hohen militärischen Wert dieser Erhebung erst die recht, wenn man an ihrem Ostrande auf dem Hange steht. Wie eine riesige Landkarte liegt die ganze Kheinebene por unseren Bliden ausgebreitet, ein Bunkt für ben französischen Artilleriebeobachter, wie er nicht idealer gedacht werden fann.

Der Aufstieg aus dem Tal ist nicht ohne Schwierigkeiten. Schon von Radersheim an ift die Sache recht ungemutlich, weil die Franzosen die Zugangswege stets scharf unter Feuer halten und auch fleißig in die an der Straße gelegenen Orte, wie Wünheim, Hartmannsweiler und Wattweiler hineinschießen. Man muß daher sehen, möglichst raich an ben Fuß des Sartmannsweilerkopfes zu tommen, wo der Berghang doch immerhin etwas Schuk gewährt, und woman vor allem auch gegen Sicht gedeckt ist. In langen, in den Felsen gehauenen Windungen führt die Straße bergan. Der Westhang des Berges ist mit prachtvollem Laubwald bedeckt, dem auch das Artillerieseuer nichts hat anhaben können. Es sind auffallend viel schöne Eichen darunter; nur hier und da erinnern palmenartig aufgeblätterte Baum-stümpfe und abgerissene Aste, daß auch hier ein französischer Eisenvogel den Frieden des Waldes gestört hat. Je weiter man nach oben kommt, desto schlimmer sieht

es in dieser Hall had, die endlich auf der kleinen Hochses in dieser Hinstellung, die den obersten Teil dieses 957 Meter hohen Berges einnimmt, der Wald einer fürchterlichen Zerstörungszone Plat macht. Die Bäume sind hier fast sämtlich durch Granaten und Wurfminen umgelegt, zersest und zersplittert, und die zerhadten Stumpfe reden anklagend ihre Trummer gen Simmel.

Beim Beginn ber Rampfe hatten die Frangosen sofort den Hartmannsweilerkopf besetzt und als Stützpunkt ihrer Bogesenbefestigung eingerichtet, sowie auch eine Sauptstelle ihrer Artilleriebeobachtung dorthin verlegt. So blieb die Lage dis Mitte Januar 1915. Um diese Zeit wurde eine deutsche Stofgruppe zusammengezogen, deren Kern die Kavalleriebrigade Heitborn und die vorzüglichen Mecklensburger 14. Jäger bildeten, deren Geschichte überhaupt stark mit dem Hartmannsweilerkopse verknüpft ist. Am 17. Jasuar dessen die Artilleriengebergitung und am Margen des nuar begann die Artillerievorbereitung und am Morgen des 19. traten die Kompanien und Schwadronen zum Sturm an. Nachdem die schweren Minenwerser noch einmal kräftig gewirkt hatten, wurde zunächst der dem Hartmanns-



Angreifende öfterreichisch-ungarifche Sturmfruppe in ber Furt eines Gees an ber Isonzofront.

weilerkopf vorgelagerte Sirzenstein gestürmt und durch mehrere rheinische Kompanien genommen, dann wurde der Angriff umfassend gegen den Hartmannsweilertopf durchgeführt. Der Sturm war schwer; die Hänge waren vereist und mit Felsgeröll bedeckt und durch Astverhaue und Drahts hindernisse gesichert. Doch er gelang. Dank der umsichtigen Anlage des ganzen Angriffes war es möglich, die Hochstaden vollkommen zu umfassen und die sich dort verzweifelt wehrenden Alpenjäger sämtlich gur Ubergabe gu zwingen, während die bei Jägertanne stehenden Deckungschwadronen alle Entsapersuche der Franzosen abwiesen.

Der Hartmannsweilerkopf gehörte den Deutschen.

Die Franzosen waren aber nicht gewillt, so ohne weiteres

den Besit dieser wichtigen Stellung zu verschmerzen. Gie zogen starte frische Truppen heran, und nachdem tagelang schwerstes Feuer auf dem Hartmannsweilerkopte gelegen hatte, brachen sie mit einer großen Anzahl Elitetruppen, darunter vor allem Alpenjäger, zum Angriff vor. Es gelang ihnen auch tatsächlich, vermöge ihrer bedeutenden Aberlegen= heit die Deutschen bis auf den Ofthang des Hartmanns= weilerkopfes zurückzudrücken. Das konnten sich diese natür-lich nicht gefallen lassen. Gine Anzahl Jägerbataillom kamen heran, die Gardejäger, die Gardeschüßen, die 14. Jäger, die bereits so tatkräftig beim ersten Sturme mitgewirkt hatten, Hanseaten und Landwehrgrenadiere. Und eines schönen Tages prasselte ein Artilleriefeuer aut die überraschten Franzosen nieder, wie sie es bisher im Frühjahr 1915 noch nicht erlebt hatten. Die schweren Minenwerfer taten das ihrige und dann brachen die Sturmbataillone vor. Von Baum zu Vaum pirschten sie sich vor und ihre tresssicheren Schüsse räumten unter den Feinden mächtig auf. Maschinengewehre, im Rugelregen vorgerissen, griffen ein, und so sahen sich die Franzosen in unüberschlichem Waldtampfe umfaßt und auf die Sochfläche gurudgeworfen, an deren Westrande es ihnen gelang, sich erneut festzuseten. Dort liegen sie heute noch, und trot wiederholter Bersuche war es ihnen nicht möglich, bis zum Ostrande durchzustoßen und die beiden für die Beobachtung ausschlaggebenden Bunkte, den Aussichtsfelsen und den "Rehfelsen" abermals

in ihren Besit zu bekommen. Ein Gelande, in dem der Rleinkrieg auch heute noch in voller Blute ist, ist das Gelande um den Großen Belchen. Hier liegen sich die beiden Parteien durch Kilometer getrennt gegenüber und nur tede Patrouillen stoßen schneidig gegen Die feindlichen Blodhaufer vor, die hier die Rernpuntte der Befestigung bilden. Das Gelande um den Großen Belchen

war aber im Winter auch ber Tummelplat ber Schnee= schuhbataillone. Maschinengewehre wurden auf Schlitten mit vorgeschafft, der prattische Wert der Schneehemden sowie der gesamten Schneeschuhausrüstung überhaupt hier zuerst ausprobiert, wobei sich die 1. Württembergische Schnee-schuhkompanie, die hier als eine der ersten Schneeschuhtruppen auftrat, besonders auszeichnete.

#### Tolmein.

Bon Dberft Egli. (Stergu bte Bilber Sette 78 und 79.)

Durch die Gelandeverhaltniffe zerfallt die öfterreichifch= ungarische Jongofront in vier Abschnitte: den Rarft, die Ge= gend von Gorg, das enge Tal von Plava-Canale mit der dahinter liegenden Sochfläche von Seiligengeift (Bainfigga) und endlich die Gegend von Tolmein, wo das Kampfgebiet vom Jonzo (etwa 150 Meter ü. M.) bis in die Felsen= und Schneeregion des Krn (2245 Meter u. M.) hinaufsteigt. Ein Raum, in dem Höhenunterschiede von über 2000 Metern vorkommen, kann natürlich keinen einheitlichen Charakter haben. Als ich Anfang April 1917 dort war, blühten unten im Tale die Frühlingsblumen und oben am Arn, den die Italiener den Monte Nero nennen, tobte der Schneesturm und donnerten die Lawinen, so daß die Berbindungen mit den tapferen Berteidigern diefes Nordpfeilers der Iongofront tagelang unterbrochen waren. Jeder, der einmal einen Schneesturm in den Alpen erlebt hat, weiß, was es heißt, in diesen Gebieten während der langen Wintermonate auszuharren. Trot aller Fürsorge, die die österreichische ungarische Heeresleitung diesen allen Unbilden der Witterung und Alberköllen des Feindes auszelehten Truppen zusammen und Aberfällen des Feindes ausgesetten Truppen gutommen läßt, find doch ungewöhnlich ausdauernde und gahe Goldaten nötig, damit sie nicht förperlich und geistig zusammenbrechen. Bürden die Besatzungen des Arn und der in südlicher Rich= tung anschließenden Sohen des Mrzli Brh und Bodil Brh nachgeben, so würde eine schwer auszufüllende Bresche in die Berteidigung des Abschnitts Tolmein geschlagen. Aber die Aussichten der Italiener, hier einen nennenswerten Erfolg davonzutragen, sind heute geringer als je. Im Arngebiet haben sie gleich zu Beginn des Krieges von ihren Rerntruppen Alpini und eine besonders zu diesem Zwede zusammengestellte Bersaglieridivision eingesett. Ungarn, Die nie so hohe Berge gesehen hatten und in aller Gile un-mittelbar von den Schlachtfeldern Galigiens herangeführt worden waren, haben fie aufgehalten, und bann ging in

harten Rämpfen der beste Teil dieser italienischen Angriffs-

truppen an den steilen hängen zugrunde.

Der Marktsleden Tolmein selbst liegt 200 Meter ü. M. in einem engen Kessel, der vom Isonzo durchstossen und ringsum von Höhen beherrscht wird, die nördlich im Bodil Brh 1000 Meter übersteigen, östlich erreicht der Triglav Brh 980 Meter, dann senken sich die Berge allmählich. Die Sohe von Sv. Maria südlich von Tolmein liegt nur noch 509 Meter Bon Westen her können die Italiener auf wenige Rilometer Entfernung von Bergen, die höher als 800 Meter ü. M. sind, in die Ortschaft hineinsehen. Mitten aus dem Talboden heraus überragt der Schloßberg das nächste Geslände. Günstig ist demnach die Lage der Verteidiger Tolsmeins keineswegs zu nennen, denn alle Zugangswege sind unter dem Feuer der italienischen Batterien; sie könnten dauernd beobachtet werden, wenn sie nicht mit gang außer= ordentlicher Sorgfalt mastiert wären. Der Jonzo, der übrigens bei gewöhnlichem Wasserstand stellenweise durch= furtet werden kann, bildet nur auf eine kurze Strecke eine Art Festungsgraben vor den Stellungen der Berteidiger, die den Italienern so zugesetzt haben, daß diese nur noch schwache Posten in den Schützengräben der Ebene von Woltschach zurückgelassen und vorgezogen haben, sich an Sängen der westlichen Tolseite hinguszuziehen

den Hängen der westlichen Talseite hinaufzuziehen.
Der wichtigste Teil des Abschnittes ist der auf dem rechten User des Jionzo liegende Brückenkopf, dessen Stützpuntte die Ruppen von Sv. Maria und Buntt 588 bei Sta. Lucia sind. Dieses Höhenpaar bildet nicht nur eine dauernde Bedrohung für die Italiener, sondern es deckt auch die von Osten kommenden Hauptzugangswege zur Tolmeiner Gegend, die Eisenbahn und Straße durch das Bacatal. Es war den Italienern einmal gelungen, auf dem Westhange der Höhe 588 bis nahe an den Höhenrand heranzukommen, dann trieben sie kräftig geführte Gegenangriffe wieder bis an den Oftrand des Dorfes Woltschach und an die Hänge des Hrad Brh zuruck. Am Fuße der Höhe Sv. Maria sind die von den Italienern geräumten Gräben noch beutlich zu erkennen. ber Westhang ber beiben Soben und bas am Gubfuße ber Sobe 588 liegende Dorf Gelo in sicherem Besitze ber öfterreichisch-ungarischen Truppen, die biese Stellungen ganz besonders start ausgebaut haben.

Aber auch die Italiener haben fleißig geschanzt. Der ganze Söhenkamm westlich des Jonzo ist eine durchlaufende, auf das stärkste ausgebaute Stellung, die wohl als ihre Hauptverteidigungslinie gedacht ist. Über diese Hauptstels lung hinaus vorgeschoben sind auf den gegen das Tal vor=

springenden Bergrippen zahlreiche kleinere, aber starke Stellungen ausgebaut, oft mit vier und fünf stodwertsartig angeordneten Grabenlinien. Was in diesem Abschnitt gang besonders auffällt, ift die verhältnismäßig große Bahl in Felshöhlen eingebauter Geschütze; deutlich erkennt man die sich dunkel vom grauen Felsen abhebenden Scharten namentlich an solchen Stellen, von denen man das Ge= lände vor den Stellungen von der Seite her bestreichen kann. Wenn einmal die Zeit gekommen ist, wird die öster-reichisch-ungarische Artillerie auch diese Punkte zu treffen verstehen.

Lange Zeit ist es im Abschnitt von Tolmein ruhig gesben. Im Gegensatz zu den anderen Abschnitten der blieben. Jonzofront fiel hier nur selten ein Kanonenschuß. Auch in der zehnten Jonzoschlacht wurde Tolmein und sein Brückenkopf nicht ernstlich angegriffen. Die Artillerie dieses Abschnittes hatte auch Gelegenheit, wirksam in den Kampf einzugreisen, der sich am Jonzo bei Bodrez in der Gegend von Canale abspielte. Daß die dort auf das Ostuser des Flusses vorgedrungenen Italiener eine Schlappe erlitten und ichleunigst wieder gurudgeben mußten, ift der im Abschnitt Tolmein stehenden Artillerie mit zu verdanken, da sie den Italienern jede Möglichkeit nahm, eine Brücke zu bauen oder eine Fähre einzurichten.

### Amerikanische U-Bootjäger und ihre Taktik.

Bon Oberingenieur C. E. Benmann. (hiergu bas Bilb Geite 80.1

Amerika sieht es als seine besondere Ehre an, die deut= schen Unterseeboote zu vernichten und dadurch die See= sperre um die Ruften der Berbandsländer gu sprengen, denn der Sperre wegen hat es Deutschland die Freundschaft gekündigt und gegen sie will es auch vornehmlich den Kriegsspfab betreten. Seltsame Feldzugspläne hat man dort hiersfür aufgestellt, ohne jede Rücksicht darauf, daß taugliche Mittel dazu gar nicht vorhanden sind, sondern gerade zuerst erfunden werden muffen. Einstweilen spielt man aber einmal Krieg vor der eigenen Haustür und hat den Rusten= wachdienst und die Hafensperre eingerichtet, um dem un-gestümen Tatendrang der freiwilligen Heer= und Flotten= führer vom Schlage Theodor Roosevelts ein geeignetes Betätigungsfeld zuzuweisen. Als ob die amerikanischen Rusten-gewässer von deutschen U-Booten nur so wimmelten, die nichts Wichtigeres zu tun hatten und wünschten, als die "Empire City" zu bombardieren und das Facellicht der Freiheitsgöttin auf Liberty Island für immer auszulöschen



Phot. t. u. t. griegsminifterium, Wie

Sturmangriff öfterreichifch-ungarifcher Truppen auf eine ifalienifche Stellung an ber Ifongofront.

Nach ameritanischen Berichten und bildlichen Darsstellungen herrscht denn auch in der Tat wildester Kriegstaumel, besonders an den Küsten, hervorgerusen durch allerlei Kriegsdilletanten und ihren Anhang, zu dessen Anssührern sie sich selbst ernannt haben. Namentlich bei den "Bowermen" (Motorbootleuten) gehört es zum guten Ton, Kommodore eines Patrouillengeschwaders zu sein, um die heimische Küste vor den Angrissen der deutschen U-Boote zu schüßen. Wer irgend ein halbwegs geeignetes Motorboot besitzt, hat sich dieser freiwilligen Küstenwache zusgesellt und sein größter Stolz ist es, wenn er irgendwo eine Kanone auftreiben und auf seinem Boot aussellen kann, um es zum Unterseedootjäger zu machen. Ohne Scheinwerfer tut es aber überhaupt kein Jachtbesiger mehr in Amerika, und die Zusahrtstraßen zu den großen Häsen, namentlich Neunork und Umgegend, sind allabendlich beleuchtet wie die belebtesten Geschäftstraßen. Die Jagd auf U-Boote ist zum vornehmsten Modesport geworden. Da aber die echten schwer zu sinden sind, weil sie sich mit Borliebe in den genau begrenzten europäischen Seesperrzgebieten aufzuhalten pflegen, hat man eine Anzahl Boote gemietet, die seindliche Unterseedoote zu Abungszwecken markieren. Den begeisterten Juschauern kann man so wenigstens vor die Augen führen, wie man mit den deutsschen "Submarins" ohne viel Federselen umspringen würde,

Die größeren Motorboote, die als Unterseebootzerstörer dienen sollen, hat man zum Teil auch mit einem Torpedosrohr an Ded bewassnet, ja, sogar versucht, Torpedovorsichtungen vorn unter dem Vsförmig gestalteten Boden der Motorboote anzubringen, wobei die Torpedo vom Ded oder Steuerstand in Fahrtbetrieb gesetzt werden können. Die Schußrichtung wird hierbei dem Torpedo, ähnlich wie beim Unterseeboot, durch die Fahrtrichtung des Motorsbootes selbst gegeben. Alle derartigen UsBootjäger sind auch mit Funkentelegraphieeinrichtung und zum Teil mit Gittermassen mit Scheinwerserstand versehen.

Alle diese Maßnahmen sind indessen nur in der Nähe der Küste ausführbar, da die verhältnismäßig kleinen Motorboote weder den Atlantischen Dzean überqueren, noch die hierzu nötigen Mengen Betriebstoff sassen Können. Mehrere tausend Motorboote sind allein für die Bewachung der 21 000 Seemeilen langen amerikanischen Küste notzwendig. Viele Hunderte dieser Boote, die die amerikanische Kriegsindustrie im Laufe des Krieges schon an die Verbandsmächte, besonders an England, geliefert hat, haben sich ihren Aufgaben nicht gewachsen gezeigt und mußten deshalb umgebaut oder durch ebensoviele verbesserte Voore ersetzt werden.

Um die vorhandenen Boote aber wenigstens aufbrauchen zu können, hat Amerika den weiteren Plan gefaßt, die nach



Ameritanifches Patrouillenboot.

wenn — ja, wenn man dazu nicht erft über ben Dzean fahren und auch dort noch mühfelig nach ihnen suchen müßte.

Die amerikanische Marineverwaltung hat diese Motorbootgeschwader schon im Sommer 1916 eingerichtet, zu Abungen herangezogen und, soweit als sie sich eigneten oder die Abungen beendeten, der Marinereserve zugeteilt. Glänzend war der Erfolg nicht, denn eiserne Disziplin und strammer Dienst ist nicht nach dem Geschmack des "freien" Amerikaners und viele davon haben kurzerhand die Abungen wieder abgebrochen, als sie ihnen lästig wurden und es ernst zu werden begann. Als nämlich "U53" an der amerikanischen Küste erschien und darkat, daß sie für die neuen deutschen Unterseedvote nicht unerreichdar ist.

Das Freiwilligenspstem reicht also bei weitem auch in Amerika nicht aus und die Admiralität hat selbst geeignetere Motorboote bauen lassen müssen. Sie sind zwischen 18 bis 30 Meter lang und sehr schnell, mit Stundengeschwindigsteiten von 50 bis 65 Kilometern und zweis die dreisachem Propellerantrieb. Hierdurch soll es ihnen möglich sein, ihre Geschwindigkeit augenblicklich durch Ankurbeln oder Abstellen mehrerer Motoren zu vergrößern oder zu vermindern, um den U-Booten das Tressen der kleinen slinken

Fahrzeuge unmöglich zu machen.
Sie sind teilweise an den Motorräumen und Steuersständen leicht gepanzert und mit leichten Schnellseuersgeschützen bewaffnet, zu welchen man die älteren Ballonsabwehrkanonen der Flotte umgebaut hat, die sich für diesen Zweck als nicht genügend leistungsfähig erwiesen.

ben friegführenden Berbandsländern fahrenden Sandelschiffe zu Geleitzügen zusammenzustellen und im Sperrgebiet durch diese Art Unterseebootjäger geleiten zu lassen. Bis dahin sollen sie an Deck der Handelsdampfer wie Rettungsboote mitgeführt und erst im Sperrgebiet zum Geleit der Handelsflotte ins Wasser gesett werden. Aber ganz abgesehen davon, daß die deutschen U-Boote sortwährend auch von Torpedobootzerstörern und bewaffneten Fischdampfern geleitete Schiffszüge mit Erfolg anzugreisen und mindestens die wertvollsten Schiffe daraus zu versenken vermögen, begegnet auch die Ausführung dieses Planes großen Schwierigkeiten. Für den Transport größerer U-Bootjäger reicht vielsach der Raum auf dem Deck und die Hebevorrichtung von Frachtdampfern nicht aus und erfordert zeitraubende Umbauten, wohingegen wiederum kleine Boote bei schlechtem Wetter entweder gar nicht ausgeselett werden, oder großen Schiffen nicht mit ausreichender Geschwindigkeit voraussahren oder solgen können.

Selbst im Land der unbegrenzten Möglichkeiten hat man also noch keine Möglichkeit gefunden, das deutsche U-Boot auszurotten. Es hat sich inzwischen sehr stark vermehrt und erheblich verbessert. Ausgebildete Reservemannschaften sind vollzählig vorhanden und an Material sowie Mannschaft haben die Deutschen einen Borsprung, den mit U-Bootzigern auch nur einzuholen den Amerikanern mindestens viel Zeit kosten wird, während der die Schiffsversenkungen unentwegt weiter vor sich gehen und in verheerender Weise den Bestand der feindlichen Handelsstotten verringern.

# Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17.

(Fortfetung.)

Nach der Zertrümmerung dreier italienischer Armeen an der Jsonzofront, nach dem für die Italiener ungünstigen Verlauf des österreichisch-ungarischen Gegenstoßes und dem völligen Mißlingen der weitreichenden Pläne, mit denen Cadorna in die zehnte Jsonzoschlacht eingetreten war, hatte die italienische Regterung gegenüber der erregten Bevölkerung einen schweren Stand. Bon den k. u. k. Truppen in der Karsschlacht eingebrachte Gefangene erzählten schon von blutigen Ausständen in vielen Städten des Landes,

die zum Beispiel in Mailand solchen Umfang annahmen, daß sich die Ausständischen und die durch Militär verstärfte Polizei förmliche Gesechte lieserten. Die Behörden konnten dort des Ausstandes nicht mehr Herr werden und zogen deshalb englische Kavallerie heran, die ihn mit rücksichtes loser Gewalt unterdrückte. Unter diesen Umständen schien es geboten, in dem Bolke eine neue Hoffnung auf den Sieg zu erwecken. Cadorna machte einen Bersuch dazu in den Bergen Tirols, indem er seine Truppen gegen die Bers



Vormarich auf einer Bergstraße im feindlichen Feuer. Rach einer Originalzeichnung von Fritz Bergen.

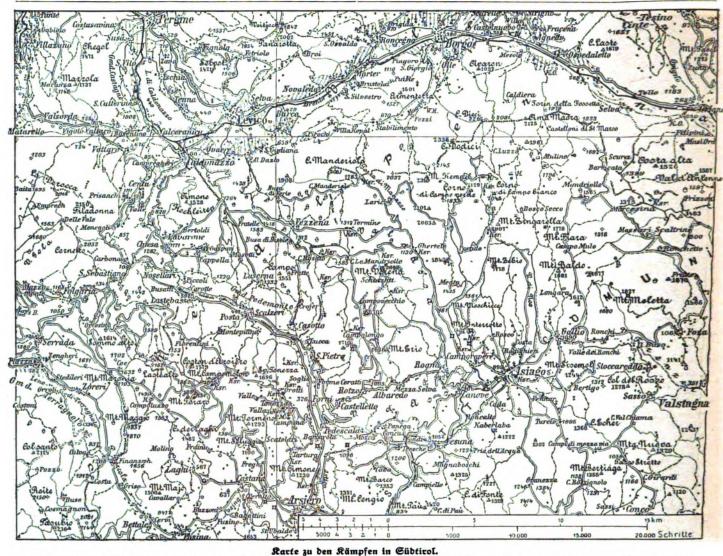

Ausschnitt aus der Neuen Generalfarte des füdweftlichen Kriegichauplates (westliches Blatt), herausgegeben vom t. u. t. Militargeogr. Institute in Bien.

teidigungslinie, die die Osterreicher und Ungarn im Jahre vorher in ruhmvollen Kämpfen gezogen hatten, anrennen ließ. Aber schon der erste kräftige Infanteriesturm zerschellte am 10. Mai. Die österreichisch-ungarische Front zwischen dem Suganer und dem Asticotal (siehe die Bogelschaukarte Band IV Seite 473) zog sich vom Suganer Tal über den Civaron, gewann im Diecigebiet italienischen Boden und verlief dann in einem nach Osten ausschwingenden Bogen über das Zebiomassiv gegen den Monte Interrotto, blied am nördlichen Rande der Assacht, überquerte nördslich von Pedescale den Astico, durchmaß den Raum Cimone—Posinatal südlich vom Berge Majo und mündete im Pasubiogebiet auf Tiroler Boden. Diese Linie schloß die starken Festen Monte Verena, Campolongo, Camposmolon, Tenezza und viele andere die italienischen Stellungen überhöhende Punfte in sich ein. Den Italienern war aber infolge des plöglichen Abbruchs der österreichisch-ungarischen Borwärtsbewegung im Jahre 1916 immer noch ein beträchtlicher Teil hoher Bergstellungen geblieben, von denen aus sie weite Strecken hinter der österreichisch-ungarischen Front einsehen und bedrohen konnten.

Sie suchten dabei vor allem die Zusahrtstraßen ihrer Gegner zu vergasen. Ihre Artillerie, unterstüßt durch engslische und französische Batterien, entwickelte trotz des uns günstigen Wetters auch mit den größten Kalibern eine lebhafte Tätigkeit, um die österreichisch-ungarische Artillerie niederzukämpsen, die am 10. Juni-durch ihr gutliegendes Sperrseuer die Sturmreihen der Italiener so sehr gelichtet hatte, und die Zusahrten zu unterbinden (siehe Bild Seite 81). Um der surchtbaren Wirtung der k. u. k. Batterien nach Möglichkeit auszuweichen, richteten die Feinde ihre wuchtigken Sturmläuse diesmal gegen Monte Forno, Monte Chiesa und den Grenzkamm des Suganer Tales. In den steilen hängen dieser Gebiete war es den Angreisern möglich, sich, gut gedeckt gegen Granaten, ohne große Bersluste den österreichisch-ungarischen Stellungen zu nähern.

Dort kam es in den Tagen vom 11. bis 15. Juni zu blutigen Nahkämpfen. Die Steirer erwiesen sich abermals als unsvergleichlich tapker und schüttelten die immer wieder ansbringenden Sturmhaufen der Feinde regelmäßig ab, die nicht das kleinste Stück Boden zu besetzen vermochten.

Unterdessen hatte der Feind an der Kärntner Front Borbereitungen zu Angrissen getrossen. Im Plödengebiet zwar wagte er keinen größeren Borstoß, dagegen grissen im Rombonabschnitt am 17. Juni Teile des bosnischerzegowinischen Infanterieregiments Nr. 4 die Italiener an und entrissen ihnen einen wertvollen Stützunkt, wobei sie auch Gesangene machten. Ihren Gewinn behaupteten die Sieger gegen krästige Wiedereroberungsversuche.

Auf der Hochfläche der Sieben Gemeinden und im Suganer Tal zwischen Asiago und der Brenta entwicklte sich am 18. Juni wieder ein großer Artilleriekamps. Ihm folgte eine Infanterieschlacht mit ungeheurem Kraftzutgebot. Am 19. morgens vier Uhr fünfundvierzig Misnuten setzen die Feinde den ersten Sturmangriff westlich von Asiago auf der Hochfläche der Sieden Gemeinden an. Die frästig vorslutende Angriffswelle kam aber trogaller Macht nicht einmal an die Hinderniszone der österreichisch-ungarischen Stellung heran; sie wurde vollkommen zerstreut. Nördlich von dieser Stelle, am Crasebio, drangen die Feinde in mehreren dichtgestaffelten Wellen mit bedeutender Abermacht vor. Sie gerieten jedoch in das flanstierende Feuer der Artillerie und Maschinengewehre und brachen infolgedessen auch hier schon vor den Hindernissen der k. u. k. Truppen sast vollständig zusammen.

Die Hauptstreitmacht hatte der kommandierende italienische General Mombretti wieder am Suganer Grenzkamm zusammengezogen, um dort mit stärkster Abermacht gegen den Dosso del Fine durchzubrechen. Die wütendsten Zusammenstöße entbrannten vor Campigoletti in der Richtung auf die Diecispike. Über die Höhe 2089 hinweg wollten hier die Feinde ins Suganer Tal einbrechen. Der Berg CampigoIetti hatte Mombretti schon eine ganze Anzahl seiner tapsersten Regimenter gekostet; die Bataillone Bestone, Mercantur und Bassand hatten sich in vergeblichen Anstürmen gegen die österreichisch-ungarische Berteidigung bereits am 15. Juni verblutet und 3000 Tote und Berwundete eingebüst. Am 19. Juni stand den Italienern auf dem Campigoletti wieder dasselbe, aus Steirern und Slowenen zusammengeseste Jägerdataillon gegenüber, das dort schon einmal einen seindlichen Borstoß zum Zerschellen gebracht hatte. Diese Leute vom "Eisernen Korps" hatten auf ihrer kleinen Felstuppe das vierundzwanzigstündige Trommelseuer wie durch ein Wunder überstanden, aber jegliche Berbindung mit den Reserven und der höheren Führung verloren. Die Granaten waren in solcher Wenge in dem schmalen Stellungsraum eingeschlagen, daß schon mit der Bernichstellungsraum eingeschlagen, daß schon mit der Bernichstellungsraum eingeschlagen, daß schon mit der Bernichsaber war es gelungen, dem tapseren f. u. k. Jägerbataillon Bersteidigern möglich war, die Lage völlig wiederherzusstellen. Das unmöglich Scheinende war durch die unvergleichliche Haltung des wackeren Bataillons möglich geworden: die Höhe von Campigoletti, die Höhe 2089, blied im Besit der Osterreicher und Ungarn.

In den nächsten Tagen ereigneten sich nur kleinere Zusammenstöße. Besondere Bedeutung legte der amtliche italienische Bericht über den 20. Juni der Sprengung einer Ruppe am Lagazuoi bei, die nach der italienischen Front zu vorsprang. Die Italiener hatten den Borsprung

monatelanger Arbeit unterhöhlt, Stollen angelegt und diese mit gro-Ben Sprengftoff= maffen geladen. Dann fprengten fie die Ruppe in die Luft und glaubten, der Besatzung den Untergang bereitet 3u haben. Trog= dem ließen fie der Sprengung Borsicht noch ein furzes Trommel-feuer folgen und griffen nachher mit einer starken In= fanterieabteilung an. Den Berteidi=

gern war aber das



Dr. Arfur hoffmann. bisheriger ichweizerischer Bundesrat und Leifer ber auswärtigen Politit.

Borhaben der Italiener nicht verborgen geblieben. Rurz vor der Sprengung räumten sie die Ruppe und gleich danach, noch während des italienischen Trommelseuers, nahmen sie die Stellung vorsichtig wieder ein. Die anrückenden Feinde wurden mit Handgranaten empfangen; sie vermochten nicht einmal den Sprengtrichter zu besetzen, den rasch folgende Stohtruppen der Osterreicher und Ungarn einnahmen. Während die Italiener starke Berluste erlitten, hatten die k. u. k. Truppen weder Tote noch Berwundete zu beklagen. Nichtsdestoweniger bauschten die Italiener den Borfall zu einer ruhmvollen Tat ihrer Truppen auf.

Es unterlag keinem Zweifel, daß auch der neue große Vorstoß Cadornas auf der Hochstäde der Sieben Gemeinden im allgemeinen wieder ergebnislos verpufft war. Dazu hatten die Italiener 40—50 000 Mann an Toten und Verwundeten verloren, abgesehen von der großen Zahl Gefangener. Die Gesechtstätigkeit, die auch im Lustenmpf nicht ohne Erfolg für die Osterreicher und Ungarn blieb (siehe Vild Seite 85), flackerte vom 22. die zum 25. Juni gelegentlich wieder auf, aber eine Anderung der Lage wurde dadurch nicht herbeigeführt.

Die Lorbeeren, die den Italienern am Jonzo und an der Tiroler Front versagt blieben, suchten sie auf dem albanisch-mazedonischen Ariegschauplaze (siehe Bild Seite 88) in einer anderen Weise zu pflücken, um so der Erregung im Lande einigermaßen entgegenzuwirken. Um 10. Juni besetzten sie Janina, die Hauptstadt des zu Griechenland gehörigen Epirus, wogegen Griechenland so-

fort Einspruch erhob. In den nächsten Tagen zeigte sich aber schon, daß die allem Recht hohnsprechende Handlungsweise der Italiener nur ein Glied in der Rette bedeutender Beränderungen bildete, die die "Schutzmächte" Griechenlands, zu denen Italien allerdings nicht gehörte, vordereitet hatten. Um 12. Juni zwang der "Oberkommissar" der Berbandsmächte, der mit den weitestreichenden Bollmachten zu selbständigem Borgehen versehene Franzose Jonnart, den griechischen Konig Konstantin, zugunsten seines Schnes, des Prinzen Alexander, auf den griechischen Thron zu verzichten und das Land mit dem Kronprinzen und einer Anzahl Staatsmänner zu verlassen. Der König begab sich nach der Schweiz, doch selbst in diesem neutralen Lande begegnete man ihm mit seidenschaftlichem Haß, denn bald nach seiner Antunft in Lugano wurde er von der Menge tätlich angegriffen.

Hale Lande begegnete nach ihm int leibenduchtichen Hale, benn bald nach seiner Anfunft in Lugano wurde er von der Menge tätlich angegriffen.

In allen nicht zum Bierverband gehörigen Staaten wurde die Absehung des standhaften griechischen Königs als unerhörte Gewalttat angesehen. Sie war ein Schritt der Berzweislung, durch den die Kriegführung in Mazedonien neu belebt und vor allem das Heer Sarrails vor dem in Aussicht stehenden Untergange bewahrt werden sollte. Mit einem Schlage schien es nun gerettet und zu einer nachdrücklicheren Kriegführung als disher befähigt zu seiner nachdrücklicheren Kriegführung als disher befähigt zu seine Gewalt bekommen hatte. Eine weitere Verbesserung der Lage des Sarrailschen Heeres ergab sich durch die Berkürzung des Seewegs zwischen den Verbandsläns

dern und dem ma= zedonischen Krieg= schauplat. Bon der italienischen Rufte bis an die Gestade Griechenlands, die von den Westmäch= ten kurzerhand in den Kriegschauplat einbezogen wur= den, von Santi Quaranta bis nach Santi Patras, war für die Truppen und Gerätetransporte bei ber Benugung ber Eisenbahnen durch Frankreich und Italien ein Seeweg von nur noch 75 Kilometern gurudgulegen, ber



Guftab Abor, Mitglied bes schweizerischen Nationalrats und Nachfolger Dr. Artur Hoffmanns.

gegen U-Boote natürlich leichter zu schüßen war als die weite Strecke durch das Mittelländische Meer nach Saloniki. Mitte Juni nahmen die Engländer ihre Front am östlichen Flügel der Gesamtausstellung, an der Struma, zurück. Erbarmungslos legten sie dabei die griechischen Dörfer, die in ihrem Besitz gewesen waren, in Asch und zerstörten planmäßig das ganze Land nördlich von dem Flusse, auch da, wo sie durch strategische Gründe hierzu nicht gezwungen waren. An der Struma behielten die Engländer nur einige Brückenköpfe, um gegen Aberfälle

Engländer nur einige Brückenköpfe, um gegen Überfälle der Bulgaren gedeckt zu sein, die ihre an das Klima geswöhnten Sicherungstruppen in die ehemaligen englischen Stellungen vorschoben und auch darüber hinaus in einigen Abschnitten nachdrängten. —

In Rußland hatten die stürmischen Aufforderungen zur Wiederausnahme der Offensive noch immer kein rechtes Echo gesunden. Die Russen beklagten zum Teil selbst, daß, wie sie meinten, die Deutschen, Osterreicher und Ungarn große Truppenmassen und besonders auch starke Artillerie von ihrer Ostfront weggezogen und damit die Westfront verstärkt hätten. Die zahlreichen Beränderungen im russischen Generalstab hatten bisher nicht dazu beigetragen, das Seer schlagsertiger zu machen; die russischen Soldaten versließen troß der strengsten Maßregeln immer noch massen; haft die Front. Was nützte es dem General Denikin, der Mitte Juni an Stelle Gurkos zum Oberbesehlshaber der russischen Bertrauen entgegenbrachte, während gleichzeitig

ein großer Gifenbahnerstreit ausbrach, der den Bertehr nach ber ruffischen Sudwestfront vollständig lahmlegte. Go fah Denikin seine Sande wieder gebunden und konnte nicht an die Lösung seiner Aufgabe, über den Gereth vorzugehen, benken. Die Lage auf dem russischen Kriegschauplat blieb unverändert dis zum 20. Juni, von welchem Tage an von erhöhter Tätigkeit der russischen Artislerie an der ost-galizischen Front berichtet wurde, derne Schwergewicht auf dem Abschnitt zwischen der Bahn Lemberg—Tarnopol und dem Opjestr lag. Die anhaltende Beschießung des Raumes südlich von Brzezann wurde von den Osterreichern und Ungarn, die hier ihre Geschüße auffahren ließen (siehe Bild Seite 86), kräftig erwidert.

Die zeitweilig recht gewaltsamen Bersuche ber englisschen und französischen Unterhändler, die Kriegführung neu zu beleben, hatten verhindert, daß die zahlreichen Anshänger Lenins, des Borkämpfers für einen Frieden um jeden Preis zur Festigung der innerrussischen Berhältnisse, die Oberhand im Arbeiters und Soldatenrat gewannen. Deshalb lehnten führende russische Männer alle Sonders friedensbestrebungen mit äußerster Leidenschaft ab. Ihre erregtesten Formen rief der Bersuch des schweizerischen Sozialdemokraten Grimm

hervor, mit Unterstühung des Bundesrates Hoffmann (siehe Bild Seite 83), des Leiters der schweizerischen auswärtigen Politik, eine Berbindung zwischen

Deutschland und Rugland zur Anbahnung des Friedens herzustellen. Der Berfuch Scheiterte an einem Bertrauensbruch, an dem auch der schwedische Sozialdemo-frat Branting, ein bekannter Feind Deutschlands, durch Beröffentlichung eines Lelegrammes Hoffmanns über Deutschlands vermutliche Friedensziele hervorragend beteiligt war.

Obwohl Hoffmann eben= fo wie Grimm, der fich jeder= zeit als Feind der Deut= ichen gebärdet hatte, be= wiesen, daß ihnen gar nichts an einem Sonderfrieden Deutschlands mit Rußland, dagegen sehr viel an einem allgemeinen Frieden gelegen hätte, trat der Bundesrat Soffmann von feinem Umt zuruck, um sein Baterland nicht ungerechtfertigten An= griffen der Westmächte aus=

zusehen, die mehrfach betont hatten, daß sie alle Friedens-vermittlungsversuche Neutraler als unfreundliche Handlung ansehen wurden. Hoffmann, der ganz aus eigenem Antrieb und aus Gründen der Menschlichkeit dem Frieden zu dienen gehofft hatte, konnte aber auch durch seinen sofortigen Rückritt nicht verhindern, daß die Schweiz nach außen und im Innern in eine unangenehme Lage geriet. ber franzosenfreundlichen Westschweiz, besonders in Genf, ber stungbseitzenibitigen Weisignacis, besoider in Sen, brachen an Aufstand grenzende Unruhen aus, bei denen vor den Konsulaten Deutschlands, Osterreich-Ungarns und der Türkei diese Mächte beleidigende Kundgebungen veranstaltet wurden. Daß bei diesen Borfällen, über die der schweizerische Bundesrat sein Bedauern aussprach, Agenten des Bierverbands ihre Sande im Spiele hatten, ftand auher Zweifel. Dieser hatte die Genugtuung, einen Berstreter der Westschweiz, den ihm wohlgesinnten Bundesrat Ador (siehe Bild Seite 83) als Nachfolger Hoffmanns mit der Leitung der auswärtigen Politik betraut zu sehen. —

Das Berfagen des ruffischen Beeres fam auch den Türken auf ihrem Sauptkriegschauplate in Mesopotamien zugute. Der geplante Bormarich der Ruffen aus Armenien und Persien und jener ber Englander von Bagdad und aus

Sprien waren mit dem Eintritt ber ruffifchen Revolution und der durch sie hervorgerufenen Schwächung der russischen Angriffstraft ins Stoden geraten. Auf allen turtischen Rriegschauplägen hatten die Engländer, die die Ereigniffe im Fluß zu halten suchten, noch keinerlei Beränderung herbeiführen können; überall blieben die Gefechtshand= lungen im Rahmen von Plänkeleien der Erkundungstreit= kräfte und gelegentlicher Feuerüberfälle. So gewannen die Türken Zeit zur gründlichen Vorbereitung der Abwehr neuer seindlicher Angriffe an den bedrohtesten Stellen ihrer Front und zur Anbahnung eigener Borftofe. Reichliche Zeit war die wichtigste Borbedingung für eine den Türken günstige Fortentwicklung der Kämpfe, weil außerordent= lich große Entfernungen die türkischen Fronten von den Kraftquellen des Hinterlandes und den Etappenlagern (siehe die Bilder Seite 94 und 95 und den Auflat Seite 90) trennten. Die Gesamtlage ließ die Auffassung zu, daß es auch den Türken gelingen wurde, den gaben englischen Feind eines Tages fraftig abzuschütteln. —

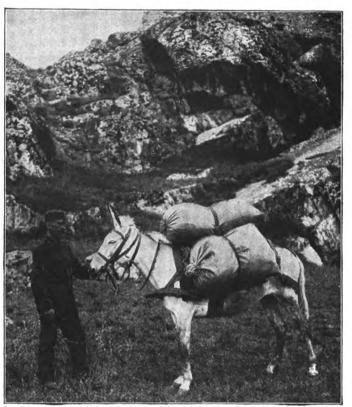

Bepadtes Maultier ber ichweizerifchen Urmee.

Während die Augen der ganzen Welt auf den west= lichen deutschen Kriegschau= plat gerichtet waren, kam es in Oftafrika zu einem nicht minder heldenmütigen Ringen einer fleinen Seldenschar gegen erdrückende feindliche Ubermacht, waren nach den Berichten des Generals Smuts bis zum 20. Januar 1917 doch nicht weniger als 24 Generale und 1 Admiral als Führer feindlicher Truppen gegen Deutsch-Oftafrika eingesett, die sich bis zu diesem Tage auf mindestens 150 000 Mann beliefen. In Deutschland war man im großen und ganzen hinsichtlich der Krieg-führung in Ostafrika auf englische Meldungen ausgewiesen. Diese ließen trot aller Runftfertigfeit ber Feinde im Erfinden eigener Siege oft genug erkennen, bag bem fleinen Sauflein deutscher Streiter viele Er= folge beichieden waren. Es wurde unterstütt durch fühne deutsche Blodadebrecher, benen es gelungen war, ben deutschen Truppen größere Mengen Munition und son-

führen (siehe Band VI Seite 330). Die Feinde hatten erwartet, daß im Jahre 1917 die Regenzeit den Deutschen, denen sie selbst nur schwer beikommen konnten, den Untergang bringen wurde, weil es nach und nach gelungen war, die deutschen Schuttruppenabteilungen in eine der unsgesundesten Gegenden Afrikas, in die Sumpfgebiete des Mahengelandes südlich vom Rufiji, abzudrängen.

Die Hoffnungen auf das Schwinden der Kampftraft der deutschen Kämpfer durch Krankheiten und Fieber ersfüllten sich aber nicht. Nach der Beendigung der Regenzeit hatten die Deutschen schon wieder zahlreiche kühne Streifzüge und Vorstöße sowohl nach Norden als auch nach Süden unternommen. Über den deutscheportugiesischen Grenzfluß Nowuma kamen sie in den Tälern des Lutschenden und des Lutschulingo sogar bis an die Grenze von Britisch=Nnassaland. So machte die Schuttruppe der größten deutschen Kolonie in Afrika bis in das dritte Kriegssahr hinein den Feinden noch außerordentlich viel zu schaffen.

Die Kolonie Südwestafrika dagegen befand sich um diese Zeit schon bald zwei Jahre in den Händen der Feinde. Die wohlausgerüstete Schutzruppe dieser deutsschen Kolonie, zu der auch eine Kamelreiterabteilung (siehe Bild Seite 91 oben) gehörte, hatte den Gegnern ebenfalls heldenhaften Widerstand geleistet und dabei viele



Ein italienisches Marineflugzeug wird bei Arco am Gardafee im Luftkampf zum Abfturz gebracht. Rach einer Originalzeichnung von M. Zeno Diemer.

beachtenswerte Erfolge erzielt sowie zahlreiche Gefangene gemacht (siehe Bild Seite 90). Dann mußte sie aber gegen eine so starte Abermacht von Feinden, zu denen auch die einst von England untersochten Oranses und Transvaalburen zählten, kämpfen, daß ihr schließlich doch nichts anderes mehr übrig blieb, als unter ehrenvollen

Bedingungen die Waffen zu streden. So konnte denn der General Botha, der als Burenführer einst um deutsche Hilfe gegen England gebeten hatte, seinen Einzug in Windhuk halten und von der Terrasse des Rathauses aus die Besitzergreifung der Kolonie verkünden (siehe Bild Seite 91 unten).

# Illustrierte Kriegsberichte.

## Englische Kavallerie im türkischen Maschinengewehrfeuer bei Baza.

(Biergu die Runftbeilage.)

Geit den türfischen Erfundungsvorstößen, die die osmanische Armee bereits im Winter 1914/15 bis El-Rantara am Suezkanal geführt hatten (siehe Band II Seite 30), war es auf der Sinaihalbinsel (siehe die Rarte Band I Seite 399) nicht mehr zu größeren Kampfhandlungen gestommen; das Gros der türkischen Armee unter Oschemal Pascha blieb längs der Grenze zwischen ElsArisch und Akada in sester Berteidigungstellung.
Ende März 1917 waren etwa fünf englische. Divisionen

in einer Gesamtstärke von rund 50 000 Mann auf ber an der Küste des Mittelländischen Meeres entlang führenden Karawanenstraße vom Suezkanal dis über die türkische Grenze vorgedrungen. Auf der Ebene vor den Toren der Stadt Gaza kam es zu einer blutigen Schlacht, in der die Türken Sieger blieben. Der Feind, der mehr als 1500 Tote und zahlreiches Kriegsmaterial sowie über 200 Gefangene auf der blutgetränkten Walstatt zurückließ, zog sich in Unsordnung auf das 80 Kilometer in westlicher Richtung geslegene El-Arisch zurück.

Trog ihres Mißerfolges unternahmen die Engländer, die

inzwischen neue Truppen herangezogen hatten, schon nach drei Wochen wieder einen neuen Vorstoß gegen Gaza, um den Vormarsch auf Jerusalem, das eigentliche Ziel ihres

Angriffes, zu erzwingen.

Am 20. April, um fünf Uhr morgens, während noch dichter Nebel über Freund und Feind lagerte, begann die englische Artillerie die Stadt Gaza und die turkischen Stellungen unter Feuer zu nehmen. Bon der See her griffen mehrere englische Kriegschiffe mit ihren schweren Geschüßen ebenfalls in den Kampf ein und zerstörten die große Moschee in Gaza. Bald konnten die Türken im aufsteigenden Nebel die ersten Entwidlungsbewegungen der Englander erkennen. Beiderseits der nach Gaza führenden Straße rudte eine feindliche Division vor, während eine zweite ihren Angriff gegen die mittlere, südöstlich von Gaza stehende türkische Seeresabteilung schickte. Gegen acht Uhr morgens setzte auf der ganzen Front der Angriff der englischen Infanterie ein, die später durch Ravallerie unterstützt wurde. Wie bei den Rämpfen in Nordfrankreich hatten die Engländer auch vor Gaza bedeutende Ravalleriemassen zusammen= gezogen. Es waren mehrere Regimenter der ägyptisch= arabischen Kamelreiter und der indischen Lanciers bereit= gestellt worden, die gunächst gegen ben rechten Flügel ber linken türkischen Flanke vorgehen und diese überrennen sollten, damit die nachrückende Infanterie die türkische Front umklammern und dem Feind in den Rücken fallen könnte. Hinter dem sandigen, von struppigen Dornen= und

Wacholderbüschen bewachsenen Hügelgelände erwarteten Die Türken ruhig den Gegner, der in dichten Massen über Die Ebene herangesprengt kam: Kamele und Pferde, Araber in weißem Burnus und Indier in hohem Turban und heller Tropenunisorm in malerischem Durcheinander. Da begannen auf meilenlanger Front die türkischen Maschinen= gewehre zu knattern, in deren Feuer Pferde und Ramele famt ihren Reitern in den Sand fanten und bald einen zudenden Wall von sterbenden und verwundeten Menschen und Tieren bildeten. Mochten die Englander auch immer neue Schwadronen ins Feuer schiden, es gelang ihnen an feiner Stelle, die Türken zu bezwingen und durchzubrechen.

Auf beiden Seiten wurde mit großer Erbitterung ge = fämpft. Die Engländer ließen auch fünf Panzerwagen gegen die türkischen Linien vorsahren, von denen aber drei im türkischen Feuer liegen blieben. Der Hauptstoß der englischen Infanterie richtete sich gegen die beiden rechtert türkischen Flügelgruppen, die jedoch unerschütterlich stand= hielten. Näher als auf 800 Weter kamen die Feinde über=

haupt nicht an die Stellungen heran. Es war drei Uhr nachmittags, als die Mitte bereits zwei feindliche Sturmangriffe blutig abgeschlagen hatte. Bor den türkischen Stellungen türmten sich die Leichen der Gegner zu Bergen, aber trothdem setzten die Englan-der, die inzwischen beträchtliche Berstärtungen erhalten hatten, zum dritten und schwersten Angriff ein.

Auf dem rechten Flügel hatten die Osmanen dem Gegner jedoch so schwere Berluste beigebracht, daß ihre Heeresleitung chon jest von der Flanke aus angreifend vorgehen konnte. Unterdessen wütete in der Mitte stundenlang ein heftiger Nahkampf, der gegen sieben Uhr mit einem vollen Erfolg der Türken endete. Da ging auch auf dem linken Flügel die türkische Kavallerie zum Angriff über, schlug die englischägnptische Reiterei aus dem Felde und fiel dem Feinde in ben Ruden. Für den Gegner bestand die Gefahr, auf beiden Flügeln umfaßt zu werden, deshalb wich der rechte englische Flügel aus und zog sich zurück. Da die Türken lebhaft nachdrängten, wurde die Lage des Feindes von Stunde zu Stunde schwieriger. Mit dem Einbruch der Dunkelheit zogen sich die Engländer auf der ganzen Front zurud, verfolgt von der turtischen Ravallerie. Unter dem Schuße der Nacht gingen sie bis in ihre Ausgangstellungen bei El-Arisch zuruck. — Zum zweiten Male hatten die Türken bei Gaza über ihren bedeutend stärkeren Gegner einen glänzenden Sieg davongetragen.

### Osterreichisch-ungarische Donaumonitormannschaften besetzen die Insel Dinu.

(hierzu bas Bilb Seite 89.)

Bu meinen spannendsten Erlebnissen im Rampfe mit

Rumanien gehört unstreitig die Ersoberung der Donauinsel Dinu. Lebhaft stetting bet Voluntifiet Ind. Ledight steht dieses Ereignis noch vor meinem Geiste, als wäre es gestern erst geschehen. Ich beteiligte mich zwar nicht persönlich daran, doch war mir Geslegenheit geboten, den Kampf aus der Legenheit geboten, den Kampf aus der Ferne zu beobachten, an der Seite eines Divisionsstabes, dem ich als Or-

donnang unterstellt war.

Gegen Morgen eines nebelichweren Ottobertages des Jahres 1916 schreckte mich ein furchtbarer Donnerschlag aus dem Schlummer. Gleichzeitig hörte ich von dem anderen Ufer der Donau scharf und hart die Einschläge großtalibriger Granaten herüberklirren. Da= zwischen hinein klang unaufhörlich das Getute einer Sirene. Entset über diesen Lärm sprang ich aus dem Unterstand und erblickte im Nebel zwölf österreichisch-ungarische Monitore. Aber ihren drehbaren Pangerturmen ringelten sich lustig die Kriegsflaggen im läuselnden Morgenwinde. Aus den duntelgahnenden Offnungen der Turme



Diterreichifd-ungarifdes Beidug wird auf bem öftlichen Rriegicauplag eine Unbobe binaufgezogen.



Beim Lefen der neueften Rriegsberichte.

Phot. Boebeder, Berlin.

sah ich ein Blizen und Funkeln hervorquellen, als befände sich in ihrem Innern ein Bulkan. Beim Anblick dieser Morgenüberraschung fiel's mir ein, daß ich am Abend vorsher etwas von einem Angriff gehört hatte, der jetzt wohl eingeleitet wurde.

Während ich nun einen hohen Baum erkletterte, um das Schauspiel besser beobachten zu können, bemerkte ich, daß die Monitore ihren Kurs scharf auf das rumänische User zu hielten, hinter dessen mannslangen Schilfrohren es inzwischen auch zu krachen angefangen hatte. Die Wasser und Wogen des Stromes schäumten unter dem Aufprall der sehlgegangenen Geschosse, die den Schiffen galten, als ob sich tausend Riesenhaie unter seinem Spiegel zersteischten.

Die Monitore ließen sich aber durch das heftige Feuer der aufgeregten rumänischen Kanoniere nicht zurückhalten. Unentwegt, stets das Ziel im Auge behaltend, steuerten sie auf die zur Landung ausersehene Stelle zu. Als sie noch etwa hundert Meter von ihr entfernt waren, schoß der Feind mit schweren Minen, was ich, da der Nebel sich inzwischen etwas gelichtet hatte, deutlich durch mein Glas beobachten konnte.

Endlich erreichten die Monitore das Ufer, und nun begann ein wütendes Ringen Mann gegen Mann. Jeder Joll Boden mußte erkämpft werden, da sich der Gegner aufs heftigste zur Wehr setzte. Doch bald wurde sein Widerstand gebrochen, und schon nach einer Stunde gehörte die Insel den Osterreichern und Ungarn. Fröhlich flatterten ihre Fahnen aus den zersetzten Bäumen der Insel heraus und verkündeten, daß der Feind geworfen sei.

### Der Rampf um die Mennejean-Böhle.

(hierzu bas Bilb Cette 9293.)

Am 2. Mai 1917 zeigte das seit dem 28. April schrittweise anwachsende Feuer die deutliche Absicht der französischen Seeresleitung, den Chemin-des-Dames-Rücken auf dem äußersten südwestlichen Ausläuser der Ardennen im nördslichen Frankreich in einem breiten Ansturm zu überfluten und so die geringen Ergebnisse, die der Aprilangriff an den Südhängen des Bergrückens gebracht hatte, auszubauen. Nördlich vom Damenwege liesen die deutschen In-

fanteriestellungen in mehreren Linien hintereinander in mannigfacher Gliederung, und die übriggebliebenen Spuren dieses Weges bezeichneten die vorderste Grenze der Infanteriestellungen.

Die Mennejean-Ferme lag als äußerster vorgeschobener Posten vor dem westlichen Endpunkte des Chemin des Dames und bildete eine vorspringende Bastei, die den Hauptkamm gegen den in südlicher Richtung absallenden Condé-Rücken abschloß. Da sich gleichzeitig zwei aus den engen Seitentälern der Aisne ansteigende Straßen, die von Nanteuil und Sancy, hier trasen, nußte der einsame Hofzu einem Brennpunkte des Kampses werden. Seit sast einer Woche lag das Gehöft auf seinem nach Süden und Südwesten völlig eingesehenen Hang wehrlos im Trommelseuer und war so zu einem Hausen von Stein- und Schiesersvocken zermahlen worden. Aber tief unter der Ferme zog sich durch das Erdreich eine geräumige Höhle hin, wie sie hier im Laonnais zahlreich vorhanden sind und der Bevölkerung schon oft als Zusluchtstätten in Kriegszeit gesdient haben. Einzelne von diesen natürlichen Unterständen haben zeitweise für 2000 Mann und 1000 Pferde reichliche Unterkunft geboten.

So groß war die Mennejean-Höhle bei weitem nicht. Bei nierenförmigem Grundriß hatte sie am südlichen und südwestlichen Rande je einen Ausgang. Ursprünglich hatte man beabsichtigt, den vorgeschobenen Posten aufzugeben, und zu diesem Zweck hatten ihn Pioniere zum Sprengen vorbereitet. Die Sprengung war nur zu einem Teile geslungen; sie hatte zwar den südwestlichen Ausgang verschüttet, aber über ihm einen neuen Spalt geschaffen, vor dem sich eine ringsörmige Schanze aus Steinbrocken gebildet hatte, die den Ausstieg der von Sancy kommensden Straße völlig beherrschte. Aus diesem Grunde hatte man sich neuerdings entschlossen, die Höhle so lange wie möglich zu halten.

Am 5. Mai morgens erhielt ein aus Westfalen und Rheinländern bestehendes Regiment den Befehl, die Besatung abzulösen. Es sollte sich hier den Siegeslorbeer holen. Just zur gleichen Zeit nämlich setzte der französsische Sturmangriff ein. Ein derartiges Zusammentreffen von Ablösung und feindlichem Angriff ist für den Bersteidiger ein mißliches Ding, während es dem Angreifer

meist zugute kommt. So traf das hier zur Besetzung der Höhle und ihrer Anschlußgräben vorrückende Regiment überall bereits eingedrungene Franzosen. Aber entschlossen bahnte sich der Bataillonssührer des rechts vorgehenden 3. Bataillons seinen Weg zur Höhle, warf seine 12. Kompanie hinein und sicherte durch Einsah seiner anderen Kompanien die Berbindung des vorgeschobenen Postens nach Westen. Auch das links vorgehende 2. Bataillon brach sich, auf gleiche Weise nach Osten Front machend, Bahn und verstärtte die Besatzung der Höhle durch die 5. Kompanie. Auf diese Weise entstand ein sachförmiger Borsprung, der seinen äußersten Stützunkt in der an seinem südlichen Ende gelegenen Höhle hatte. Diese Höhle war das Ziel der Hauptangriffe, und ihre Behauptung ist in erster Linie dem tatkräftigen Führer der 12. Kompanie und einem oft bewährten Offizierstellvertreter — er ist im

tene Hohlweg, der sie barg, entzog dieser Waffe die Mögslichkeit, mit beobachtetem Feuer auf sie zu wirken. Die Infanterie mußte den Kampf mit den eisengepanzers ber Ausgebang eile führen.

Die Infanterie mußte den Kampf mit den eisengepanzerten Ungetümen allein führen. Sandgranaten und Masschinengewehr waren die Mittel, mit denen man eines der wandelnden Forts zwang, seinen eisernen Bauch zu öffnen. Der Führer der Angriffsmaschine und ein Mann des Besgleitkommandos wurden eingebracht. Soweit die übrige Bemannung noch lebte, entsprang sie im letzten Augenblick. Die Leute versicherten, sie seien froh, ihrer wenig erfreuslichen Berwendung durch die Gefangennahme enthoben zu sein. Die anderen vier Tanks aber arbeiteten unentwegt weiter und erschwerten die Bersorgung der Höhlenbesatung mit Berpslegung und Munition ganz erheblich. Fortgesetzt versuchte der an Zahl weit überlegene Feind die Eingänge in die Höhle zu erzwingen oder sie durch Abschnürung des



Im Wardartale bei Köprülü. Nach einer Originalflige bes Kriegsmalers A. Reich-München.

Frieden Werkmeister — zu danken. Raum hatte sich die Besahung in der Höhle eingenistet, da krochen auf den Hohlwegen von Nankenil und Sancy wie Drachen die Tanks in langer Reihe heran und marschierten nach einem zweisellos vorher festgelegten Plane um die Höhle auf. Um diese technische Leistung des Feindes zu würdigen, muß man sich vergegenwärtigen, daß die schlechten, von Schußkratern übersäten Anmarschwege der seuerspeienden Ungetüme eine Steigung dis zu 20 Grad hatten. Zwei der eisernen Kasten legten sich nun vor die beiden Ausgänge und nahmen diese unter Feuer, während die übrigen sich dis dorthin wälzten, wo die sachrtige Ausbauchung der deutschen Stellung mit der Hauptsinie zusammenhing, und diese schlang mit der Kauptsinie zusammenhing, und diese schlang eine Kreuzseuer belegten. Rechts und links von den Ungetümen buddelte sich der Angreiser ein, und bald war auch der Munitionsersah für die eisernen Wandeltürme von den Franzosen sichergestellt. Wohl hatte die deutsche Artillerie sofort die Stelle, wo die Tanks lagen, unter Feuer genommen; aber der tieseingeschnitz

Sades völlig von der rückwärts liegenden Hauptstellung abzuschneiden. Die Hilfe durch das gutsigende Feuer der Tanks und die Möglichkeit, über die steilen Südshänge, die nicht unter dem Feuer der Berteidiger lagen, neue, frische Angreifer nachzuschieben, unterstützten das Bestreben der Franzosen, die zähe Minderzahl endlich zu übermannen. Mit äußerster Anstrengung wiesen die Söhne der roten Erde und die Leute vom Niederrhein jeden Angriffsversuch zurück; wo ein Stück des dis zur Unkenntlicksteit verschütteten Grabens verloren gegangen war, wurde es im Gegenstoß kleiner Truppe wiedergewonnen. Nimmer werden die Männer, die hier rangen, ihrer Führer versgessen, der Leutnante Schill und Stien und des Offiziersstellvertreters Rosteck, die mit Rat und Tat ihren Leuten vorkämpsten.

Rurz nach Mittag bemerkte der Verteidiger, daß die verbrauchte Angriffsinfanterie durch Jäger abgelöst wurde; gegen zwei Uhr erfolgte ein neuer Angriff frischer Kräfte. Schon vorher hatte der Regimentsführer sein bisher zurück-

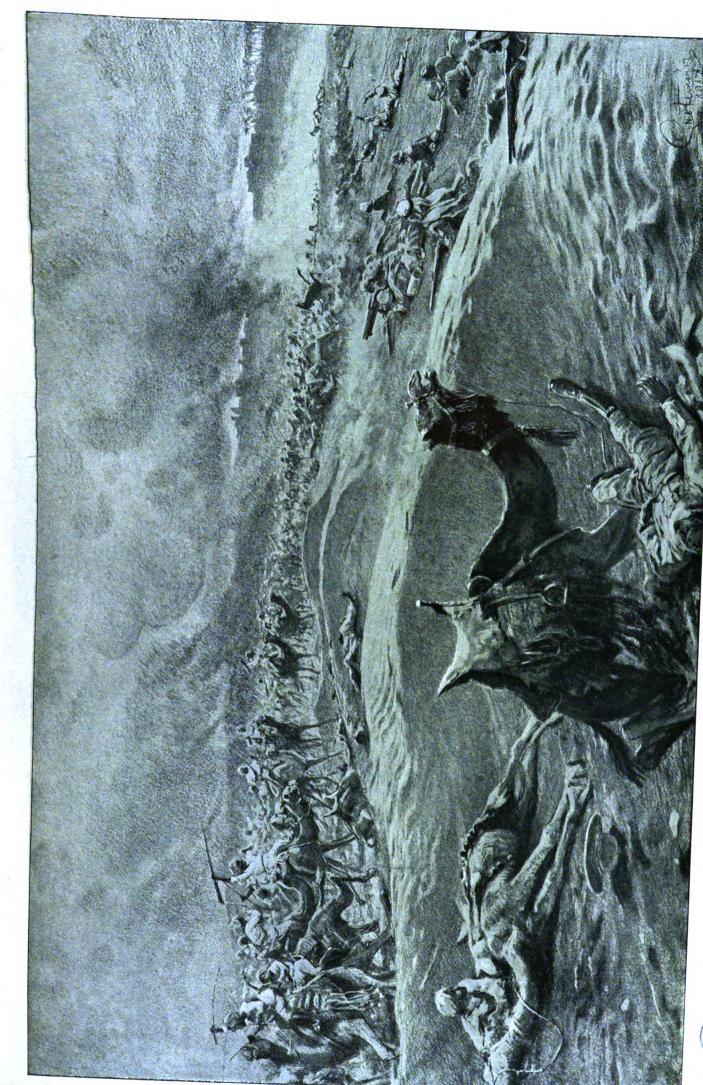

Englische Kamelreiser und Kaballerie im sürkischen Maschinengewehrfeuer bei Gaza. Im Hinsergrunde die Stadt mit der Warte, dem Grabmal des heiligen Muntar. Nach einer Originalzeichnung des bei der osmanischen Armee zugelassenen Ariegsbualers Frig Srig Grotemeyer.



.



Mannschaften öfterreichisch-ungarischer Donaumonitore besetzen die rumänische Insel Dinu.

gehaltenes 1. Bataillon zum Gegenstoß angesetzt, als plößlich, von rechts her, aus der Richtung der Bascule auch Hilferuse ertönten. So ging der Entlastungstoß des Bataillons nach zwei Richtungen im rechten Winkel auseinander. Die 1. und 4. Rompanie kamen im jähen Gegenangriff dem Front nach Osten sechtenden 2. Bataillon zu Hilfe, die 2. und 3. Rompanie aber gingen mit dem linken Flügel an der Heerstraße entlang dem neuen Feinde entgegen und riegelten hier den über die Bascule hereindringenden Stürmern gegenüber mit Erfolg ab. Die Höhlenbesatung wurde durch zwei neue Rompanien abgelöst. Diese Kompanien mukten dann sich selbst übertassen, da der "Sack", das Berbindungsglied zwischen Höhlenbesatung und Regiment, zu seiner Behauptung auf die Dauer zweie Kräfte erfordert hätte. In der Nacht vom 5. zum 6. Mai hielten vier Tanks die Eingänge und die rückwärtige Verbindung der Mennejean-Höhle noch unter Feuer; aber allemählich erlagen sie unseren schweren Geschüßen, die jetzt nicht mehr befürchten mußten, die eigenen Tapseren zu zerschmettern. Um 6., 7. und 8. Mai fanden Teilangriffe auf die Höhle statt, die alle leicht abgewiesen wurden, und

bewunderungswürdigen Rulturmittel auch für die Nachichübe nach den fernen Kriegschaupläten die gleichen Aufgaben erfüllen wie die dichten und zwedmäßigen europäischen Bahnnete. In Wirklichkeit spielt sich die Sache ganz anders ab. Die Bagdadbahn ist trot großartiger Bauleistungen auch während des Krieges erst zum kleinen Teil vollendet, zwisschen ihren ausgebauten Streden klaffen noch Lüden, die des Schienenstranges oder der Tunneldurchstogung harren, und von ihren beiden nord- und sudwarts vorgetriebenen Endpunkten Rees-el-Ain bis Samara führt eine Strecke von nicht weniger als 700 Kilometern durch dürre, öbe Wüfte, wo es oft an Baffer, gang an gebahnten Straßen und faft polltommen an bewohnten Ortschaften und Berpflegungstationen mangelt. Bon Bagdad südwärts steht die Bafferstraße des Tigris und für Umgehungsbewegungen auch die des Euphrats zur Berfügung, aber die Berkehrsmittel und die Berkehrsicherheit dieser in Wasserstand und Flußbett fort-während wechselnden Ströme sind gering. Da mussen benn allerhand altertumliche Berkehrsmittel herhalten, wie sie schon vor Jahrtausenden in den Buftenlanden Afiens in gleicher Form gedient haben: auf dem Euphrat die

bot, Breffe-Photo-Bertrieb, Berlin.

Bon ber beutschen Schutztruppe gefangene portugiefische Goldaten, Die fich im Berein mit ben Englandern am Rampfe gegen Deutsch-Subweftafrita beteiligten.

endlich in der Nacht zum 9. Mai wurde der rühmlich behauptete Bosten von seinen Berteidigern geräumt. Kurze Zeit darauf flog er in die Luft.

#### Verkehrsverhältnisse im Drient.

Bon Edgar Stern.

(hierzu bie Bilber Ceite 94 und 95)

Wenn in einem der Staaten Mitteleuropas eine Armee etwas anfordert — oder es braucht nicht einmal eine Armee zu sein, eine Rompanie oder eine Kolonne genügt auch —, dann sett sich sofort die sicher arbeitende, wohlegeölte und aufgezogene Maschinerie in Gang, um aus Depots über Etappen und schließlich auf strategischen Bahnen, mit Automobilkolonnen oder dergleichen das Gewünschte an Ort und Stelle zu befördern, seien es Menschen, Lebensemittel, Wassen oder Munition. Der in militärischen Dingen geschulte Geist der gesamten Bevölkerung macht sich von diesen Borgängen auch zu Hause eine annähernd richtige Borstellung und beruhigt sich dabei, "daß der Apparat klappt".

Nur ganz dunkel stellt man sich vor, daß das im Orient wahrscheinlich mit größeren Schwierigkeiten verknüpft ist, aber wie sich alles abspielt, davon macht man sich kaum ein richtiges Bild. Man hört immer nur von Bagdadbahn und Sedschasbahn reden und denkt, daß diese an sich gewiß

Schachturs, rasch zusam= mengezimmerte, prahm= artige Boote mit oder ohne Überbau nach Art der Arche Roah, auf dem Tigris weidengeflochtene Flöße, von aufgeblasenen Ziegenfellen getragen, sogenannte Relleks, hoch gefielte, asphaltverpichte Segelschiffe, sogenannte Sefinen, und für den Landweg die edlen und ausdauernden Araber= pferde, Maultiere, starten Maskatesel und vor allem das Schiff der Wüste, das Ramel. Was ist nicht alles auf dem Rücen treuer Ramele im Laufe dieses Krieges zu den tapferen türkischen Truppen in Mesopotamien, Berfien, Arabien und am Sinai gewandert! In abgewogenen Lasten von 3 oder 4 Zentnern für ein Kamel kommen Säce mit Getreide oder mit Beksemet, Zwieback, Kisten voll Datteln, Körbe

voll Brennmaterial und

Munition in langsamer, aber zielsicherer Wanderung an den Ort ihrer Bestimmung. Ein bischen Wasser da und dort, die großen Kameldisteln und anderes Gestrüpp am Wege und ein wenig von der eigenen Traglast als Verpslegung genügt den bescheidenen Ansprüchen der Tiere. Nichts Stolzeres, Verächtlicheres gibt es, als den Blick von oben herab, den das Kamel dem Menschen schenkt, und unendlich spaßhaft mutet es an, zu sehen, wie in langer Karawane eines nach dem anderen genau an derselben Stelle, genau im gleichen Winkel den Kopf uns zuwendet, wenn wir etwa am Wege stehend die Ausmerksamkeit des Leitkamels uns zugezogen haben. Manchmal und an manchen Stellen versagt aber auch das Kamel und das Pserd, so in den weichen Sanddünungen Aradiens und des Sinais, wo oft Duzende von Soldaten in die Speichen eines Geschüßes greisen müssen, um es vorwärts zu bringen, oder auf rauhen Gebirgspfaden, wo Maultier und Esel mit sichererem Tritt die Beförderung von Proviant, Munition und zerlegten Geschüßen übersnehmen.

Die Wüstenreisen sind im allgemeinen auf Tagesentfernungen von etwa 50 Kilometern zugeschnitten und in ungefähr solchen Abständen sind Khans, Unterkunftstellen für Mensch und Tier, angebracht. Für den gewöhnlichen, spärlichen Verkehr dieser Lande ausreichend, sind sie für die großen und zahlreichen militärischen Transporte natürlich viel zu klein, und ein Nachtlager in Zelten oder im Freien



Gine Ramelreiterabteilung ber beutich-füdmeftafritanifchen Schuftruppe.

Bbot. Breffe-Bhoto-Bertrieb, Berlin.

ist oft nötig und vielleicht dem Aufenthalt in den rückständigen, aus Lehm erbauten Gehöften vorzuziehen. Nur während der Zeit der großen Sitze, die freilich südlich vom Taurus 7 dis 8 Monate, stellenweise noch länger andauert,
zieht man es vor, die Nacht zum Weitermarsch zu benutzen,
bei Tage aber den Schatten aufzusuchen, auch auf die
Gefahr hin, vom den üblen Gerüchen und etwaigem Ungezieser der fensterlosen kleinen Löcher belästigt zu werden,
in denen man sich tagsüber verkriecht, indes in den Winkeln des Hoses oder in anderen Räumen des Anwesens die
Tierwelt haust.

Die äußerste Sparsamkeit in der Ausnützung der vorshandenen Berkehrsmittel gebietet es, ihnen größere Tragfähigkeit zu verleihen. Das geschieht zum Beispiel mit den Dampfern des Tigris, indem ihnen rechts und links Leichter,

sogenannte Dubahs, angekoppelt werden, deren Anblid mit ihrer fribbelnden und wimmelnden Menschenladung, mit ihren dicht geschichteten Kisten und Ballen, Kanonen und Munitionskarren vom Berded des Dampsers bunt genug anmutet. Die notwendigen Riederlagen an Knotenpunkten oder unterwegs sind gleichfalls eingerichtet: teils einsach umspannte oder ummauerte Pläte an einem Fluhlauf, einem Kanal oder einem Brunnen mit hochgestapelten Lagern von Kisten, Säden und vielseitig nühlichen Betroleum-Tins, teils zweckmäßig angepaßte Gemäuer, Khans (Unterkunstsräume) und dergleichen. Wenn eine schatten ohne Schatten ist — um so besser; wenn nicht, muß es auch ohne Schatten aeben.

Die Post, die verhältnismäßig schnell, zum Beispiel in etwa 14 Tagen von Konstantinopel nach Bagdad gelangt,



Bl ot. Breffe-Bhoto-Bertrieb. Berlit

Nach ber Befegung von Windhut, ber Sauptftadt Deutsch-Gudweftafritas, durch die Englander. General Botha verlundet von der Terrafje des Rathaufes von Bindhut aus die Befigergreifung der Stolinie.



Die Verkeidigung der Mennejean-Höhle am Chemin des, Dames.



Nach einer Originalzeichnung von Frit Neumann.

bedient sich vorwiegend des Eseltransportes. Ein paar berittene Gendar= men, Sabtiehs, geleiten 15 oder 20 flinke, kleine Efel mit Postsäden, die man an ihrem luftigen Glodengebimmel non Das weitem erfennt. hat freilich den Nachteil, daß "sie mitunter von Räubern überfallen und ihrer Sade gang ober teilweise entledigt wer= den, aber "malesh": es macht nichts — man ichreibt eben noch einmal, wenn man nach ein oder zwei Monaten keine Ant= wort befommt. Nur Geld= transporte, die bis vor furzem, bis zur zwangs= weisen Einführung des Papiergeldes,in gemüng-tem Gold und Silber por sich geben mußten, werden durch besonders starte Bededung und die Wahl des langsameren, aber' sichereren Flußmeges geschütt. Außer bem gewöhnlichen Boftverkehr gibt es eine Eil= post auf raschen kostbaren Sedichinfamelen, die auch por der Reise quer durch unbewohnte und unge= bahnte Wüsten nicht zu= rudguidreden brauchen, durch Stafettenreiter auf prachtvollen Pferden, und in Postwagen, Jai= len, deren dichter Leder= vorhang Inhalt und Infassen verbirgt, beren stokende und rumpelnde Federn aber der Fahrt je= des Bergnügen nehmen. Mit der Anwesenheit

höherer deutscher Offigiere auf den fernften Rriegschaupläten freilich auch neuere Ber= tehrsmittel in beschränt= tem Umfange in die Außengebiete des unge= heuren Türkenreiches ge= drungen. Automobile haben sich ihren Weg bis nach dem Grat und nach Persien gebahnt, Motorsboote haben die heisigen Ströme befahren, der oft nicht arbeitende Uberlandtelegraph, nach def= sen Porzellanknöpfen die Beduinen ein beliebtes Scheibenspiel veranstal= ten, ist durch drahtlose Telegraphie ergänzt wor= den, bessere und größere Etappenstationen

angelegt, verroftete Dampfer wieder in Gang gesett, Feldbahnen ge-baut und sogar Kohlen mitten in der Bufte ge= fördert worden! das alles gilt zunächst doch nur als Ergänzung

für den altgewohnten asiatischen Transportapparat, der nawash, nawash (langsam, langsam) — allah kefak nawash, nawash (langsam, langsam) — allah kefak (wie es gefällig ist) und inschallah (wenn es Gott gefällt) Mensch, Tier und Waren an Ort und Stelle bringt Angesichts dieser Schwierigkeisen sind die milis tärischen Ergebnisse auf den fernen Rriegschaupläten dop= pelt anerkennenswert, und der Leser, dem die Bilder zu diesem Auflatz einen schwachen Begriff von den Berskehrsmöglichkeiten des sernen Orients vermitteln werden, wird sich nicht wundern, wenn die Mathahmen dort Zeit beanspruchen, viel Zeit, denn in der Hauptsache wirdessitzten Vernesser unter allen Unbilden eines oft mördesitschen Plinges unter alle fürschleren Ernkehrungen Pronke rischen Klimas, unter oft furchtbaren Entbehrungen, Krankheiten und anderen hindernissen entbehrungen, Krantsheiten und anderen hindernissen mit allem, was zur heutigen Kriegführung gehört, auf den gleichen Wegen und mit den gleichen Berkehrsmitteln vorwärts, die schon Darius, Alexander und Tamerlan gedient haben. Aber mit der Befreiung von den selbstsüchtigen und türkischer Eigenkultur hinderlichen Einflüssen der Vierverbandsvölker werden die unter deutscher Führung mächtig angebahnten Bers speiend nach allen Seiten mit schweren und weitreichenden Flachkalibern.

Flackfalibern.

Bor Armentières, gegenüber der Borstadt Houplines, setzen sich dann zu Ende Oktober 1914 die Gegner fest. Das Artillerieseuer war hier mäßig, die deutsche Artillerie an Jahl vorerst überlegen, die englische Munition schlecht, die Zielmethode noch schlechter. Brennpunkte des Infanteriekampses wurden nach und nach die Frontstücke um Dorf Deulemont (die Deule durchssieht in Kanälen Lille, speist dessen malerische alte Festungsgräben und mündet vor Armentières in die Lys), dann Fresingbien und seine vor Armentieres in die Lys), dann Frelinghien und feine große Brauerei, wo erstmalig stärfer der Minen= und Sand= grandenkampf einsetze. Sonst war's bis zum rechten Flügel des Korps, den mit der währigen, im Frühling wunderschönen Stellung im Douvegrunde die Jäger übernommen hatten, eigentlich still. Wenn's dem Briten einsiel, schoß er aus dem Ploegsteertwalde ein paar Lagen
auf die Fermen dicht hinter der Front (Douve-, Tabak-,
Botterie-, Bethlehem-, La-Croix-Ferme) und auf Warneton
mit dem gleich anschließenden La Basseille und dessen



Das Lager einer deutschen Rraftfahrerabteilung im Taurus,

fehrsverbesserungen durchgeführt, werden reiche und tultur-fähige Länder dem Zutritt zu den Weltmeeren und zum Welthandel erichloffen werden. Inschallah!

### Das Rampfgebiet in Klandern.

Von Sans Schoenfeld.

(hiergu bie Bilder Ceite 96.)

Zurückgreifend auf das sächsische Korps sei bemerkt, daß die Jäger bereits die freundliche, gewerbesleißige Lyssstadt Armentières besetzt hatten und der anrückenden britischen Borhut mit Maschinengewehren aus Straßens barritaden einen warmen Empfang bereiteten; bann aber mußten sie vor der anflutenden Übermacht so gut zurud wie General Deimlings Reiter aus Ppern und sächlische Husaren vom alles überragenden, bewaldeten Remmelberg, bem bombensicheren Artilleriehauptstützpunkt der Engländer, weit genug hinter der Front, um vor Sprengung und Unterminierung sicher zu sein, gehaßt von allen Feld-grauen, rings gesehen von Ppern dis Quesnon, feuergroße Zuckerfabrik, die's ihm angetan hatten — besonders wieder die vorsorglich kenntlich gemachten Lazarette, in Warneton der reizvolle altflämische Bau des Rathauses. Dafür waren ihm auch 30-cm-Granaten nicht zu gut. Deshalb wurde die Bevölkerung zeitig aus dem Orte in Sicherheit gebracht.

Die Lys gibt hier ber Landschaft das Gepräge. Nirgends gedeiht der Flachs besser als an ihren Ufern, in ihrem Wasser. Beizeiten stellte sich alljährlich ber englische Makler ein, um bas hochbegehrte Rohmaterial einzukaufen. Malerisch träumen hüben und drüben die zahlreichen, im Frieden, ach, so stillen Städtchen hin, vom Fluß stets in einen französischen und einen belgischen Teil gegliedert: Warneton, Comines mit der Silhouette hoher Kirchtürme und dem reizvollen mit der Silhouette hoher Kirchturme und dem reizvollen Turm am Markte, Wervicq und das liebliche Meenen, Kortryk, die herrliche weiße Gloden= und Patrizierstadt. Dazwischen dehnen sich weite, üppige Wiesenslächen; die Zuderrübe, der Tabak stehen satt in Blüte. Welancholisch streichen in langen Reihen am Horizont und durch die Niederungen sene typischen stämischen Wasserpepeln hin, Bilder, würdig des Pinsels eines Rubens, Ruysdael, Jan Steen und Ostade. Großartig wird das Landschaft sbild zur Überschwemmungszeit. Dann besherrscht die seeartig erweiterte Lysden Plan von Warneton, abschließend mit dem granatenzerlöcherten Kirchslein von Bass-Warneton auf kleinem Hügel mit alter Massermühle zu Küken.

Sügel mit alter Wassermühle zu Füßen.
Als Rampsboden ist die flandrische Erde, so ergiedig sie als Fruchtland sich bewährt, die schlimmste Feindin des Soldaten. Sie lätt den Spaten leicht hinein in ihren Schoß, desto schwerer heraus. Das viele Grundswasser macht den Kämpsern in den dien Wonaten des ungastlichen Lansdes, November die April einschließlich, arg zu schaffen. Flamen und Wallonen hätten es nie für möglich zehalten, daß sich Menschen hier wochenlang, geschweige ganze Jahre zu halten vermöchten. Die Technit half auch hier; riesige Pumpen und Entwässerungsanlagen steuerten dem Argsten. Mit allen Witteln ist die Front ausgebaut, an Trinkwasser eigener Leitung und elektrischem Licht fehlt es in all den Barackenlagern nicht.

nicht.
Teich und Busch (booschen, bois) geben dem Lande besonderen Reiz, militärisch weniger. Lieblich mutet das Gesilde mit seinen umbuschten, stillen Weihern und munteren Rinnslalen, den vielen kleinen, sehr üppigen Laubgehölzen an. Gern badet der Soldat sommers in der kühlen Flut und streckt sich im Booschen. Auch die Batterien haben sich da so gern eingenistet wie sliegersichere, wunderschöne Barackenlager und wahre Wunderwerkden von Feldkasino.

Typisch ist die unvermeidliche Straßenkleinbahn, die alle Nester die Kreuz und die Quere verbindet. Den Deutschen kam dies Wegnetz recht zusstatten. Lustig pfauchen die Bähnchen mit Material für die Pioniers und Zwischendepots, bepackt mit lachenden Feldgrauen, frech soweit als möglich an die Front (siehe Bild Seite 67 oben). Vollbahnen gibt's in Hülle und Fülle. Von Lille kann man auf zwei, drei verschiedenen Rundbahnen nach demselben Ort gelangen. Die Strecken von Armentieres—Warneton—Menin sowie die historisch gewordene Linie Comines— Opern, längs des am Comineser Kirchhof abzweigenden kolspieligen und wenig bewährten Kanals zur Ver (Lysseller-Kanalskämpse), den sie reizvoll bald überschreitet, bald auf hohen Dämmen begleitet, gehören zu hart umkämpsten Krontpunkten.

zu hart umfämpften Frontpunften. Im Wytschaetebogen und dem anschließenden Opernbogen ist's nie ruhig geworden. Schien's um Hollesbete—St. Eloi—Wytschaete einmal nachzulassen, gleich flammte es um Opern auf. Beispiel bilde das Jahr 1915: Wytschaetebogen normal, dis auf die ersten härteren Monate, dafür von April an die bösen Kämpfe um Holgen des Go, Hooge und Jonnebeke, Polygonwald, Wieltje, St. Jean. Ansang 1916: Opernfront etwas ruhiger, dafür umso wilderim Wytschaetebogen, wo die heißesten Trichters und Nahstämpfe lange Wochen anhielten (hier wieder Sachsen die treuen Verteidiger).

Immer wieder kehrt als hervor-



Lebensmitteltolonne bei Bafra.



Rameltreiber mit ihren Tieren in Aleppo.



Flufivertehr auf dem Tigris.



Erproben eines Conellfeuer-Bordgefcutes im Ctappendepot Ravajeb.



stechendes Merkmal an dieser harten Front der Trichtertampf Stiles. Auf Sohe 60 folgte Hooge, danach zur großen Offensive am 25. Sep= tember 1915 die Riesen= sprengung in der Regi= mentsfront links von der Straße Dpern-Menin, vier Tage Später erwidert mit noch bedeutenderen deutschen Sprengungen an gleicher Stelle und an der empfindlich störenden Großen Baftion am Ra= nalfnie. Den Schützen= grabentag beherrscht dort oben das Minieren. Mit dem Wegschaffen der vielen hundert gefüllter Sandfäde aus der Erde Tiefen, mit dem Waffer= pumpen und Bentilator= drehen hat der Infanterist schon einiges zu tun, Minen=, Transport= und Baukommando find raft= los tätig. Man fagt, der Engländer miniere mit hochbezahlten Bergarbei=

ternschmitten und viel ties phot. R. Seinede, fer. Mag er doch! Für 55 Pfennig am Tag sehen unsere Feldsgrauen in eiserner Pflichttreue Rahs men um Rahmen, aber nicht so leicht-fertig wie die Engländer, ballen sie an Fundstellen ihre Ladungen zum Sprengen im Augenblicksfalle, quetschen sie täglich irgendwo den Gegner ab, auf deffen Gang fie stießen, stechen und ichießen sich mit ihm herum.

Was versprachen sich die Berbündeten von den Millionen Pfund Spreng= ladung in denlängs der deutschen Front seit Jahr und Tag in die Erde getries benen Stollen! Der Feldgraue dort oben hätte ihnen mit dem herben Lächeln des Kämpfers gesagt: Da werdet ihr nicht weit tommen. Geht euch nur unfere Grabeninfteme und hinteren Stellungen an. Tatsächlich baute man seit Mitte 1915 dort planmäßig Stellung um Stellung burch deutsche Beimatarbeiter und Berufs=

technifer aus und verstärkte sie in nimmermüder Arbeit ständig. Fertig lagerten seit Monaten Konserven in allen Stellungen, Rampfmaschinengewehre und Referve = Minenwerferstellungen warteten. In der Tat sind die Engläns der nirgends über 3000 Meter vors wärts gekommen. Was besagt das gegenüber der mit ungeheuren Mitteln angesetten strategischen Unternehmung von entscheidender Bedeutung. mit

Lille und Zeebrügge als Ziel? Noch ein wenig wüster werden die Parte im Ppernbogen in der Landschaft ftehen: Sollebete und Rleinflottbete, der fabelhaft reichen Witwe des Armen= tièreser Großindustriellen Mahieu und deren Sohn gehörig; werden die Mauer-und Baumreste von

Schloß und Park "Camp auf der Höhe" des Chevaliers Henry aus Ppern oder Polderhoeks weißes Schlößchen und uralter Baumbestand wirken. An Hooges Park und Schloß, dem Deutschenfreiser Baron Binch gehörig, ist nichts mehr zu verderben und an der geborenen Ba-roneffe v. Bie berftein modernem Feudalbefit Polfenhorft mit altem Bald. Wasser-und Inselpart ha-bensich die britischen Granaten auch genugfam aus-getobt. Daß die Städtchen des Sintergelandes: Comines, Wervicq, Menin stärker haben dran glauben muffen, ifttiefbetrub= lich, ändert aber an der Tatsache nichts, daß die ungeheuersten Anstren-gungen ber Engländer, die zwischen Lille und dem Meer zweifellos noch beporftehen, zerschellen wer: den. Der Deutsche liebt Flandern und hält es.



Phot. R. Sennede,



Dheres Bild: Blid auf ben Martfplat pon Rorfrnt (Courtrai). Mittleres Bilb: Unficht aus Comines. Unteres Bilb: Der bentiche Belbenfriedhof von Berbicg. Mus flandrifchen Orten in der Gegend des Wytichaetebogens.

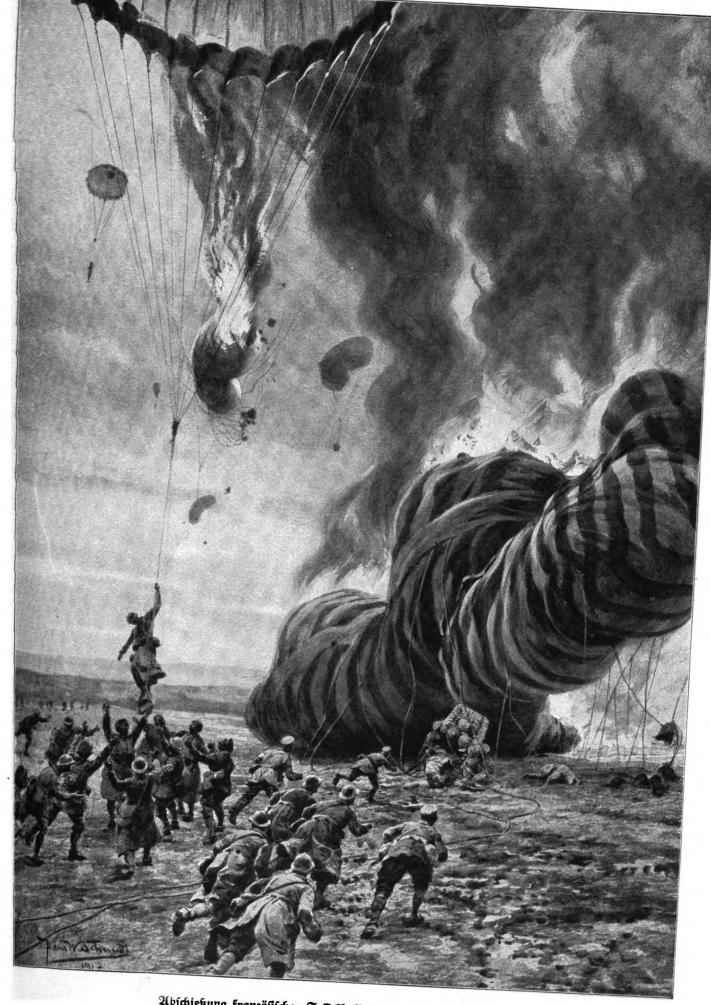

Abschießung frangösischer Fesselballone durch bentiche Flieger. Rach einer Originalzeichnung von Brofesor Dans B. Schmibt.



## Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17.

(Fortfetung.)

Unbeirrt dauerte der deutsche U-Bootkrieg (siehe die Bilder Seite 98 und 99) an; die gewünschte Entlastung durch Siege auf dem Lande war den Engländern an der deutschen Westfront nicht geglückt. Deshalb bemühte peuticen Weitront nicht gegluck. Deshald bemuhte sich der englische General Plumer, der gelegentlich mit dem Einsat von Kavallerie schon dittere Erfahrungen gemacht hatte (siehe untenstehendes Bild), schwere Geschütze nach vorn zu ziehen, um durch deren überwältigendes Feuer die deutschen Stellungen zu zermürben. Doch die Deutschen fanden währendem Zeit zu entsprechenden Gegenmaßnahmen. Erkundungstruppen wurden von ihnen zur Weststellung der Stärfe der seindlichen Truppen und des Feststellung der Stärke der feindlichen Truppen und des Fortschritts der Angriffsvorbereitungen der Gegner vorgeschickt, und Flieger waren Tag und Nacht unterwegs. Insbesondere unternahmen die deutschen Flugzeuggeschwa-der zahlreiche Flüge. So griff in der Nacht zum 3. Juli ein Geschwader das englische Munitionslager bei Aire mit 3600 Kilogramm Bomben an. Andere Geschwader warfen am Nachmittag des 3. Juli 2500 Kilogramm Bomben auf die Bahnhöfe Chaunn, Tergnier sowie auf französische Truppenlager im Aisnes

tal, weitere 800 Rilo= gramm Bomben feindliche Waldlager bei Craonne. In der Nacht zum 4. Juli griff ein Bombengeschwader die Industrieanlagen Bompen im Nancybeden an und warf insgesamt 6500Rilogramm Sprengmunition auf das Ziel. In der Zeit von elf Uhr bis drei Uhr nachts folgte ein Angriff dem anderen. Der Erfolg zeigte fich in einem ausbrechenden großen Brande. Dabei Dabei erhielt auch eine Muni= tionstolonne einen Boll= treffer. Ihre Wagen flogen hintereinander mit hellem Feuerschein in die Luft (siehe Bild Seite 100/101). Der Angriff fügte den für die französische Kriegsaus-rüstung überaus wich-tigen Eisen- und Hüttenanlagen bedeutenden Schaden zu und traf die feindliche Kriegswirt= schaft um so härter, als die Betriebe im Nancyer Industriebeden mehrfach durch die deut= schen Fliegerangriffe auf Tage hinaus stillgelegt worden waren.

Auch die deutschen Kampfflieger waren wie= der recht tätig. meifter Manfred v. Richt= hofen besiegte am 26. Juni feinen 56. Gegner im Luftkampf, und gleich= zeitigschof Leutnant All= menroeder, der einige Tage vorher den Orden Pour le Mérite erhalten hatte, seinen 30. Gegner ab. Leider fiel Allmen= roeder am Tage darauf selbst im Luftkampf. Die Beobachtungsfliegerklär=

ten die Absichten der Gegner auf, und Artillerieflieger leisteten ihren Batterien wertvolle Dienste.

In großem Umfange wurde an der flandrischen Front auch von Meldehunden (siehe Bild Seite 112) Gebrauch gemacht, die sich sie füchtlos zeigten, daß sie unbekümmert um den Schlachtenlärm und die rechts und links von ihnen einschlagenden Granaten ihre Aufträge ausführten und Meldungen in die norderen Ginion und dur die kunden. Meldungen in die vorderen Linien und aus diesen brachten.

Die Aufrechterhaltung des heftigen Artilleriefeuers in Flandern und um Arras konnte nicht darüber hinweg-täuschen, daß die Feinde mit großem Einsat und Verlust an Geräten und Menschen nur Zeit für die Vorbereitung neuer Ungriffe gewinnen wollten.

Die Deutschen benutten aber wie immer so auch jett Die Beutschen benügten aber wie immer so auch sest biese Zeiten verhältnismäßiger Ruhe, ihnen wertvoll erscheinende Stücke der Stellungen zurückzuerobern, die sie während der großen Stürme ihrer Gegner verloren oder aufgegeben hatten. So gelang ihnen am 18. Juni östlich von Monchy die Wiederbesetzung von Gräben, die seit den Kämpfen am 14. Juni in Feindeshand gewesen waren.

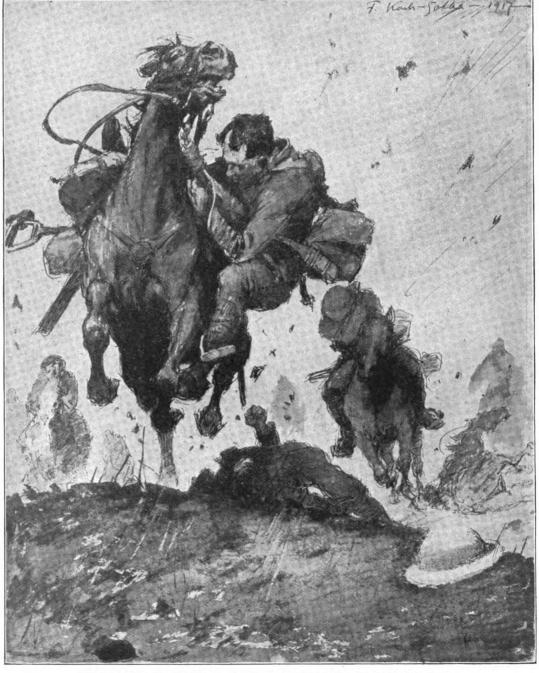

Englifche Reifer bei Meffines. Rach einer Originalzeichnung von Brit Roch-Gotha

Andere deutsche Truppen stießen an der Arrasfront und in Flandern in die feindlichen Graben vor und brachten Gefangene daraus mit zurud; eine mutige und glückliche beutsche Patrouille fing bei Croisilles 17 Mann, durch die die deutsche Führung erwünschte Aufklärungen über den

Gegner erhalten konnte.
Die deutsche Artillerie setzte an der flandrischen Front die Befämpfung der feindlichen Batterien mit guter Wirkung fort. Die riefigen deutschen Flachbahngeschüße, die schon während der englischen Hauptangriffe im Douvegrund ihre großen Geschosse von der Flanke her immer in die dichtesten Haufen der Feinde geworfen hatten und diese durcheinnerwirbelten (siehe Bild Seite 105), nahmen nun Tag und Nacht — ebenfalls von der Flanke her die Berbindungswege und die neuen Stellungen der Feinde unter Feuer. Aus etwa elf Kilometern Entfernung tonnten die großen, im Raume von Lille vorteilhaft aufgestellten Geschütze mit ben langen Rohren außerst wirtGraben, wo ein großer Teil der Besatzung niedergemacht wurde; elf Engländer gerieten dabei in Gefangenschaft. Tags darauf verbreiterte die englische Artillerie ihren

Wirkungsbereich noch und belegte auch die Räume von Oppn, zwischen der Scarpe und Bullecourt, und andere Abschnitte mit ihren Geschossen. Dicht südlich von der Abschnitte mit ihren Geschossen. Dicht südlich von der Scarpe schiäte der Feind wieder Abteilungen zu ersolgsosen, aber verlustreichen Angriffen vor. Bei Gavrelle holte eine deutsche Patrouille aus einem englischen Graben Gefangene und ein Maschinengewehr. An der holte eine flandrischen Front unternahmen Neuseeländer bei Warne-ton mit starten Kräften eine Erfundung. Sie kamen bis an die deutschen Stellungen, gerieten dort in ein mörderisches Feuer und fielen in großer Zahl deutschen Sandgranaten zum Opfer. Ihre Reihen wurden so geslichtet, daß die schwache deutsche Besahung im vordersten Graben noch einen Gegenstoß ausführen, dabei 16 Gesfangene machen und ein Maschinengewehr erbeuten konnte.



Pring Beinrich bon Preugen auf einem in ben Beimathafen wieder einlaufenden beutichen U-Boote.

sam die englischen Angriffsvorbereitungen stören und hindern.

Sudwestlich von Lens flammte am 19. Juni auf bem Norduser des Souchezbaches ein stärkerer englischer Entslastungsangriff auf. Die Flügel der seindlichen Angriffspausen wurden mit Abwehrseuer so kräftig überschüttet, daß sie sehr bald kraftlos zurücksielen. In der Mitte abetsbehrten sich die Feinformig in die vordersten deutschaften deutsc schen Linien ein und machten sich daran, die Einbruchstelle zu erweitern. Ihre Anstrengungen wurden jedoch
durch einen rechtzeitig einsehenden deutschen Gegenstoß so
gelähmt, daß auch feindliche Verstärkungen die Lage nicht weiter zugunften der Englander verbeffern konnten.

An der Arrasfront beschossen die Engländer am 22. Juni An der Arrasfront beschoffen die Englander am 22. Juni mit besonderem Nachdruck durch zusammengefaßtes Feuer mittlerer und schwerer Kaliber die deutschen Stellungen bei der Höhe 70 östlich von Loos. In diesem Abschnitt ging nach kurzem Feuerüberfall auch ein deutscher Stoßtrupp zu einer Erkundung vor. Er gelangte troß des Widerstandes der Feinde die in den zweiten englischen

Die deutsche Gegenwirkung war hier an diesem Tage auch in der Luft besonders lebhaft und erfolgreich. As deutsche Flieger gegen halb drei Uhr nachmittags einen Angriff gegen die feindlichen Fesselballone richteten und drei davon abschossen, retteten sich aus neun anderen seindslichen Ballonen die Beobachter durch Absprung mittels Fallschirmes vor dem Verderben (siehe die Kunstbeilage). Dadurch war innerhalb kurzer Zeit in einem weiten Abschnitt eines wichtigen Frontteiles die gesamte englische Luftbeobachtung entsernt worden, was der deutschen Arzeitstein (Verlegen Ausgeber tillerie Gelegenheit zu besonders nachdrudlicher Beschiehung der feindlichen Batterien gab. Diese gesteigerte Artilleries und Luftkampftätigkeit war

das Borspiel zu größeren Infanteriekämpsen. In der Nacht zum 29. Juni hielten die Feinde die deutschen Stellungen im Lensbogen für sturmreif, nachdem sie sie leit dem 28. Juni sechs Uhr abends nochmals mit allen Ralibern von Hulluch bis nach Gavrelle beschossen hatten. Das stärkste Feuer lag duf den Strecken Hulluch—Méricourt und Fresnon—Gavrelle und schwoll gegen acht Uhr abends

311 außerster Wucht an. Nördlich und südlich von Lens erfolgte wenige Zeit später der erste seindliche Vorstoß. Die deutsche Artillerie nahm die Sturmwellen nach Guben und Norden bin wieder unter Flankenfeuer, Ma= ichinengewehre spien ihre Geschosse nach allen Seiten auf den Feind, und die Rämpfer in den Gräben erwarteten die gelichteten feindlichen Reihen mit Handgranaten. Wo an einzelnen Buntten das feindliche Feuer Die Verteidiger geschwächt hatte, so daß sie dem Ansturm auf die Dauer nicht gewachsen waren, mußten die Engländer doch dem Gegenstoß deuticher Reserven wieder weichen. Bu ben feitlichen Stoßen von Norden und Süden her fügten die Feinde schließ= lich auch noch einen Stirnstoß un= mittelbar gegen Lens, das ebenso wie St. Quentin dauernd unter feind= lichem Feuer lag (fiehe Bild Seite 103). Langs der Straße nach Arras be= stürmte der Feind mit großem Kraft-aufwand die deutschen Linien. Dort angekommen, mußte er zu seinem Er= staunen bemerken, daß die Stellungen längst geräumt waren und er einen Stoß in die Luft geführt hatte. In den erbitterten Arrasschlachten des Jahres 1917 war dieser Frontteil von den Deutschen zwar immer ge= halten, ichlieglich aber aufgegeben worden, weil er nicht mehr Gelegen= heit genug zur Einrichtung besonders haltbarer Berteidigungstellungen bot. Die Deutschen zogen deswegen ihre Truppen gurud und liegen in diesem

völlig zerstörten Teil ihres Grabennehes nur eine ganz kleine Besahung, die die Aufgabe hatte, den Feind über die Borgänge möglichst im unklaren zu halten, was vollkommen gelungen mar

kommen gelungen war. Rördlich von Lens kamen die Feinde mit ihren um= fassenden Anläufen nur in ein kleines Stud eines deut=

jajenden Andalgen nur in ein tielne ichen Grabens, von wo sie aber in blutigen Nahkämpsen wieder vertriesben wurden. Unter fortwährender Zuführung frischer Streitkräfte ersreichten die Feinde zwischen dem Westrand des Parkes von Oppy und der Windmühle von Gavrelle einen Borteil durch eine Vorverlegung ihrer Stellungen. Das war der ganze Geswinn des ereignisreichen Tages: ein Grabenstück von 1000 Metern Breite, das seit zwölf Tagen ausgiedig desschossen worden war und Tausende von Toten und Verwundeten gekostet hatte. Der neue, lange vorbereitete Ansturm gegen den Lensbogen mußte als gescheitert gesten.

In der französisch den Armee breitete sich nach dem Miklingen der letzten großen Alsneangriffe eine Stimmung von unzweiselhafter Kriegsmüdigkeit aus, die sich in so ernsten Formen Luft machte, daß troß der strengen französischen Zensur schließlich auch eine Stellungnahme der Zeitungen der verschiedenen Richtungen nicht mehr unterdrückt werden konnte. Daraus war zu schließen, daß große Teile des Heeres rückhaltlos ihrer Kriegsmüdigkeit Ausdruck gegeben haten und die Friedenforderer unter den Soldaten Tag für Tag Anhänger gewannen. Das erklärte zum Teil die auffallende Zurückhaltung der Franzolen selbst zu den Zeiten der vers



Begegnung zweier deutscher U. Boote auf hoher See. Sie haben sich zwecks Abernahme bon Materialien längseits gelegt.

zweifeltsten englischen Massenstürme gegen Ende Juni. Um so eifriger waren die Deutschen dabei, ihren Gegenern die wichtigeren, in verlustreichen Kämpfen erzielten Gewinne wieder zu entreißen.

Ein wesentlicher Teil der Champagnefront mußte fortan durch die Franzosen wieder besetzt werden, weil es sich als



Ubernahme bon Torpedogeschoffen an Bord eines beutschen U-Bootes auf Gee.

Phot. Buf



Deutsche Flieger greifen ein feindliches Munitionslager und eine Fabrik im Westen erfolgreich mit Bomben an, wobei eine Munitionskolonne auseinandergesprengt wird.



Nacheiner Originalzeichnung von Professor Hans W. Schmidt.

notwendig erwies, die russischen Silfstrup= pen in Frankreich aus den vorderen Linien zurückzuziehen. Die russischen Soldaten gaben immer wieder zu erkennen, daß sie nicht gewillt waren, noch länger an den gefährdetsten Buntten für Frankreich zu blu= ten. Die frangösische Heeresleitung ging in brutalster Weise gegen ihre Bundesgenoffen vor; sie wählte aus ihnen 150 Leute als Rädelsführer aus, denen ' zehnte Mann erschof= fen wurde.

Der ständige Drud der Deutschen an der Aisnefront und in der Champagne, ber am 17. Juni wieder zu einem umfangreichen und für sie gludlichen

Stoßtruppunter= nehmen bei Cerny geführt hatte, veranlagte die Feinde zu stärkerer Feuertätigkeit. Schon am nächsten Tage nahmen die Franzosen auch die Infanteriekämpse wieder auf. Ihr zweimaliger Ansturm auf die Bergnase nahe bei der Hurtebise-Ferme wurde abgeschlagen. Glücklicher waren sie in den Kämpsen um einen vorspringenden Teil des Hochberges, wo es ihnen gelungen war, sich nach starkem Feuer in deutschen Stellungen festzusetzen. Aber schon Tags darauf eroberten märkische Truppen in schneidigem Gegenangriff den größten Teil des französischen Raum= gewinnes am Hochberg zurud, so daß die gesamte Unter= nehmung den Feinden nur wieder nuglose ichwere Berlufte gekostet hatte.

Ein Tag hitiger Rämpfe wurde der 20. Juni. Franzosen nahmen die Hurtebise-Ferme unter starkes Ur-tilleriefeuer, dem sie einen Angriff folgen lassen wollten. Allein die deutschen Granaten wirkten in der Abwehr der feindlichen Angriffsversuche so verheerend, daß alle Sturms versuche schon in den französischen Ausgangstellungen im Entstehen erstidt wurden.

Im Raume von Bauxaillon, nordöstlich von Soissons, stürmten nach starker Minenwerfervorbereitung Kompanien einiger aus Rheinländern, Braunschweigern und Sannoveranern bestehenden Regimenter die französischen Stel-lungen und brachten sie in 1500 Metern Breite in ihre Gewalt. Das ausgezeichnete Jusammenwirken der Stoßtruppen, der Artillerie und der Flieger verwirrte den überraschten Feind so sehr, daß einzelne deutsche Abtei-lungen dis zu den französischen Reserven vordringen konnten. Im ganzen erbeuteten die Deutschen dabei 16 Maschinengewehre und 160 Gefangene; ferner sprengten sie eine Anzahl feindlicher Minenwerser. Die Franzosen griffen an diesem Tage mit geringem Erfolg auch den Sattel östlich vom Cornillet an, während die Deutschen eine größere Unternehmung am Böhlberg glücklich durchführten. Dort nahmen tapfere Altenburger und andere Thüringer nach kurzem Feuerüberfall die feindlichen Linien in 400 Mestern Breite, fügten den Gegnern schwere blutige Verluste zu und machten über 100 Gefangene.
Ein neuer schwerer Teilstoß traf die Feinde am 22. Juni bei Filain am Chemin des Dames. Niedersächssiche Regis

menter führten dort gegen einen der wichtigsten von den Franzosen in den Aisneschlachten erlangten Bodengewinne nach kurzem Artillerie- und Minenwerferseuer einen Aber-fall aus, durch den dem Feinde ein Gebiet von 500 Metern Tiefe und 1200 Metern Breite verloren ging. Mit drei gewaltigen Gegenunternehmungen vermochten die Franzosen nicht, das Berlorene wieder in ihre Hände zu bringen. Während sich die Deutschen trot der neuen feindlichen Gegenstöße und der Artilleriewirkung der Gegner in den

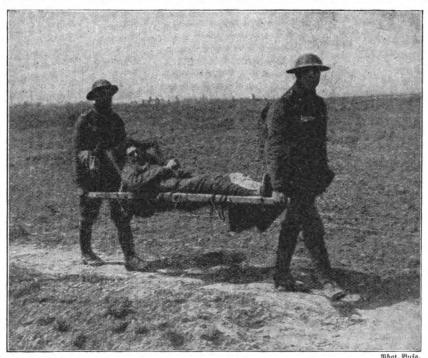

Bwei gefangene Englander tragen einen verwundeten Rameraden hinter bie deutsche Rampflinie.

wohl sich die Feinde dort auf einen Tunnel stügen konnten, hatten sie starke Berluste und verloren außer 150 Gefangenen noch 6 Maschinen= und Schnelladegewehre.

Bei den Kämpfen in der Champagne und an der Aisne= front lag die oberste Leitung in den Händen des Heeres= gruppenführers, des deutschen Kronprinzen, dem der Oberst Graf von der Schulenburg (fiehe Bild Seite 8) als Stabschef zur Seite stand. Die Armee an der Aisne kommandierte der General v. Boehn (siehe Bild Band V Seite 333), bessen Stabschef der Oberstleutnant Reinhardt war. Eine der Nebenarmeen besehligte der General Friz v. Below, der im Frieden zulezt Kommandeur des 21. Armeekorps in Saarbrücken war. Bon den übrigen Stabschefs sind namentlich der Oberst v. Loßberg (siehe Bild Seite 106) und der Major v. Klüber hervorzuheben. Die Namen dieser Führer und ihrer Gehilsen, deren umsichtigen Magnahmen in erster Linie die Erfolge im Westen zu verdanken sind, verdienen dem Gedächtnis des ganzen Volkes eingeprägt zu werden. Einen größeren Angriff führten die Deutschen an der

Verdunfront auf dem westlichen Maasufer aus, nachdem wenige Tage zuvor (am 23. Juni) französische Ausklärungstruppe nördlich von St. Mihiel (siehe Bild Seite 104) und östlich von der Mosel abgewiesen worden waren. Am Westhang der viel umstrittenen Höhe 304 (siehe Bild Seite 107) stießen posensche Regimenter in 2000 Metern Breite und 500 Metern Tiefe in die frangösischen Stellungen vor und nahmen sie. Tiefe in die französischen Stellungen vor und nahmen sie. Die Kämpfe wurden am nächsten Tage fortgesetzt und führten zu einer beträchtlichen Erweiterung der deutschen Stellungen auf dem westlichen Maasufer. Posener drangen bis tief in den Grund zwischen der Höhe 304 und dem "Toten Mann" vor und besetzten wichtige Stücke der Straße Béthincourt—Esnes. Im Zusammenhang mit diesen Gesechten stürnten tapfere Württemberger die französischen Gräben am Ostrande des Avocourtwaldes in 300 Metern Breite und 350 Metern Tiefe, machten dabei 60 Gesangene und hielten den Geminn selt. und hielten den Gewinn fest.

Der von westfälischen Regimentern bei Cerny errungene Erfolg wurde durch Wegnahme einiger französischer Grabenlinien südlich von dem Gehöft La Bovelle erweitert. Südöstlich von Corbeny führten ferner Bayern nach schwerster Feuervorbereitung eine Erkundung aus, bei der sie in einer Breite von 1200 Metern bis zu den hinteren feindlichen Linien durchstießen und eine große Anzahl Ges

fangene machten.
Am 30. Juni nahmen die Kämpfe, meist Gegenangriffe der Franzosen, an allen erwähnten Punkten ihren Forts An der Höhe 304 brachen die Feinde meist schon im Sperrfeuer zusammen. Die schwersten Angriffe auf diesem Frontabschnitt erfolgten im Raume von Cerny, wo die Franzosen nach dreimaligen vergeblichen Stürmen

neugewonnenen Stel= einrichten lungen tonnten, mußten die Frangosen auch bas östlich vom Cornillet= berge in tagelangen Kämpfen eroberte eroberte Gebiet unter Dem Drud des zusammen= gefaßten deutschen Wirkungsfeuers wie= der räumen. Die Deutschen sets=

ten ihre Teilangriffe bestem Erfolg Am Chemin fort. Dames griffen Des ihre Stoftruppen am 28. Juni bei der Feste Malmaison an. Bei Malmaison an. Courtecon und füd= östlich von Ailles er= stritten sie größere Vorteile. Westfälische Regimenter warfen die Frangosen in der Gegend von Cerny auseinem 1000 Meter breiten Graben. Db=

so vollständig geschlagen wurden, daß ein lippisch=west= fälisches Regiment die Bestürzung des Feindes ausnußen und den früheren deutschen Gewinn um noch ein Stellung= stück von 1200 Metern Breite vergrößern konnte. Zu den Abschnitten der Westfront, die nach langer

Ju den Abschnitten der Westfront, die nach langer Erstarrung wieder einige Bewegung zeigten, gehörte auch das Oberelsaß. Eine größere Zahl von Streiftruppgesechten deutete darauf hin, daß dieser Teil der deutschen Westsfront ebenfalls wieder einmal in eine Zeit der Spannung getreten war.

Bei den in Saint Jean de Maurienne abgehaltenen neuen Besprechungen der seindlichen Führer war versabredet worden, daß sich alle Heere des Vierverbands mit den größten Truppenmassen an den in Aussicht stehensden weiteren Angriffen beteiligen sollten. Italien inschesondere sollte mehr als disher auf dem Balkan sowie in Kleinasien und Sprien mit den Berbündeten zusammensarbeiten und sie entlasten. Die stärsste Hoffnung setzen die Feinde aber auf die Hilfe der Vereinigten Staaten. In den Borstellungen der Führer sowohl als auch der seindlichen Bevölkerungen rückte Amerika (siehe Bild Seite 108) allmählich an die Stelle, die früher Rußland eingenommen hatte. Das Land der unbegrenzten Mögslichkeiten wurde in der Phantasie der Vierverbändler immer mehr das Land der unbegrenzten Truppenmassen. Amerika war das einzige Jugmittel, mit dem die seindlichen Regierungen die Stimmung für den Krieg noch aufrecht ers

halten konnten. Wilson schien auch mit jedem Tag geneigter, den Hungerkrieg Englands gegen Deutschland durch die Abschneidung der Nahrungsmittelzukuhr für die den Mittelsmächten benachbarten Neutralen zu vervollständigen, worsunter namentlich Dänemark und Holland zu leiden hatten.

Der unbeschränkte **U-Bootkrieg** verursachte wieder starke Verluste der englischen Sandelsstotte, so daß sich England veranlaßt fühlte, seine Minensperre zu erweitern, weil es hoffte, den U-Booten durch Minen noch am ehesten gefährlich werden zu können. Gleichzeitig sollte diese Rampfmittel mit dazu beitragen, die häufigen kühnen Vorstöße deutscher Torpedoboote zu verhindern. England scheute deshalb die ungeheuren Rosten nicht, die die Aufrechterhaltung der Minensperre erforderte, und vergrößerte die gefährliche Jone noch, was die Sicherheit der dänischen und holländischen Küstenschiffahrt wieder wesentlich beeinträchtigte. Namentlich die Holländer litten unter der Erweiterung des Minengürtels, weil ihnen damit der einzige Weg für ihre Fischerfotte nach den ihnen von den Deutschen offen gelassen Fischgründen der Nordsee und der einzige Weg für ihre Handlich ihre Kandelschiffe nach Skandinavien und von dort weiter ins Weltmeer abgeschnitten wurde.

Einer Mine fiel auch der französische Panzerfreuzer "Rleber" auf dem Wege nach Brest zum Opfer, während die Engländer im Mittelmeer einen älteren Kreuzer, dessen Name nicht festgestellt werden konnte, infolge eines U-Boot-angriffes einbützten. —

# Illustrierte Kriegsberichte.

### Die Minenschlacht bei Wytschaete.

Bon Rriegsberichterftatter Eugen Ralfichmidt.

Man sollte meinen, daß durch die lange Dauer des Krieges die verschiedenen Möglichkeiten des Angriffs auf die starren Fronten mehr oder weniger erschöpft seien, daß es nur noch Wiederholungen geben könne. Indessen zeigte schon die deutsche Käumung im Westen und ebenso die neue Art der elastischen Abwehr in der Arrasschlacht, daß auch im dritten Kriegsjahr noch das Reich der Ideen für schöpferische Köpfe offen ist. Und auch die bedeutende Unternehmung der Engländer im Wytschaetebogen am 7. Juni zeigt ihre



Bon ben Berftorungen der Englander auf frangofifchem Gebiet: Blid auf das unter fcwerem englifchem Feuer liegende Lens.

besonderen Merkmale: in keiner anderen Schlacht zuvor sind so gewaltige Sprengungen als Einleitung des Kampfes

porgenommen worden wie hier.

Die strategischen Absichten der englischen Gesamtoffensive des Jahres 1917 enthüllen sich immer klarer als Versuch, das deutsche Zentrum Lille von Norden und Süden her durch vorgetriedene Keile zu flankieren, abzuschneiden und durch den Druck auf das belgische Hinterland die flämische Küstenstellung zu gefährden. Nachdem der erste Akt dieses Planes im Raume von Arras gescheitert war, begann der zweite auf verkürzter Front von 15 Kilometern zwischen Warneton und Ppern. Die Engländer hatten diesen Angriff auf die vorgeschodene deutsche Front vor Wytschaete so sorgkältig vordereitet wie kein anderes ihrer großen Unternehmen. Eine konzentrisch wirkende Artillerie von überlegener Feuerstärke begann ab 15. Mai ein langsam anschwellendes Wirkungschießen auf alle Stützpunkte, Befehlstellen, Batterien und Kolonnenstraßen des Abschnitates. Mit schweren Flachbahnkalibern wurden die Ortsunterkünste verschwenderisch heimgesucht, Straßenteile planmäßig umgepslügt und Brüden zerschossen. Aus den Gräben lag ein verstärktes Feuer von schweren Gasminen. Flieger und Vallone, deren

hinter der Front wurden aus den Betten geworfen. Die Explosion war dis London vernehmbar, wo Llond George eigens an die Themse hinausgefahren war, um das Ereignis zu belauschen. Am ganzen Wytschaetebogen fuhren die Signalsterne aus den schwarzen Staubwolken in das fahle Morgenlicht empor. Ein wildes Tromnælseuer begann und währte durch anderthalb Stunden.

Dann kamen die ersten Meldungen. Der Gegner war durch die ungeheuren Sprenglücken mit starken Kräften eingedrungen; an den abgesprengten Stellungssehen aber stieß er auf hartnäckige Gegenwehr. Berstreute Stühpunkte, zwischen den Linien geschickt angelegt, eröffneten unverssehens ein vernichtendes Feuer und verteidigten sich wie kleine Festungen, abgetrennt von jeder Berbindung. Die englischen Sturmkolonnen überrannten Wysschaete und Messines, aber nun begann erst der Kleinkamps in dem Trichtergelände. Um Messines mußte der Feind am folgenden Tage Gräben auswersen zur Belagerung, obwohl seine Borposten schon ein Kilometer über das Dorf hinausgelangt waren. Der Bogen der deutschen Front war wohl frontal eingedrückt, aber der Einbruch an beiden Flügeln war mißglückt. Im Norden hielten die Württemberger, im Süden



Blid über St. Mihiel auf bas frangöfische Fort des Paroches. Nach einem Originalgemälbe des der Kronpringenarmee zugeteilten Kriegsmalers Ernst Bollbehr.

Jahl die deutschen übertraf, leiteten dieses Feuer. Endlich, am Angriffstage selbst: neunzehn gewaltige Sprengungen an der ganzen Front entlang. Massenhaft bereitgestellte Stoßtruppen, Infanterie, Kavallerie und Tanks, im ganzen etwa 10 Divisionen.

Tm Doppelbogen Ppern—Wytschaete ist der Minenstrieg seit langem die Regel. Ganze Hügel sind hier bei St. Eloi, Hooge, Jillebeke im Laufe der Jahre weggesprengt worden. Die Engländer behaupten, sie hätten schon im Sommer 1916 mit dem Stollendau für diese Schlacht begonnen, seit Dezember arbeiteten sachkundige Mineure, Bergarbeiter aus Wales, ein förmliches Bergwerk aus. Die Sprengkammern lagen weit unterhalb des Grundwassers in einer Tiese von 50 und 60 Metern. Eine halbe Million Rilogramm Sprengstoff wurde aufgewendet. Krater von 100 Metern Durchmesser entstanden. Die Trichter lagen genau berechnet in den vorderen deutschen Linien, die größten dort, wo man den Frontbogen abzukneisen gedachte: im Norden bei Jillebeke am Bahneinschnitt Ppern—Comines, im Süden an der Douwe bei Messines.

im Süden an der Douve bei Messines.
Die Angriffsabsicht wurde bald erkannt. Erhöhte Bereitsschaft überall, die Artillerie stand mit allen verfügbaren Geschützen auf dem Posten. Der Morgen des 7. zog herauf, trübe und unheilschwanger. Um vier Uhr ließ ein gewaltiger Schlag Himmel und Erde erbeben. Die Schläfer weit

bie preußische Garbe ben Feind burch energische Gegenangriffe im Schach und zwangen ihn, schleunigst Deckung zu suchen. Von der Mitte der Sehnenstellung, die den Bogen stützte, gingen banrische Reserven vor. Einige vorgeschobene Feldgeschütze gingen zwar nach hartem Rampfe verloren, aber kein einziges von den zwanzig Geschützen, die der Feind meldete, war erstürmt worden, alle hatten sie gefeuert bis zulett und waren dann, teils verschüttet, teils burch Treffer beschädigt, von der letten Mannschaft vollends unbrauchbar gemacht, dem Feinde befehlsgemäß überlassen worden. Wie oft hatten die Ranoniere die Geschütze herausgebuddelt, die Stellung verändert, wie weit hatten fie ihre Munition über die zerschossenen Wege mit den Sänden heranschleppen mussen! Am Angriffstage holten sie im praffelnden Sperrfeuer elf Gefchute aus Menin heraus und brachten nachts die unversehrten wieder zurud. Leutnant Neumann, ein Batterieführer, bediente seine Geschütze mit zwei Wachtmeistern schließlich ganz allein, weil die übrige Bedienung ausgefallen war. Die Batterien der Württemberger nahmen den Feuerkampf so beherzt auf, daß der Englander seine vorgeschobenen Geschüße im Ppernbogen ein gutes Stud zurudziehen mußte. Die Schwaben konnten mit drei Bierteln ihrer Artillerie in den Sauptkampf eingreifen, nur ein Geschüt von jeder Batterie fiel aus.

Die Fortsetzung des Rampfes vollzog sich nun in der





Sturmkolonnen weißer und farbiger Engländer im Flankenfeuer deucscher Flachbahngeschüße im Wyckchaecebogen,

Abwehrzone. Die große Sturmwelle der Engländer zerfloß, wurde zerteilt und aufgelogen. Inseln deutschen Widerstandes allenthalben, Freund und Feind waren wunderlich gemischt. Die Engländer, verdutt, aber zäh, im Kreuzseuer deutscher Maschinengewehrnester, die von vorn, von rückwärts, von den Seiten her arbeiteten und den Feind daran hinderten, sich in geschlossener Linie festzusetzen. Ein Berschndungsbataillon unter Hauptmann Schred drang am 7. abends bei der Doppelhöhe 60 bis in den zweiten englischen Graben vor. Kleine Stohtruppabteilungen mit einem fühnen Führer an der Spitze leisteten die Angriffsarbeit von ganzen Kompanien. "Links Anschluß an die Engländer, rechts fehlt er noch," meldete ein Kompanieführer, der seinen Humor nicht verloren hatte. Eine andere Kompanie war bei der Sprengung sast völlig verschüttet worden, ausgenommen den Führer und fünf Mann. Der Leutnant holte sich weitere zwanzig Mann herbei und verteidigte seinen Abs

schnitt mit den paar Leuten bis zum Abend. Der Führer einer Maschinengewehrabtei= lung hatte nur noch einen be= tonierten Stand mit einem unversehrten Gewehr. Die eng= lischen Granaten, die den Betonklog nach und nach vom Erdaufwurf freigeschält hatten, drohten jeden Augenblick durch einen schweren Bolltreffer das porgeschobene Nestzu zerstören. Jede Berbindung war abge-schnitten. In aller Ruhe mach-ten sich die Leute fertig und hielten fich die englischen Stoßtruppe stundenlang vom Leibe. Schlieglich, nach Berringerung der kleinen Schar, ging Feldwebel Rrug, mit dem Gewehr, dem Rest der Munition und ben letten fünf Mann gurud. Die Englander, die rundum in den Trichtern lauerten, be= schossen das Häuflein heftig, verwundeten vier Mann und riesen auf zwanzig Schritt: "Abschnallen und herkom= men!" Aber der Gewehr= führer sprang mit seiner schwe= ren Last feuchend über das zerwühlte Feld und brachte das Gewehr durch zum Nach-barregiment, als letzer aus der tapferen Schar. Mit Bewunderung und

Mit Bewunderung und Stolz beobachteten die Kameraden in der Linie diese heldenhaften Einzelkämpse. Aber
sie ließen es nicht dabei bewenden; sie zogen immer wieder hinaus, um Berwundete
zu bergen, Material zu retten
oder einen umzingelten Trupp

zu befreien. "Unsere alten Leute," sagten die jungen Offsiere, "das sind die besten. Die sind gar nicht umzuwersen. Man sollte wahrlich meinen, sie hätten genug vom Krieg; und eigentlich haben sie auch ganz genug: von Berdun und den Argonnen, von der Somme. Aber wenn es heißt: sechs Mann zur Patrouille vor, dann stehen sie auch schon da, die Alten zuerst, Landwehr oder gar Landsturm, Vierzigjährige dabei, und die Weldung, die sie heimbringen, die hat Hand und Fuß. Die abgelösten Leute sind freiwillig den Kameraden beigesprungen, als die Schlacht begann. Was wollen die Engländer da ausrichten?"

### Die Kriegslasten nach dem Friedenschluß.

Bon Geheimrat Professor Dr. Julius Bolf (Berlin).

Daß dieser Krieg in riesigen, ja ungeheuerlichen Maßverhältnissen arbeitet, ist heute nicht nur jedem Kriegsteilnehmer, sondern genau so jedem Kriegsbeobachter bewußt. Man liest von nie dagewesenem Material- und Menschenverbrauch, von Kampsmitteln in einer Mannigfaltigkeit, wie sie keine Zeit vorher gekannt hat, aber von
bem, was der Krieg sinanziell und wirtschaftlich bedeutet,
macht man sich trohdem keine richtige, ja kaum eine annähernde Borstellung. Das hängt damit zusammen, daß
das Reich während des Krieges gerade auf dem Gebiet
der Finanzwirtschaft es vermieden hat, zu "unbequem" zu
werden. Die Blutopser werden jeden Tag getragen. Die
Geldopser des Krieges werden fürs erste in Papier aufgebracht und im übrigen größtenteils dis nach dem Kriege
vertagt. Ob man damit ganz das Richtige getan hat, kann
Gegenstand des Zweisels sein. Man hat auch schon von
sinanzpolitischen Bersäumnissen gesprochen, die wir uns
haben zuschulden kommen lassen. Daß wir einen weit
größeren Teil des Kriegsauswandes durch Kriegsteuern
hätten decen können, ähnlich wie andere kriegsührende
Staaten, von unseren Gegnern vor allem England, aber



Phot. Silbenbrand, Stuttgart.

Dberft Friedrich b. Lofiberg, Chef bes Generalftabes einer Armee im Weften, erhielt ben Pour le Merite.

auch Italien, weniger Frankreich, von unferen Berbundeten Ofterreich-Ungarn es taten, ift allerdings zweifellos; aber die Frage, ob man gut tut, die finanzielle Abrechnung wäh= rend des Krieges zu pflegen oder dis nach dem Kriege auf= zusparen, ist immerhin strittig. Reichsschatssetretär Selfferich hat auf dem ersten Stands puntt gestanden, ähnlich auch sein Nachsolger, Graf Rödern, wenn auch deffen Forderungen verhältnismäßig weiter gin= gen, aber vor allem der Reichs= tag war bestimmend für diese Art Finanzpolitik und im Reichstag die Verteilung der Parteien. Sie führte dazu, daß der Reichstag diretten Steuern seine Gunft zuwandte, für welche die Berwalter des Reichsschaßes aber darum nicht zu haben waren, weil die di= retten Steuern ben Bundes= staaten zugesprochen sind, die indirekte Steuern schwer ersheben können, da solche bei verschiedener Ausgestaltung in den verschiedenen Bundes-staaten zur Schaffung von Zollschranken im Reiche führen würden. Nicht kann die Absicht aber sein, darum eine Art Bogelstraußpolitik zu treiben und sich den Erfordernissen, die, wenn nicht die Gegenwart, so die nächste Zukunft anmel-den wird, zu verschließen. Bielmehr gilt es die Augen aufzumachen und die Einlösung des Wechsels vorzubereiten, den das Reich finanzpolitisch un-

mittelbar nach dem Kriege vorlegen wird.

Alls ich im sechsundzwanzigsten Kriegsmonat eine Sammlung von Beiträgen zur Finanzwirtschaft des Krieges veröffentlichte (Finanzwirtschaftliche Kriegsaussätz, Berlag von Ferdinand Enke, Stuttgart 1916), sagte ich im Borwort: "Dem Krieg wird ein beträchtlicher Teil des Bolksvermögens zum Opfer gefallen sein. Er wird Schulden auf Schulden gehäuft haben, neu für uns 50 oder 60 oder 70 Milliarden Mark, Schulden, die verzinst und getilgt werden müssen, die nicht viel geringere Summen als die Schuldenzinsen beanspruchen dürsten. Wieviel uns davon durch die Kriegsentschädigungen unserer Feinde erspart werden wird, wissen die nicht noch nicht. So stehen wir vor gewaltigen Aufgaben, den weitaus größten, die seit Errichtung des Keiches der Finanzwirtschaft gestellt worden sind. Es gilt beizeiten sie durchzudenken und ihre Lösung damit vorzubereiten." Die Lösung der Aufgabe, die damals gestellt war, war im sechsunddreißigsten Kriegsmonat noch nicht viel weiter gediehen. Nur das wissen wir, daß der Ansat 50 oder 60 oder 70 Milliarden Kriegschulden, den dem in meiner damaligen Beröffentlichung als mögslich und wahrscheinlich ausgegangen war, bereits überholt ist. Richt weniger als 15 Milliarden wurden dem Keichsschaßssetzetar im Februar 1917 neu zur Berfügung gestellt. Würde es bei diesen 15 Milliarden das Bewenden gehabt haben, das heißt würden sie letzte Forderung gewesen sein, die aus dem Titel der Kriegsausgaben an das deutsche Bolt gestellt wird, so würden die Ausgaben für Rechnung des Krieges doch schon die 80, genau 79 Milliarden Mark erreicht haben. Es ist aber schon eine neue Kriegskreditsorderung von 15 Milliarden im Juli 1917 bewilligt worden. Wir sind damit bei Kriegskrediten im Belause von 94 Milskarden angelangt, haben uns also den 100 Milliarden recht genähert. Setzt sich der Krieg ins nächste Jahr sort, so wird man auch bei den rund 100 Milliarden nicht das Auslangen sinden. Denn 15 Milliarden reichen nur 5 Monate.

An dieser Stelle soll der Rechnung eine Ausgabe von 100 Milliarden zugrunde gelegt werden. Was ergibt sich daraus? Daß für Jinsen und Tilgung jährlich 5,5—6 Milstarden aufzubringen sein werden. Der Anleihezins dürfte auch nach dem Krieg nicht unter 5 vom Hundert sein, die Tilgungsquote kann mit 0,5 vom Hundert bemessen werden, obschon gelegentlich ein Ansah von 1 vom Hundert gesfordert worden ist.

Ju diesem Posten treten vor allem zwei andere, jene für das sogenannte "Retablissement", das heißt für den Wiederausbau von Heer und Flotte und für die Ergänzung der Bestände in allen Teilen und die für Versorgung der Kriegsverletzen und der Hinterbliebenen der Kriegsgesallenen. In welchem Waße das "Retablissement" einssehen wird, ist zweiselhaft. Wird ein Friede auf pazisistischer Grundlage geschlossen, so werden die Ausgaben aus diesem Titel wesentlich kleiner sein als unter anderen Umständen, das heißt, wenn der Wiederausbau unter dem Drucke einer

neuen verstedten Kriegsdrohung erfolgen soll. Die Kosten des Wiederausbaues sind also ungewiß. Aber daß es sich um viele Milliarden unter allen Umständen handeln wird, kann als gewiß gelten. Sicherer sind die Kosten der Berssorgung der Kriegsverletzten und der Hinterbliebenen der im Kriege Gefallenen abzuschätzen.

Für ihre Berechnung wird häufig von den Rosten ausgegangen, die uns aus diesem Titel im Jahre 1871 erwachsen sind. Der Krieg von 1870/71 war gegen den Krieg, den wir heute führen, sinanziell gesehen eine "Lappalie". Er hat uns dirette Kriegskosten von nicht viel über eine Milliarde beschert, das ist ungefähr ein Hundertstel der Rosten dieses Krieges. Wird dieser Maßtab auch für die Berwundetenund Hinterbliebenenversorgung angewandt, so würde sich der fragliche Posten kapitalisiert auf nicht unter 50 bis 60 Milliarden Mark berechnen. Denn 1870/71 war der Kapitalbetrag, der für Bersorgung der Berletzten und Hinterbliebenen bereitgestellt wurde, 561 Millionen. Indes ist bekannt, daß in diesem Kriege nicht in dem Maße wie in früheren die Material= und sonstigen Kriegsausgaben Maßtab sind für die Jahl der Gefallenen und Berwundeten. Der einzelne Gefallene und Berwundete bedingt jeht eine viel höhere Material= und damit Kapitalauswendung, und die Jahl der Berwundeten und Gefallenen ist im Berhältnis zum gesamten Kriegsauswand danach viel fleiner. Der aus diesem Kriege sich ergebende "Pflichtteil" des Reiches wird im Berhältnis zu den diretten Kriegssosten also geringer sein als nach 1870/71. Anderseits wurde die Ausstatung der Berwundeten und Hinterbliebenen des Krieges von 1870/71 bekanntlich allezeit als unzureichend empstunden. Jene galten auf Hungerration gesett. Den Witwen und Waisen und den Kriegsverletzen wird diesmal zweiselsos eine höhere Bersorgung nicht nur dem Namen nach, sondern auch an "Rauswert" zugebilligt werden müssen. Diese notwendige Mehrausgabe wiegt jedoch zweisellos die Minderausgabe, die aus dem Umstande, daß dieser Kriegs



Nahlampf beutscher Stogtruppen mit feindlicher Grabenbesagung an den frangölischen Drahtverhauen der Sohe 304 vor Berdun. Rach einer farbigen Originalzeichnung des der Kronprinzenarmee zugeleilten Kriegsmalere Joseph Correggio.

mehr als einer bisher als ein technischer, das heißt mit ungeheuerem Materialauswand für den Kriegsgefallenen und Kriegsverletzten geführt wird, nicht aus, so daß man schließlich wohl der Annahme sein darf, mit einer Kapital-ausstattung von 40 Milliarden, die sich aus einer jährlichen Auswendung von 2 Milliarden ergeben würde, das Auss-

langen finden zu können.

Dazu kommen aber noch andere, zum Teil gewaltige Posten als Aufwand dieses Krieges: die notwendige Er-neuerung des im Kriege verbrauchten, zerstörten, "zer-schlissenen" Staatseigentums, die Rückerstattung für Kriegsaufwendungen der Einzelstaaten und Kommunen, die Kosten für den Aufbau verwüsteter Landesteile wie Ostpreußen und des südlichen Elsasses, die Entschädigung an Privatspersonen und private Gesellschaften für Kriegsverluste,

beispielsweise an die Ree= dereien. Haben wir mit einem Kriegsende |pa-testens auf Jahresschluß zu rechnen, so würde sich danach wohl ein Jahreserfordernis nach dem Kriege von seiten des Reiches von jedenfalls 9 Milliarden, wenn der Friede aber nicht aut pazifistischer Grundlage geschlossen wird, darüber bis vielleicht 12 Milliarden Mark ergeben.

Das ift die Gumme, für die wir vorzusorgen haben werden. 1,5 Milliarden Etwa bapon können als durch bereits bewilligte Reichsteuern, bewilligte insoweit sie in den Frieden hinübergenommen werden, aufgebracht gelten, es bleibt also ein Rest von im Mittel etwa 9,5 Milliarden neu zu beden. Was bedeutet eine folde Biffer für den Saushalt des Ganzen und des Einzelnen? Am besten wird sie vielleicht ins Licht gestellt, wenn man sich deffen bewußt wird, daß das deutsche Bolf in den allerletten Friedens= jahren jährlich 8 bis 8,5 Milliarden Mark auf die "hohe Rante" zu legen vermochte. Das war der Ersparnisanteil der deut= ichen Bolfswirtschaft. Sie wurde, wenn wir fie nach bem Rriege wieder zu verwirklichen vermoch= ten, kaum ausreichen, um das durch den Krieg

insgesamt neu geschaf= fene Erfordernis zu decken. Wir werden aber auch nach dem Kriege weiter sparen wollen. Da gilt es dann offenbar den Berbrauch einzuschränken in der Beife, wie wir es im Kriege gelernt haben, wenn auch nicht ganz in dem Maße. Immerhin ist zu bedenken, daß wir im Frieden disher nicht mehr als ein Fünftel unseres Nationaleinkommens sparten. Denn dieses bezisserte sich nach ziemlich allgemeiner Schätzung auf 40 Milliarden. Nach dem Kriege wird der Geldwert ein veränderter, nämlich gegen die letzte Friedenszeit gesunkener, wenn auch nicht so niedrig sein wie zuletzt im Kriege selbst. Anderseits haben wir in Giten war ein geringeres Nationaleinkommen als vorher zu rechnen, zum früher en Geldeswert auf ein solches von vielleicht 35 Milliarden. Es wird danach gelten, wohl nicht — das sei wiederholt — die Lebensführung des Krieges in die Friedenszeit zu übertragen, denn diese ist bann doch zu "schmal", aber doch einen Mittelweg zwischen dem Lebensfuß, wie wir ihn jest gewonnen haben und jenem vor dem Rriege einzuschlagen.

Alle Sorge in diefer Sinficht ware von uns genom: men, wenn es gelänge, von unseren Gegnern eine erfled-liche Kriegsentschädigung heimzubringen. Die Kriegsentschädigung, die ein siegreiches England für den Fall des Arieges von uns und unferen Berbundeten einziehen wollte, Rrieges von uns und unseren Verbundeten etnziehen wollte, wurde wiederholt mit nicht weniger als 400 Milliarden Mark angegeben. Das ist eine unsinnige Ziffer. Auch wir könnten schwerlich hoffen, wenn wir eine Forderung in ähnlicher Höhe anmelbeten, sie zu verwirklichen. Aber zur Jahlung unserer "baren" Kriegskosten ist England selbst ohne Nordamerika sehr wohl fähig. "Mit Nordamerika" stellen freilich auch die 400 Milliarden keine Unmöglichkeit dar. Nur ist Zerschmetterung dieser unserer Gegner Borzusselbung.

Eines der neuen ameritanischen Panzerautomobile, die ähnlich den vielgenannten englischen Tants imstande sein sollen, Gräben und Granatlöcher zu überfahren und fich durch jedes Gelände hindurchzuarbeiten.

aussehung für Berwirt-lichung einer solchen Forderung, sei es durch mi-litärische Mittel, sei es durch Aushungerung. Mögen aber die Aus-sichten einer Aushungerung, soweit England in Betracht fommt, heute größer sein als je -Eng= Sauptlieferanten lands, die Union und Argentinien sind im Jahre 1917 durch Mißernten außerstande, England mit feinen wesentlichsten Nahrungsmitteln, Weizen und Mais, ent-fernt in dem Maße ausgustatten wie in früheren Jahren, und auch der U-Boottrieg versagt seine Wirtung nicht —, so ist boch die Zerschmette-rung Englands und Ame-ritas augenblicklich kaum Sache der Wahrschein-lichkeit. Immerhin haben wir keinen Grund, uns der Soffnung zu begeben, daß der lette Att der friegerischen Tragödie es uns möglich machen wird, einen Teil unferer Gegner auch finanziell dafür büßen zu lassen, daß sie diesen Krieg gegen uns angezettelt haben ohne Not, aus Gründen, die von Idealismus weit ents fernt waren. Der Reichs-schahsekretär und der Reichskolonialsekretärhaben in ihren Reden im dritten Kriegsjahr das Wort "Rriegsentschädigung" stärker unterstris chen, als es von der Re-

So ist denn auch gierungseite bis dahin geschehen war. der finangpolitische Ausblid in die Zufunft ein freierer, als man aufs erfte Bufeben meinen möchte.

### Eroberung einer rumänischen Batterie durch deutsche Reiter bei Rimnic-Sarat.

(Stergu bas Bilb Ceite 109.)

Um Fuße der heißumkämpften Karpathenberge ruhte friedlich im Schein der Spätherbstsonne das etwa 5000 Einwohner zählende Städtchen Rimnic-Sarat. Im hintergrunde türmen sich mächtige Berge, zwischen denen sich während des Krieges schon so manches blutige Drama abgespielt hat.

Langsam trabte eine starke beutsche Reiterabteilung burch die Engpässe. Plötslich hob sich vom himmel ein

Eine deutsche Reiterabkeilung erobert eine rumänische Batterie an den Berghängen oberhalb Rimnic-Sarat. Nach einer Originalzeichnung des auf dem rumänischenplate zugelaffenen Kriegsmalers A. Reich-Wünden.



Zürfifche Militartapelle auf bem Parabefelb

Doppelbeder ab, der pfeilschnell gur Erde niederstrebte. Rasch riß der Rittmeister sein Glas aus der Satteltasche, als er das Flugzeug erblicke. Im gleichen Augenblick slatterte aus der Waschine ein Stück weißes Papier, das die Worte trug: "5 Kilometer rechts von Rimnic-Sarat steht eine rumänische Batterie, die eben zum Feuern aufgefahren ist." Wie ein Blitz schlug diese Nachricht in die kampflustigen Reiter. Schnell wendeten sie die Pferde, um gleich darauf in einem Walde zu verschwinsen. Benige Sefunden später war der Paß wieder öbe und leer.

Hinter einem einsamen Gehöft machte der Trupp wieder halt. Aus seiner Mitte lösten sich einige Reiter, die eilig verschwanden, um die Stellung der Batterie zu er-funden, während die anderen ihre Waffen einer letzten Prüfung unterzogen. Nicht lange währte es, da stieß die kleine Schar auf eine rumänische Infanteriepatrouille, die mit einigen Schüssen vertrieben wurde. Die Reiter setzen dann ihren Weg fort und entdeckten auch bald die gesuchte Batterie. Sie kehrten zu ihrer Abteilung zurück, die sich sofort auf die Pferde warf und davonsprengte. Kurz vor dem Ziele gönnten die Reiter den Pferden eine kurze Rast; dann aber stürzten sie sich auf die Feinde, die ihr Nahen erst bemerkten, als die Wackeren schon dicht bei ber Batterie waren.

Einen Augenblick ftutte der Gegner über die unverhoffte Aberraschung, doch rasch faßte er sich und setzte sich mit seinen Karabinern zur Wehr, da ihm zum Abseuern der Kanonen keine Zeit mehr blieb. Längere Zeit schwantte der Rampf hin und her, bis die Artilleristen endlich überwun=

den waren.
Leider verloren die Deut= schen bei dem heißen Ringen auch einige ihrer Kameraden, doch die Batterie gehörte ihnen. Acht neue Feldge-schütze führten sie noch in derselben Nacht zu ihrem Re= giment.

An jener Stelle aber, wo das Gesecht sich abspielte, steht heute ein schlichtes Holzfreug zur Erinnerung an Die Soldaten, die bei der Erobe=

rung der Batterie ihr Leben lassen mußten.

## Englands Kampf mit der Türkei um Urabien und Mesopotamien.

Von Major Frang Carl Endres.

(hierzu die Karten Band I Seite 399, Band II Seite 302 und 306 und Band IV Seite 62 sowie die Bilder hier auf Seite 110 und 111.)

Abseits vom Schauplat der den Weltfrieg entscheidend beeinflussenden militärischen Borgange findet in Borderafien ein alter Plan Englands seinen friegerischen Abschluß. assen ein alter Plan Englands seinen triegerschen Abschlig. Englands Interesse an den vorderasiatischen Fragen hat offendar einen doppelten Beweggrund. Junächst gilt es die Erfüllung eines schon im Frieden zielbewußt vordereiteten Wunsches nach der Landverbindung zwischen Agypten und Indien, dann aber spielt wohl die in englischen Kriegen stets vorhandene Absicht mit, sich jedenstelle schoolse zu helten werd der Frachris auf falls schadlos zu halten, wenn auch das Ergebnis auf den Hauptkriegschauplägen in bezug auf den Erfolg hinter dem erwarteten Wahe zurückleiben sollte.

Und solche Privatgeschäfte betreibt England von jeher

mit viel größerer Liebe und viel nachhaltigerem Eifer als

militärische Unternehmungen, die auch einem Bundesgenoffen (Dardanellen) oder nur den Bundesgenossen allein (Salonifi) nügen fonnten.

Der Angriff Englands ge-gen die Türkei im Sinne des vorderasiatischen Planes Englands erfolgte in drei großen, anscheinend voneinander unabhängigen, im innersten Wesen aber doch durchaus zusammenwirkenden Angriffsrichtungen: von Agypten gegen Arabien-Palästina (Karte Band I Seite 399 und Band II Seite 306); vom Berfifchen Meerbufen gegen Mesopotamien und rein politisch durch Persien eben-falls gegen Mesopotamien (Karte Band II Seite 302 und Band IV Seite 62), wobei die Whrechnung mit Rußland in Persien das politische Ziel Englands darstellte. Die Offensive Englands gegen Arabien-Palästina ents

wickelte sich erst 1917 aus einer ursprünglich defensiven Stellung heraus. Wenigstens

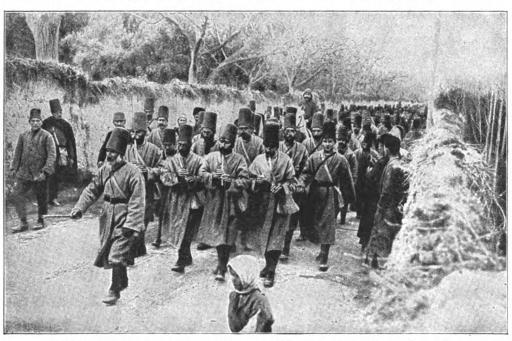

Türtifche Militartapelle an ber Spige bon nach bem Paradefeld giehenden Truppen. Gine türkische Truppenschau in Damaskus. Rad Mufnahmen bes Bufa.

Die militärische Offensive! Politisch waren die englischen Emissäre schon seit Jahren in Arabien tätig, um die vorhandene Abneigung der Araber gegen die Türken zu steigern und für englische Zwecke aus-zunützen und um den Boden ür den Fall eines Zusammen= Stoßes Englands mit der Türporzubereiten. England arbeitet politisch immer von langer Hand. Es fängt nicht erst die politische Bearbeitung eines Landes an, wenn schon die Ranonen donnern, sondern es ist meist beim ersten Rano-nenichuß mit seiner politischen

Arbeit fertig.
- Dazu tommt Englands Geld, das stets reichlich flieft und vor allem rechtzeitig und an die richtige Abresse gelangt und seit den Tagen des goldbeladenen Esels König Philipps von Mazedonien bis

auf den heutigen Tag seine, die Politit und Strategie unterstüßende Eigenschaft niemals verloren hat.

Erleichtert wurde die friedliche englische Eroberung Arabiens durch den Pantürkismus, der die arabische Frage nicht verstand, verletzend auftrat und nicht bedachte, daß man ein Bolk nur durch Erwedung von Sympathie und Bertrauen zur nationalen Mitarbeit gewinnen könne. Die auch bei uns in Deutschland, dank der falschen und schönfärberischen Orientierung, die seit einigen Jahren Wode geworden ist, entstandene, ganz unrichtige Borsstellung der innerpolikischen und kulturellen Verhältunsse ist ein gen Frasken Borderasien ließ vermuten, daß der Heilige Arieg England große Schwierigkeiten bereiten würde. Tatsächlich hat er gar keine Wirkung ausgelöst. Der Großscherif von Mekka selbst ist Englands beziehungsweise englischen Goldes mächtiger Freund und fümmert sich keinen Deut um den Heiligen Krieg. Er rechnet mit dem arabischen Kalifat, an dessen Spige ihn England stellen wird, wenn die Stunde hierzu gekommen sein wird. So wenig bedeutet den Arabern der Heilige Krieg, daß sie es ganz berechtigt erachten, wenn England im Besitz der heiligen Orte Mekka und Medina ist, die disher kein "Christenhund" betreten durste.

Noch dis zum Jahre 1916 tasteten die Türken, nachdem eine größere Offensive 1915 gegen den Suezkanal gescheistert war gegen die ärnntische

tert war, gegen die ägyptische Grenze vor. Aber allmählich wurde es doch allgemein klar, daß die von den Engländern zu einer befestigten Stellung allererster Rlasse ausgebaute Ranallinie von türfischen Trup= pen nicht genommen werden tonnte. Mit dieser Einsicht entwickelten sich gleichzeitig die Anfähe der englischen Offen= five. Sowohl die Türken, die Agypten angreifen wollten, als auch die Engländer, die gegen Palöftina vorzudringen strebten, hatten etwa zwölf Tagemärsche Wüste zu durch= schreiten. Diese Tatsache ist von bestimmendem Einfluß auf die Große der die Offensive durchführenden Armee. Diefe ist dadurch begrenzt; der Ber= teidiger aber ist (theoretisch wenigstens) in seiner Zahl verhältnismäßig unbegrenzt, hat also hier zweifellos die größeren Aussichten. Diese Ersahrung, die die

前



Türfifche Ravallerieabteilung auf bem Wege gur Truppenichau.

Türken 1915 und 1916 machten, wiederholten die Engländer im Frühjahr 1917. Obwohl sie in furzer Zeit eine Bahn durch die Wüste bis nahe an die palästinische Grenze gebaut und sich damit wesentlich leichtere Bersorgungsver= hältnisse geschaffen hatten als die Türken 1915 und 1916, wurden sie doch bei Gaza zweimal geschlagen und fanden bei der vorgeschrittenen Jahreszeit keine Möglichkeit mehr, den Vorstoß nach Palästina zu Land durchzusühren.

War somit hier die Politik schneller und erfolgreicher

gewesen als die Strategie, so kann doch keineswegs von einem Abschluß der Unternehmungen gesprochen werden. Die Räumungen der Küstenstädte durch die Türken deuten darauf hin, daß man (und das mit Recht) auch den Angrissüber See auf Palästina erwartet. Das Berhalten der vom pantürkischen Geist wohl etwas übertrieben beseelten türstischen Berkarden gegenüber den Tuden Reköstings och fischen Behörden gegenüber den Juden Palästinas gab diesen letzteren zu ernsten Besorgnissen Anlah. Die Juden Palästinas sind ein außerordentlich wertvoller Bestandteil des Landes. Ihre Kolonien sind musterpfet, ihr aufrichtiges Berhalten trot mancher schlechten Erfahrung mit unver-ftändigen und bestechlichen Beamten über allen Zweifel erhaben. Wenn die türfische Regierung hier Sympathien verscherzt, so tut sie damit England den größten Gefallen.



Türkifche Infanterie auf bem Wege jum Paradefeld. Gine türkische Truppenschau in Damastus. Rach Aufnahmen bes Bufa.

Während im Gebiete der eben besprochenen ersten großen Angriffsrichtung noch fehr vieles im Werden ift, seichnenden Abschluß gelangt. Auch hier haben die Engsländer mit größtem politischem Geschick in den Jahren des Friedens vorgearbeitet. Als sie das Abkommen Deutschsands mit der Türkei hinsichtlich der Bagdadbahrinder verhindern konnten, entwerteten sie durch die Besignahme von Koweit (am Persischen Meerbusen) Mesopotamien. Sie nahmen der Bagdadbahn ihre Ertragsfähigkeit, die in der kurzen Verbindung von Bagdad mit dem Persischen Golf lag. Nun, im Besitz des mitten im Frieden der Türket entrissenen Roweit, hatte nur England den finanziellen Borteil einer wirtschaftlichen Erschließung Mesopotamiens. Run, im Besit des mitten im Frieden der Turfei Denn alle Massengüter nehmen den fürzesten Weg zum Meere, um durch teuere Gisenbahnfrachten möglichst wenig an "Welthandelskonkurrenzfähigkeit" zu verlieren. Dieser Weg war nur Bagdad—Roweit, niemals die endlose Landstrede Bagdad—Wosul—Djerablus—Aleppo—Alexandrette, bie England großmutig den beutschen Schwarmern ließ.

Während des Krieges gedachte England dem ersten

Leider erlebte von der Golt die Ernte seiner flugen Saat nicht mehr. Er erlag der Schmuttrantheit der Türkei, dem Flectipphus, wenige Tage bevor sein Gegner Townshend mit 10 000 Mann bei Rut-el-Amara die Waffen streckte.

Mit dem Tode des Generalfeldmarschalls von der Golk änderte sich die strategische Auffassung der Türken. Sie legten aus besonderen politischen Gründen das Hauptgewicht ihres Interesses nach Persien, wo einstweilen Oberst Bopp vor drückender Überlegenheit bis Bakuba an der Diala ausgewichen war. Die Türken ließen den Englän-dern völlig ungestörte Zeit, eine neue und nun in jeder Richtung verbefferte Expedition auszuruften und einzuleiten. Diese Expedition hatte gegen die untätig bei Rut=el=Umara abwartenden, nun unter dem Besehl Halil Paschas stehenden Türken verhältnismäßig leichte Arbeit und eroberte Ansang März 1917 Bagdad, dessen Besitz sie durch weitergehende Unternehmungen auf Samarra sicherten (Einzelheiten dieses Feldzugs siehe Band VI Seite 235).

Der Berlust Bagdads bedeutete für die Türken eine große Einbuße an Ansehen in der ganzen arabischen und persischen Welt. Auf die Entscheidung des Weltkrieges hatte Bagdad keine Einswirkung und ist in diesser hatte Bagdad keine Einstiche

türfische Angelegenheit zu betrachten.

Die anfänglich gegen die Russen siegreichen Truppen der türkischen Armee Ichsan Paschas mußten vor dem Druck der auf Bagdad vor= gehenden Engländer wei= chen und zogen sich eben-falls nach Nordbaby-lonien zurück. Engländer und Russen vereinigten sich an der Diala.

Man hatte von Ansfang an in Deutschland die persische Frage falsch beurteilt. Die Perser hatten keine Veranlas sung mit dem weit ent= fernten Deutschland ge= meinsame Sache zu machen, wo die Russen im Norden, die Eng-länder im Süden ihres Landes Standen, bereit, jede Sympathie für Deutschland sofort mit Waffengewalt zu unters druden. Schwierig für England war seine Aus-

einandersetzung mit Ruß= land in Berfien. Ruß= land wollte einen Ausgang zum Persischen Meerbusen. Das aber hätte die Landverbindung Indien—Persien— Wesopotamien—Arabien—Agypten, also den grundlegenden, seit Jahren mit echt angessächssischer Zähigkeit versfolgten Plan Englands über den Haufen geworfen. Und es gelang England, seinen Freund zum Aufgeben aller seiner Wünsche in Südpersien zu bewegen. Gewiß ein Meisterstück im Gebiete der vorteilhaften Bündnispolits.

Run steht England vor der Berwirklichung eines lange geträumten Traumes, vor der Bollendung feines vorderasiatischen Reiches, das eine Landverbindung der indischen mit der ägyptischen Welt darstellt; ein Gedanke von unermeglicher Größe.

ermehlicher Größe.

Bon den Türken kann das Berlorene der sich andauernd verstärkenden milikärischen Macht Englands gegenüber nicht mehr zurückgewonnen werden. Ob der Ausgang des Welkfrieges, dessen Entscheidung in Frankreich liegt, an diesen Tatsachen etwas ändern kann, ist zurzeit noch gar nicht zu beurteilen. Es ist anzunehmen, daß England selbst seinen liebsten Freund Frankreich lieber versichten liebe, als daß es die Rechnung aus seiner Privatzkalse — und die ist in diesem Falle Vorderasien — bezaussen würde. zahlen würde.



Beförderung einer Meldung nach ber borberften Linie durch einen frangofifchen Rriegshund, an deffen Sals ein Bettel mit ber Rachricht befeftigt ift. Rach einer frangöfifden Darftellung.

Schritt einen zweiten folgen zu lassen, ber es zum herrn ganz Mesopotamiens machen sollte und auch im Verlauf der Zeit tatsächlich gemacht hat. Es galt die Eroberung von Bagdad.

Die erste Expedition ging im Frühjahr 1916 vor sich. Ihr trat zum Heile der Türkei der deutsche General von der Golt entgegen. Er fand eine außerordentlich schwierige Lage vor. Bon Guden her, den Tigris aufwärts gingen die Engländer gegen Bagdad vor, während in seinem Ruden Die Ruffen ftarte Rrafte in Berfien sammelten, mit benen sie Rermanschah—Kase-i-Schirin die Diala erreichen und ihn völlig abschneiden konnten. Von der Golz befand sich so ganz, "wie es im Buche steht", auf der "inneren Linie". Er tat das in solchem Falle einzig Richtige. Er gruppierte sich so, daß er gegen einen der beiden Gegner, und zwar den gefährlicheren (in diesem Falle die Engländer), eine Aberlegenheit an Zahl zusammenbrachte, während er dem anderen Feinde mit verschwindend geringen Kräften nur Aufenthalt bereiten ließ. Diese lettere, undankbare und unendlich schwierige Aufgabe übernahm ein württembergischer Reiteroffizier, einer der besten und nüchternsten Beurteiler des Orients, Oberst Bopp, und führte sie zu voller Zufriedenheit des Feldmarschalls von der Golh aus.



Aus dem Guerillaktieg im Kaukafus: Kurden überfallen einen russifichen Transportzug. Rach einer Originalzeichnung von Max Tille.

. 

# Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17.

(Fortfetung.)

Den Aberredungsfünsten des französischen Munitions-ministers Thomas, der sich nach Rußland begeben hatte, um die Russen unter allen möglichen Drohungen zur Wiederaufnahme der Kämpfe zu begeistern, war es endlich gelungen, den Kriegsminister Kerensti (siehe Bild Band VI, Seite 289) für die Ansichten der Vierverbandsmächte zu gewinnen und das Versprechen mit nach Hause zu nehmen, daß die russische Armee am 1. Juli mit einer Offensive bes ginnen würde. Rerenski gab sich redlich Mühe, den Widerstand der friegsmuden Mehrheit des russischen Beeres zu brechen und versicherte sich vor allem der Unterstützung Brussilows (siehe Bild Band V, Seite 72), des erfolgreichsten russischen Seerführers, der als militärischer Organisator, gedankenreicher Stratege und kampsfreudiger und entschlossener Taktiker bekannt war. In aller Stille traf Bruffilow seine Angriffsvorbereitungen, und zur verab-redeten Frist konnte Kerenski einen schwungvollen Tagesbefehl an die russische Armee erlassen, der als Auftakt zu den bevorstehenden Kriegsereignissen die Kerngedanken, die für die Wiederaufnahme der Angriffsbewegung maß= gebend gewesen waren, turz zusammenfatte. Die Friedens= bewegung der Mittelmächte wurde darin als verräterisch bezeichnet; gleichzeitig behauptete Kerenski, der Vierbund bereite einen neuen Angriff auf Ruhland vor, der eine Gefahr für die russische Freiheit und die Erfolge der Revolution bedeute. Dann hieh es weiter: "Es ist Zeit, daß ihr eure Pflicht erfüllt. Ein Oberbesehlshaber, der den Sieg gewohnt ist (gemeint war Brussisdow), ist der Ansicht, daß jeder Tag der Berzögerung den Feind verstätt, und daß ein einziger entschedender Tag seine Pläne vereiteln kann." Jum Schluß folgte die Aufforderung zur Wiederaufnahme des Kampses.

Der Tagesbesehl stieß in Ruhland auf starken Widerspruch. Die von dem Sozialisten Lenin geführten Friedensstreunde glaubten nicht an eine Störung der neuen innerpolitischen russischen und boten deshalb alles auf, um die bewegung der Mittelmächte wurde darin als verräterisch

ihre Berbündeten und boten deshalb alles auf, um die Offensive, die nach ihrer Auffassung im Falle des Miß-lingens leicht den Todesstoß für die russische Freiheit be-deuten konnte, zu verhindern. Allein Brussischwise

VII. Banb.

ließen ihre eherne Stimme schon wieder ertönen. Gegen Ende Juni wurde die Kampftätigkeit an vielen Teilen der Front lebhafter. Smorgon, Luck, Wolhynien und Galizien waren Stellen der Unruhe, an der siebenbürgischen Front und am Sereth regten sich die Rumänen (siehe untenstehens des Bild) und an der Donau kam es zu umfangreicheren Plänkeleien. Die Starrheit der russischen Front wich be-Planteleien. Die Starrheit der russischen Front wich de-sonders an den Flüssen Narajowka und Ziota Lipa der Bewegung, und bald konnte kein Zweifel mehr darüber herrschen, daß gerade dort die Russen zahlreiche Geschüße zusammengezogen hatten, mit denen sie sich für große Unternehmungen einschossen. Die russische Artillerie hatte ein Wirkungschießen er-öffnet, das allmählich in Trommelseuer überging. Bom

Stochodabschnitt sudwarts donnerten die Geschütze auf einer Ausdehnung von wenigstens hundert Kilometern; das stärkste Feuer lastete auf den Zlota Lipa= und Nara= jowkastellungen. Die dem schwersten Druck ausgesetzte Front der verbündeten Heere strich von Halicz (siehe Karte Seite 114) an der Narajowka nordwärts nach Lip= nica Dolna, bog von dort in der Richtung auf die Zlota Lipa nach dem Dorf Mieczyszow ah, kreuzte den Fluß der Natutarn persiek über die Andrickhähe äktlich non der Botutorn, verlief über die Lysoniahöhe östlich von der Flota Lipa und folgte dem Fluß dis östlich von Brzezany. Dort verließ sie Islota Lipa und erreichte über das Dorf Koniuchy nordostwärts Idvorw. Diese Stellungen hielten die ruhmgekrönten Heeresgruppen Bothener nie Boehm-Ermolli besetzt. An der Narajowka standen die Deutschen, bei Miecyszow die Osmanen; die Lysoniahöhe und die nördlicheren Abschmitte verteidigten die zur Armee Boehm-Ermolli gehörigen Sachsen, denen sich von Koniuchy

bis nach Iborow Osterreicher und Ungarn anschlossen.
Bei Brzezann stießen schon am 28. Juni russische Ertundungsabteilungen vor, die aber abeschlagen wurden. Am folgenden Tage verstärkte sich das russische Artilleries feuer nachmittags noch, hielt die Nacht über an und setzte sich auch am 30. Juni fort. Es erreichte eine Stärke, wie sie vorher an der Ostfront noch nie vorgekommen war. Seine Wirkung sollte am 30. Juni nachmittags durch einen Angriff ertundet werden, der in loderen Schugenketten in



15

Grabenftellung an einem Fluffe in Rumanien, an beffen anderem Ufer der Gegner liegt.



drei Bellen gegen die Berbundeten vorgetragen wurde. Das Sperrfeuer der Berteidiger war jedoch so überwälti; gend, daß der Borftog vollkommen zerschellte, worauf das russische Trommelfeuer bis zum nächsten Tage mit un= erhörter Gewalt weitergeführt wurde.

Um 1. Juli brachen die Russen dann in fünf= bis sechs= facher Abermacht auf einer Front von 30 Kilometern Länge aus den Wäldern und den tief eingeschnittenen Tälern zum Sturm vor. Aber die Schlacht, die sich nun ents spann, berichten wir in dem Sonderartikel des Kriegssberichterstatters Dr. Fritz Wertheimer auf Seite 123. Sie kostete den Russen schwerste Opfer, und der auf den 6. Juli angesetzte russische Hauptangriff brach so blutig wie kein anderer zuvor zusammen. Der Sieg gehörte nach ganz außerordentlichen Leistungen auf beiden Seiten den Truppen der Mittelmächte. —

Die neue Russenschlacht hatte trop der Riederlage der Feinde unzweifelhaft bewiesen, daß der von Bruffilow ins Feuer geführte Teil des russischen Heeres über eine große Schlagfraft verfügte und mit Mut an die Lösung geibze Schlagtraft betigge into intt Will an die Ebsting seiner Aufgabe heranging. Bon einer Erschütterung der Manneszucht des russischen Heeres war in Ostgalizien nichts zu merken gewesen. In dieser Hinsicht schienen die Nach-richten bedeutungsvoller zu sein, die nach dem Jusammen-bruch der italienischen Angrisse auf der Hochsläche von Miago über die beteiligten italienischen Truppen bekannt wurden. Zu der Meutererbrigade Sassari gesellte sich die Brigade Ferrara, die sich weigerte, an die Jonzofront abzugehen und durch Panzerkraftwagen mit schußbereiten Maschinengewehren zur Erfüllung des ihr erteilten Befehls gezwungen werden mußte. Eine dritte Brigade konnte ebenfalls nur durch Maschinengewehre im Schach gehalten werden; trogdem aber schossen die Meuterer den Führer einer Transportlokomotive und auch einige Mannschaften der Maschinengewehrabteilung tot. Sie erhielten dann die Zusage, daß sie in eine Reservestellung gebracht würden. Ein sozialistischer Abgeordneter forderte im italienischen Parlament, daß die Unterstühungen der Frauen und Familian solcher Soldaten die hei der schweren Strafe der milien solcher Soldaten, die bei der schweren Strafe der Dezimierung italienischer Truppenteile wegen Meuterns erschossen worden waren oder noch erschossen wurden, fortzuzahlen wären, ein Borfall, der sehr deutlich von dem großen Umfang zeugte, den die Kriegsgegnerschaft unter den italienischen Soldaten angenommen haben mußte.
Wegen des Mißlingens der Jsonzoschlacht und der Niederlage im Trentino wurden wieder eine ganze Reihe

Frontgenerale ihres Postens enthoben. Der Divisions= general Artea, dessen Truppen den großen vergeblichen und blutigen Angriff am Zebiomassiv ausführten, war einer der ersten, die zur Disposition gestellt wurden.

Bon den italienischen Truppen hatten nur die bergstüchtigen Bassaner unter dem General Mombretti einen Geländegewinn erzielen können. Zwischen der Maora-und der Diecispige nahmen sie die Porta Lepozze und den Monte Ortigara im Gebiet des Suganer Tales in Besit (siehe die Karte Seite 82). Alle noch so fräftigen Bersuche, den kleinen Borteil zu erweitern, verbluteten an dem Widerstand ihrer Gegner. Tropdem trafen sie Vorkehrungen zu neuen Angriffen, doch auch die Ofterreicher und Ungarn

blieben nicht müßig und bereiteten einen Gegenstoß vor. In der Nacht zum 25. Juni um zwei Uhr eröffnete die österreichisch-ungarische Artillerie ihr den Angriff vorbereis tendes Trommelfeuer auf die von den Italienern genommene Stellung; gleichzeitig ward im Suganer Tal ein Borstoß eingeleitet, der auf die Täuschung des Feindes über die Richtung der Hauptunternehmung berechnet war. Dann stürmten nach heftiger, aber nur zwanzig Minuten dauernder konzentrischer Feuerwirkung Kaiserschützen und Teile des westgalizischen Infanterieregiments Nr. 57 vor und überfielen die Feinde von drei Seiten. Die Stellung wurde genommen, noch ehe der Feind Gelegenheit fand, die Besahung durch Reserven zu stützen. Als diese in der Meinung, noch eigene Truppen vor sich zu haben, in geschleiten, schlossenen Rolonnen anrudten, wurden sie mit Maschinengewehrfeuer empfangen und zur Umkehr gezwungen. Dabei gerieten sie in das Sperrfeuer der k. u. k. sowie der italie= nischen Batterien, worunter sie fürchterlich litten. wendeten sich die italienischen Reservetruppen noch einmal

Ofterreichisch-ungarischer Golbat beim Legen von Rabeln in die Draftverhaue ber galigischen Front. Die Trafthinderniffe werben daburd mit elettrifder Sochfpannung verfeben.

是中国人的自然的自然的自然的自然的自然

the state of the s

entriffenen Geländestude und das benachbarte Gebiet mit entrisenen Gelandestude und das benachdarte Gebiet mit schwerem Minenwerserseuer, das die Österreicher und Ungarn träftig erwiderten. Die Italiener verzichteten aber dann auf einen Gegenangriff. Bei den Aufräumungsarbeiten sanden die k. u. k Truppen noch 5 Geschütze; es waren ihnen somit 12 Stück in die Hände gefallen. Auch an anderen Orten nützen die Österreicher und



Dfterreichifch-ungarifche Bochfpannungsmafdinen, die bie Glettrigitat gu ben Drabthinderniffen der vorderften Linien liefern.

Ungarn die Gelegenheit zu Stellungsverbesserungen und zu störenden Borstößen gegen die seinds lichen Linien. Bei Bertojda drangen sie am 30. Juni dis in die zweite italienische Linie vor und brachten 1 Offizier und 156 Mann gesangen ein. Westlich von Riva glücke am nächsten Tage Landstumtruppen ein Einfall in die italienische Stellung, und am 2. Juli eroberten Honvedregismenter bei Kostanjevica im Sturm eine seindliche Borstellung, nahmen dabei dem Feind 2 Offiziere, 270 Mann und 2 Maschinengeswehre als Beute ab und hielten dann den Gewinn auch gegen italienische Angrifse sest.

Auf dem mazedonischen Schau= plat ereigneten sich in der Be= richtszeit nur unwesentliche Zu= sammenstöße im Cernabogen. Das Hauptinteresse erregte auf dem Balfan die Weiterentwicklung ber Berhältnisse in Griechenland. Der neue griechische König erwies sich sehr bald als vollständig ohn= mächtig gegenüber dem eigent= lichen Gebieter des Landes, dem von den "Schutzmächten" eingessetzen Kommissar Jounart. Diessetzen Verräterischen ehemaligen Misnisterpräsidenten Benizelos nach Athen und seine Wiedereinsetzung als Leiter der arieckischen Paris als Leiter der griechischen Regiesung. Benizelos versprach den Westmächten, Griechenland über die Anderung der griechischen Berstellung der griechischen Berstell hältnisse innerhalb zweier Monate zu "beruhigen". Das bedeutete, daß jeder Widerstand gegen die Westmächte, der sich allenthalben in Griechenland regte, mit Ge-walt erstidt werden sollte. Schritt für Schritt wurde so unter der neuen Regierung die von König Ronstantin nach Möglichkeit auf= recht erhaltene Reutralität aufge= geben. Am 30. Juni beauf= tragte Benizelos die griechschen Gesandtschaften in Berlin, Wien, Sofia und Ronstantinopel, die Beziehungen Griechenlands zu den Mittelmächten abzubrechen. Der griechische Gesandte in Deutsch= land, Theotoky, der nicht gewillt war, das Ränkelpiel mitzumachen,

entzog sich der Ausführung seis Angeist der Kussen an entzog sich der Ausführung seis nes Auftrages, indem er telegraphisch sein Abschiedssgesuch einreichte. Jeht blieb nur noch ein kleiner Schritt dis zur offenen Beteiligung Griechenlands am Kriege. Zwei venizesisstische Freiwilligenregimenter kämpsten bereits im Heere Sarrails; daß zu ihnen bald weitere griechische Truppen stohen würden, schien aus der von Benizelos angeordneten neuen Mobilmachung hervorzugehen.

Durch die Veränderungen in Griechenland wurde auch die Lage der Türkei, besonders in den dem Balkan benachsbarten kleinasiatischen Gebieten, wesentlich berührt. Es lag sehr nahe, daß die Engländer ihre Versuche, die Türkei in Rleinasien und Mesopotamien einzuengen, nun mit größerem Nachdruck fortsehen würden, weil sie jeht griechisches Gediet besser als vorher als Stühpunkt benühen konnten. Selbst die Italiener, denen Teile von Kleinasien versprochen worden waren, hatten sich bereit erklärt, die Unternehmungen der



Angriff der Ruffen an der galigischen Front.

Engländer und Franzosen in Aleinasien fräftig zu unter-

Die Türken verhielten sich dieser Gekahr gegenüber nicht untätig und trasen entsprechende Abwehrmahnahmen. Insbesondere wirkten im Kaukasus und in Persien kurdische Truppen den Plänen der Engländer und Russen in recht takträftiger Weise entgegen. Sie trieben durch kühne Borstöße nach Norden, Nordwesten und Westen in den Richtungen Wansee, Kermanschah und Handan einen Keil in die lockeren russischen Linien und unterbrachen dabei die Verbindung der an die Engländer bei Bagdad angelehnten russischen Truppen mit den westlicher und nördlicher stehenden russischen Streitkräften. Nun gründete sich aber der englische Angriffsplan auf ein gleichzeitiges umfassendes Vorgehen der Engländer und der Russen; letztere konnten jedoch nicht umfassend wirken, solange ihre an die englische Bagdadgruppe angelehnte Truppenmacht den Anschluß an die benachbarten Streitkräfte nicht wieder ges



Nach einer Originalzeichnung von Frang Müller-Münfter.

wonnen hatte. Somit wirften die Angriffe der Kurden und ihre fortgesetzten Aberfälle auf russische Transportzüge (siehe die Kunstbeilage) außerordentlich störend auf die Unternehmungen der Feinde. — Gortsetzung solgt.)

# Illustrierte Kriegsberichte.

Charafterföpfe der Weltfriegsbühne.

Von Dr. Frhrn. v. Madan.

6. Rerensti.

(hierzu bas Bilb in Band VI Seite 289.)

Jeder Mensch will nach dem Lande, in dem er geboren, nach der Umwelt, aus der er hervorgegangen ist, beurteilt sein: dieses Gesetz fordert Gehör vor allem auch bei jeder Kritik des Wesens desjenigen Mannes, der heute die erste Rolle im umgestürzten Rußland spielt: Alexander Fedoro-

witsch Rerensti. Er stammt, 1881 geboren, aus dem turfestanischen Gebiet und hat seine Jugendzeit als Gymnasiast in der Hauptstadt Taschtent, dem großen Handels= umschlagplat für den Berkehr zwischen dem europäischen Ruß= land, Berfien, Raschmir und Indien, zugebracht. Im Außeren wie in seinem Charafter und in seinem Geiste zeigt er den echten, rechten Inp des halborientalischen Südrussen. Eine schlanke, zart-gliederige Gestalt, hohe adelige Stirn, schwärmerische, glutdurch-drungene Augen, feingeformte Nase, sinnlicher Mund, leise, aber in der Erregung orgelartig an= schwellende Stimme, vornehme Bewegungen und die wohlge-pflegte Hand des Mannes der großen Welt. Ein Ebenbild jener französischen Edelleute, die in der Umwälzungszeit sich an die Spitze der leidenschaftlich aufgepeitschten Massen stellten, sie führten und schliehlich, von dem sinnlos ge-wordenen Volkshaufen überrannt, die Wahrheit des Sages Napoleons ertennen mußten: je mehr Maffen ich hinter mir habe, desto weniger freien Willen habe ich tatsächlich.

Schon als Abiturient hielt er Brandreden gegen die moskowistischen Machthaber, denen er die Schuld an all den Mißständen auflud, die er um sich her gewahrte, und warf sich mit Gestinden sinnungsgenossen als Anwalt des bedrückten Bolkes auf. Dann kam er nach Saratow, wo er sich für die juristische Laufbahn vorbereitete, und die Eindrücke, die ihn hier umfingen und auf ihn einwirtten, waren erst recht ange= tan, auf der Bahn des umfturgle= rischen Bolksführers ihn voran= zustoßen. Der Saß gegen den Zarismus in staatlicher wie geist-licher Gestalt vertiefte sich bei ihm noch mehr, und in solcher Stimsmung zog er, auf Grund seiner berückenden Redegewandtheit von Samara zum fozialiftifchen Abge= ordneten erwählt, in den Tau= rischen Palast ein, nachdem er sich in Betersburg als Rechtsanwalt niedergelaffen hatte. Er wurde in der vierten Reichsduma alsbald Führer der "Arbeitergruppe", einer Bartei, die sich auf der Schwebe zwischen dem radikalen Flügel der

Rabetten und dem rechten Flügel der Sozialisten hielt. Sein Programm war: Hilfe allen Mühseligen und Beladenen, worunter er, mehr noch als die enterbte, industrielle Arbeiterschaft, die verarmten, teils durch die veraltete Feldergemeinschaft, teils durch die Mißwirtschaft der Regierung zu drückender Taglöhnerschaft oder zu armseligem Hausgewerde verurteilten Rleindauern verstand, deren Elend er in seiner Hennen gelernt hatte. Rundrach der Märzsturm aus. Idee und Plan Miljukows, der sich zunächst als Führer an die Spitze der Umstürzler stellte, ging erklärterweise dahin, daß Außland das Beispiel Frankreichs von 1792 nachahmen, mit der Titanenstraft zur Freiheit erweckter Massen nicht nur im Innern die Berderbtheit der höheren Gesellschaft und die Umsähige seit der früheren Regierung überwinden, sondern auch nach außen den Feind in gewaltigem Ansturm zurückwersen und zerschmettern sollte. Leider machte er seine Rechnung ohne den Wirt, den russischen Charakter, von dessen

einmal ein Renner wie M. Padogin treffend gesagt hat: "Wir sind Tataren vom Scheitel bis zur Sohle. wir nicht von irgend jemand Befehl erhalten, so sind wir unglücklich, weil wir nicht wissen, was wir mit unseren Händen und Füßen anfangen sollen." Das Rad des bürgerslichen Umsturzes rollte im Sturmlauf dem Abgrund der allgemeinen Anarchie zu; von den Oftobristen und Kadetten glitt die Macht unversehens in die Hände des Soldatens und Arbeiterrats. Den Anstiftern der Umwälzung stieg das Wasser bis zur Kehle; da rettete Kerensti die Lage. Er allein durfte es, im Rücen gedeckt durch seinen Bauern-anhang, wagen, in die vorläufige Regierung einzutreten. Er wurde Justizminister und schlug damit die Brücke über die Kluft zwischen Sozialisten und Kadetten, um alsbald deren Führer, Miljukow, zu Fall zu bringen. Mit dem russischen Mirabeau aber verschwand auch der Ottobristensführer Gutschkow, aus dessen Absiedsworten deutlich die Ursache des schnellen Sturzes der Männer, die dem Zariss mus das Rückgrat gebrochen hatten, zu erkennen war: die überwiegende Friedensehnsucht im Volk. Armee und Bolk aber sind nicht zu trennen, und ein Bolkskrieg kann nicht ohne oder gegen das Bolk geführt werden. Wenn also das Unerwartete Ereignis wurde und Kerenski ohne jede Vorbereitung und irgendwelche Kenntnisse vom Mili-

tärwesen die Stelle Gutschkows ein= nahm und Kriegs= minister murde: war da nicht zu erwarten, daß man in Petersburg endlich die Ruglosigkeit weiterer Rämpfe im Bafallendienst Englands einsehen und die von Ber= lin aus dargereichte Friedenshand er=

greifen würde? Weit gefehlt! Wieder einmal zeigte sich, daß in Rukland die politischen Dinge meist den Lauf nehmen, der dem vom ge= meinen Menschen= perstand erwar= teten Rurs strads entgegengesett ift. Zunächst klagte Re= rensti in beweg= licher, tränenerstict=

ter Rede, nicht im Märzsturm aus dem Leben geschieden zu sein, nicht im Warzsturm aus dem Leden geschieden zu sein mit dem danials berechtigten Traum, daß im zarischen Reich ein gänzlich neues Leben aus den Ruinen der gestürzten Willfürherrschaft zu sprießen begonnen habe. Dann aber besinnt er sich, daß der Ihrressenschmuck solcher Elegien wohl auf das Grab eines weltssüchtigen Träumers, nicht aber in den Schüßengraben einer kämpfenden Armee paßt, geht nach der Front und spricht von der eisernen Zucht, "die er nicht kenne, aber einführen wolle, um die eroberte Freiheit bis zur verfassunggebenden Bersammlung zu erhalten". Ist dies schon Tollheit, hat es doch seine natürlichen Beweggründe. Die allgemeine Berwirrung ist bereits so groß, daß jeder, auch noch so pazisfistisch gesäuerte Machthaber sich nur durch Anrufung des Rampfwillens der Armee, durch Ablentung der inneren Sorgen und Nöte nach außen, glaubt durchseben zu können. So sett sich das Tragikomödienspiel in immer seltsameren Formen fort. Rerenski schlägt sich die Toga des Protonsuls und Liebhabergenerals um die Lenden und feuert die Truppen zum letten, entscheidenden Kampf gegen das germanische Barbarentum an. Er versöhnt sich mit den Priestern, über die er ehedem gespottet, und lät sie, während bei Brzezann die Schlacht tobt, vor den Kirchentüren und auf der Gasse um Sieg beten. Er streut Auszeichnungen aus, verleiht rote Fahnen an die Sturmtruppen, spornt sie zum Kampf mit glühenden Worten an und drahtet — erlogene Siegesberichte nach der Newa. Er betet alle Gögen an,

die er früher verbrannt, und redet und redet und redet. Denn Stilubungen mit dem Mund, nicht Taten und ernfte Reformarbeit mit Ropf und Hand sind es, wovon das umgestürzte Rugland lebt. Er ahmt in seinen Ansprachen an die Truppen das Abbild seiner Borgänger nach, redet den Engländern nach dem Mund und tischt das Märchen von der Anstiftung Rußlands zum Berrat seiner Bundessenossen die Mittelmächte auf. Das Pfund und die Londoner Hehres und die Botschaft am Zarizi Lug regiert in Rußland unter sozialistischem Regiment so gut wie unter bürgerlichem.

Berehrer und — Berehrerinnen haben Kerenski als Garibaldi, ja als Napoleon geseiert. Bon der lächerlichen Parallele zum großen Korsen abgesehen, hinkt auch der Bergleich mit dem italienischen Bolkshelden, der durch sein eigenes Beispiel der Bersöhnung der Massen mit einer freiheitlichen und nationalgesinnten monarchischen Regierung in vorbildlicher Tapferkeit die Gasse brach und von seinem unauslöschlichen Saß gegen das papstliche Rirchen-regiment niemals abwich, auf allen Füßen. Der Sozialistenführer ist vielmehr der echte, rechte, unvergleichliche Russe, der an einem Tag ebenso seines Bolkes Größe vergöttert und in Siriushöhen steigert, wie er anderen Tags, der ihm angeborenen Zwiespältigkeit, Traumhaftigkeit, Zerrissen-heit seines Wesens

gemäß, ähnlich dem Barfüßermönch Gorfis verzweifelt: "Brüder, wir ger= plazen noch alle, bei Gott! Und warum? Beil unfer ganzer Inhalt überflüffig und un: ser ganzes Leben nutilos ist." Und diefer Tag des 3u=

fammenbruchs fann nicht mehr fern fein. Der Schwindsucht verfallen, mit dem Mal des To-Des gekennzeich= net, wird Rerenski gleich einem Licht, das vor dem Auslöschen nochmals hell aufflacert, Di= nisterpräsidentund spricht von der legten, heldenmuti-gen Kraftanstrengung in orafelhaf-



Ofterreichisch-ungarische Fernsprecherabteilung beim Telephondrahtlegen auf dem Bormarsch durch

ten Phrasen, in brüderlichem, auf sozialistische Ohren berechnetem Tonfall zur Truppe, die zum geringsten Teil aus Parteiangehörigen der Industriearbeiterschaft, zum weitaus überwiegenden Teil aus Bauern besteht, die den Frieden wollen. So wird ihm die Geschichte einst eine Hauptschuld an diesem schlimmen Abend eines mit überschwenglichen Hil aequale homini fuit illi, nil fuit umquam

Sic impar sibi.

Niemand war jenem Menschen gleich, niemand sich ungleicher als er.

#### Brzezany.

Bon Dr. Frig Bertheimer, Rriegsberichterstatter ber "Frankfurter Beitung".

(Sicrau bie Bilber Seite 119.)

Bon allen galigischen Provingstädten, die ich im Rriege sah, ist vielleicht Brzezann die reizvollste. Sie ist gar oft im Heeresbericht genannt worden. Denn die von dem Westufer der Narajowka bei Lipnica Dolna in das hügele gelände der Podolischen Schweiz nach Nordost umbiegende Front macht hier eine scharfe Wendung nach Norden und führt in wenigen Kilometern Entfernung vom Stadt-innern halbkreisförmig herum, über den Zlota Lipa-abschnitt hinüber zur Ceniowka, ihrem Nebenflühden, hinauf. An dieser galizischen Frontecke war eigentlich



immer so ein bischen Unruhe und Kamps. Deutsche, österreichisch-ungarische und türtische Truppen wurden ständig von den Russen belästigt;
namentlich während der großen
Brussilowoffensive des Jahres 1916 suchte der Gegner
hier durchzustoßen, um mit
Brzezann die erste Etappe und
die gute Straße zum Marsch
nach Lembera zu gewinnen.

nach Lemberg zu gewinnen.
Brussilow hat zur Sommeroffensive des Jahres 1917 wieder den Hebel bei Brzeszann angesetzt. Tagelang warf er seine aufgestapelte Munition auf die Brzezannstellungen, dann brausten seine Massen, dann brausten seine Massen gegen die 400 Meter hohe, weithin die Stellung beherrschende Lysoniahöhe vor und vermochten sie auch für kurze Stunden zu nehmen. Frei lag der Blick auf das schöne Brzezann, das winkende Kampfziel. Da warf sächsische Tapsferseit den achtsach überlegenen Gegner in schneidigem Gegensstoß; Brzezann blied undehelsigt. Nun gingen die Kämpfe der zähen Kevolutionstruppen und ihrer mit so viel Trara

und Reklame begründeten Todesbataillone weiter. Sie verdienten sich jetzt ihren Namen. Daß nicht allzuviele ihn zurückbrachten und seinen Ruhm verkündeten, dafür sorgte die Taktik ihres berüchtigten Führers, des "Menschenschlächters" Brusistom

ichenschlichters" Brussilow.

Brzezann, das vor dem Kriege etwa 15 000 Einwohner zählte, ist ein killes kleines Provinzstädtigen inmiteten der Höhenzüge der sogenannten Podolischen Schweiz und liegt selbst in einer Schlucht zwischen die Berge eingebettet. Die Zlota Lipa fließt and der Stadt vorbei und riß früher bei Hochwasser und riß früher bei Hochwasser und riß früher bei Hochwasser das fruchtbare Ackerland ihres Tales oft mit sich fort. So daute man dicht oberhalb der Stadt vor mehreren Jahrzehnten einen breiten Damm zwischen die Hügel und hübschen Bergse von drei Kilometern Länge und einem Kilometer Breite auf. An dem Seedamm lag die große amerikanische Getreidemühle des rus-

sisch=polnischen Fürsten Potocki, die von den Russen angezündet wurde und von der heute nur noch die kahlen Mauern stehen. Dieser Potocki spielt heute oder spielte vor dem Kriege die Hauptrolle in Brzezany. Er war der größte Grundbesitzer und Industrielle der Gegend. Ihm gehörte das alte Schloß, dessen westlichen Flügel er zum Teil niederriß, um eine Brauerei dort einzurichten. Ihm winkte scholung von seinen zahlreichen Geschäften in dem entzückenden Renaissanzeschlößchen Raj, zu dem man von der Stadt aus durch eine mächtige alte Lindenallee spaziert.

Aber nicht das fünfarmige Kreuz, das als Wappenzeichen der Potockis heute den schlanken Rathausturm schmückt, hat Brzezann seine Be-

deutung verschafft, sondern die, die ihm den Stempel ih= rer gewaltigen Persönlichkeit aufdrückten, waren das pol-nische Fürstengeschlecht der ihrer Sieniawstis. Einer Stammväter war Nifolaus, der im Jahre 1554 das Schloß erbaute, eine machtvolle An= lage auf der durch zwei Blota Lipa = Arme gebildeten Insel am Ditrande der Stadt. Es steht, bisher nur durch wenige Granaten und Schrapnelle ber Ruffen belästigt, in seiner äußeren Fünfedform noch ziemlich unversehrt, menn auch stark zermürbt und ver= kommen da, ein rechtes festes zweistöckiges Trukgebäude ge= gen mittelalterlich = heidnische Angriffe, die die Türken bis dahin trugen. Der Sof mit seinen Arkadengängen, ähn= lich denen des Königschlosses in Rrafau, ift weit und ge= räumig, das ganze Schloß soll im siebzehnten Jahrhundert eines der größten, stärkften und mit Runftschätzen reich versehenen Schlöffer Polens gewesen sein. Bor bem Rriege





Oberes Bilb: Blid auf Brzezany vom Bernhardinerklofter aus. — Mittleres Bilb: Grabkapelle des Fürsten Sieniawski in Brzezany. — Unteres Bild: Der Hof des alten Schlosses von Brzezany. Aus Brzezany.

waren bie wenigen noch benuthbaren Raume mit Soldaten belegt. Einen kleinen Begriff von der Machtfülle ber Sieniawskis bekommt man noch in der alten Schloßfapelle, die an der diden Festungsmauer neben dem Tor-bogen liegt. Sie ist in italienischem Barod erbaut und bogen liegt. Sie ist in ikalienischem Barod erbaut und birgt in ihren beiden kuppelgekrönten Grabkapellen fünf präcktige Denkmäler der Familie. Das größte, jenes des Adam Hieronymus Sieniawski, schuf der Bildhauer Joshann Pfister aus schwarzem und rotem Marmor des Onjestrtales. Eine ruhende Rittersigur wird von einem Baldachin gekrönt, der fünf symbolische Frauengestalten der Wissenschaft und Kunst, der Macht und Weisheit und der Mildtätigkeit trägt. Für die drei Söhne diese Fürsten fertigte Pfister daneben ein Denkmal von ähnslicher Kraft und Schönheit. In der gegenüberliegenden kapelle stammen von dem Lemberger Bildhauer Horst drei Grabdenkmäler und Sarkophage. Die ganze Anlage ist eines der bedeutendsten Kunstdenkmäler Galiziens, und ist eines der bedeutenosten Runstdenkmäler Galiziens, und man dankt es dem Grafen Stanislaus Potocki, daß er im Jahre 1878 die Schlokkapelle durch gute und verständige Rünftler erneuern und instandsetzen ließ. Denn vorher war die Kirche einmal an Juden — zu einem Branntwein= lager vermietet und ward im Krimtrieg als Militärmagazin benutt. Durch Säbelhiebe wurden dabei die alten Denksmäler erheblich beschädigt. Und da die großen hebräischen Buchstaben des Wortes Jehova, das über dem Kirchenseingang steht, aus reinem Golde sein sollen, sollen böhmische Husaren, die einst hier im Quartier lagen, versucht haben, sie durch Rugeln herabzuschießen. Es gelang ihnen allerdings nur zum kleinen Teil.

Den Sieniawskis verdankt Brzezann seine Entstehung, benn die Stadtsiedelung bildete sich um das Schloß herum und das tunstsinnige Fürstengeschlecht tat alles zu ihrer Hebung und Förderung. So entstand, hochgelegen und burch eine Mauer mit Schiehscharten bewehrt, Ende des sechzehnten Jahrhunderts die gotische Pfarrkirche mit zweischnen Seitenkapellen und einem von Adam Hieronymus pater daneben gebauten Glodenturm. So fronte einen Hügel über der Stadt, von dem aus man den weitesten Blid auf Stadt und See, wie ins ganze Zlota Lipatal genießt, das Kloster und die Kirche der Bernhardiner, beren Kirchenseste im Juni und September noch jetzt von weither die Gläubigen anziehen. Ein altes Eichentreuz auf der höchsten Erhebung der Ruppe halt die Erinnerung an den Sieg von Grunwald fest. Ein Dentmal aus neuerer Zeit ist das von Brosessor Marconi, dem Erneuerer der Schloftapelle, entworsene Sobiestiwahrzeichen auf dem stattlichen Ringplatz vor dem Rathaus. Nach Süden zu liegt die Borstadt Brzezanns, Adamowsta. Hier hat man an der Stelle einer Schlacht mit den Russen im Jahre 1709 eine Kapelle gebaut. Richt gar weit davon, je etwa  $2^{1/2}$  Kilosmeter nach Süden und Osten, finden wir das Dörschen Posuchow und die Lysoniahöhe, wo im Sommer 1917 die Ruffen neuen Schlachtenlorbeer zu erwerben suchten. Man sieht vom Bernhardinerhügel aus hinüber zu den Rampf= stätten; der Schlachtenlärm hallte schaurig in den leeren und verlassenen Straßen des podolischen Städtchens. Es war ein zauberhaftes Bild, wenn man in tlaren Mondnächten da oben stand und auf die von blassem Silberlicht überflossene Stadt blidte, während am Horizont das ganze Feuerwerf der Schlacht aufblitte und der Geschützdonner weithin durch die Schluchten und Täler rollte.

### Die Zerstörung der Funkenstation auf der russischen Insel Rund durch deutsche Wasser-Augzeuge.

(hiergu bas Bilb Seite 121.)

Der Seefrieg in der Oftsee ist so gang anders verlaufen, als man allgemein vorher gedacht hatte. Da die Nordsee naturgemäß der Hauptfriegschauplat für die deutsche Flotte werden mußte, blieb für die Oftsee nur ein geringer Teil der Kriegschiffe übrig, was die Deutschen dort zu einer abwartenden Haltung zwingen mußte. Trothem die baltische Flotte der Russen zu Beginn des Krieges über 200 000 Tonnen groß war und weitere 100 000 bald nachher in Gestalt von vier Großkampschiffen hinzutraten, zeigte seinerlei Angriffsgeist, sondern zog es vor, hinter ausgedehnten Minenfeldern ein beschauliches Dasein zu führen.

Nur die Minenschiffe waren an der Arbeit und machten dem von den Russen von jeher beliebten Minenwesen alle War es den deutschen Kreuzern und Torpedobooten in dem ersten Ariegsjahre noch leicht möglich ge-wesen, in den Finnischen und den Rigaischen Meerbusen einzubringen, so wurde dies später durch verankerte und treibende Minen immer gefährlicher. Infolgedessen traten die Unternehmungen der deutschen Schiffe, abgesehen von denen der U-Boote, immer mehr zurück; Luftschiffe und besonders Flugzeuge nahmen ihre Stelle ein im Kampfe gegen Schiffe, Flottenstügpunkte und sonstige militarische Anlagen.

Nach der Besetzung der Südfüste des Rigaischen Meerbusens durch deutsche Truppen versuchten die Russen, ihren Gegnern den Aufenthalt dort durch das Eingreifenlaffen von Kriegschiffen so ungemütlich wie möglich zu machen. Die Schiffe wurden aber nach furzer Zeit durch deutsche Flieger vertrieben. Zur Abwehr richteten Die Russen auf den Inseln vor dem Rigaischen Meerbusen Flugstationen ein, mit deren Fahrzeugen die deutschen Flieger manch ruhmvollen Kampf bestanden haben. Wies verholt wurden die feindlichen Flugplätze ausgiedig mit Bomben belegt und zerstört. Diese Unternehmungen waren um so leichter, je überraschender sie durchgeführt wurden; es galt also, besonders die Stellen zu vernichten, von benen aus das Beobachten und Melden der ankommenden deutschen Flugzeuge möglich war.

Mitten im Rigaischen Meerbusen liegt die Insel Rund, auf der bereits im ersten Kriegsjahre eine Landungsab-teilung von S. M. S. "Augsburg" den Leuchtturm zer-stört hatte, um die Abgabe von Lichtzeichen zu verhindern. In richtiger Erkenntnis der Wichtigkeit dieser Insel, der in-folge der ausgedehnten Minenfelder durch Schiffe kaum noch beigutommen mar, errichteten die Ruffen dort später eine Funkenstation, die alle Beobachtungen auf dem Wasser und in der Luft weitergeben konnte und den deutschen Fliegern recht hinderlich war. Zu ihrer Zerstörung stieg am 14. Juni 1917 eine Anzahl Wasserslugzeuge auf. Ohne auf Gegenwehr zu stoßen, gelang es ihnen, durch zahlreiche Bomben die Haupt- und Nebengebäude in Brand zu setzen. Wieweit babei die aus mehreren eisernen Masten und Maschinenanlagen bestehende Funkeneinrichtung zerstört worden war, ließ sich von den Flugzeugen aus nicht mit Sicherheit fest-Hierzu war eine Landung notig, bei ber etwa noch brauchbare oder wiederherstellungsfähige Anlagen vernichtet werden sollten. Schon am nächsten Morgen erschienen wieder deutsche Flugzeuge über der Insel. Auch diesmal fanden sie keine Gegenwehr. Wehrere der Doppelbecker wasserten und rollten auf den flachen Strand;
Sekunden später stürmten ihre Insassen auf die die Funkenstation tragende Höhe, wo turz darauf Sprengwolken, zussammenbrechende Masten und einstürzende Mauern zeigten, daß die Funkenstedende Rund gründlich zerstört worden war. Während der Sprengungen hielten die übrigen Flugzeuge Wache, um die militärische Besatzung der Insel im Schach zu halten und Luftangriffen zu begegnen; aber die Russen dachten nicht an Gegenwehr. Nach Ausführung ihres Auftrages stiegen die gelandeten Flieger wieder auf, vereinigten sich mit ihren Gefährten und erreichten alle wohlbehalten ihren Stuppuntt.

## Waffenstillstand und Friedensverhandlungen.

Bon Richard Graf Du Moulin Edart.

Am Tage nach der Schlacht bei Königgräß sandte Feld-marschall Benedet den Freiherrn v. Gablenz mit der Bitte um Maffenstillstand ins preußische Lager. Er wurde gar um Waffenstillstand ins preußische Lager. Er wurde gar nicht vorgelassen, sondern erhielt nur den Bescheid, daß der König zur Bewilligung bereit sei unter der Bedingung der Abergabe der Festungen Königgräß, Josephstadt und Theressenstat. Da Freiherr v. Gablenz dafür teine Vollmacht hatte, verzögerte sich die österreichische Antwort um mehrere Tage, und als er wieder kam, war es zu spät. Durch das Eingreifen Napoleons hatte sich die politische Lage völlig gewandelt, und Moltte erflärte bem Abgewiesenen, daß die österreichischen Vorschläge unannehmbar seien. — Das ist ein geradezu typisches Schulbeispiel für die Behandlung der Wassenstillstandsfrage durch eine siegreiche Armee. Zum Frieden wäre Preußen sofort bereit gewesen, und

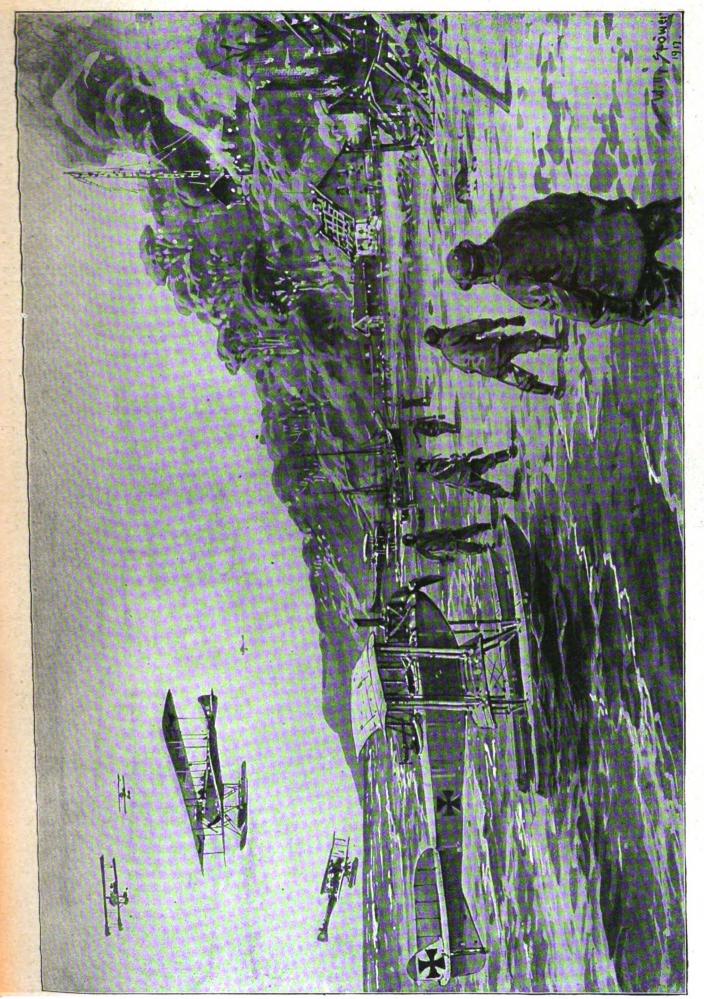

Deutsche Wasseuge Landen am 15. Juni 1917 auf der russischen Insel Rund zur Bernichtung der Funkenstation. Rach einer Originalzeichnung von Projessu Bilty Sidwer.



Rabelbau im Rrngebiet.

mbot. Beri. Bluftrat.-Gef. m. b.

wir wiffen, wie Bismard nach bem ausgetragenen Bruder= zwist zu weitgehendem Entgegenkommen entschlossen war, um die geschlagene Wunde zu heilen und sie nicht weiter schwären zu lassen. Aber ein Waffenstillstand, der den schwären zu lassen. Aber ein Waffenstillstand, der den Fortschritt der eigenen Waffen gehemmt, dem Feinde jedoch die Möglichkeit geboten hätte, sein geschlagenes Heer zu sammeln, ja, selbst neue Streitkräfte heranzuziehen, war undenkbar. Er hätte nicht bloß die Entscheidung verzögert undenkbar zuch den Aber und den Ausgang fraglich gemacht, sondern auch den Abschluß des Friedens selbst auf unbestimmbare Zeit hinausgeschoben und damit die Leiden des Krieges verlängert. Ein solcher Fehler lag auherhalb Bismards Gesichtstreis. Für ihn gab es nur eines: unmittelbarstes Zusammenwirken von Seeresleitung und Staatskunst, sofortige diplomatische Ausnützung der strategischen Borteile. Darauf beruhen benn auch die außerordentlichen Erfolge, die er während der weltgeschichtlichen Jahreswoche von 1864 bis 1871 durch die drei Kriege errungen hat. Schon während des Feldzugs in Schleswig-Holstein hat er ähnlich gehandelt, obwohl damals die politische Lage nach den ersten Siegen einen Einschnitt in den Operationen notwendig machte. Denn es galt, auf den Londoner Ronferenzen die weitere Entwicklung der Dinge durch kluge diplomatische Schläge vorzubereiten. Aber kaum hatte sich dort der Gegner selbst ins Unrecht gesetzt und die Hilfe seiner Freunde ausgeschaltet, erfolgte der glorreiche Abergang nach der Insel Allen und ber Bormarich nach Nordjutland. Nun konnte dem Gegner der Waffenstillstand endgültig gewährt werden. Denn elf Tage später, am 1. August, tamen bereits die Friedens= vorverhandlungen in Wien zum Abschluß.

Nicht minder rasch vollendeten sich unter Bismarcks Meisterhand Frankreichs Geschicke. Dort ward die Gewährung der Waffenruhe an die Übergabe von Paris geknüpft, das Kampfgebiet im Südosten aber blieb davon ausgeschlossen. Doch auch hier hatte sie einen schwerwiegenden, politischen Grund. Dem republikanischen Frankreich mußte Zeit und Möglichkeit für die Wahlen zur Nationalversammlung gegeben werden. Trosdem ging es Schlag auf Schlag. Um 28. Januar fapitulierte Paris, am 26. Februar wurden in Bersailles die Friedensvorverhandlungen abgeschlossen, am 1. März hielten die Deutschen ihren Einzug in Paris. Das war glatte Arbeit. Aber die Hauptschwiesrigkeiten für Bismard lagen darin, die drohende Einmischung des Auslandes von den Friedensverhandlungen fernzuhalten. Diesen Gesichtspunkt hat er während des ganzen Krieges nicht aus den Augen verloren. Tag und Nacht stand er auf der Wacht und beobachtete das kleinste Wölkchen, das etwa aus den Wetterwinkeln ausstieg, um sosort der Gesahr vorbeugen zu können, ehe es sich zur drohenden Gewitterwolke entwickeln konnte. Zugleich aber drang er auf Beschleunigung der entsscheidenden Schläge und auf rasche Bollendung des Krieges, um so die mistrauischen und keineswegs wohlgesinnten Keutralen zu zwingen, sich in das Unabänderliche zu fügen.

So stehen diese drei Kriege, durch die er das Reich zusammengeschweißt, einzig in der Weltgeschichte da, und man kann ruhig von einer Bismarckischen Methode sprechen, die freilich mit der Tapferkeit und der meisterhaften Führung des Heeres stand und siel. Aber er hatte sie ja auch auf diese aufgebaut.

Es ist jedoch schon manch blutiges Treffen umsonst geschlagen, manch heißer Sieg errungen worden, ohne daß sie von dem ihrer einzig würdigen Erfolg gekrönt gewesen wären, weil sie nicht rechtzeitig genügt wurden, weil Heerführer wie Staatsmann dem Feinde Zeit und Gelegenheit ließen, die Scharte auszuweßen, nach neuen Kräften und vor allem sich nach neuen Berbündeten umzusehen. Auf diese Weise ist es möglich geworden, daß jener Krieg, der dort in Böhmen begann, deutsches Land und Bolk durch dreißig Jahre den furchtbarsten Leiden in steter Steigerung ausgesetzt hat. Freislich, die Hauptschuld lag an der deutschen Kleinstaaterei, die den gierigen Nachbarn Tür und Tor öffnete, um so Deutschland am Ende zum Schlachtseld Europas zu machen. So entwickelte sich

aus dem Kampfe um die höchsten Lebensfragen unseres Bolkes ein Krieg, der schließlich nur noch um seiner selbst willen geführt wurde. Daneben aber wurde jahrelang um den Frieden verhandelt, das Spiel des grünen Tisches und das der "launischen Bellona" gingen fortwährend ineinsander über, die endlich der westfälische Friedenstraktat zustande kam, der im Grunde nichts anderes war als die Erstüllung der gesamten Wünsche unserer Feinde. Und doch hatte auch dieser Krieg einen Höhepunkt, der einen sür Deutschland günstigen Ausgang versprach, in dem Austreten Gustav Adolfs. Aber dieser verdankte seine Ersolge eben dem Umstande, daß er als Feldherr wie als Staatsmann seine Gegner gewaltig überragte. Diese leuchtenden Augen haben sich zu früh geschlossen für sein Schweden und für uns.

Außerlich genommen aber gleicht der Arieg der dreißig Jahre dem heutigen, nur daß dieser ein einiges Deutschland vorgefunden und ein Osterreich, das von uns weder durch dynastische noch durch sonstige Gegensätz geschieden ist. Aber was jenen so furchtbar gemacht und in so grauenvoller Weise verlängert hat, das Ränkelpiel der Feinde, das sehlt auch heute nicht. Ihre Absicht ist die gleiche wie vor dreishundert Jahren, und sie rechnen noch jest auf ein neues Münster und Osnabrück und glauben, die Methoden von damals könnten sich auch heute bewähren. Lange genug haben diese ja Geltung behalten. Das achtzehnte Jahrshundert wird wie das siebzehnte von ihnen beherrscht. Erst Friedrich der Große hat ihnen Widerpart gehalten, weil er eben, genau wie Gustav Adolf, ein ebenso großer Feldherr wie Staatsmann war. So ist es ihm gelungen, sich ihrem Netze zu entziehen und seinen Staat zu retten. An ihm und seinem Willen scheiterten die alten Gepflogenheiten. Aber erst Napoleon brach vollkommen mit dem alten System. Wo er eingriff, da gab es kein Verzögern und Verzetteln, die kleinen, schlauen Mittel des Diplomaten versagten gegenüber seinem Willen, der besiegte Gegner muste den Frieden nehmen, wie er ihn bot. Nur wenn es seinen

Planen entsprach, ließ er sich herbei, dem besiegten Gegner Luft zu machen. So hat der Bertrag von Leoben, der der Wiener Hofburg die Rettung dünkte, ihn selbst aus schwierigster Lage befreit. Ihm konnte sich der Friede von Campo Formio anschließen, aus dem hinwiederum nach Bonapartes Willen jener Kongreß von Rastatt hervorging: das echte Bild der alten Zeit, in dem das Diplomatentreiben des achtzehnten Jahrhunderts ad absurdum geführt morden ist und iene ihr eigenes Saturspiel der Melt geführt worden ist und jene ihr eigenes Satyrspiel der Welt

vorgeführt haben. Und doch hat auch Napoleon sich einmal, und zwar im entscheidendsten Augenblice, in seinen eigenen Mitteln getäuscht, als er nach den beiden großen Siegen von Großgerausat, als er nach den verben großen Stegen von Boischwissigörschen und Baugen den Wassenstillstand von Poischwissighlöß. Jener 4. Juni 1813 ward ihm selbst zum Verhängnis, den Gegnern aber bot er die Rettung. Er glaubte die gewonnene Frist nügen zu können, sein Heer zu verstärken und die Zwietracht zu säen zwischen seinen Feinden. Aber auch diese haben die kostbaren Wochen nicht ungenügt verstreichen lassen und Napoleons Starrsinn gewann ihnen den dritten Berbündeten, dessen sie bedurften, um des gewaltigen Gegners Herr zu werden. Als der Feldzug wieder begann, da mußte der Kaiser erkennen, daß sich das Blatt zu seinen Ungunsten gewendet hatte. Das Schicksal pochte an die Pforte.

Alle diese Beispiele, denen sich viele andere zugesellen liegen, bergen reiche, ernfte Lehren für unfere Tage. Die Rlage über die lange Dauer des Krieges muß schweigen. Und sie kann es. Denn unsere Lage ist jetzt günstiger denn je. Wir sehen langsam die Früchte der gewaltigen und glücklichen Offensiven reisen, die unsere Heere in Ost und West so weit hineingeführt haben in Feindesland. Nun zwingt die eigene Not die Gegner zur Offensive, die ihnen ungeheure Opfer zumutet und sie vor unseren Stellungen verbluten lägt. Denn eine miggludte Offensive schädigt die Gegner unter Umftanden mehr als eine verlorene

Schlacht. Sie schwächt ihre zahlenmäßige Überlegenheit und nimmt ihnen die Möglichkeit entscheidenden Erfolgs.
Und während ihre Sturmscharen zusammenschmelzen in unserem Feuer, geht der U-Bootkrieg seinen festen, furchtbaren Gang. Unerdittlich greift er dem Feinde an den Lebensnerv, dis er diesen selber trifft. Den Augenblick gilt es zu erwarten in Geduld und Vertrauen. In unseren Hauptquartier stehen die geniasen Führer unseres Heeres und unseres ganzen Rolfes auf hoher Marte, nan der aus und unseres gangen Bolfes auf hoher Warte, von der aus sie die weitgedehnte Lage überschauen. Sie sind voll Zuversicht. So dürfen wir es auch sein. Sie werden die Stunde erkennen, da der Feind das Fruchtlose seines Kampses einsehen muß und sich zum Frieden gezwungen sieht. Aber ein Diplomatenfrieden wird das nicht. Weder ber Sput von Münfter und Osnabrud, noch von Raftatt und vom Wiener Rongreg wird fich erneuern. Und darum wird der Waffenstillstand, der auf der ganzen Linie halt gebietet, nicht blog der Borbote des Friedens sein, sondern

diesen selbst im Schoße tragen. Wie in den drei Kriegen Bismards. Das Schwert allein hat ihn gewonnen, das Schwert wird auch in diese Wagschale gelegt werden.

the

12

las.

如此

1

11 111 TO S

### Die Schlacht in Ostgalizien.

Bon Dr. Frit Wertheimer, Rriegsberichterstatter ber Frankfurter Zeitung.

l. Vorbereitungen, Führung, Frontverlauf, Anfangserfolge.

Am 1. Juli 1917 teilte der Kriegsminister Re= rensti dem Ministerprä= sidenten Lwow telegra= phisch und mit fast fran= jösischem Aberschwang mit, daß die russische re= volutionäre Armee die Offensive ergriffen habe.

Man kann sich in das stolze Hochgefühl hineindenken, das diesen "russischen Gambetta" beseelte (siehe auch den Artikel Seite 117). Eine harte wochenlange Arbeit schien von Er= folg gekrönt, ein politischer und militärischer Auflösung ver= fallenes, in seiner Manneszucht loderes Heer wieder in der Hand seiner Führer. Und das ist Kerenskis un-bestreitbar persönliches Verdienst. Gefangene erzählen, mit welcher Begeisterung dieser junge, bleich und franklich aussehende Mann an der Front empfangen wurde, wie er bei Stäben und Offiziersversammlungen, vor den Soldatendeputierten und in den Schüßengräben sprach, mude manchmal, aber unermüdlich, stets anfeuernd und aufpeitschend, ein wahrer Apostel des Ententeglaubens. Eine großzügige Aufklärungsarbeit sette mit amerikanischen Mitteln und englischer Beweisführung an der ganzen russischen Front ein. Der schmiegsam weiche, gläubige und leicht zu überredende russische Soldat stand wochenlang unter einem Trommelseuer der Wühlardeit, das schließlich auch den klarsten Berstand trüben, die härtesten Gegengrunde erschüttern mußte. Ein Zahlenhagel sauste auf diese armen Köpfe, der unwiderleglich beweisen sollte, wie man in Deutschland hungere, an Rohstoffen leide, uneinig und politisch ge-spalten sei, wie in Osterreich-Ungarn die Dinge noch viel sudem der englisch = frangösisch = italienische Ansturm an der West- und Südfront fessele und fernhalte, stehe den Russen gegenüber. Es zu besiegen sei leicht, von ihm sich gefangen nehmen zu lassen, bedeute Hunger= und Martertod. Ein kleiner Anstoß noch und der Feind dreier entbehrungs= reicher Kriegsjahre müsse fallen. Und den Todesstoß solle ihm das freie revolutionäre Seer der russischen Republik versehen, das der inneren Befreiung vom Zarismus die äußere Befreiung der armen geknechteten Welt vom Hohenzollernmilitarismus zugesellen dürse. Leichte Lor-beeren winkten! Denn nicht mehr mit den Zähnen sollten die russischen Infanteristen die feindlichen Linien und Drahtverhaue zerbeißen müssen — unwiderstehliche Massen von Artillerie sollten ihnen eine Gasse hauen, eine Bresche schießen, in der weder ein feindlicher Mann noch ein Geschütz oder Maschinengewehr mehr lebte und Widerstand leistete, so daß mit geschultertem Gewehr und unter den Klängen seines Freiheitsliedes das Revolutionsheer über

die Leichenfelder siegreich einherschreite.
So klang es aus tausend Rehlen der Aufhetzer und las man es auf Millionen von Druckschriften. Und Englands Gift wirkte in den von Freiheitsphrasen berauschten Röpfen.

Eine gewaltige Arbeitsleistung ging damit in aller Stille Hand in Hand. Truppenansammlungen in bisher kaum gekanntem Maßstabe ersolgten, Artillerieparke wurden nach westlichen Mustern zusammengezogen, Munitions-stapel häuften sich. In einer Zeit, da die Zeitungen der Welt voll waren von Weldungen über russischen Streit und russischen Wirrwarr, russische Streike und russische Bahnstockungen, da über das Lügennest Stockholm die wilde-



Befamtanficht bes italienifchen Pangermertes Dunta-Cerbin im Gudtiroler Grenggebiet.



Mus den Kämpfen im Gebiet des Suganer Tales: Gefangennahme italienischer Truppen.

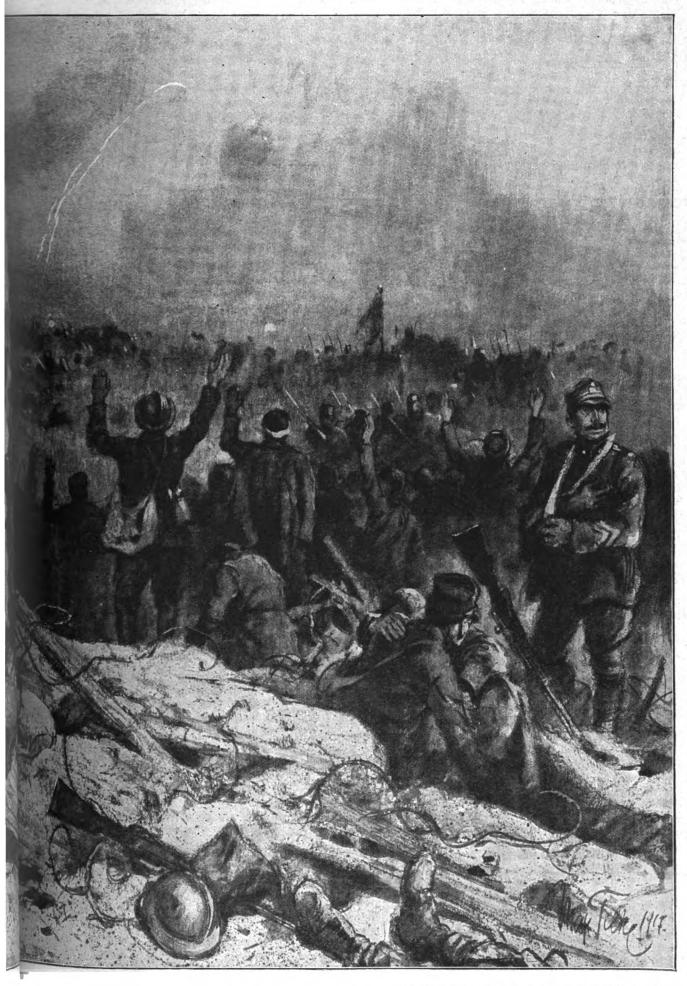

Nach einer Originalzeichnung von Max Tilke.

ften Gerüchte über ruffifche Auflösung verbreitet wurden, arbeitete und leistete ber ruffische Generalftab höchst Acht= Die Menschenmassen rollten beran und wurden gut verpflegt, für den zu erwartenden Hunger der Geschützohre wurde vorgesorgt. Rerensti fand in Brussilow einen kongenialen Selfer. Sein Name ist im russischen Heere als der des Siegers von Luck und von Wolhnnien in gutem Rlang. Seine Sommeroffensive war, was Geländes gewinn und Zahlen von Gefangenen wie Geschützen ans geht, einer der wenigen russischen Erfolge. Bon diesen Zeiten her kannte das Heer ja allerdings seine rücksichtsslosen Wethoden des Wassenvortreibens, aber gerade das sollte ja diesmal mit der bessern Artillerievorbereitung anders werden. Alles war also gut vorbereitet und die Frontstelle des Borbrechens und Durchstoßens war so ge= wählt, daß der militärische Erfolg der Eroberung von Lem-

berg zugleich ein politischer Erfolg großen Stiles werden mußte. Die Bolenfrage, für Deutschland mehr ein außenpolitisches, für Ofterreich-Ungarn gerade in diesen Tagen ein inner-politisches Problem von schwerster Bedeutung, sollte aufgerollt und als Sprengmittel benutt werden.

Die Rechnung hatte nur einen großen Fehler: sie schätzte trot aller Kriegserfahrung von dreißig Wonaten die Energie und Aberlegenheit der deutschen Führung wie der deutschen Truppen, ben Geist, ber unser Beer beflügelt, immer wieder falsch ein. Wie weit dieser ruffische Fehler gerade auf die faliche Ententeauftlärung zurudgeht, soll hier nicht untersucht werden. Der Entente brauchte es ja nur darauf anzukommen, den rufsischen Bundesgenossen zum handeln zu bringen, seine Maffen in Schwung zu versetzen, um deutsche Truppen nach dem Osten anzuziehen und so ihre eigene Westfront zu entlasten. Die Ehre und das politische Berdienst (wie auch den daraus entspringenden Borteil), dem Gegner bann ben Todesstoß zu verseten, hätten sich Englander und Franzosen doch nicht entgeben laffen.

Um 1. Juli brach der Russensturm Wenige Tage zuvor suchte der russische Seeresbericht und suchten auch Petersburger Meldungen noch kleine deutsche Patrouillenunternehmungen (die an sich nur eine vorbeugende Abswehr und Aufklärung waren) als Beginn einer deutschen Offensive hinzustellen, fabelten von Gasangriffen und von Fliegerproklamationen mit Kampf= ansagen. Das war die lette Vorbe=

ansagen. Das war die letzte Borbes reitung der russischen Bolksstimmung, war der letzte Ansporn für noch widerstrebende Soldaten, sich nun zu verteidigen, wo doch der Gegner angreise. Am 1. Juli ging der Bordang auf und siel die Maske.

Der Angriffsraum liegt zwischen den Bahnstrecken Lemberg—Tarnopol und Lemberg—Chodorow—Robatnn—Ostrow, also zwischen Narajowka und oberer Strypa. Es ist blutgetränkter, heißumstrittener Boden, den Brussislow zum Stoße wählte. Als im Sommer 1915 der Durchbruch von Gorlice der deutschen Südarmee Luft gemacht hatte, von Gorlice der deutschen Südarmee Luft gemacht hatte, stieß sie über die Rarpathen vor und beteiligte sich an der Wiedereroberung Galiziens. Teile von ihr traten dann unter dem alten Führer Linsingen als Bugarmee den Bormarsch über Brest-Litowst hinaus an, andere Teile wurden der Führung des Generals Grafen Bothmer unterstellt und wandten sich oftwärts, bis sie an dem Strypaeinschnitt für Monate festen Halt fanden. Hier traf sie dann die große russische Sommeroffensive des Jahres 1916. Frontal waren ihre Linien nicht zu erschüttern. Aber im Norden zwang der Brussische Stoß über Olyka—Luck hinaus die dundesgenössischen Reihen zurück, Brody ging ver-

loren und die linke Flanke wurde bedroht. Im Süden brang der Feind über Czernowis in die Bukowina ein und nahm Kolomea. Es gehörte alle Klugheit und Umsicht Im Güden nahm Kolomea. Es gehörte alle Klugheit und Umsicht der Führung, wie alle Schneid der Truppen dazu, das russische Jiel der Abklemmung der ganzen Südarmee und ihrer Gefangennahme zu vereiteln. Unter schärssten Kämpsen ging es zurück. Die neue Linie, an der sich die russische Disensiveraft brach, ging vom Panturpaß nach Kordosten hinter der schwarzen Bystriß her und dicht westich Stanislau vorbei zum Onjestr, den sie zwischen Jezupol und Halte überschritt. Dann bildete die Narajowka die zum Dorfe Lipnica Dolna die Grenze und dort wendete sich die Front wieder mehr östlich über die Hodebene der lieblichen "Bodolischen Schweiz" weg. Südlich von Brzezany, dei Potutory, wurde der Ilota Lipaabschnitt überschritten und ihr kleiner linkseitiger Nebenbach, die Ceniowka, diente als Hindernis zwissichen den Linien. Dann ging es ims

ichen den Linien. Dann ging es immer in nordöstlicher Richtung über Strippa und Bahn Lemberg—Tarnopol bei Iborow weg, bei Iwyzyn hinter die Graberka und dann hinauf zum Oberlaufe des Styr. In ungeheurer Breite versuchten die Kussen von Kirlibaba bis Rowel, also von den Rarpathen bis zum Stochod, diefe neue Front zu berennen und zu durchstoßen. Am 16. September und am 17. hatte die Südarmee gerade in ihren auch jett wieder angegriffenen Stellungen zwischen Narajowka und Ceniowka den Hauptstoß abzufangen. Deutsche, Türken und Osterreicher-Ungarn kämpsten dort. Bis in die Mitte des November hinein dauerten die Ausläufer dieses Sauptangriffes, das Streiten um einzelne örtlich begrenzte Buntte, wo der Russe Erfolg gehabt hatte und nun wieder vertrieben werden mußte.

Es ist landschaftlich eine ber schonften Gegenden der Oftfront, um die damals und jett gerungen wurde. Die podolische Hochebene liegt etwa 250 Meter hoch und ihre höchsten Ruppen er-reichen 400 und 470 Meter. Sanft geschaft 400 lind 470 vieler. Sanft geschwungene Höhenrücken werden durch prächtige Buchen- und Eichenwälder belebt, tiefeingeschnittene Täler sind an Flüßchen und Hängen dicht bessiedelt. Der fruchtbare Boden trägt reiche Ernte an Mais, Erbsen, Hafer, Gerste, Tabat, aus üppigen Gemuse garten und Obstanlagen leuchten die fauber und freundlich weiß gestriches nen Häuser und Höfe der polnische galizischen Bauern. Das Land erin-nert zuweilen an Rheintäler, manchmal an die Schwäbische Alb, häufig an Thuringen. Die Stadt Brzegann,

bie nur zwei oder drei Kilometer hinter der etwas vorspringenden Frontecke liegt, ist, hübsch in eine podolische Schlucht gebettet, ein halbverschlafenes, nettes, kleines, sauberes Provinzstädtchen mit vielen historischen Architekturen und Denkmälern (siehe den Artikel Seite 118).

Ihr galt der russische Hauptstoß. Es war augenscheinlich ruffifcher Plan, die Stadt zu nehmen, um damit Stragen und Bahn nach Lemberg zu gewinnen, die vorspringende Ausbuchtung einzudrücken, um dann nach rechts und links hin die Front der Südarmee aufzurollen. Um den Gegner zu täuschen und abzulenken, begann das feindliche Feuer und der Infanteriestoß schon etwas früher weiter nördlich, oberhalb des Dorfes Ceniow, wo die Front das Ceniows splüßchen verläßt. Dort führten die Linien vor dem im Tale liegenden langgestreckten Dorfe Koniuchn auf höbenruden entlang. Um 1. Juli ging das Dorf verloren, die Front wurde in eine auf rückwärtigen Hügelketten vor-bereitete Stellung zurückgenommen; am 2. Juli erfolgten starke Angriffe der durch örtliche Reserven verstärkten



Rampfflieger Leufnant b. R. Heinrich Gontermann, Rifter bes Orbens Pour le Mérite, ber bis jum 1. Juli 1917 22 feinbliche Flugzeuge jum Abfturg gebracht hat.



Flat-Scheinwerfer mit 2 Meter Durchmeffer und 6000 Meter Leuchtweite.



Flat-Scheinwerfer beleuchtet ein Erdziel.

russischen Divisionen, die abermals Teilerfolge hatten. Die Einbruchstelle des Bortages wurde nach Norden zu etwas verbreitert, während die neue Front selbst gegen alle aus Roniuchn vorbrechenden Stürme gehalten wurde. Dagegen drangen weiter oben westlich Idorow die Russen über die Strypahöhen vor und bemächtigten sich einiger von Dsterreichern-Ungarn besetzter Höhen. Ein ungarisches Regiment stand auf der 394 Weter hohen Mogila, südlich von Korszytow, und leistete prächtigen Widerstand, die

nördlich von ihm ein Durchstoß erfolgte und die Russen nun das vom Rücken her gefaßte tapfere Regiment gefangen nehmen konnten.

Am Abend des 2. Juli war zwar auch hier oben ein Durchbruch siegreich abgewehrt, aber es lagen immerhin Teilerfolge der Russen vor, die größer und erfolgverssprechender erschienen als das auf dem Hauptkampfplate, Brzezann, Erreichte. So entschloß sich die russische Führung zu rascher Beweglichkeit. In Eile wurden Truppen

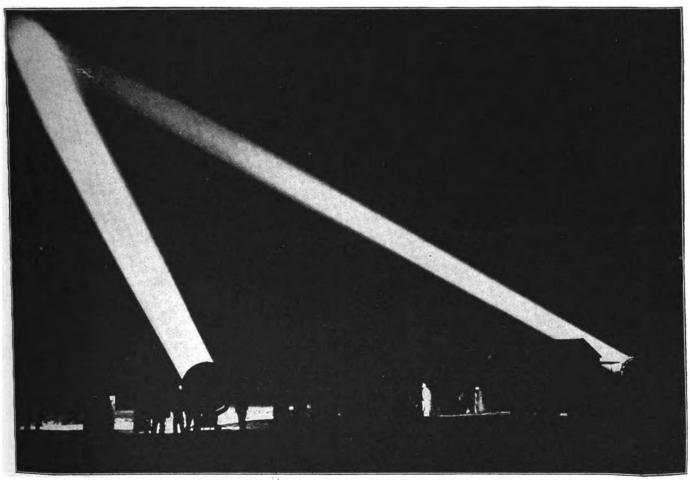

Bereinigung der Lichttegel zweier Flat-Scheinwerfer auf ein Luftziel, wodurch fich Entfernung und Sobe feststellen läßt. In einer deutschen Flat-Scheinwerferschule.

heraufgeschafft und ein neuer Angriffsplan entworfen, Reiterei wurde zur Ausnuhung des erhofften Bollerfolges bereitgestellt. Am 6. Juli versuchten 6 Divisionen ihr Heil, darunter 2 Divisionen des ersten Gardekorps. Die Ar-tillerievorbereitung war kurz, aber machtvoll, zahlreiche Tanks krochen seuerspeiend zur Unterstügung der stürmenden Infanterie vor. Mit 16 Sturmwellen hintereinander schien die starke Tiefengliederung des schmalfrontigen Angriffs schier unwiderstehlich. Die Führung hatte Und doch prallte der Sturm ab.

ihn kommen sehen und hatte Den Frontteil durch deutsche Reserven verstärft. Der 6. Juli wurde zu einer blutigen rus-311 fifchen Riederlage. Die Tatsache, daß deutsche Jagdflug-staffeln dicht über die weichenden und fliehenden russi= schen Massen weg= russi= sausend durch ihr Maschinengewehr= feuer das Durch= einander pollen= deten, beweift den Grad des ruffischen Zusammenbruches. Der Gegner mußte die Hoffnung auf eine weitere Ausnugung feiner Un= fangserfolge oben aufgeben.



Riefensonnenuhr in Ruffisch-Polen.

Photothet, Berlin

Ebensowenig hatte er inzwischen am Sauptkampfplate, bei Brzegann, erreichen tonnen.

# Scheinwerfer zur Flugzeugabwehr.

(Siergu bie Bilber Geite 127.)

Die Zusammenfassung aller Kräfte ber deutschen Luft= waffe, die im Berbst 1916 unter dem Befehl eines tomman= Dierenden Generals der Luftstreitfrafte erfolgte, hat eine ebenso straffe Organisation des Luftabwehrdienstes unter dem Befehl derselben Kommandobehörde zur Folge geshabt. Beim Luftabwehrdienst, der an der Front die feinds lichen Flieger zuruckschlagen und in der Heimat das bedrohte Gebiet vor Fliegerangriffen schügen soll, werden alle Fortschert bei gerischer und friedlicher Technik angewendet, um den Zweck der "Luftabwehr" ganz zu erfüllen. Spezialgeschüße neuester Bauart, umfangreiche Anlagen zur Nachrichtenübermittlung, Horchapparate und Scheinwerfer vereinigen sich zu gemeinsamer Arbeit. Den Scheinwerferabteilungen ist hierbei ein wichtiges Feld zugewiesen, denn die Luftsangriffe auf das Heimats und Industriegebiet (siehe auch den Artikel Seite 43—45) gehen fast nur im Schutze der Nacht vor sich, so daß der Scheinwerser das einzige Mittel ift, um den Kanonieren an den Abwehrgeschützen das fliegende Ziel sichtbar zu machen.

Um die Leistungsfähigkeit diefer Scheinwerferabtei= lungen, bei benen es auf die möglichst weitgehende Be-fähigung und Zuverlässigfeit jedes einzelnen Mannes anfommt, zu verburgen, sind eigene Scheinwerferschulen gegründet worden, in benen die Mannschaften und Führer ausgebildet werden.

in diesen Scheinwerferschulen wird die technische und praktische Handhabung des Gerätes von Grund auf ge-lernt, denn die seindlichen Flieger haben schnell begriffen, ein wie gefährlicher Feind ein gut arbeitender Schein-werfer ist, und sind dementsprechend bestrebt, sich seinem Lichte mit allen Künsten der Fliegertechnik zu entziehen. An bestimmten Stellen, die erfahrungsgemäß als Hauptseinbruchspunkte der üblichen Fliegerstraßen anzusehen sind, stehen, sorgfältig verteilt, die Scheinwerferabteilungen. Die nächtliche Unnäherung feindlicher Flieger wird zuerst durch das Ohr wahrgenommen, da bekanntlich das brausende Geräusch des Propellers weithin hörbar ist. Hat der

solches Geräusch vernommen, so werden die in Betracht tommenden Abwehrabteilungen des ganzen Bezirks alarmiert. An den trichterförmigen Horchapparaten stehen die Horchposten und versuchen, durch Auffangen des Schalles die Annäherungsrichtung des Feindes festzustellen. Ist ihnen dies gelungen, so wird die ermittelte Richtung sofort allen Scheinwerfern und Batterien gemeldet, die nun schnellstens ihr Gerät auf dieselbe Richtung einstellen, damit beim Leuchs ten und Schießen möglichst wenia

Horchposten, der angespannt in die Nacht hineinlauscht, ein

Zeit verloren geht. Rähert sich nun nun der feindliche Flieger seinem Ziel und damit der zu diesem gehörigen Abwehranlage, jo fann auch die Flughöhe geschätzt werden, und es er-gibt sich nun nicht allerdings fehlerfrei Richtung und Söhe ber Weg, den die Strahlen Des

Scheinwerfers nehmen muffen, um möglichft rafd, ohne langes Um= hersuchen, den Feind zu fassen. Nun folgt das Rom= "Leuch= mando: ten!" und mit un=

geheurer Lichtflut schießen die breiten weißen Strahlen der Scheinwerfer in das Dunkel. Bon verschiedenen Seiten her greifen sie in die Nacht, gleiten über Wolken, zuden hin und her und suchen, bis im Lichtfegel, glänzend weiß und klein wie eine Motte, der feindliche Flieger auftaucht. Nun gilt es für die Scheinwerferbedienung, aufzupassen und den Flieger nicht aus dem Lichtkegel hers auszulassen, damit die Abwehrbatterien ihr Ziel sehen und im Schnellseuer ihre Geschosse dem Feinde entgegens senden können. Bald blühen rings um das Flugzeug die Sprengwölkchen der plagenden Schrapnelle auf und leuchten, vom Lichte des Scheinwerfers getroffen, wie weiße Watteflocen.

Für einen Flieger ift es eine ber unangenehmsten Lagen, vom Scheinwerfer gefaßt zu werden, denn feine nachtgewöhnten Augen werden von den hellen Strahlen geblendet, er vermag, selbst in der Lichtslut sigend, nichts mehr zu erkennen; der Horizont, nach dessen Linie das Gleichgewicht haltend er sich durch das Dunkel taskete, ents schulgewicht hattend et ich bitty das Olittet takete, entschwindet seinen Blicken, er verliert das Gleichgewichtsgefühl, merkt nicht, daß sein Flugzeug nach rechts oder links hängt, — und haltloser Sturz und Zerschmettern in der Dunkelheit sind unter Umständen die Folge. Alle Listen wendet der Flieger an, um den Strahlen zu entschlie gehen; sein Flugzeug steigt jah, beschreibt Rurven, sentt sich, schießt vorwarts. Aber Die Scheinwerfer halten ihr Opfer fest, jeder Bewegung des Fliegers folgen die Licht-buschel und lassen ihn nicht los. Aus den Nachbarbegirten flammen erwartend ichon andere Scheinwerfer auf, bereit, den Feind anzuleuchten, sobald er in Reichweite kommt. So weit ist die Ubung der Scheinwerferabteilungen fortgeschritten, daß es ihnen häufig gelungen ist, den seinds lichen Flieger mehrere Minuten lang im Lichttegel zu halten und ihn, wenn er nach der Seite hin entflog, an den Nachbar-Scheinwerfer abzugeben, der nun mit seinem Lichttegel zugriff und den Gegner in strahlender Beleuchtung sest hielt. Wenn man überlegt, daß ein Flugzeug etwa 3 Kilometer in der Minute zurückzulegen und sich in halben Sekunden Hunderte von Metern im Sturzflug zu senken vermag, so wird auch der Laie ermessen können, welche Leistungen der Scheinwerfermannschaften und welche Lichttraft dazu gehören, um den Feind, wie beschrieben, 3u falsen und festzuhalten.

# Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17.

Während die russische Revolutionsarmee noch einmal einen Durchbruch der Front der Mittelmächte versuchte, rührten sich ihre Berbündeten an der deutschen Westkronk nur wenig und unternahmen keine gleichzeitigen großangelegten Massengriffe. Nach der völlig migglückten französischen Angriffsbewegung im Frühjahr 1917, die von den amtlichen französischen Berichten als eine Reihe von Siegen gefeiert worden war, gestanden verschiedene fran-zösische Abgeordnete in den Sitzungen der Kammer zu Anfang Juli sich und ihrem Bolke ein, daß es vielmehr eine Zeit der schwersten Niederlagen für das französische Bolk gewesen sei. Der unabhängige Sozialisk Raffin Dagnes nannte die nuglosen Opfer des Aprils "auf Ehre und Gewissen ein Berbrechen gegen das Baterland"; wilde Anklagen wurden nicht nur gegen die französische Heeresleitung, gegen den "Bluttrinker" Nivelle geschleudert, selbst vor dem Präsidenten der Republik machte die Erbitterung nicht halt.

Trot aller umfassenden Borbereitungen, trot des ins Ungemessene gesteigerten Trommelseuers, trot der unserhörten Jahl der Gefallenen und Berwundeten hatte jene Angriffsbewegung so gut wie keine Erfolge gebracht. Noch waren die wichtigen Höhen an der Aisne und die beherrschenden Sügel, die aus ber Senke von Reims und an anderen Stellen der Champagne aufsteigen, in deut-schem Besitz. Bedeutende

schem Besit. Bedeutende Stude Des vor Wochen an die Franzosen verlorenen Geländes waren von den Deutschen in gaben und vorsichtigen Gegen= angriffen ichon wieder gurud= erobert worden. Die Franzosen saben sich daher in fortwährende neue Kämpfe ver= widelt, um ihre Stellungen nicht gang wieder einzubüßen. Südlich von dem Gehöft La Bovelle griffen sie am 1. Juli die ihnen dort am Chemin des Dames abgenommenen und von den Deutschen besetzten wich= tigen Graben abermals an, tigen Gräben abermals an, troßdem sie gerade hier in den lehten Kämpsen vom 28. dis 3um 30. Juni allein an Gesangenen 15 Offiziere und 853 Mann versoren und ferner 12 Maschinengewehre, 6 Schnell-ladegewehre, 6 Minenwerser, 3 Grabenkanonen und ungezählte Mengen Munition eingebüht hatten. Allein, die Deutschen wehrten alle Angriffe mit ichen wehrten alle Angriffe mit Erfolg ab, ebenso auch am 2. Juli am Walde von Avo=

court und an der Höhe 304. Mit größter Sartnäckigkeit bereiteten die Franzosen aber durch schwerste Artillerie neue Teilunternehmungen vor. Gie steigerten ihre Feuerwirfung am3. Juli tagsüber zum Trom= melfeuer und suchten dann im

Unschluß daran in mehreren Massenangriffen den linken flügel der Deutschen bei Cerny einzudrücken. Im Feuer der deutschen Artillerie brachen die französischen Angriffswellen jedoch völlig zusammen. An einer Stelle konnten sogar zwei deutsche Rompanien in schneidigem Berfolgungstoß den tliehenden Feind aus seinen Ausgangsgräben vertreiben und biese beziehen, so ihre Stellung weiter vorschiebend und verbessend. Einen ebenso überraschenden Gegenangriff führten gleich darauf weiter weitlich deutsche Truppenteile bei Bovelle durch. Witten in die Borbereitungen der Franzien hinein, die sich zum Angriff in ihren Stellungen sammelten pralifen ise mit ihrem Mearraschungstah und trieben melten, prallten sie mit ihrem Aberraschungstoß und trieben die Feinde unter starken Berlusten für diese auseinander. Ein Bersuch der Franzosen, nachts wieder bei Cerny anzuslausen, war vergeblich. Auch am 4. Juli ließen die Feinde mit ihren Anstrengungen nicht nach, die Stellungsverbesserungen der Deutschen wieder wettzumachen. Gie bugten aber dabei erneut so zahlreiche Streitkräfte durch Tod und Verwundung ein, daß sie in ihren Berichten zur Täuschung der Bevölkerung von schlachtmäßigen Angriffen der Deutschen erzählten, die von ihnen abgewiesen worden sein. Dabei hatten die Deutschen gerade in den Tagen vom 3. die zum 5. Juli nichts unternommen als die Abwehr der frangösischen Angriffe und die geschickte und wenig verluftreiche Ausnugung derfelben durch fich bietende Uberfallsgelegenheiten.

Bei Cerny, am Aisne-Marne-Kanal und in der westlichen Champagne verstärtte sich das seindliche Artilleriefeuer nun zu besonderer Bucht. Am 6. Juli griffen die Frannun zu bespinderer Wucht. Am 6. Juli grissen die Franzosen vom Cornillet die zum Hochberg mit überlegenen Kräften an. Der Ansturm war auf der ganzen Linie durchaus ergebnissos, führte aber an verschiedenen Punkten zu äußerst erbitterten Nahkämpsen. Bei Nauron wiesen Gardetruppen die Franzosen in ihre Ausgangstellungen zurück. Am Hochberg drang der Feind in die vordersten deutschen Linien ein; ein hannövrisches Regiment warf ihn aber mit scharfem Gegenktob mieder hinzus. Nuch bei einem noch scharfem Gegenstoß wieder hinaus. Auch bei einem noch= maligen Borstoß an der gleichen

Stelle gelang es den Frangofen nicht, in der erfturmten Stellung Fuß zu fassen. In zum Teil sehr hitzigen Gefechten setzen sie hier am nächsten Tage ihre Einbruchsversuche mit der gleichen Erfolglosigfeit fort. Am 8. Juli unternahmen die Deutschen einen größeren Stoß Beutichen einen großeren Stog am Chemin des Dames zur Berbesserung ihrer Stellungen. Nach umsichtiger Feuervorbe-reitung brachen Niedersachsen, Rheinländer, Thüringer und Westfalen südlich von Pargmy-Filain in dreieinhalb Kilo-metern Breite in die franzö-sischen Linien ein, während gleichzeitig die feindliche Auf-merksamkeit durch einen Erkunbungstoß nassauischer und west-fälischer Bataillone an der Straße Laon—Soissons abge-lenkt wurde. Die Unternehmung brachte ben Deutschen einen vollen Erfolg. Uber 800 Mann Frangofen und 30 Offiziere wurden gefangen genom-men (fiehe die Bilber Seite 131), zahlreiches Kriegsgerät erbeu-tet. Die Feinde stießen zwar schon gegen zehn Uhr abends ohne besondere Artillerievor-bereitung zu einem überraschenden Gegenangriff vor, konnten aber nicht einmal durch das beutiche Sperrfeuer tommen.



Phot. Beder & Daag, Berlin.

Der neue Reichskangler Dr. Georg Michaelis.

Nach diesen heißen Kampstagen erlahmte der Kleinkrieg zwischen Franzosen und Deutschen, der für letztere ganz ausgezeichnete Ergebnisse gebracht hatte, vorübergehend.
Unterdes trat die Kampstätigkeit auch an der Berdunstraum eine kann ber Berdunstraum eine kann be front wieder mehr in den Bordergrund; seit dem 11. Juli hatten die Feuerkämpfe auf dem linken Maasufer beträchtlich zugenommen. Die Deutschen trasen daher Bors bereitungen, einige Gräben, die am 8. Juli unter dem Druck eines französischen Gegenstoßes an der Höhe 304 preisgegeben worden waren, den Feinden wieder zu entreißen. Der Plan glückte am 12. Juli. Im scharfen Draufgehen brachen deutsche Sturmtruppen (siehe Bild Seite 130)

in die von den Frangosen besetten Graben ein, machten Die Besatungen nieder und nahmen die Aberlebenden gefangen; nach kurzer heißer Kampfarbeit waren die Deutsschen hier wieder Herren des gesamten am 22. Juni erstürmten Geländes in vier Kilometern Breite.

Wie an den von Franzosen besetzten Teilen der Front, so fam es auch in den von Englandern übernommenen Abschnitten unter andauerndem Artilleriekampf im all-gemeinen nur zu Zusammenstößen schwächerer Streitkrafte zur Erringung kleinerer örtlicher Borteile, besonders im Wytschaetegebiet. Auf dem gesamten Kampfabschutt zwiichen bem Meer und der Comme entfalteten die Feinde eine eifrige Erfundungstätigkeit, die auch zeitweilig bis nach St. Quentin übergriff. Diese Stadt war immer noch das Biel der feindlichen schweren Geschosse; in der ersten Juli-woche sandten die Franzosen und die Engländer gegen 3000 Granaten hinein, von denen weit über fünfzig allein ber berühmten Rathedrale galten. Nordwestlich von St. Quentin stießen die Englander am 1. Juli zu einer größeren Erfundung vor; sie tonnten dabei aber ihr Ziel nicht erreichen. An demselben Tage drangen auch bei Gavrelle und östlich

von Nieuport Erfundungsabteilungen des Feindes vor, sie

10. Juli, acht Uhr abends, Teile der deutschen Marineinfanterie im Dünenabschnitt des Marineforps gegen die nunmehr englischen Linien des östlichen Merufers vor und warfen den Feind über den Flug zurud (siehe Bild Seite 132/133). Die ersten beiden feindlichen Stellungen wurden rasch überrannt, in der dritten tam es zu heftigen Rahtampfen, die aber nach kurzer Zeit mit einem vollständigen Sieg der Deutschen endigten. Die sechs Brüden, die dem Berstehr der Engländer über die Pser vermitteln sollten, waren fast sämtlich zerstört, so daß über den durch die um jene Stunden gerade herrschende Flut auf 70 bis 80 Meter Breite gestiegenen Fluß weder Reserven herangezogen werden, noch sich die englischen Berteidiger zurückretten konnten. Rur wenigen gelang es, durch Schwimmen dem Tode oder der Gefangenschaft zu entrinnen. Der für ihre nächsten Angriffsabsichten so wertvolle Brückenkopf auf dem rechten Perufer ging den Englandern restlos verloren; die Deutschen aber hatten ihre Stellung dort durch die Eroberung der drei feindlichen Linien ganz erheblich verstärkt. Außer den schwersten blutigen Verlusten ließen die Engländer 27 Offiziere, weit über 1200 Mannschaften, 36 Maschinengewehre, 13 Minenwerfer und eine Revolver-



Deutscher Cturmtrupp im Westen bor bem Cturm.

wurden jedoch zurückgeschlagen. Nördlich von Dixmuiden in der Perniederung griffen die Deutschen mit einem Stoftrupp an, um die Wirkung ihrer Artillerietätigkeit auf diesem Abschnitt festzustellen und auch sonst einen Anhalt über die Ab= mit einem Angriff zweier Divisionen nach Often Raum gu schaffen. Am frühen Morgen und am Nachmittag gerieten fie mit den Deutschen in lebhafte Gefechte, die stellenweise zu den blutigsten Nahkämpfen führten, aber an der tapferen Abwehr oberschlesischer Regimenter scheiterten.

Inzwischen hatten die Deutschen auf dem äußersten nördlichen Flügel der Westfront einen größeren Schlag vorbereitet. Un diesem Frontteil hatten die Engländer die eine französische Division, die hier seit Jahr und Tag gesstanden hatte, wie auch die Belgier, die bei Dixmuiden die vorderste Reihe besetzt hielten, abgelöst und den Schutz des Küstenabschnittes, der die ihnen so wichtige Verbindung mit dem Weere herstellte, selbst übernommen. Da stürmten am

kanone in den Sänden der Deutschen. Un dem harten Rampf waren die deutschen Flieger wieder durch Aufklärung, Lei-tung des Artilleriefeuers und Beschießung der feindlichen Linien mit Maschinengewehren besonders rühmlich betei-ligt. Die Engländer waren durch den Uberfall so überrascht, daß sie sich erft am nächsten Bormittag zu einer Beschießung der neuen deutschen Stellungen am Perufer aufraffen tonnten.

Am 11. Juli zeigten sich die Deutschen auch an der Lensfront wieder angriffsbereit; Hanseaten stürzten sich bei Monchy mit großer Tapferkeit auf die Engländer und eroberten ein Grabenstück von 400 Metern Breite und 300 Metern Tiefe; zahlreiche Gefangene, die in die Hand der Sieger fielen, boten der Führung ausgezeichneten Anshalt für die Beurteilung der englischen Truppenverschies

bungen.

Der deutsche Borstoß an der Küste hatte die Engländer sor deutsche Vorstoß an der Ruste hatte die Englinder so schwer getroffen, daß sie emsig einen Gegenstoß vors bereiteten. Am Worgen des 12. Julis machten sie knapp südlich von dem neuen deutschen Besitze, östlich von Nieuport, einen heftigen Angriff, trasen aber auf harten deutschen Widerstand und hatten starke blutige Verluste; außerdem blieben eine Anzahl Gefangene und einige Waschinens gewehre in Den Händen der Deutsichen. Rach krafts vollster Feuervor= bereitung entschlof= sen sich die Eng-länder sodann am 13. Juli zu einem Sauptsturm bei

Lombartzyde (fiehe die Rarte Seite 134). Die deutsche Artillerie empfing aber die aus den Graben hervorbrechenden Feinde mit fo wohlgezieltem Sperr-feuer, daß es den Engländern auch mit den rudfichts= losesten Opfern nicht gelang, ihre Infanterie an die deutschen Stellungen beranzubrin= gen. Der großan= gelegte, weitzie= lende Angriff brach völlig zusammen.

Inzwischen er= regte das Eintref= fen des erften grö= heren amerika-nischen Truppen= transportes bei den Westmächten die

0.00 ) hi ik ici

がはいいない。

größte Freude und ließ die Hoffnungen wieder hochfliegen. Die Zahl der gelandeten Truppen wurde bis auf 100000 angegeben; das war aber eine maßlose Übertreibung. In Wahrheit hatte ein von Kreuzern und Torpedobooten gesleiteter Transport von 12 bis 15 mittelgroßen Schiffen einen französischen Hafen erreicht, so daß etwa 12 bis 15 triegstarke Bataillone französischen Boden betreten hatten. Einen wesentlichen Juwachs für die Front bedeutete dies sicht der Sie State Transport is erster Livie die Aufrechmenner nicht, da diese Truppen in erster Linie die Aufnahmevor= bereitungen für die später zu erwartenden amerikanischen Soldaten treffen mußten. —

Unfang Juli 1917 hatte sich Generalfeldmarschall v. Sinsbenburg geäußert: "Der Krieg ist für uns gewonnen,



Ginbringen gefangener Frangofen in die Bitadelle bon Laon.

wenn wir den feindlichen Angrif= fen standhalten, bis derUnterseebootfrieg sein Werk getan hat. Unsere Boote machen gute Arbeit, sie zerstören die feindlichen Le= bensbedingungen stärker, als wir dachten. In nicht ferner Zeit werden unsere Feinde zum Frieden gezwun-gen sein." Dieses Wort aus dem Munde des belieb= testen Feldherrn der Mittelmächte wurde wenige Tage später durch die Tatsachen gestütt: Im Monat Juni überstieg die deut= sche U=Bootbeute abermals eine Mil= lion Tonnen und erreichte mit ber Zahl von 1016 000 Bruttoregisterton= nen fast wieder das

Aprilergebnis. Auch im Juli dauerten die Mel= dungen von den Seetriegschau=

plägen über gahlreiche Berfenkungen an. Durchschnittlich hielten sich die Tagesergebnisse auf der Höhe von annähernd 30 000 Tonnen und schnellten zuweilen bedeutend darüber hinaus; so am 5. Juli, an dem 53 600 versentte Brutto-registertonnen aufgeführt wurden, und am 7. Juli, an dem sogar 73 000 Tonnen gemeldet wurden.

Mit dem Juniergebnis erhöhte sich die Gesamtziffer des seit Februar 1917, dem Beginn des unbeschränkten U=Boot= frieges, versentten Handelsschiffraumgehaltes auf 4671 000 Bruttoregistertonnen.

Von einem deutschen U-Boote unter dem Oberbefehl des Oberleutnants zur See v. Heimburg (siehe Bild Seite 136) wurde nach einem Bericht vom 5. Juli am



Befangene Frangofen werden hinter die Rampflinie gebracht.

Phot. Bufa.



Deutsche Marineinfanterie wirft nach Erstürmung der Verteidigungsanlagen bei Lombartzyde die Engländer über die Pser zurück.

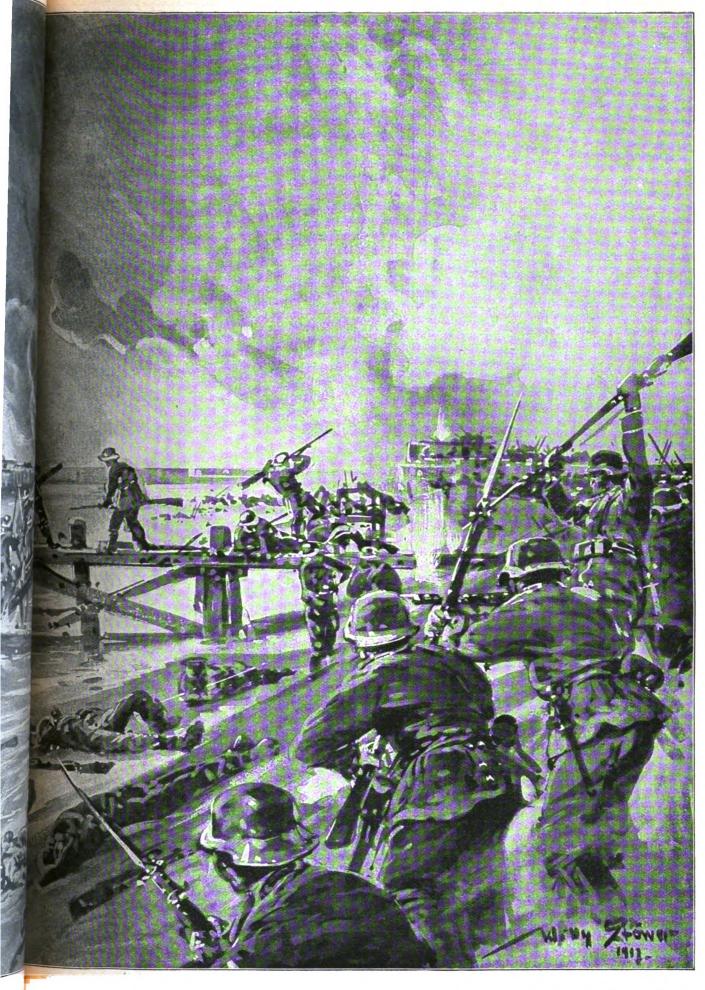

Nach einer Originalzeichnung von Professor Willy Stöwer.



19. Juni an der Ruste von Tunis ein großes frangösisches U-Boot, das von einem Zerstörer geleitet wurde, durch Torpedotreffer vernichtet. Der deutsche U-Bootsührer besiegte damit das dritte feindliche U-Boot. Bon dem Wagemut deutscher U-Bootleute zeugte auch eine feindliche Meldung aus Ponta Delgada. Dieser Azorenhafen wurde am 4. Juli bei Tagesanbruch von einem deutschen U-Boot aus träftig mit Granaten beschossen; die Hafenbatterien eröffneten angeblich sofort das Feuer und zwangen das

deutsche Boot zum Untertauchen.

Schwerwiegender und schmerzlicher war für die Feinde der Untergang des Großlinienschiffes "Banguard" in der Nacht zum 9. Juli. Angeblich infolge einer inneren Explosion flog das Schiff, während es vor Anter lag, in die Luft. Zur Zeit des Unfalls waren von der Besatzung, die 870 Mann betragen hatte, 97 im Hafen; von den rund 800 an Bord befindlichen Seeleuten konnten nur drei Uberlebende geborgen werden, von denen aber noch einer, ein Offizier, an den Folgen der erlittenen Schäden starb. Es war das dritte große englische Schiff, das während des Krieges durch innere Explosion verloren ging: am 26. November 1914 flog der "Bulwart" (16 000 Tonnen) vor Sheerneß in die Luft und am 30. September 1915 im Company matith Forth der große Panzerfreuzer "Natal". Das Schiff "Banguard" hatte der Dreadnoughtflasse angehört und ver-drängte in voller Ausrüstung 23 000 Tonnen; es stammte aus dem Jahre 1908. Sein Berlust bedeutete eine Beraus dem Jahre 1908. Sein Berlust bedeutete eine Ber= minderung der englischen Flotte um eines ihrer kampf=

minbetung bet engischen Fibre um eines ihret tumpfträftigsten und größten Fahrzeuge. —
Während der Kampf zur See gegen England mit bes deutendem Ersolg aufrecht erhalten wurde, steigerte Deutschsland seine Angriffstätigkeit auch im Luftkriege. Um 4. Juli, vormittags acht Uhr, erschienen nach englischer 3ählung zwölf bis vierzehn deutsche Flugzeuge über Hach einem der Schlupfwinkel der großen englischen Schlachtschiffe, und warfen auf den Ariegshafen zahlreiche Brandsund Sprengbomben ab. In den Arfenalen, Baracenslagern, Docks, Werften, auf einem Flugplatz und auf mehreren Ariegschiffen wurden eine ganze Reihe Bolltreffer

erzielt, die verschiedene Brande verursachten.

Wenige Tage nach diesem ergebnisreichen Aberfall auf Harwich, nachdem die Engländer schon frohlockend geschrieben hatten, daß die Deutschen nicht weiter landeinwärts nach London hätten kommen können, am 7. Juli, stieß ein großes deutsches Flugzeuggeschwader nach London vor. Unter der Führung des Hauptmanns Kleine (siehe Bild Seite 136) trafen die Deutschen um elf Uhr vormittags über der englischen Hauptstadt ein. Ihr Ziel war in erster Linie der Ostrand der inneren Stadt mit seiner Häufung von Lagerräumen, Rüstungsbetrieben und den mächtigen London und St. Catherine Docks, die bei klarer Sicht sehr auszische mit Parken ber der Sicht sehr ausgiebig mit Bomben beworfen wurden, während die Granaten der Hunderte englischer Abwehr= geschütze die fühnen Luftkämpfer umbrausten. Bald je= doch hörte das englische Artilleriefeuer auf; feindliche

Flieger waren in Massen aufgestiegen, und es kam zu heftigen Luftkämpfen, wobei ein englisches Flugzeug ab-geschossen wurde. Unterdes taten die Bombenwerfer ganze Arbeit. Der Charing-Croß-Bahnhof, einer der wichtigsten englischen Bahnhöfe, Kreuzungspunkt von fünf Untergrundsbahnlinien, und die London Bridge, die älteste und vers fehrsreichste Brude Londons über die Themfe, daneben aber auch die zahlreichen Speicher und Docks erhielten wuchtig wirkende Sprengladungen; viele Volltreffer erzeugten große Brände und Explosionen (siehe Bild Seite 137).

Die deutschen Flieger hatten auch im Juni ihre große Aberlegenheit über die Feinde wieder glänzend bewiesen. Während die Deutschen 58 Flugzeuge und 3 Fesselballone einbüßten, verloren die Feinde 220 Flugzeuge und 33 Fesselballone; von den Flugzeugen waren 60 der gesteigerten Wirkung der deutschen Abwehrgeschütze zum Opfer gefallen, die übrigen waren im Luftfampf überwunden worden. Allerdings hatte der 4. Juli wieder einem der erfolgreichsten deut= schings hatte bet 4. Int wiedet einem der expligiveraften beitschen Kampflieger den Heldentod gebracht. Ein Mitglied der Kampfliaffel Boelde, der in langer Kampftätigkeit erprobte Fliegerleutnant Dossenbach, ein Träger des Ordens Pour le Mérite, Sieger in fünfzehn Luftgefechten, unterlag einem tapferen Feinde. Dafür aber wies die nachstehende am 1. Juli erschienene Liste der erfolgreichsten deutschen Rampfflieger, die acht und mehr Flugzeuge zur Strede gebracht hatten, neue Namen auf von Männern, die in die Lüden gesprungen waren, die der Tod riß.

Erfolgreiche deutsche Kampfflieger mit der Zahl ihrer Luftsiege bis zum 1. Juli 1917.

| 1.030 1.11 (1.11) |                                    |                                |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|                   | Rittmftr. Frhr. v. Richthofen * 56 | Off.=Stellv. Göttich 12        |
|                   | † Hauptm. Boelde * 40              | Leutn. Höhndorf * 12           |
|                   | Leutn. Boß * 34                    | Leutn. Rlein 12                |
|                   | Leutn. Wolff * 31                  | † Bizefeldw. Mannichott 12     |
|                   | † Leutn. Allmenröder * 30          | Leutu. v. Eschwege 11          |
|                   | † Leutn. Schafer * 30              | † Leutn. Reudell 11            |
|                   | Leutn. Bernert * 26                | Oberleutn. Rirmaier 11         |
|                   |                                    |                                |
|                   | Leutn. Frhr. v. Richthofen * 24    | † Leutn. Pfeiffer * 11         |
|                   | Leutn. Contermann * 22             | † Leutn. Theiller 10           |
|                   | † Leutn. Frankl * 19               | † Oberleutn. Berr * 10         |
|                   | † Leutn. Baldamus 18               | † Leutn. Mulzer * 10           |
|                   | OffStellv. Müller 18               | Oberleutn. v. Tutscheck 10     |
|                   | † Leutn. Wintgens * 18             | Off.=Stellv. Fridart 9         |
|                   | Leutn. v. Bülow 15                 | † Leutn. Leffers * 9           |
|                   | † Leutn. Doffenbach * 15           | Leutn. Müller 9                |
|                   | † Dberleutn. Immelmann * 15        | † Leutn. Schulte 9             |
|                   | † Off.=Stellv. Nathanael . 14      | Dberleutn. Frhr. v. Althaus* 8 |
|                   | Leutn. Schneider 14                | Oberleutn. Bethge 8            |
|                   | Oberleutn. Berthold * 12           | Leutn. Bongart 8               |
|                   |                                    | Leutn. Brauned 8               |
|                   | Leutn. Böhme 12                    | -cum country                   |
|                   | Oberleutn. Buddede * 12            |                                |
|                   | Oberleutn. Dostler 12              | † Leutn. Parichau * 8          |
|                   | † Vizefeldw. Festner 12            | † Oberleutn. Schilling 8       |
|                   | † gefallen. * mit bem Orten        | Pour le Mérite ausgezeichnet.  |

Nach innerpolitischen Umwälzungen in Ofterreich und Ungarn ging nun auch Deutschland an die Reuordnung seiner Regierung. Die Berkundigung des gleichen Wahl-

rechtes in Preußen rückte den größten deutschen Bundessstaat nach langen Kämpsen in die Reihe der demostratisch regierten Staaten, und mit dem Reichskanzler v. Bethmann Hollweg (siehe Bild Band IV Seite 357), an dessen Stelle der bisherige Ernährungsminister Dr. Georg Michaelis (siehe Bild Seite 129) trat, schied der letzte führende Staatsmann aus der Reihe der Regierungen aus, unter denen im Johre 1914 der Prieg ausgebrochen mor. denen im Jahre 1914 der Krieg ausgebrochen war. -

(Fortfetung folgt.)

# Illustrierte Ariegsberichte.

Die erfolgreichen Durchbruchskämpfe der deutschen Schuftruppenkolonne des Generalleutnants Wahle in Oftafrika im Oktober und November 1916.

> Bon unserem folonialafrifanischen Mitarbeiter. (Siergu bie Bilber Geite 138 und 139.)

Generalleutnant Wahle, der mit seiner tapferen Truppe volle zwei Jahre den außersten Nordwesten der deutschostafrikanischen Rolonie, der die drei Residenturen Butoba,



Befegung eines rieligen Minentrichters unmittelbar nach der Sprengung durch deutsche Truppen.

Ruanda, Urundi und die beiden Bezirke Udjidji und Tabora umfaßt, gegen die mehr als fünfzehnsache belgisch-kongo-nesische Abermacht erfolgreich verteidigte, wurde im September 1916 infolge der umfassenden Angriffe der Belgier zur Räumung des von ihm bis dahin heldenmutig behaup-

teten Bodens gezwungen.

Nach Aufgabe des zwölf Tage lang zäh verteidigten letzten und Hauptstützpunktes Tabora (siehe Bild Band V Seite 407 und VI Seite 78), des größten und wichtigsten Ortes im Innern, trat Wahle mit dem Rest seiner Truppen von rund 1800 weißen und farbigen Rämpfern und mehreren taufend Eingeborenentragern nach Gudoften in ber Richtung auf Ritunda den geordneten Rudmarsch

ohne Behinderung durch die Belgier an.
Er zog mit seinen Getreuen durch das südliche Gebiet der Unjamwesi über Kalula (60 Kilometer südlich von Tabora) auf Kitunda (200 Kilometer südöstlich von Tabora), wo er in der zweiten Septemberhälste anlangte. Hier gönnte er seiner Truppe eine mehrtägige Rast und seite dann gegen Ende des Monats seinen Marsch weiter nach Südosten

fort. Er faßte den Entschluß, die starken eng= lischen Sperr= linien am Mpa= ngali (Großer Ruahafluß) zu durchbrechen, um die Bereinis gung mit ber im Mahengebezirke ftehenden deut= Schuk= ichen truppenhaupt= macht zu be= werkstelligen, von der er An= fang September abgeschnitten worden war. Es war übrigens dem tapferen Führer der deut= fchen Schuk= truppenhaupt= macht, bem Dberften v. Let= tow=Vorbeck (fiehe Bild Band V Seite 76), ge= lungen, mit der von den Geg= nern abgeschnit= tenen Kolonne die Berbindung

durch treuerge=

einaebo=

bene



Dberleufnant 3. G. Beino Adolf v. Beimburg unfer beffen Führung ein beutsches U-Boot im Mittel-meer an ber Rufte von Tunis ein im Geleit eines Berftörers fahrendes großes französisches Untersee-boot vernichtete. v. Heimburg hat damit das dritte feindliche U-Boot versenkt.

rene Schleichboten ununterbrochen aufrecht zu erhalten. Die deutsche Echuktruppenführung beabsichtigte, den Durchbruch der Kolonne Wahle mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln zu unterstützen. Glückte das Vorhaben, dann erfuhr die Hauptmacht eine beträchtliche Vermehrung an Kämpfern, Geschützen und Maschinengewehren, was für die weitere Verteidigung des südöstlichen Teiles des nach behaupteten Schukzehietes nach gescher Bedeutung noch behaupteten Schutgebietes von großer Bedeutung war. Wahle wurde von den Planen der Schuttruppen-führung durch die Schleichboten genau unterrichtet. Infolgedeffen konnte von beiden Geiten einheitlich gegen den Feind gehandelt werden. Während Bahle die englischen Sperrlinien am Mpangali (Großer Ruaha) im Jringabezirk an mehreren Punkten angreisen und durchbrechen sollte, hatte v. Lettow-Borbed die Aufgabe, die Hauptkräfte der Truppen des englischen Generals Northen, die sich etwa 150 Kilometer östlich vom Mpangali (Großer Ruaha) im Anmarsch gegen den Ruhudse= und Kilombero= sluß im westlichen Mahengebezirk befanden, zurückzuwersen und festzuhalten, so daß sie die englische Besatung am Mpangali (Großer Ruaha) im Kampse gegen Wahle nicht unterstüßen konnten. Die Bereinigung der Truppen Wahles und v. Lettow-Borbeds war im nördlichen Iringabezirk bei der von den Engländern besetzten und befestigten Station Iringa beabsichtigt.

Als sich Wahle mit seiner Truppe Anfang Oftober im Anmarsch gegen die englischen Sperrlinien befand, verssammelte die deutsche Schutzuppenführung unauffällig starte Abteilungen von der Hauptmacht an verschiedenen Puntten des Ruhudjes und Kilomberoflusses zum Angriff.

Wahle teilte seine Rolonne in drei Truppe ein, die getrennt voneinander den Durchbruch erzwingen follten. Die Hennt voneinander den Durchbrud erzwingen sollten. Die Hauptabteilung sollte auf Iringa und das weiter süblich davon gelegene Ngominji, die zweite, kleinere Abteilung auf Malangali (südwestlich zwischen Iringa und Madidira), und die dritte und kleinste Abteilung auf Gawiro-Iembule (130—150 Kilometer südwestlich von Iringa) vordringen. Er wählte die Taktif des getrennten Angriffs, damit der Feind seine auf einer Luftlinie von etwa 150 Kilometern im zehlreichen befolisieren Rollton vorstreuten Kröfte nicht in zahlreichen besestigten Posten zerstreuten Kräfte nicht alle an den Puntt, an dem der Hauptdurchbruch stattsfinden sollte, werfen konnte, wodurch Wahle in die Gefahr

ber Umginge= lung aeraten

wäre. Inder Nacht vom 18. zum 19. Oftober nahmen die Unter: nehmungen ihren Anfang. Die drei getrennten

Abteilungen griffen gur feitgefetten Stunde die englischen Sperrpoften am Mpangali (Gro-Ber Ruaha) an den gewählten Durchbruchitellen mit großem Schneid an, trogdem ihnen der Feind an Zahl weit überlegen war. Es glüdte, die überrafchten Befatber

zungen Sperrpoften= linien nach furgen Rämpfen, die zu erbitter: tem Sandges menge führten,

aufzureiben in die ober Flucht zu schlagen. Die Bahle=



Sauptmann Rleine, unter beffen Führung ein Beschwader deutscher Großflugzeuge am Bormittage des 7. Julis 1917 die befestigte Stadt London und den befeftigten hafen Margate ausgiebig und mit beutlich beobachtetem gutem Erfolg mit Bomben belegte.

schen Truppen überschritten den Mpangali (Großer Ruaha) und drangen unter fortwährenden fleineren Gefechten weiter nach Often vor, und zwar die Hauptabteilung auf Jringa-Ngominji, die zweite Abteilung auf Malangali und die dritte auf Gawiro, wie es im Plane stand.

Mit dem Beginn dieser Kampshandlungen gingen die verschiedenen Schutzruppentolonnen der Hauptmacht unter dem Besehle des Obersten v. Lettow-Vorbeck zum Angriff gegen die langsam vorrückenden englischen Truppen des Generals Northen am linken Ruhudje= und Kilomberoabschnitt über. Die englischen Truppen wurden in zahlereichen Einzelkämpfen schwer aufs Haupt geschlagen und nach Westen in der Richtung auf Mahanga-Dabaga-Fringa, gegen Mpanga-Mussindi und gegen Lupembe zurückgedrängt. Der Gegner zog sich in der letzten Oktobers woche eiligst, teilweise unter Zurücklassung seiner reichen Bagage, weit nach Westen und Südwesten zurück. Die Sieger verfolgten den Feind hartnäckig und machten dabei große Beute. Während der Gegner im nördlichen Iringabezirk vollständig aufgerieben wurde, gelang es ihm im süblichen Teile des Bezirkes, sich mit rasch herbeigeführten beträchtlichen Berstärkungen zu vereinigen und den Deuts

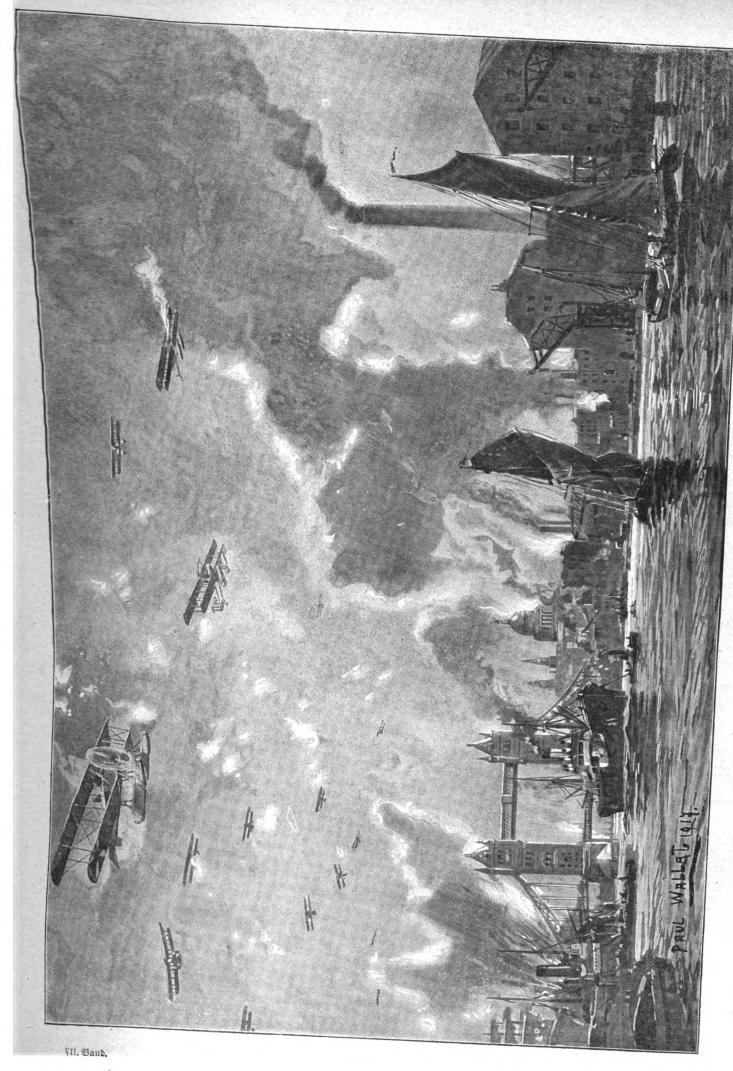

Bu dem großen deutschen Fliegerangriff am 7. Juli 1917 auf die Festung London.

schen kräftigen Widerstand zu leisten. — Den durch die englischen Linien gelangten Truppen Wahles traten südswestlich von Fringa, westlich von Malangali und nordswestlich von Flembule frische feindliche Kräfte entgegen, um in letzter Stunde die Vereinigung Wahles und von Lettow-Borbeds doch noch zu verhindern. Es entwickelten sich viele kleinere und größere Gefechte, die für die Saupt= abteilung Wahles stets erfolgreich, für seine beiden kleisneren Abteilungen aber wechselvoll und ungünstiger vers liefen.

Einen schönen Erfolg über den an Zahl fast doppelt überlegenen Feind errang Wahles Hauptabteilung mit ihrem Führer an der Spihe zwischen dem 20. und 23. Ofstober bei Ngominji. Dort trat ihr die 2000 Mann starke Rolonne des englischen Obersten Baxendale entgegen. Berlaufe eines beinahe siedzigstündigen Gefechtes glücktes Wahle, seinen Gegner durch geschicktes Manövrieren im unübersichtlichen Busch zu umzingeln und ihm schwere Verluste beizubringen. Als der Widerstand des einges schlossenen Gegners immer mehr erlahmte, stürmte Wahle

mit seinen weißen und farbigen Helden das verschanzte feindliche Lager. Die überlebende Befagung, etwa 150 Mann (Weiße und Farbige), mit dem verwundeten Füh-rer, Obersten Baxendale, kapitu-lierte. Die Beute, die Wahle in die Hände fiel, war außerordentslich groß; unter anderem befansen sich darunter zwei schwere Gechütze, zwei leichte Gebirgsbatterien und 12 bis 15 Maschinens gewehre.

Gine Stärkere Abteilung von Northens Truppen, die die Ro-lonne Baxendale entsetzen wollte, wurde von Abteilungen der deut= schen Schuttruppenhauptmacht unter dem Oberften v. Lettow= Borbed von drei Seiten um= faßt, in mehrstündigem Gefechte schie, in mehrstandigem Geseufte schwer geschlagen und in das von den Engländern besetzte und besestigte Neu-Fringa geworfen und

dort eingeschlossen.

Die langersehnte Bereinigung der Hauptabteilung Wahles mit den Truppen v. Lettow=Vorbecks war nun zur Wirklichkeit geworden.

General Wahle wandte sich darauf mit dem Hauptteil seiner Truppe unverzüglich nach Malan= gali, in deffen Nahe feine zweite Abteilung in einen schweren Kampf mit einem vielfach überlegenen Gegner geraten war. Der übrige Teil seiner Haupttruppe rückte in Gilmarichen nach Guden ab, um

der ebenfalls schwer bedrängten dritten Abteilung zu Hilfe zu kommen. Nach heftigem Gefechte stürmte Wahle den Posten Malangali zwischen dem 24. und 26. Oktober und entsetzte gleichzeitig seine vom Gegner bereits ein-geschlossen zweite Abteilung. Durch fluchtartigen Rückzug nach Süden konnte der Feind dem Schicksal der Kolonne Baxendale mit knapper Not entrinnen. Nun vereinigte sich auch die zweite der Wahleschen Abteilungen mit den Truppen der deutschen Hauptmacht.

Mittlerweile sturmte die deutsche Schuttruppenkolonne unter v. Lettow-Borbeck, die Neu-Fringa eingeschlossen hatte, diesen Plat und nahm gleichzeitig Alt-Fringa ein Die britischen Besatzungen wurden in die Flucht geschlagen. Nun rücken in Gewaltmärschen von Rorden (vom Ruchastink kinden in Gewaltmarjaset von Istoben (vom Ruchdsfluß) her auf der Straße Kilossa—Jringa zwei starke seindsliche Abteilungen von General Ban Deventers 2. südsafrikanischer berittener Infanteriedivision vor, um die im nördlichen Iringabezirk überall schwer geschlagenen Truppen Northens vor völliger Vernichtung zu retten. Eine deutsche Kolonne von der Schutzruppenhauptmacht griffam 29./30. Oktober die eine der Entsakabteilungen nördslich nan Iringa am Lukosse in ungestüm an den sie sich lich von Iringa am Lutoffe so ungestum an, daß sie sich

schnell verschanzen mußte. Sie wurde ständig beunruhigt und längere Zeit hindurch in Schach gehalten. Dagegen hatte eine andere kleine deutsche Abteilung mit der zweiten Entsatkolonne Ban Deventers am 23. Oktober etwa 20 Kilometer nördlich von Iringa am Mbungu ein ungünstiges Gesecht. Die deutsche Truppe sah sich nach schwerem Kampse gezwungen, vor dem überlegenen Gegner auf Iringa zurückzuweichen. Der Gegner folgte langsam und perschanzte sich dicht nördlich nan dem Orte. ohne einen verschanzte sich dicht nördlich von dem Orte, ohne einen Angriff zu wagen.

Die von Often nach Westen über den Ruhudsefluß auf Lupembe vorgedrungene Abteilung von der deutschen Schutzruppenhauptmacht, die die kleinste Truppe Wahles unterstüßen wollte, wurde nach einem schweren Kampfe vom 29. bis zum 31. Ottober wieder über den Ruhudje zurudgedrängt. Auch die kleine Truppe von der Hauptmacht Wahles, die sich nach dem Erfolge bei Ngominji nach Süden gewandt hatte, um gleichfalls der dritten Abteilung beigustehen, wurde gezwungen, zurückzugehen. Die sich helden-haft gegen die Übermacht wehrende britte Abteilung Wahles

mußte leider ihrem Schicfal überlassen werden. Denn General Northen hatte durch zahlreiche frische Truppenverstärkungen seine Denn General porher erlittenen ichweren Berlufte einigermaßen ausgeglichen und konnte somit im südlichen Iringabezirk die Lage beherrschen. Es gelang ihm auch, die dritte Abtei-lung Wahles, die einen Monat lang bis zur völligen Erschöpfung gegen die erdrückende feindliche Macht kämpfte, am 26. November zur Kapitulation zu zwingen.

Nachdem der weitaus größte Teil der Wahleschen Truppen die britischen Sperrlinien durchbrochen und fich mit der deutschen Schuttruppenhauptmacht hatte, ordnete die deutsche Füh-rung die freiwillige Räumung des zurückeroberten Gebietes aus ftra-Gegen tegischen Gründen an. Ende November gingen die fiegreichen Rolonnen langfam in vollkommener Ordnung und ohne wesentliche Störung durch den Gegner auf ihre früheren Stellungen im westlichen Mahenges begirf gurud.

Die deutsche Schuttruppe hatte bei diesen Unternehmungen während der Monate Oftober und November reiche Beute an Lagers ausrüftungen, Geschützen, Mas schinengewehren, Sandwaffen, Munition, Proviant, Fuhrwerken und Reittieren gemacht, die sie

sämtlich in Sicherheit bringen konnte. Die Gesamtverluste der Engländer bei diesen Rampfen betrugen mindestens 5500 Mann. Aber auch die deutsche Schuttruppe hatte Opfer bringen mussen, die auf etwa 800-900 Mann berechnet wurden; doch butte sie fein einziges Geschüt oder Maschinengewehr ein.



Beneralleufnant Rurt Bable, einer der erfolgreichiten Truppenführer in Deutsch-Dftafrita gegen feindliche Abermacht. Er ging im Juni 1914 zu einem Befuch in bie Rolonie und murbe bort vom Artege überraicht.

## Die Schlacht in Ostgalizien.

Bon Dr. Frit Wertheimer, Rriegsberichterstatter ber Frankfurter Beitung.

### 2. Um Brzegany.

(hierzu die beiden Rartenffiggen Seite 140.)

Das Zentrum des ruffischen Stoges lag im Raume von Brzezann, den deutsche und osmanische Truppen zu verteidigen hatten. Die Stadt schmiegt fich an den durch einen Staudamm vor einigen Jahrzehnten zum Schutze der Tal-landwirtschaft gegen Hochwasser aufgespeicherten Zlota-Lipa-See. Ebenso breit wie der See, durchschnittlich also etwa ein Kilometer, ist das Zlota-Lipa-Tal, das den Angriffstreisen in zwei Hälften scheidet. Auf der, vom Russen gesehen, linken oder westlichen Seite führt die Front durch

das Gebirgsland aus der Richtung Lipnica Dolna her über die aus den Kämpfen des Borjahres bekannten Nakorsakuhöhen und die Hügel des Borwerkes Krasnolesie weg nach dem Dorfe Mieczyszzow, dann über die in nordsüdöstslicher Kichtung verlaufenden Höhenrücken Obrezzowa und Dziki Lany hinüber zum Ostrand des Dörfchens Posuchow. An drei auffallenden Pintken wurde hier gekämpst. Zunächst vor dem Dorfe Mieczyszzow, wo sich ein Hügelrücken mit Ruppen in westöstlicher Richtung vor unsere Front schiedt. Unsere Linie müßte ihn eigentlich dei der einen Kuppe überschneiden. Die Türken aber haben schon im Borjahre dies von ihnen auf den Namen tapferer Offiziere getausten Dschevadz und Riszzepezhöhen besetzt und zähe gehalten und haben dadurch der von uns nach ihrem Frontvorsprung so genannten Blinddarmstellung zu einem gewissen, war für sie eine Ehrensache. Unweit dieser Stellung, auf einer ehemals durch ein Jägerhäuschen gekrönten Ruppe, beginnt der russische Angriffstreisen. Sinter dem "Blinddarm" kommt die Front über

den Bahndamm der Lemberg-Husiatyner Eisenbahn und flettert über den Obreczowarücken weg. Auch hier gibt es zwei Frontvorsprünge, aber erheblich kleinerer Art, die



Saus des Refidenten in Butoba.

Russe hoffte das alles durch eine überwältigende Artilleries vorbereitung auszugleichen, die Stellungen, Menschen und Maschinen zu einem einzigen Brei zerstampfte. Was

danach noch etwa leben mochte, sollsten seine Massen überrennen, umzinzgeln, unschädlich machen. Tafsächlich war seine Artillerievorbereitung mächtig, aber dank ihrer Stollenzarbeit, ihrer Erfahrung und Geschicklichkeit hatten die Gegner doch versältnismäßig geringe Berluste, und so mußte der Russe alle Nachteile des Angriffs auskosten. Wohl drangen seine Massen durch das Sperrfeuer durch und konnten Stellungen überrennen. Aber dann brach sich ihre Gewalt an zweiten und dritten Grasbensystemen wie an Stützpunkten, die sich so lange hielten, die Reserven heran waren. Im schneidigen Gegenstoß mit Handgranaten und Bajonett aber sind Deutsche wie Türken dem Russens solcher Kämpfe gar kein





Gitega, die neue Refidentur bon Urundi.

wie ein Frauenbusen aus der allgemeinen Linie herausragen. Den Obreczowarücken deckt schönster stämmiger Buchenwald, der von ihm durch das Olchowiectal getrennte Dziki Lany aber ist kahl und grau wie ein langer Tier-

rüden, jest nur verunschönt durch die freuz und quer laufenden Kampf- und Wabengräben. Sie leuchten weiß weit in die Ferne, weil das Massie dieser Hügel zum guten Teil aus Kreideselsen besteht, das nicht gestattet, Gräben unmerklich dem Gelände anzupassen und sie unsichtbar zu machen. Die Front schneidet den Dziks-Lann-Kamm und kommt dann am Ostrand der Trümmer von Posuchow ins Tal.

Leicht anzugreisen ist dieser ganze Abschnitt nicht. Der Angreiser kann entweder auf den verhältnismäßig doch schmalen Höhenrücken vorgehen oder in den mehr Schutz bietenden Tälern vorzudringen suchen. Gewinnt er die Höhenrücken, namentlich den Dzikt Lany, so bedroht er seinen Gegner stark, der sich freilich gegen solche Möglichkeiten durch ein auf den Kämmen tiefgegliedertes Stelsungsstem, durch Stützunkte und zahleriche rückwärts und verstedt aufgestellte Maschinengewehre sicherte. Ein Bordringen in den Tälern aber bot dem Angreiser den Nachteil, selbst von den Höhen herab flankiert zu werden. Der



Wohnung des Residenten von Ruanda.



Rartenfligge 1 gu bem Artitel "Die Colacht in Dftgaligien".

geht gegenüber von Posuchow über Straße und Eisenbahn Brzezann—Podhajce und steigt dann den Lysoniahang hinaus. Die Lysonia füllt den ganzen Raum zwischen der eben genannten Bahn, der Straße Brzezann—Szydalin und der Ceniowka, gleicht also einem nach Süden gerichteten, mit der Spike auf Potutory deutenden Reil. Sie besteht an sich aus mehreren Hügeln und Tälern, die höchste Ruppe von 399 Metern liegt ungefähr in der Mitte dicht über den Ceniowkausern, zu denen die Lysonia steil absällt. Kördlich von der Ruppe 399 steht ein alter Hochwald, südlich davon ragen jeht nur noch kümmerliche zerschossene Stümpfe eines hübschen Wäldechen Auf Weer erst ungefähr südlich von dem Huntte 399 überschneidet die Front den Ceniowkabach, der dann die Trennungslinie bildet. Borher sührt sie den Lysoniahang entlang, und zwar im ganzen tieser liegend als unsere Stellung, aber ihr dis auf zwanzig, dreißig Meter nahe kommend. Diese Nähe bot den Russen den Borteil beim Sturm, über den kurzen steilen Anlauf weg die Wucht ihrer Massen von Aussen zu können, und den weiteren Borteil, daß wir den zwischen den Fronten liegenden schwichte siehen Steilhang mit Artilleriesperrseuer so gut wie gar nicht schüschen kon kurzen Blick auf das Borgelände und das Gesichtsseld war durch Sträucher und Felsblöde begrenzt. Diesen gewaltigen Borteil nuste der Russe auf gewaltigen Borteil nuste der Russe auch gestöde und das. Er stürmte hier mit stärster Tiesengliederung, während er die Straße Brzezann—Potutory und den Ausgang aus der Stadt selbst durch Sperrseuer abriegelte, um Nachziehen von Reserven zu verhindern. Gleichzeitig griffen Tanks auf der Potutorystraße an, so daß er vorüberzgehend ins Dorf Posudow eindringen konnte.

So war das Kampsgelände beschaffen, das der Russe

So war das Kampfgelände beschaffen, das der Russe durch die ihm größtenteils von England und Frankreich zur Verfügung gestellten Flieger gründlich auftlären ließ, ehe er mit dem Angriff begann. Aber 100 seindliche Flieger waren dazu vor der Front der Südarmee eifrig tätig, wodurch sich unsere zahlenmäßig unterlegene, aber an Schneid und Kühnheit weit überragende Fliegerwasse freilich kaum beirren ließ. Dem Russen kam auch alle Kriegserfahrung seiner Verdündeten voll zugute, Offiziere und Lehrer waren ihm überlassen worden, und der deutsche Seeresbericht meldete vielsagend, daß wir auf dem Schlachtseld einen Angriffsbesehl in französischer Sprache erbeuteten! Je mehr der Juni sich seinem Ende näherte, desto klarer erstannten Flieger und Nahaustlärung das Kommen des

Angriffs. Zwar zeigte der Russe noch kein schweres Geschütz, zwar verteilte er sein Einschießen auf so lange Zeit und so klug, daß es gar nicht bedrohlich aussah, aber er vermochte nicht mehr zu täuschen. Als in der Morgenfrühe des 30. Junis das Trommelseuer losdrach, kam es niemand unserwartet.

Nur war man allerdings wenig angenehm überrascht über diesen "westlichen" Orfan, der nun niederprasselte. Solche Mengen namentlich schweren beschütze hatte tein Mensch den Russen zugetraut. Und wie sie schossen der verriet deutslich die Leitung der Bundesgenossen. Auch über die Güte der Munition konnte man nicht klagen, es gab verhältnismäßig wenig Blindganger. Das Feuer lag mit nicht fehlender Sicherheit auf unserem ganzen vorderen Stellungsnstem, auf den genau erfannten Beobachtungstellen, auf den einzusehenden oder der Karte nach zu vermutenden Nachschubwegen. Ortschaften und Reserveräume wie Batterien wurden ausgiebig vergast. Wie ein Seuschreckenschwarm legte sich ein solcher Geschof-hagel von Gasgranaten auf einen Raum und füllte ihn mit schweren giftigen Wolfen. Das dauerte so stundenlang vom frühesten Morgen an. Aber unsere Batterien antworteten fraftig. Unermüdlich freisten die Infanterieflieger in den Lüften und erkannten, wenn sich feindliche Graben fullten, so daß rasch geleitetes Bernichtungsfeuer russische Sturmabsichten niederhielt. Um Abend brach ein schwächerer Angriffsversuch vor den Türken im Abwehrseuer nieder, dann wurde bas Don-nern der Artillerieschlacht dunner, es fam eine furze Ruhe. Aber auch ein Bersuch ber Russen, des Nachts vor Dziti Lann und Lysonia ohne Artillerievorbereitung überraschend zu stürmen,

schlug bei der Wachsamkeit der Grabenbesatungen sehl.
So nahte der Worgen des 1. Julis, des eigentlichen Sturmtages. Das Punkt fünf Uhr einsetzende Feuerschwoll sechs Uhr dreißig Minuten zu stärkstem Trommeln an, setzte von sieben Uhr dreißig Minuten an eine Stunde aus und wich dann von den vordersten Gräben in unser Sintergelände, während nun die Stellungen selbst durch Minenwerfer bearbeitet wurden. Drüben legte man Lausstege über die Gräben und räumte Hindernisse weg. Vernichtungsseuer prasselte auf diese erfannten Sturmvorbereitungen nieder. Rurz nach zehn Uhr kamen die ersten Angriffe. Dichte Wellen brandeten an, Hunderte von

Stürmern fielen im Sperr= feuer, andere Hunderte kadurd). men Maschinen= gewehre und Gewehre fetten mit hellen Salven ein, während dumpf das Gefdügdon= nern weitergrollte. Bei den Türken, am Dziki La-Türken, an der Lysonia, über= all wogte es über braun die Trichter= felder weg, wo unfere fru= here Stellung lag. Un vielen Puntten ta= diese men Massen her= ein; gegen elf Uhr liefen sie auch gegen die



Rarfenstizze 2 zu dem Artitel "Die Schlacht is Dftgalizien".

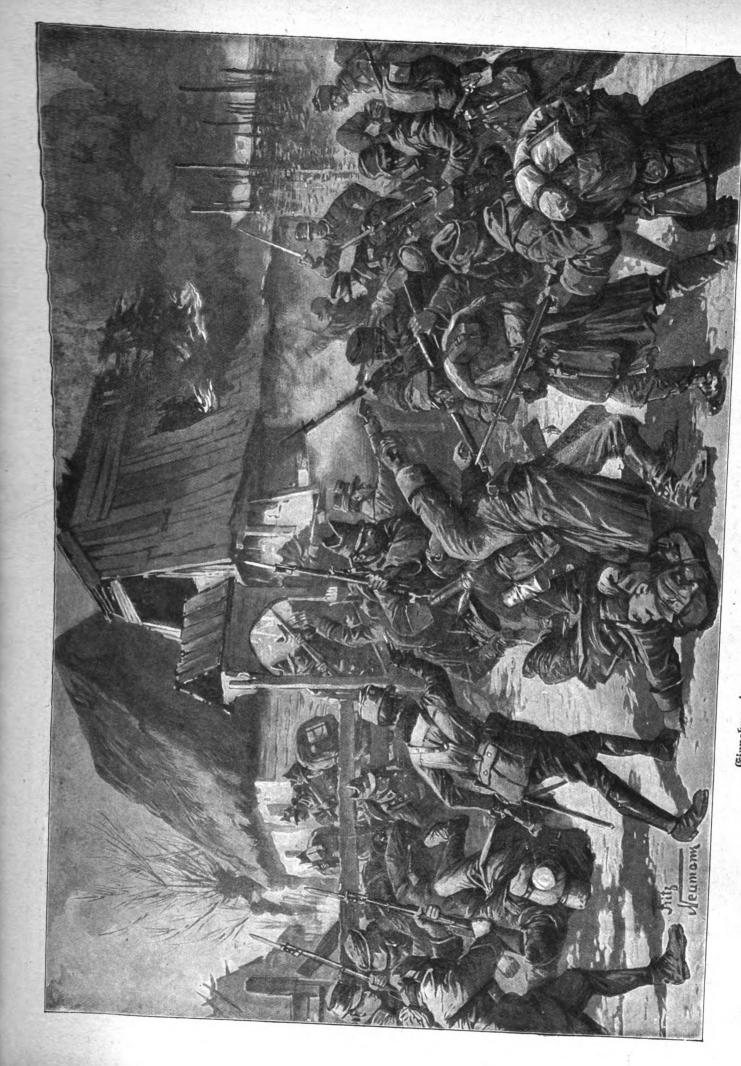

Einnahme eines rumänifchen Dorfes durch ein ungarisches Hondrdregiment. Rach einem Originalgemälde von Frig Remnann.



Rohleneinnahme eines deutschen Rriegschiffes: Die Rohlen werden mittels eines Rrans zu ben Schiffen befordert.

Busenstellung am Obreczowarücken an, die Schlacht um Brzezann war in vollem Gange. Die Nahkämpse wogten hin und her, deutsche Truppen bevorzugten dabei mehr die Handgranaten, die Türken mehr das Bajonett. Aber beide, Türken wie Deutsche, erwiesen sich in der Ausbildung weit überlegen, namentlich bei den Sachsen und Rheinländern

wurde jeder Gruppen= und Unterführer zum geschickten Strategen auf eigene Faust. Biele wurden bei den Nah-tämpfen umzingelt, gefangen und befreiten sich wieder, um an Gegenstößen ihrer Kameraden teilzunehmen. Manche waren von Massen umringt, hatten selbst mehr Russenge-fangene als eigene Leute im Stollen und wehrten sich doch



Rohleneinnahme eines beutschen Rriegschiffes: Uberblid über ben Rohlenlagerplag im Safen.

stundenlang, bis die Silfe im Gegenstoß fam. Die Berteidigung war beweglich und elastisch, die Gegenstöße ers folgten so sicher und im richtigen Augenblick an der rechten Stelle, daß selbst alles Massenaufgebot dem Gegner nicht half. Die gründliche Ausbildung, die aus dem Westen in zahllosen Kursen und Lehrgängen dem Osten übermittelten Lehren und Erfahrungen lohnten sich. Auf der Ruppe 433 und am Blinddarm famen die Ruffen dreimal bis tief in die dritten und vierten Stellungen, aber stolz konnten nach dem letten mit Artillerie= und Minenwerfervorbereitung ge= führten Gegensturm die Türken melden, daß ihre alte Stelslung voll in ihrer Hand sei. Die Deutschen an der Busens und Obreczowastellung warfen den tiefeingedrungenen Feind viermal am Tage wieder heraus, ehe sie am Abend gleich stolze nachricht gurudgeben konnten. Und andere Truppen, die zu beiden Seiten der Zlota Lipa die allersheftigsten Stürme zu erdulden hatten, konnten wenigstenssagen, daß kleine Erfolge der Russen für ihre allgemeine Lage durchaus unbedeutend seien. Auf dem Dziki Lany ward in der dritten Linie dem Gegner Halt geboten, Posuchow

ward ihm wieder entrissen, die be-herrschende Ruppe der Lysoniastellung

war wieder in deutschen Händen. So endete die Schlacht um Brzezann mit einem vollen und verlust-reichen Mißerfolg der Russen, die schähungsweise allein über 12 000 Tote und gegen 700 Gefangene verloren. Der Weg nach Lemberg war und blieb ihnen versperrt, und so kam ihre Führung zu dem Entschluß, die Sache an einem anderen Orte, von Stanis= lau aus, zu versuchen.

#### Rampf um ein rumänisches Dorf.

(Siergu bas Bilb Seite 141.)

Gleich nach dem Eintritt Rumäniens in den Weltfrieg kam es an den Grengen dieses Landes zwischen gröheren und kleineren Truppenabteilun-gen zu Zusammenstößen, wobei auch Ortschaften häufig den Schauplat des Treffens bilbeten. Besonders an der Donau ereigneten sich solche Rämpfe, Besonders an der von denen unser Bild einen anschaulich wiedergibt.

Wohl im Bertrauen auf die weißen Leinenfetchen, die überall an den arg verlotterten Lattenzäunen und an den morschen Brunnengalgen als Zeichen der Unterwürfigkeit und Ergebenheit hingen, war die Vorhut eines unga-rischen Honvedregiments vorsichtig in

das Dorf eingedrungen. Mit Rud- Roten Ablerorden 2. K. ben Stern mit Schwerte der Rumanen, die an das Berhalten der Freischärler Flanderns erinnerte, war ja die allergrößte Borsicht von-nöten. Diese war auch angebracht, denn kaum hatte die vorgeschobene Spige der Sicherung die ersten Häuser hinter sich, da trachten aus jedem Loch der Behausungen — Fenster find dort herum Luxus — zahllose Schusse. Die tapferen Sonvede ließen sich aber durch diesen meuchlerischen Uberfall nicht verblüffen. Rasch rissen sie die Gewehre von den Schultern und erwiderten das Feuer des verhaßten Feinses. Es gelang, auch die Gebäude in Brand zu steden, so daß den Rumänen nichts anderes übrig blieb, als den ungleichen Kampf aufzunehmen, wenn sie nicht elend in den Flammen verbrennen wollten. Go verließen fie ihre Berstede und stürzten sich, wohl wissend, daß sie keine Gnade zu erwarten hatten, mit dem Mute der Berzweiflung auf zu erwarten hatten, mit dem Mute der Verzweiflung auf die Ungarn. — Der Kampf war kurz. Die Rumänen sahen bald ein, daß ihre Waffen nicht viel auszurichten vermochten, und suchten ihr Heil in der Flucht, während sich ihr Führer mit einigen Leuten der Übermacht kühn entgegenstellte. Sie hatten ihren Entschluß zu spät gesfaßt, denn das nachgerückte Regiment hatte das Dorf bereits umstellt und schoß die Fliehenden nieder. Der Ort wurde in Asche gelegt. Mit der Einnahme des Dorfes war gleichzeitig der Weg über die Donau frei geworden. Über sie hinweg ging es hinein in das Land des Feindes, neuen Taten entgegen.

#### Vizeadmiral Konrad v. Henkel-Gebhardi, Oberwerftdirektor der Kaiserlichen Werft in Riel.

(hierzu bie Runftbeilage und bie Bilber Geite 142 und 143.)

Die Schlagfertigkeit ber beutschen Flotte beruht gum großen Teile auf der Leiftungsfähigkeit der deutschen Werften. Was nütt die beste Durchbildung der Besatungen, glanzendes Manövrieren der Berbande, wenn nicht Schiffskörper, Maschinen und Bewaffnung so hergestellt und aufgebaut sind, daß sie die ungeheure Beanspruchung bei den forcierten Fahrten, das ununterbrochene Bereitsein zu jeder Stunde ohne Schäden überstehen. Der Ausgang der Seeschlacht vor dem Stagerrat bewies die große Uberlegenheit des deutschen Schiffsmaterials über das englische. Was vorher schon bei einzelnen Gelegenheiten festgestellt

worden war, wurde an diesem Tage wieder neu bewiesen: die deutschen Werften haben der Flotte ein Schiffs= material geliefert, das allen Anforde= rungen der heutigen Seeschlacht ge-nügt. Den geringen deutschen Ber-lusten in der eigentlichen Schlacht, ein fleiner Rreuzer und 4 Torpedoboote, standen auf englicher Seite 4 Großtampfschiffe, 3 Panzerkreuzer und mehrere Zerstörer gegenüber. Abge-sehen von "Lühow" und "Rostod" ge-lang es, alle deutschen Schiffe troh mancher schwerer Treffer sicher in den

Hafen zu bringen. Die drei Raiserlichen Werften in Riel, Wilhelmshaven und Danzig befassen sich neben dem Neubau von Schiffen in erster Linie mit Ausbesse= rungs= und Instandsetzungsarbeiten; nebenher versorgen sie die Flotte mit allem, was ein Schiff an Kohlen, Ol und sonstigen Betriebsmitteln und Bubehör nötig hat. Es sind ungeheure Geldwerte, die hier auf verhältnis= mäßig kleinem Platze umgesetzt wer= den, und es lastet eine Fülle von Arsbeit und Verantwortung auf den Mäns nern, die an die Spike dieser Werfsten gestellt sind. Ihre Sorge erstreckt sich aber nicht allein auf das tote Mas terial, sondern auch auf die vielen Tausende von Männern, die es gilt an den richtigen Blat zu ftellen, deren

Arbeitstraft ausgenutt werden muß

und benen anderseits alle Segnungen



Bizegdmiral Ronrad p. Bentel-Gebhardi, Dberwerftbirettor ber Raiferlichen Werft in Riel, erhielt bom Deutschen Raifer die Schwerter jum Roten Ablerorden 2. Rlasse mit Gichenlaub und ben Stern mit Schwertern zu dieser Auszeichnung. men musseichnung. der sozialen Gesetze ganz zugute kom= men musseichnung: der sozialen Gesetze ganz zugute kom=

fähigkeit zu erhalten. Der älteste ber Oberwerftdirektoren ist der Bizeadmiral Der alteste der Oberwerstdirektoren ist der Bizeadmiral v. Henkel-Gebhardi, der an der Spize der Rieler Werft steht. Mit seltener Takkraft ausgerüstet, hat er es verstanden, die Leistungsfähigkeit der ihm anvertrauten Werft zur höchsten Höhe zu bringen. Schon vor dem Kriege gelang der Werft eine Höchstleistung, indem sie in der kurzen Zeit von dreißig Monaten das Linienschiff "Kaiser" sertigstellte, was die Anerkennung des Kaisers in einem Sondererlaß fand. Richt minder hervorragend sind die Leistungen der Kieler Werft im Weltkriege gewesen, was die Verleihung der Schwerter zum Koten Adlerorden 2. Klasse mit Schwertern zum Koten Ablerorden 2. Klasse mit Schw tern an Exzellenz v. Henkel-Gebhardi am 14. Mai 1917

Im Jahre 1861 in Rassel geboren, trat Henkel im Frühjahr 1877 zugleich mit dem Prinzen Heinrich von Preußen als Kadett in die Marine ein. Nach einer Reise mit der Segelfregatte "Niobe" wurde er 1878 Fähnrich zur See und befand sich als solcher auf dem "König Wilhelm", als dieser den "Großen Kurfürsten" bei Folkestone nieder= rannte. Nach einem furzen Kommando auf der "Preußen" machte er alsdann die Reise um die Erde mit, die Prinz Heinich an Bord des "Prinzen Adalbert" unternahm. 1881 Leutnant zur See, 1886 Oberleutnant, 1893 Kapitänleutsnant, 1900 Korvettenkapitän, 1904 Fregattenkapitän, 1905 Kapitän zur See geworden, leitet er seit dem 26. Dezember 1909 die Werft Kiel. In dieser Stellung ist er am 19. November 1910 Konteradmiral und am 14. Juli 1914 Vizeadmiral geworden. Am 29. November 1914 wurde er geadelt.

Unter seinen früheren Rommando, in benen er eine

außergewöhn= liche Tattraft ent= wickelte, sind hervor= zuheben: Teilnahme an den Kämpfen in Kamerun im Jahre 1884 unter dem Ad= miral v. Anorr, Fahrt nach Sansibar, wo ber Bertrag mit dem Gul= tan betreffs des Schutz-gebiets von Deutsch= Ostafrikadurchgedrückt wurde (1885), Mili= tärturnanstalt Berlin, 1888 Wachtoffizier auf "Gneisenau", Inspekstionsoffizier Marines schule Riel, Wachtoffi= zier auf "Deutsch= land", Marineakade= mie, Artisserieoffizier mte, Artilleriedzisier auf "Stosch", Erster Offizier auf "Heim-ball", Navigationsof-fizier auf "Moltke", Erster Offizier auf "Mars", Komman-beur der dritten Matrosenartillerieabtei= lung Lehe, Rommans dant der Küstenpanserschiffe "Odin" und "Agir", drei Jahre lang beim Reichss marineamt, Komman= dant des Linienschiffs "Bommern", das am 1. Juni 1916 nach der großen Geeschlacht Torpedoschuß durch versentt wurde. Die Flotte befehligte 1908 Brinz Heinrich, das Geschwader Bizead= Geschwader

Das Wrack des bei den Kokosinseln im Kampfe mit seinen Verfolgern gestrandeten deutschen Kreuzers "Emden". Nach einer englischen Darstellung.

miral v. Schröder, ber gegenwärtig das Marinekorps in Flandern kommandiert.

## Das Wrack der "Emden".

Bon Konteradmiral a. D. Foß. (Hierzu das obenstehende Bilb.)

Nach der Versenkung von 20 feindlichen Handelsdampfern von zusammen 92955 Bruttoregistertonnen hatte der deutsche kleine Kreuzer "Emden" Anfang November 1914 den disherigen Schauplatz seiner erfolgreichen Tätigkeit, die indischen Gewässer, verlassen und war südlich gedampft, um die Station für Funkentelegraphie und das australische Rabel auf den Kokosinseln zu zerstören. Am 9. früh morgens wurde eine Abteilung von 3 Offizieren und 40 Mann dort gelandet. Leider war der Kreuzer zeitig genug erkannt worden, um es der Funkspruchstation noch zu ermöglichen, einen Notschrei auf gut Glück hinauszusenden. Dieser wurde von einem Truppentransport aufgefangen, der sich, geleitet von den Kreuzern "Sydnen" und "Melbourne", auf dem Wege nach Censon in der Nähe befand. Der Geschwaderchef sandte die "Sydnen" schleunigst voraus, und diese sichtete die "Emden", die sosone und Ernden", die sosone und Siewenssignal zurückief.

Diese hatte inzwischen ihre Aufgabe gelöst, war aber nicht mehr imstande, den Kreuzer zu erreichen, der bereits mit großer Fahrt Kurs auf die "Sydnen" zu genommen hatte. Um 9 Uhr 40 Minuten begann das Gesecht zwischen dem kleinen deutschen und dem großen, weit überlegenen britischen Kreuzer.

5700 Tonnen gegen 3650, acht 15,2-cm-Geschüße gegen zehn 10,2-cm-Geschüße, ein Breitsetigewicht von 226,5 gegen 80 Kilogramm standen sich gegenüber. Außerdem war die Wasserlinie der "Sydnen" durch einen Panzergürtel geschüßt und ihre Geschwindigkeit der durch lange Kreuz-

fahrt in Gewässern tropischen herabge= fetten des deutschen Rreuzers um mehrere überlegen. Anoten v. Müller Rapitan holte aus feinem Schiff heraus, was an Ge-fechtstraft in ihm enthalten war. Zehn Treffer brachte er in den Feind, ehe "Em-ben" selbst den ersten erhielt. Dann aber wirkten die 45,3 Rilo= gramm ichweren britischen Granaten vernichtend, während die Sprengwirkung ber 16 = Rilogramm = Ge= ichoffe der "Emden" nur gering fein konnte. Fodmast und alle drei Schornsteine wurden zusammengeschoffen, das hinterschiff brannte, die Steuereinrich= tung wurde beschädigt. Der Berfuch, auf Tor-pedoschußweite an den Feind zu gelangen, wurde von der "Sydnen" dank ihrer über= legenen Geschwindig= teit vereitelt. Um fie nicht in Feindeshand fallen zu lassen, jagte der Kommandant die "Emden" auf ein Korallenriff an der Windseite der Rokosinseln, mitten hinein in die schäumende Bran= dung; unser neben-stehendes Bild zeigt, in welchem Zustande.

"Sydnen" hatte um diese Zeit das Gesecht abgebrochen, um einem Begleitdampfer der "Emden" nachzusetzen, und hat ihn auch erreicht, allerdings ohne imstande zu sein, sich seiner zu bemächtigen, da seine Besatzung ihn durch Offnung der Bodenventile versentte.

Gegen Abend kehrte sie zum Wrack der "Emden" zurück und seuerte in dieses hinein, so daß die Maschinenanlagen zerstört wurden. Um weiteres zweckloses Blutvergießen zu vermeiden, kapitulierte der Kommandant, nachdem 6 Ofsiziere, 4 Deckoffiziere, 26 Unteroffiziere, 93 Mann gefallen, 1 Auteroffizier, 7 Mann schwer permundet worden waten.

1 Unteroffizier, 7 Mann schwer verwundet worden waren. Da der Engländer die "Königsberg" in der Nähe vermutete, ging er bei Einbruch der Dunkelheit wieder see wärts. Unterwegs rettete er einen im Wasser treibenden deutschen Matrosen, den vierten an diesem Unglückstage, der mit noch anderen Kameraden durch den Gasdruck einer platzenden Granate über Bord geschleudert worden war.

platenden Granate über Bord geschleubert worden wu.
Am nächsten Morgen erfuhr die "Sydnen", daß die Landungsabteilung inzwischen auf dem kleinen Schoner "Ansesha" entkommen sei. Erst dann wurde von ihr im Laufe des Bormittags der Rest der Besatung der "Emden" an Bord genommen. So endete ein Schiff, dessen Laten unvergessen bleiben werden, seine ruhmvolle Laufbahn.



Torpedobootangriff bei ichwerem Wetter. Rach einem Originalgematte von Guftaf Romin.



# Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17.

(Rortfetung.

Trotz der schweren Berluste, die die Russen gleich zu Beginn ihrer neuen Angriffsbewegung in Ostgalizien erslitten hatten, setzen sie ihr Unternehmen mit großer Jähigkeit fort, um doch noch einen durchschlagenden Ersolg zu erringen. Besonders südlich vom Onjest, im Raume von Stanislau (siehe die Karte Seite 146), kam es zu einem schweren Jusammenstoß. Seit dem 6. Juli lag dort der Schwerpunkt der russischen Angriffe, die von Tag zu Tag größere Gewalt annahmen. Günstige äußere Bedingungen ermöglichten dem Feinde, gerade dort starke Streitkräfte sowie umfangreiche Gerät= und Munitionsmengen anzuhäusen. Die russischen Borstöße wurden immer ungesstümer. Der am Bormittag des 7. Juli zu beiden Seiten der Landstraße Stanislau—Ralusz vorgetrießene Hauptangriff verfing sich im österreichsisch ungarischen Artilleriesseuer; erst mittags gelang es den Russen, das Sperrseuer zu durchbrechen. Es kam zu heißen Kämpfen Mann gegen Mann, in deren Berlaufe die Berteidiger aber schließlich doch ihre Stellungen zu halten vermochten. Infolgedessen gingen die Russen au Nbend bei Hustum an der tapferen Gegenwehr des schlessichen Instanteriesreiments Kaiser und König Franz Joseph Kr. 1.

Da legten die Angreifer abermals Trommelseuer auf die österreichsischungarischen Stellungen, die fast pöllig

Da legten die Angreiser abermals Trommelseuer auf die österreichisch-ungarischen Stellungen, die sast völlig zerstört wurden. Das hatte zur Folge, daß Tags darauf die k. u. k. Linien in 12 Kilometern Breite eingedrückt werden konnten und die Verteidiger zurückweichen mußten. Bor den Waldhöhen des Czarnilas standen in diesem kritischen Augenblick aber schon deutsche Reservestreitkräfte in einer Aufnahmestellung bereit und hielten die vorsdringenden Kulsen auf. Unterdessen gewann die Hauptmacht der Verteidiger unbelästigt und unbehindert vom Feinde den Lomnicadbschitt und richtete sich dort ein. Die Stadt Halicz ging in den Besitz der Russen, und Kalusz

lag schon im Bereich der weittragenden Geschütze des Feindes. Mittwoch, den 11. Juli, ructen nach erbitterten Gesechten die Russen auch in diese Stadt ein.

An den folgenden Tagen unternahm der Feind auf dem Westuser der Lomnica bei Kalusz und an anderen Stellen immer wieder Angriffe mit großen Massen, konnte aber die Linien der Berteidiger nicht weiter zurückbrücken. Starke Regenfälle beeinträchtigten gleichzeitig die Gesechtstätigkeit. Die Berbündeten setzten jest Gegenstöße an, durch die die Russen gezwungen wurden, über die Lomica zurückzugehen und Kalusz aufzugeben. Eine eingehende Darstellung dieser Kämpse sinden unsere Leser in dem Sonderbericht aus sachmännischer Feder auf Seite 147.

bem Sonderbericht aus sachmännischer Feder auf Seite 147.

Ein glänzendes Beispiel ausopfernder Treue und Tapferkeit lieserte das k. u. k. 86. Infanterieregiment, das in den schweren Kampftagen zu Anfang des Monats Juli mit zwei Bataillonen die Mogilahöhe (siehe untenstehendes Bild) bei Idorow beseth hielt. Die Bataillone waren durch Sperrseuer völlig abgeschnitten und bereits von zwei Seiten umfaßt worden; troßdem kämpsten sie unentwegt weiter. Hauptmann Schröder und Major Ulrich waren ihre helbenmütigen Führer. Harte Stunden, vom Mittag dis zum Abend, hielten die Wackern aus, obwohl für sie saum noch eine Hossmung bestand, aus der Umklammerung besreit zu werden. Mittags brachte eine Brieftaube von dem Hauptmann Schröder die Meldung, daß er sich dis zum äußersten halten werde. Eine Stunde später traf eine zweite Brieftaube ein mit der Meldung: "Mein Bataillon, von rückwärts umzingelt, hält immer noch erste Linie." Endlich kam ein ganzer Schwarm Brieftauben ohne Meldung an. Die Berteidiger hatten die Tiere auffliegen lassen, um sie nicht den Russen zu überantworten. Ergeben hatten sich die Truppen aber immer noch nicht. Noch nachts um zehn Uhr leuchteten Raketen aus ihren Reihen auf und zeigten an, daß sie den Kampf weitersührten. Dann aber



Ofterreichisch-ungarische Stellungen auf der Mogilahöhe bei Zborow, die, heldenhaft verfeidigt, in den Julikampfen 1917 infolge der erdrückenden feindlichen Ubermacht an die Ruffen verloren gingen.



Rartenflige ju ben Rampfen in Oftgaligien.

wurden sie doch von der russischen Abermacht zur Ergebung gezwungen. Umsonst war ihr Opfer jedoch nicht gebracht worden, denn dem tapferen Ausharren dieser Bataillone war es wesentlich mit zu verdanken, daß der russische Borstoß bei Iharom zum Steben gebracht werden konnte

bet Iborow zum Stehen gebracht werden konnte.
Die Runde von den riesigen Opfern der Russen in diesen schweren und blutigen Schlachten war trok aller Berheimlichungsversuche auch in die Etappe und in das Hinterland gedrungen. Brigadenweise weigerten sich die Soldaten, die Lüden der Gefallenen an der Rampsfront aufzufüllen. Bon 10000 Mann, die dem Besehle, an der Angriffsbewegung teilzunehmen, getrott hatten, verschanzten sich 4000 seldmäßig und warteten den Angriffihrer Rameraden ab; erst als Artisserie gegen sie ins Gesecht gedracht worden war, entschlossen sergeblich verlegung ihrer Wassen und zum Gehorsam. Bergeblich verlegung ihrer Wassen und zum Gehorsam. Bergeblich verluchte der Kriegsminister Kerensti, die Stimmung des Landes gegen diese und andere Berweigerer des Gehorsams zu entslammen. In erster Linie war es der russische Gozialist Lenin, der für den sosotaten Frieden mit Deutschland eintrat. Noch sand die Regierung eine seste Stützen, die mit Bestützen dem Arbeiters und Soldatenrat. Die heftigen Stützen, die in dieser Körperschaft tobten, verpslanzten sich sehn dan auf die Straße. Umzüge fanden statt, die mit Gegenumzügen beantwortet wurden. Als die Regierung im Einverständnis mit dem Arbeiters und Soldatenrat die Friedensveranstaltungen zu verhindern suchte und Rosatensund Provinzregimenter nach Betersburg ries, sam es in größerem Umfang zu Iberfällen und Jusammenstößen Beswaffneter. Am 17. Juli erreichte die Spannung ihren Höhepuntt und löste sich im widen Straßengesechten aus. Arbeiter und Soldaten der Friedensparteien rücken in geschlossen und Krastwagen, auf die Straßen. Der Derstprospett, die Hauptversehrstraße Betersburgs, und die benachdarten Etraßen waren der Brennpuntt heftiger Kämpse. Aus Aronstadt, Oranienbaum und Peterhof waren mehrere Regimenter nach der Hauptschladt gesommen und hatten die Ausstellandischen verstärtt. Dem Bolt gelang es, eine Anzahl

Minister zu verhaften und den Rücktritt von vier Ministern, die der bürgerlichen Partei der Kadetten angehörten, zu erzwingen. Nur mit äußerster Rüchichtslosigkeit vermochte die republikanische Regierung in letzter Stunde, der Resolutioners und eines Comments und eines Comments

volutionäre noch einmal Herr zu werden.

In diesem Augenblick brauste der deutsch-österreichischungarische Gegenstoh über die russischend. Aber das Ziel des ersten Angriffstages hinaus sprengten die deutschen Sturmtruppen am 19. Juli die russischend. Aber das Ziel des ersten Angriffstages hinaus sprengten die deutschen Sturmtruppen am 19. Juli die russischen roördich von Iden zwischen Harbuzow—Zwyzyn—Tziepele in einer Breite von 10 Kilometern und drangen über drei russische Berteidigungszonen in einer Tiefe die zu und 11 Kilometern vor. Die russische Front war an dieser Stelle durchstohen. Aber Jalocze zogen sich die Feinde zum Teil in wilder Flucht auf Tarnopol zurüd. Am Sereth entlang und von der oberen Strypa zum Serethabschnitt hin dahnten sich die Deutschen siegreich kämpsend einen Weg. Die dis ins kleinste getroffenen Vordereitungen der Deutschen für einen großen Gegenzug ermöglichten ihnen, ihren ersten Ersolg ganz auszunüßen. Schon wenige Stunden nach dem Beginn des Angriffs sammelten sich über 3000 Gefangene hinter den deutschen Linien, auch wurden 10 Geschüße erbeutet. Dant der frästigen Vorarbeit der Artillerie war es den Sturmtruppen der Deutschen gelungen, die 400 Meter hohe Iota-Gora-Höhe nördlich von Iborow, die das Tal der oberen Strypa behersicht, ohne besonders schwere Besluste der usternen und sich in den Besit dieses wichtigen Punttes der russischen Front zu setzen. Während die Deutschen mit ihrem linken Flügel an dem von Seen (siehe Bild Seite 147) und Teichen begleiteten Sumpfuser desensitägen an der Mala Strypa und bei Jasocze an, um den deutschen von Sormarsch zum Stehen zu bringen. Allein die kampfuntigen deutschen Eruppen liehen sich nicht aufhalten und überschriften noch am ersten Kampstage die Linke Jasocze—Olejow.

locze—Olejow.

In einer Breite von anfänglich 40 Kilometern und an den tiessten Stellen 20 Kilometern brangen sie im den nächsen Tagen in der Hauptrichtung auf Tarnopol vor. Westwärts von der Stadt hatten die Russen stadt hatten die Russen sind zur Berteibigung des Serethbrüdenkopfes bereitgestellt, so daß die deutsche Angriffsbewegung hier voterst zum Stillstand sam. Die Mitte der Angreiser rücke rasch von den Dörsem Perepelnist, Harduzow, Manajow aus über die Meierhöse Benowsa, Leonossa und Dabrowa vor und durchquerte die Dörser Lopnsca und Olejow. Die Flügel hingen im Norden bei Jalozze und im Süden knapp nördlich von Iborow in den ersten Angriffstagen etwas zurück, so daß sich die Deutschen wie ein Keil in die seindliche Stellung einbohrten. Zwar zogen die russischen Kührer gerade an den Flügelpunkten besonders zahlreiche Truppen zusammen und opferten sie rücksichse hie dans sie einst den Bormarsch der Gegner nicht aufhalten. Die russischen Revolutionstruppen verhielten sich auf ihrem Rückzuge nicht anders wie früher die Soldaten des Jaren. Wie einst auf polnischem Gediet im Jahre 1915 ließen sie Dörfer und Gehöste in Flammen aufgehen; schauerliche Brandsadeln zeigten auch jeht in Ostgalizien ihren Rückzuge nicht ansers wie früher die Soldaten des Jaren. Wie einst auf polnischem Gediet im Jahre 1915 ließen se einst auf polnischem Gediet im Jahre 1915 ließen se einst auf polnischem Gediet im Jahre 1915 ließen ste einst auf polnischem Gediet im Islamen aufgehen; schauerliche Brandsadeln zeigten auch jeht in Ostgalizien ihren Rückweg an. Die Berfolgungskämpse, an denen auch die Kavallerie teilnahm (siehe Bild Seite 148/149), wurden von gutem Wetter begünstigt. Die Wege und Landstraßen waren trog der langen und starten Regenfälle doch nicht so ausgeweicht, daß sie den Versehr wesenstidt hinderten, sie waren aber vor allem staubsrei und erleichterten dadurch die starten Warschleistungen, die nötig waren, um dem Feinde dicht aus den Fersen zu bleiben. —

Gezwungen durch die Verhältnisse sauch der russischen Winisterpräsident Lwow aus der Regierung aus. Der neue Kopf, den diese erhielt, war niemand anders als der Kriegsminister Kerensti, der dieses Amt behielt und dazu noch die Winisterpräsidentschaft übernahm.

Während die Borgänge an ihrer Westfront den Russen die größten Sorgen bereiten mußten, trasen für sie auch von ihren asiatischen Schauplätzen, wo sie im Rampfe mit

ben Türken lagen, nur fehr unerfreuliche Nachrichten ein. An der persischen Grenze östlich von Pandschwin gelang den Türken ein wohl angelegter Aberfall zurückgeschobener feindlicher Abteilungen, die vollständig geschlagen wurden und eine stattliche Beute zurückließen. Aus den Kämpsen eines einzigen Tages, des 6. Juli, brachten die Türken allein 4 Gebirgsgeschüße und 3 Maschinengewehre ein; zu weiteren erfolgreichen Gefechten tam es bei der Berfolgung

撤 ER! M ø

des Feindes. Während die Ereignisse in Mesopotamien zum Stillstand gekommen waren, entwickelten die Engländer an der Balästinafront wieder eine regere Tätigkeit. Der neue Oberbesehlshaber dort war General Smuts, der seine Erfahrung im Feldzuge gegen Oftafrika hier zur Geltung bringen sollte, obgleich seine Aufgaben in der deutschen Kolonie noch immer der endgültigen Lösung harrten. Den vermehrten englischen Borbereitungen für zukunftige An-griffe begegneten die Türken und die Deutschen, die als Ramelreiter (siehe die Bilder Seite 156) und Bertreter aller Waffengattungen die Türken tatkräftig unterstützten, mit unausgesetter Regsamkeit, die der Berteidigung dieser mehr und mehr an Bedeutung gewinnenden Front gewidmet war. Als die Engländer am 15. Juli einen fraftigen Ertundungstoß in der Nähe des Meeres gegen die türkischen Stellungen unternahmen, holten sie sich eine blutige Schlappe und konnten sich, wie schon so oft, von dem vortreffslichen Zusammenarbeiten der Türken mit den Deutschen überzeugen. — \*

Auch an der Salonikifront (fiehe die Bilber Seite 154) tam es nicht zu größeren Ereignissen. Trot der Entlastung, die ihnen die Angriffe der Russen in Galizien brachten, unternahmen die Truppen des Generals Sarrail nur wenige belanglose Borstöße, die an dem gähen Standhalten ihrer Gegner, bei denen sich auch türkische Soldaten (siehe Bild Seite 155) befanden, abprallten.

Auf dem italienischen Rriegschauplag war ebenfalls Ruhe eingetreten. Die Italiener waren durch das Miß-lingen der zehnten Ionzoschlacht und der nachfolgenden heißen Kampstage im Hochgebirge so außerordentlich ge-schwächt, daß sie an eine völlige Neuordnung des größten Teiles ihres Heeres (siehe Bild Seite 152) herantreten mußten. Dabei wurden sie von den Engländern und Fran-Josen unterstützt, die ihnen wieder in großem Umfang Munition und Kriegsgerät, besonders auch schwere englische Geschütze lieferten. Die Osterreicher und Ungarn rasteten ebenfalls nicht und bereiteten sich por, den Feind bei seinem nachsten Anfturm noch fraftiger abzuweisen. Die Bergstellungen wurden nach der italienischen Beschießung gründ-lich wieder ausgebaut; neue Maschinengewehrstellungen, neue Stellungen für Gebirgsbatterien (siehe Bild Seite 151) wuchsen aus den Graben in Eis, Schnee und Gestein heraus. Wichen aus den Graden in Els, Santee und Gestein geraus. Wo Maultiere keinen Raum mehr hatten zum Transport der Geschützicher und Geschützteile, wie am Ortser, klommen die berggewohnten kräftigen Menschen selbst mit den Geschützichen auf dem Rücken an steilen Abgründen hinan (siehe Bild Seite 153), zum Teil auf Wegen, die Schritt stufenmäßig ins Eis gehauen werden mutten. In hörtelter Arbeit mutig und gusdauernd sohen die In härtester Arbeit, mutig und ausdauernd, sahen die Berteidiger, die hier schon so oft Angreiser gewesen waren, voll froher Zuversicht etwaigen neuen Anstürmen der Feinde entgegen. (Fortfetung folgt.)

# Illustrierte Kriegsberichte.

### Die Schlacht in Ostgalizien.

Bon Dr. Frig Wertheimer, Rriegsberichterstatter ber Frankfurter Beitung.

#### 3. 3wischen Buftranca und Comnica.

(hierzu bie Rartenftigge Seite 150.)

Spat, nach ben Blanen ber ruffifchen Beeresleitung vielleicht zu spät, schloß sich die dem Befehle des Generals

Rornilow unterstellte russische Armee bem Angriff ber Südwestfront an. Bei Brzezann war der Anlauf bereits gescheitert, war der gute Wille der Revolutionsbataillone schon in einem Meere von Blut erstickt. Erst zum 6. Juli, dien Tag, an dem man durch Massenstürme die Einbruchstelle von Koniuchn erweitern, verbreitern und zum Durchstruchspunkt ausgestalten wollte, standen auch Kornilows Divisionen bereit, nachdem ihnen am Tage zuvor dichte



Un einem Geeufer ber ruffifchen Front.

Abot. Dar Bipperling, Elberfelb.

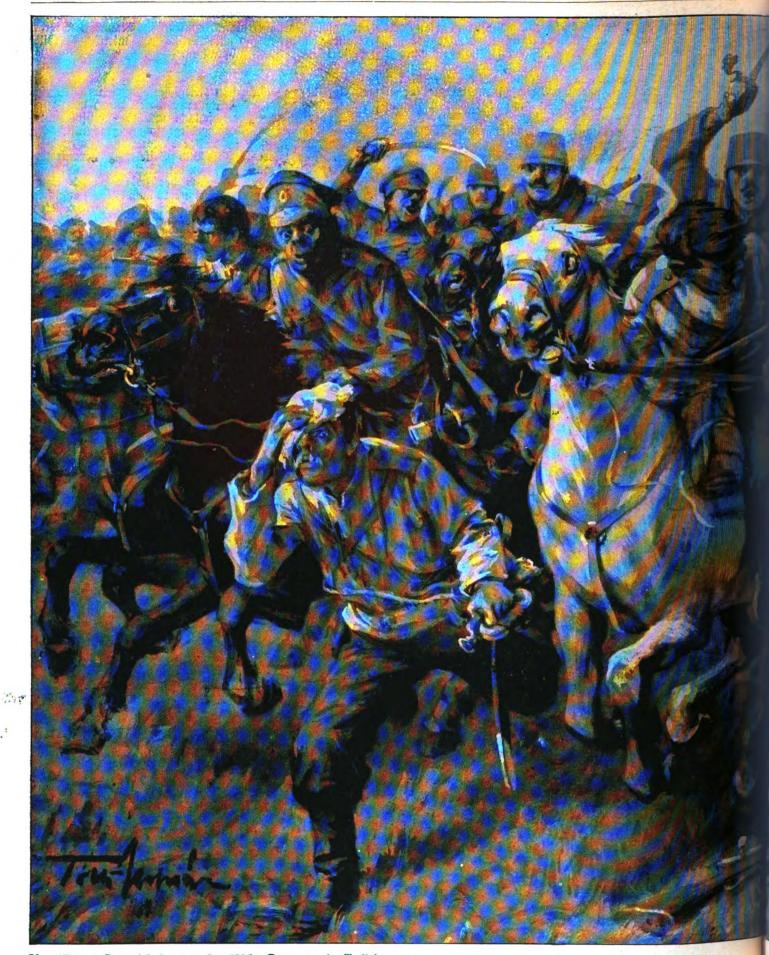

Ungriff von Honvedhusaren auf ruffische Dragoner in Galigien.

Massen schwerer Artisserie durch anhaltendes Trommelseuer freie Bahn geschaffen hatten. In der Mitte, bei Brzezann, war troß stärkster Tiefengliederung der Plan mißglückt, nun sollten sich im Norden und Süden zwei Flügelstoßkeile in die Lembergfront der Verdündeten einkeilen, dann sollte

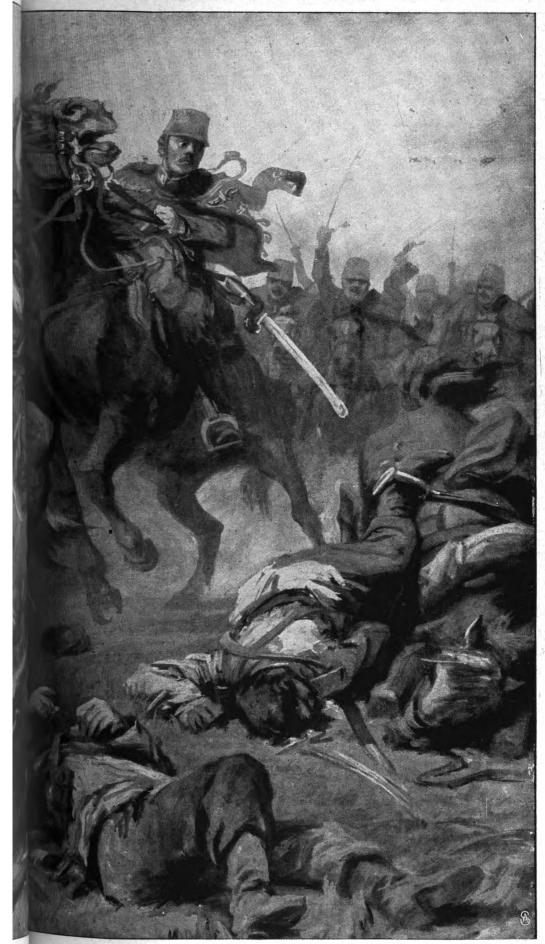

Nach einer Tufchzeichnung von Toth-Molnár.

der Quellen und Raffinerien von Drohobycz-Boryslaw. Wie ich jeht dies schreibe, fliegt die Erinnerung zurück an den Mai des Jahres 1915, als wir nach gelungenem Karpathendurchbruch in Galiziens fruchtbare Ebene hinabstiegen. Schon in den Bergen legte sich der durchdringende Geruch

atembeklemmend auf die Lungen. Und von den Borbergen herab fah man weithin die lodernden Flammen, quollen die Rauchschwaben dunkel empor und verdüsterten das Land. Die Russen hatten beim Rückzug Bohrturme und Tanke gesprengt und angezündet, und nur die Schnelligkeit unseres Vorfommens verhinderte die gang= liche Bernichtung der ungeheuren Werte. Als es noch brannte und qualmte, war man schon an der Arbeit, wiederaufzubauen. zwei Jahren angespanntester Tätig= feit wurde der Begirk gu über= friedensmäßigen Leistungen und Lieferungen gebracht. Ihn aber= mals zu vernichten, den Mittel= mächten wiederum wichtigen Roh= stoff abzusperren, schien ein soh-nendes Ziel. Bielleicht war schon ein neuer englischer Oberst Thompson bereit, dem diesmal anstatt des höchsten rumänischen Ordens die Anerkennung der russischen Republik winkte!

Aber es wurde nichts aus dem Hauptziel und nichts aus dem Nebenziel. Bei Koniuchy verblu= teten drei Korps, ward der Stoß-feil stumpf und unwirksam. Bor Stanislau blieb er nach schönen und ermunternden Anfangserfolgen an der Lomnica steden. Im= merhin gewannen die Russen — seit den Tagen der Brussilowschen Sommeroffensive 1916 war ihnen das Schlachtenglud nicht so hold gewesen — Raum in einer Tiefe von annähernd 30 Kilometern und in einer Breite von über doppelt soviel. Ein paar Tage gab es so etwas wie eine Bewegungschlacht an der Oftfront, aber dann fam es nicht mehr auf das ftumpfe Unlaufen und Bortreiben von Massen, son= bern auf Taktik und auf das Ope= rieren an, und da blieb der ruf= sische Stoß alsbald steden. Als das Aberrennen gescheitert war und als es nur zu einem lang-samen, schrittweisen Zurudorängen tam, war die Sache entschieden, brachte die überlegene deutsche Führung sogleich das Kornisowsche

Heer zum Stehen.

Das Gelände der Schlacht zwischen Stanislau und Kalusz ist nicht einfach. Bon Norden nach Südosten zieht sich das Massiv der Karpathenberge und nördlich von ihnen, parallel zu ihnen, fließt durch die galizische Ebene der Onjestrsluß. Der rund 50 Kilosmeter breite, zwischen Bergen und Strom liegende Kaum wird von vielen rechtsseitigen, nach Nordsosten sich wendenden Nebenslüßen in einzelne Abschnitte geteilt. Da fließen der Stryj und die Swica, an denen wir uns im Sommer 1915 entlangkämpften, dis wir die "Pferde im Onjestr tränken"

fonnten, dann kommen die Siwka und die Lomnica, der Lukiew, der aus den beiden Flüssen Lukwa und Lukowica zusammenströmt, und endlich die Bystrzyca, mit der sich oberhalb von Stanislau Bystrzyca Solotwinska und Bystrzyca Nadwornianska vereinigen. Ausläuser und Borberge der Karpathen schieben sich die



Rartenftigge gu ben Rampfen im Raume Balicg-Stanislau.

Kalusz und Stanislau vor und gehen dann in das sanfte Hügelland über. Zwei riesige Waldbestände sinden sich; der Kameralywald zwischen Swica und Lomnica und der etwa 50 Kilometer lange und 4 bis 8 Kilometer breite Trustow- und Czarnywald im breiten, von Lutwa und Lutowica durchflossenen Grund zwischen dem Bergland öftlich von der Lomnica und westlich von der Bystrzyca. Die Flüsse stellten allerdings — das erleichterte die russische Offensive — zunächst tein Hindernis dar. Der heiße Juni hatte sie ausgetrochet; der Onjestr ist im Hochsommer in ber Gegend von Halicz ein breites, aber seichtes, schleichen-bes Wasser, die Nebenflusse werden ba harmlose Bache, durch die man durchwaten fann. Bom 11. bis zum 14. Juli aber tamen starte Regengüsse, die urplöglich die Flüsse ansschen liegen. Jegt hatten auf einmal die Russen wohl ihre liebe Not mit dem Borschieben ihrer Munition und Berpflegung auf den aufgeweichten, galizisch schlechten Straßen und über die vielen Wasserläuse weg. Zum Aufmarsch hatten ihnen die beiden Bahnen nach Stanislau hin, die von Husiatyn—Buczacz her, und die andere von Kolosmea herauf, glänzende Dienste geleistet, jest fehlten zur neuen Front hin alle Verbindungen. Und die vor unserer Front fließende Lomnica ward ein recht gutes Hindernis. So wechseit das Wetterglück!

Zunächst ließ sich die Entwicklung der Schlacht für Kornilow nicht sehr günstig an. Die Stellung der Berbündeten kam hier aus den Karpathen herauf, lehnte sich an die Hügelkette auf dem Westufer der Bystrzyca Solotswinska und überschritt zwischen Halicz und Jezupol den Onjestr, um in den Gnila-Lipa- und Narajowkaabschnitt überzuführen. Zwischen Stanislau und Bohorodczany erfolgte am 5. Juli eine Zertrommelung der Linie durch schwere Artillerie, am 6. Juli kamen starke Insantenies angrisse, die aber von ungarischen Truppen restlos abserwischen Mirach der russische Seereschartete gewiesen wurden. Schon sprach der russische Seeresbericht, als er die Aufhebung eines österreichischen Borpostens süblich von Bohorodezany meldete, von der "Richtung auf

Dolina" und legte damit vor aller Welt das große Ziel des Angriffs fest. Am 7. Juli kamen erneute Massensturme dreier russischer Divisionen neute wassensturme breier russischer Ivosischen über die wasserarme seichte Bystrzzca vor, beidersseits der von Stanislau nach Kalusz führenden Straße, in einer Frontbreite von 8 Kilometern, zwischen den Dörfern Jamnica und Jagwozdz Den ganzen Bormittag wurde in heftigen Nahlämpfen gestritten; um die erste Wittagstunde ersolgte der Hauptstoß durch ein starkes Spersfeuer durch. Es kam abermals namentlich im feuer durch. Es kam abermals, namentlich im Dorfe Jamnica, zu erbittertem Rampfe Mann gegen Mann, das Dorf wechselte mehrmals seinen Besitzer, am späten Nachmittag aber war die gesamte Stellung in der Hand der Berteis Gegen Abend versuchten Die Russen am Oberlauf der Bystrzyca Solotwinska, bei Huta, also schon im Gebirge, überraschend einzudringen, scheiterten aber auch hier an der Wachsamteit österreichisch-schlessischen Truppen. Indessen die russischen Reserven doch

start genug, die am Bortage so übel zerschossenen drei Angriffsdivisionen aufzufüllen und ihnen am 8. Juli eine vierte Division zu Histe zu geben. Diesem übermächtigen Ansturm waren die ge-schwächten k. u. k. Verteidiger nicht mehr gewachsen. Es entstand beiderseits der Stanislau=Ralusz-Straße eine etwa 12 Rilometer breite Einbuchtung. Um die Dörfer Jamnica, Huciska, Pawelcze wurde blutig mit Bajonett und Handgraffaten gerungen, ehe sie in Feindeshand fielen. Langsam wichen die österreichischen Truppen gegen die Hügel des Czarnywaldes zuruck. Während vom Süden her, aus Richtung Bohorodczany, froatische Regimenter in die vorkommende russische Flanke drücken, hielten vom Westen her frisch eingesette beutsche Regimenter den Stok auf. Allein die beutsche Regimenter ben Stoß auf. Allein die Russen schoben in ber Nacht abermals Reserven ein; sie entwickelten am 9. Juli fruh an ber Straße Bohorodczany—Rosulna fraftig ihre Angriffe, um die bort ihre Flanke bedrohenden Kroaten zu binden, und verstärkten gleichzeitig ihren Drud in Richtung nach Kalusz auf breiter

Front. Wehrfache Angriffe wurden abgeschlagen, aber als der Gegner doch allmählich an einzelnen Stellen Raum gewann, löste man die ganze Front langsam los und führte sie hinter den Unterlauf der Lukowica zurück. Das konnte aber der ganzen Geländegestaltung nach nur eine Vorstufe sein zur Jurücknahme der Front hinter den Lomnicassuk, wo eine gut ausgebaute, lange vorbereitete Aufnohmesstellung vorhanden war. So fanden planmäßig am 10. Juli die befohlenen Rüdzugsbewegungen statt. Es waren zum-lich unblutige Erfolge, beren sich die Russen an diesem Tage rühmen konnten. Halicz, die als Straßen= und Bahn-knotenpunkt wichtige einstige Königstadt der Ruthenen, über das vom Hügel die Ruine des alten, von den Türken im 14 Achtensent vorskärten Molanktills kommenterkout 14. Jahrhundert zerstörten Polenschlosses herunterschaut, wurde ihnen freiwillig überlassen, den Czarnywald überschritten sie unangesochten, einige stehen gebliebene Geschüße sanden sie glüdlich auf; aber selbst ihre eigene Angabe der Gesangenenziffern des Tages spricht nur dafür, daß sie ein paar Nachhuten abzuschneiden vermochten. Vortruppen des Gegners kamen allerdings gleich auf das westliche Lomnicaufer und drangen in Teile der Lomnicastellung ein. So fiel ihnen Kalusz in die Hände, zwar nur eine kleine Provingstadt von 10 000 Einwohnern, aber doch auch die einzige Kalisalzsagerstätte Osterreichs und eine wichtige Etappe auf bem Wege nach Bolechow, Stryi und zum Erdölbezirk.

Sofort Schuf sich ber Gegner einen Brudentopf, ben er stetig zu erweitern trachtete; er drückte auch weiter nördlich bei Studzianka, Babin, Bludniki auf das Westuser der Lom-nica. Lebhastesten Widerstand fand er dort, wo südlich von Kalusz die Front auf das Ost(Süd)user der Lomnica über-sprang und über Nowica, Rosulna nach Krywicz hinunter eichte. Teilangriffe bei Bludniki scheiterten. Heftigein-reichten Verläufer Levenson keinen Dei Grind setzender galizischer Landregen hemmte Freund wie Feind. Immerhin versuchten die Russen doch, ihren Kaluszbrüdentopf zu erweitern, um eine feste Basis für neue Vorstöße zu gewinnen. Auch bei Jasien griffen sie an und drücken mit starten Kräften gegen den Frontteil südlich vom Lomnicae

bogen, gegen Landestreu und namentlich gegen Ldziann, um von hier die Straße nach Rozniatow—Dolina zu erzwingen und nach einem Durchbruch die ganze Lomnicasstellung nach Norden hin aufzurollen. Aber schon setzen deutsche Gegenangrisse ein. Bei Perehinsko und Ldziann, bei Kalusz und Dobrowlann entspannen sich am 14. Juli Gesechte, am folgenden Tage verengerten wir den Kaluszbrückenkopf durch Angrisse aus Richtung Moscissa und Ugartstal, und als der Russe den Ernst der Sache merkte, sürchtete er wohl ein neues Todoly und räumte in der Racht zum 16. Juli die Stadt und das linke Ufer. Er bezog drüben östlich von Dobrowlann ausgebaute Higer. Er bezog drüben östlich von Dobrowlann ausgebaute Higer. Gechs Angrisse versuchte er bei Ldziann Entlasungstöße. Sechs Angrisse versuchte er bei Ldziann Entlasungstöße. Gechs Angrisse versuchte er den stellung nud preußischen Gardestruppen. Dagegen säuberte der deutsche Gegenstoß das ganze westliche Lomnicauser und brachte somit die gut auszgedaute Stellung ganz in unsere Hand. Auch kleine Einbuchtungen in der Stellung südlich von Kalusz wurden wieder ausgedeult, Nowica wurde genommen, der Ostzand von Dobrowlann besetz.

rand von Dobrowlany besetzt.
Damit waren die Operationen zu einem vorläufigen Abschluß gekommen. Kornilows Offensive war ein absgeriegelter Einbruch, kein Durchbruch geworden.

### Rriegsbriefmarken.

Bon G. Anhäufer.

Die Kriegsjahre haben den Briefmarkensammlern eine reiche Ernte an neuen Briefmarken gebracht. Fast alle kriegsührenden Länder, mit Ausnahme von Japan, das ziemlich sern vom Schuß liegt, und Serbien und Montenegro, die durch die Kriegsereignisse vollständig von der Landstarte verschwunden sind, haben während dieser Zeit neue Freimarken herausgebracht. Die neuen Ausgaben waren zumeist durch eine Erhöhung der Portotarise in den verschiedenen Ländern veranlaßt. So verdankt das Deutsche Reich einer solchen Kriegsaussage die Bereicherung seines Sahes um die 7½-Pfennig= und 15-Pfennig=Marke. Aus der gleichen Beranlassung ist in Banern, Osterreich, Ungarn, England, Italien und Rußland die Anzahl der Markenarten vermehrt worden.

Aber auch in anderer Beziehung werden die Briefmarkenalbume in Zukunft vom Kriege erzählen. Da sind zunächst die sogenannten Überdrucke, die den eigenen Marken

華北

にははこの

題二 江西河

理即城臨亦倫明野財

aufgeprägt werden für den Postverkehr in den besetzten Gebieten, ein Berfahren, das nicht nur von den Deutschen in Belgien und Polen, von den Osterreichern und Ungarn in Serbien und Montenegro, sondern auch von den Feinden allenthalben in der Welt zur Anwendung gekommen ist. In einem Artikel des "Dailn Telegraph" führt Fred J. Welville eine ganze Reihe derartiger Überdruckmarken auf, die in Zukunft von den Sammlern sehr gesucht sein werden. Die englischen Briefmarken wurden so zum Beispiel mit

Die englischen Briefmarken wurden so zum Beispiel mit dem Aberdruck "Nauru" versehen zum Gebrauch auf der gleichnamigen früheren deutschen kleinen Insel, die einsam fernad von den Marschallinseln im Stillen Ozean liegt und bald nach Ausbruch des Krieges von England besetzt wurde. Die englische Expedition nach Griechenland wird seshalten durch eine kurzledige Ausgade englischer Briefmarken mit dem Aberdruck "Levant", die in Saloniki während der ersten Tage im März 1916 im Gebrauch waren, gleich nach der ruhmlosen Aufgade des Dardanellenunternehmens. Die mit der Schreibmaschine überschriebenen Marken von "Long Island" erzählen von englischen Flottensperationen an der Küste Kleinasiens, denn diese Marken wurden im Mai 1916 auf einer kleinen Insel ausgegeben, die damals den Türken abgenommen und von den Engländern besetzt wurde. In Deutsch-Ostafrika hat die Njassaland-Feldarmee eine Serie von fünf Marken im Gebrauch gehabt, und auf der anderen Seite hat das indische Expeditionskorps die provisorisch bereits auf der Insel Masia eingeführten Briefmarken anerkannt.

Aus ähnlichen Anlässen sind auch von Frankreich neue Briefmarken ausgegeben worden. Die interessantesenken Kriegsfreimarken sind ein Sah französischer Levantemarken mit einem Aberdruck zum Gebrauch auf der Ruadinsel, einer türkischen Insel an der kleinasiatischen Rüste, die von den Franzosen beseht wurde, verschiedene Marken aus Französisch-Rongo mit Aberdruck für die ehemalige deutsche Rolonie Ramerun und ein Sah Dahomenmarken für Togo. Dazu kommt eine Reihe von Arten französischer Roeuz-Briefmarken aus Französisch-Rongo, Gabun, den indischen Bestäungen, aus Réunion und Tunis. Die einzige englische Ausgabe dieser Art ist ein von der Britisch-Nord-Borneo (Sarawak) herausgebrachter Sah der dort gebräuchlichen Marken mit einem übergedrucken roten Kreuz.

Rugland hat nur vier neue Kriegsmarken aufzuweisen,



Phot. f. u. f. Rriegsminifterium, Wien

Diterreichifch-ungarifches Infanteriegefchüt.

die im November 1914 ausgegeben und mit einem kleinen Aufgeld auf den angezeigten Wert zum Beften des

Witwen= und Waisenfonds verkauft wurden.

Neue italienische Marken verdanken ihre Ausgabe einer Erhöhung der Portofäte, die auch für die Rolonien, Ernthräa, Libnen und Somaliland, eingeführt wurden. Außerdem hat Italien besondere Briefmarken für die italienische Levante (Durazzo, Stutari und Valona) und für die dreizehn von Italien besetzt gehaltenen Agäischen Inseln im Gebrauch. Einige davon, wie die von Durazzo und Stutari, aus denen

die Italiener inzwi= schen längst wieder vertrieben worden sind, sind heute bereits außer Rurs. Einen gang beson= deren Kuriositäts= wert besigen zwei provisorische Brief= marken, die im ita= lienischen Somali= ausgegeben land wurden, weil das Schiff, die "Giava", die einen neuen Bor= rat an Marken brin= gen sollte, von einem Unterseeboot Mittelmeer versentt worden war.

Belgien hat, seit= dem seine Regie= rung auf franzö= sischem Boden weilt, eine Reihe neuer Marken ausgegeben, darunter einen voll= Ständigen Gat von Patetpostmarten,da eine frühere Aus= gabe vollständig von den Deutschen auf den belgischen Post= ämtern erbeutet worden war. Außer= dem ist noch ein neuer Sat Brief= marken während des Rrieges erschienen. Die interessantesten Stücke belgischer Marken sind die Rongomarken von 1916 mit französi= schem und flämi= ichem Überdruck zum Gebrauch für den von den Belgiern besetzen Teil von Deutsch=Oftafrika. Auch die Portugie= sen haben sich eine ähnliche Spielerei für den von ihnen besetten fleinen Fegen von Oftafrita Außer= geleistet.

dem hat auch die Ro=

Ionie Mozambique zwei Rriegstempelmarken ausgegeben. Die höchste Leistung hat nach Melville die Türkei voll= bracht, die im Jahre 1916 nicht weniger als 127 verschies bene Marken ausgegeben hat. Darunter befinden sich, was der Engländer klüglich verschweigt, eine Reihe sogenannter Erinnerungsmarken, und sicherlich auch solche für die siegereiche Berteidigung der Dardanellen und die Einnahme von Rut=el=Amara.

Alle diese neuen Kriegsmarken dürften, da ja während des Krieges der direkte Berkehr zwischen den feindlichen Ländern völlig unterbunden ist, nach dem Kriege von den Sammlern hoch bewertet werden. Im Kriege ist der Ans

fauf von Marken feindlicher Staaten, da es sich ja um eine Art Wertpapier handelt, verboten. Immerhin wird lich in den verschiedenen Rriegsbriefmarten auch ein guter Teil der Geschichte des Weltfriegs spiegeln.

#### Der Krieg in Oftafrika im Upril und Mai 1917.

Im Gefechtsabschnitt im Norden am Großen Ruaba= und am Rufidjiflug und im nördlichen Ruftenabschnitt bei

dem von den Briten mit großen Streit= träften besetten und befestigten Safen Kilwa-Riwindsche, wo die Deutschen überall schon mo= natelang ftarte, um= fangreiche Stellun= gen innehatten und die Feinde am wei-teren Bordringen auf deutschem Bo= den erfolgreich binderten, spielten sich im April und Mai infolge der ununter= brochen fortdauern= den Regenzeit keine besonderen Ereig-nisse ab. Beide Geg-Ereig= ner beschränkten sich lediglich auf regsame Patrouillentätigkeit.

ift nur ein größeres Patrouillengefecht nahe bei Kilwa Mitte April. Dortversuchte eine Abteilung von 150 britisch-westafritanischen Eingebore= nensoldaten eine ge= Erfun= dung der deutschen Stellungen auszu-führen. Dabei wurde fie aber von einer truppentompanie im Busch überfallen und beinahe völlig aufgerieben. Angeb-lich sollen hierbei nach englischen Be-richten auch bis richten auch die Deutschen 50 Mann an Toten und Ber= wundeten verloren

fechtsabschnitten,absgesehen von Pastrouillenschars

mügeln, im allgemei= nen Rube herrschte, fam es im füdlichen

Erwähnenswert waltsame deutschen

Während also in den genannten Ge-

Ruftenabschnitt, dann im portugiefischen Rjaffafeegebiet und ferner im westlichen Abschnitt zwischen Ssongea und Alts Langenburg (am Nordende des Rjassases) und Iringa zu recht bemerkenswerten Ereignissen, die sich als prächtige

deutsche Erfolge herausstellten.
Die großen Unternehmungen, die die deutsche Schuhtruppenführung gegen Mitte Mai, als die Regenzeit nachließ, im südlichen Küstenabschnitt einleitete, richteten sich gegen die Küstenteile des Lindibezirkes, der von den Briten schon im vergangenen Jahre mit Hilfe threr mächtigen Kriegsflotte besetzt worden war. Wehrere starke Schuhtruppentolonnen gingen gleichzeitig nach einem einheit-

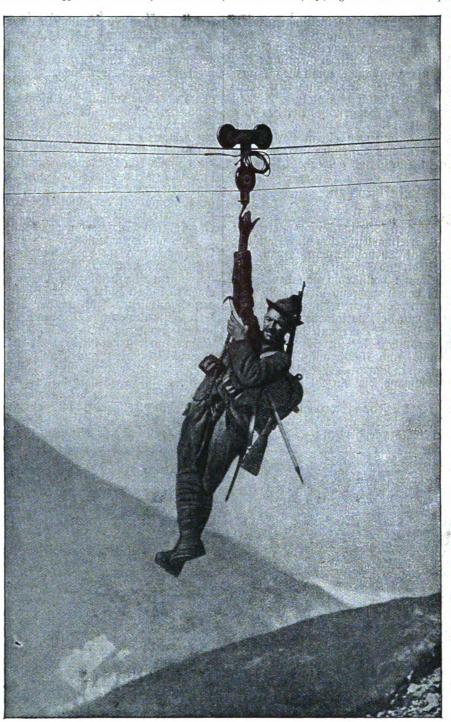

Beforderung eines italienischen Alpini am Draftfeil.

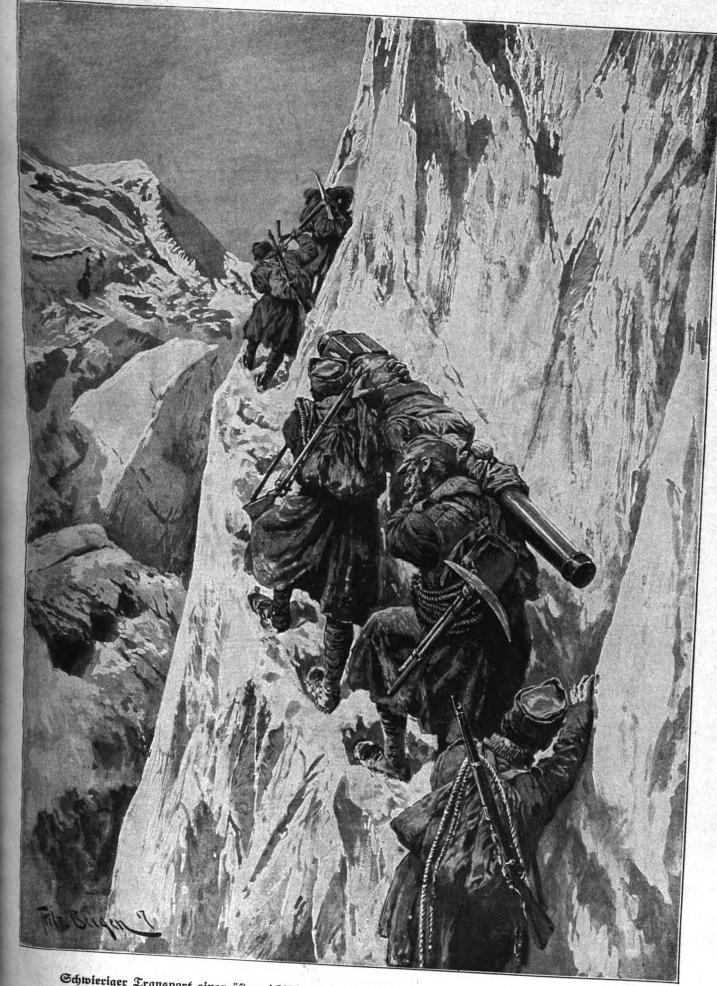

A CONTROL OF THE CONT

Schwieriger Transport eines öfterreichisch-ungarischen Geschüßes zur Gipfelstellung auf dem Ortler.
Mach einer Originalzeichnung von Fritz Bergen.

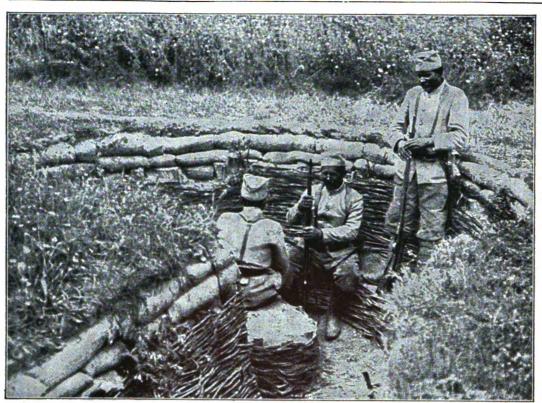

Gerbischer Schügengraben in Magedonien.

lichen, vorzüglich ausgearbeiteten Plane gegen die im feindlichen Besitze befindlichen ostafrikanischen Küstenorte Kiswere, Mtschinga, Lindi, Ssudi, Mikindani und Mnasi vor. In überraschenden Angriffen gelang es den Deuts schen in fürzester Zeit und ohne fühlbare eigene Berluste, die britischen Rüstenbesatzungen sämtlicher Orte schwer zu schlagen und größtenteils aufzureiben; die übrigbleibenden Reste flüchteten panifartig auf ihre Schiffe und dampsten davon. Bis Ende Mai waren die deutschen Küstenorte des Lindibezirkes mit der Bezirkshauptstadt Lindi wieder zu= ruderobert. Den beutschen Siegern fielen in den Orten, aus denen die Engländer flohen, zahlreiche Lebensmittel-, Munitions- und Waffenlager mit reichem Inhalt in die Hände. Auch einige gelandete und verschanzte Küstenpboi. Berl. Indiesen. 6. s. beigebracht. In diesen Gebietsteilen, wo infolge der nur geringen Niederschläge der ostafrikanischen Regenzeit größere Unternehmungen möglich waren, hatte die deutsche Schutztruppenführung schon im Februar und Marz stärkere Ro-lonnen zum Angriff bereitgestellt. Eingangs April fam es zum ersten, entscheidenden Treffen mit den schon in bedrohlicher Nähe vor Songea und weiter nördlich davon stehenden britischen Truppen. Auf breiter Front, von südlich Songea bis ungefähr Bagajas, 75 Kilometer nordöstlich Ssongea, gingen die deutschen Schuttruppen-tolonnen zum Angriff über. Der überraschte Feind konnte bem stürmischen Borgeben ber Deutschen nicht widersteben und ging nach heißen Gesechten schleunigst nach Westen und Nordwesten zurud. Im Laufe des April setzen die

Deutschen ihren Gieges= gug fort und brangten den Gegner immer mehr vor sich her, der sich schließlich in der allge-meinen Richtung nach Nordwesten zurudzog. Das bisher von den Eng= ländern besette gesamte große deutsche Gebiet öst-lich des Niassafess, von der portugiesischen Gud= grenze angefangen bis nach Alt-Langenburg im Norden, das zum Son-geabezirk gehört, ein-schließlich des deutschen Mjaffafeehafens Wied= hafen, wurde bis gegen Ende April von den Deutschen nach gabl-reichen gunstigen Gefech-ten vom britischen Feind gründlich gesäubert. Nachdem dies dank

batterien, worunter sich mehrere schwere Geschüße befanden, ließen die Englander im Stich.

Wie peinlich den Eng-ländern diese empfind-liche Niederlage an der ostafrikanischen Küste war, ging zur Genüge dar-aus hervor, daß sie in

ihren Kriegsberichten aus Ostafrika kein Wort da= von verrieten, daß sie die Küstenorte von Ris=

were bis Mnafi raumen mußten; sie verschwie= gen einfach diesen schö-nen Erfolg der braven deutsch-ostafrikanischen

In den Apriltagen wurde auch den britischen Truppen des Generals Northen zum zweitenmal eine schwere Niederlage von einigen Kolonnen der tapferen deutschen Schuttruppe im weft-lichen Gefechtsabschnitt,

Soldaten.

dem großen Seldenmute der Deutsch=Oftafrikaner glüdlich gelungen war, wandten sich mehrere starte deutsche Schuttruppentolonnen füd= wärts zum Angriff gegen den portugiesischen Feind, der sich im April fehr



Schweres englifdes Befchut in ben Strafen Galonitis wird mittels Lotomobile befordert.

ruhig verhalten hatte. Zu Beginn des Mai drangen die Deutschen in das portugiesische Riassassegebiet auf einer langgestreckten Front an vielen Punkten ein und schlugen überall die Portugiesen, die sich ihnen entgegenzustellen versuchten, in die Flucht. Unaushaltsam war der Bormarsch der deutschen Schnstruppenkolonnen auf portugiesischem Boden, den sie im Berlause des ganzen Mai erfolgreich südwärts fortsetzen. Die Portugiesen konnten ihn nicht zum Stehen bringen. Ihr Widerstand wurde stets gebrochen, ihre Angrifse endeten mit kläglichen Mißersolgen; sie bekamen mit der Zeit vor den deutschen Wassen so aroke Kurcht, dak sie den Deutschen überhaupt nicht mehr so große Furcht, daß sie den Deutschen überhaupt nicht mehr in den Weg zu treten sich getrauten. Am Schluß des Monats Mai befand sich bereits ein beträchtliches Stück der portu-giesischen ostafritanischen Kolonie im Besitze der Deutschen.

Gleichzeitig mit der Bertreibung der Engländer aus dem Ssongeabezirke im April waren auch deutsche Schutz-truppenkolonnen zum erfolgreichen Angriff gegen die Teile der Truppen des Generals Northen, die die weiten Ber-bindungen mit den Truppen des Generals Van Deventer Suden nach Norden zwischen Alt-Langenburg und mengestellten belgischen Truppenkolonnen von seiner Ab-teilung mit einigen Askari, die ihn trugen, da er schwer fiebertrant war, abgesprengt und nach heftigfter Gegenwehr gefangen genommen. Dagegen gelang es seinen übrigen Truppen, nachdem sie tapfer gegen die Ubermacht gekämpst hatten, nach Südosten zu entkommen. Wie die Belgier amtlich meldeten, hatte der belgische Oberbefehlshaber in Ostafrika dem gefangengenommenen Hauptmann Wintgens die Erlaubnis erteilt, seinen Degen zu behalten, um auf diese Weise sein tapferes und ritterliches Berhalten zu ehren, das er während des Kampfes an den Tag gelegt hatte.

#### Luftgeschwaderangriff auf den Hafen von Sulina am Schwarzen Meer.

(hiergu bas Bilb Geite 157.)

An den Donaumündungen, wo sich der kilometerbreite Fluß in die drei Arme Kilia, Sulina und St. Georg teilt, die ein weites Sumpfgebiet durchströmen, bevor sie das Schwarze Weer erreichen, besorgen den Aufklärungsdienst fast ausschließlich die Flieger, deren rastloser Tätigkeit



Türtifche Ravallerie auf dem Durchmarich durch Biliahowo an der Galonitifront.

Iringa aufrecht erhalten hatten, vorgegangen. Die Deutschen erzielten in einer Reihe günstiger Gesechte große Ersolge über den Feind. Die feindlichen Berbindungen wurden auf einer 200 Kilometer langen Linie vollkommen zerrissen. Die Truppen Northeys wurden nach Süden zurückgedrängt gegen den Langenburgbezirk, die Truppen Ban Deventers nach Norden gegen den Großen Ruahasluh. Große deutsche Gebietsteile kamen dadurch wieder in den Belik der tankeren deutsche Schuktruppe Besit ber tapferen deutschen Schuttruppe.

は、は、

Eine dieser siegreichen beutschen Schuttruppenkolonnen unter hauptmann Wintgens unternahm nun einen gewaltsamen weiten Erkundungsmarsch durch das vom Feinde geräumte Gebiet in Richtung nach Tabora. Die Belgier hatten nach der Einnahme dieses Ortes und nach dem Rückzug der Deutschen unter General Wahle (siehe Bild Seite 138) ihre Aufgabe dort für erledigt gehalten und ihre Aruppen zurückgezogen und zum Teil entlassen. Am 6. Mai erreichte Wintgens den Ort Kitunda auf der Straße nach Tabora. Er wurde nun von britischen und rhodesischen Truppen verfolgt und in heftige Gefechte verwickelt, die er erfolgreich bestand. Doch leider wurde der heldenmütige deutsche Führer bei einem weiteren Gesechte am 22. Mai bei Kalula (60 Kilometer südlich Tabora) mit eiligst zusam=

weder Strom, Sumpf noch Meer eine Grenze fegen fann. Aber gerade die an den Donaumundungen liegenden Hafenstädte, die im Frieden den Handelsverkehr Rumaniens auf dem Schwarzen Meere vermittelten, spielen im Rriege bei der Berpflegung des rumänischen Heeres eine un-gemein wichtige Rolle. Außer Lebensmitteln lagert dort in den großen Magazinen auch wertvolles Kriegsmaterial, das die Bundesgenossen Rumaniens lieferten und das zur Wiederherstellung der in der Moldau stehenden Trümmer

des Heeres verwendet werden soll.
Solche Städte, denen, selbst wenn sie unbesestigt sind, stets eine strategische Bedeutung zukommt, bieten den Fliegern einen willkommenen Angriffspunkt, und so ist auch Sulina während des Frühjahrs und Sommers 1917 wiederholt das Ziel der Luftgeschwader des Bierbunds gewefen. Wenn- über ber weiten Gumpfnieberung noch der herannahende Tag graut, erheben sie sich in die frische Morgenluft, dis sie, als winzige schwarze Punkte dem bloßen Auge kaum noch sichtbar, am Simmel verschwinden. Um den Feind zu täuschen, nehmen sie gewöhnlich erft einen Umweg und steuern gen Osten, dem Schwarzen Meere zu, wo sie dann plöglich ihre Richtung ändern und dirett auf ihr Ziel Sulina zusteuern, das sie, wie der Habicht seine Beute, in weitem Bogen umkreisen. Der an der Donaumündung gelegene Ort, der wie alse rumänischen und russischen Städte aus kleinen, meist nur einstödigen Häusern besteht, die teilweise ganz aus Holz gebaut sind, erstreckt sich, da seine Häuser nicht dicht nebeneinander liegen, sondern nach orientalischer Sitte meist von Gärten umgeben sind, trohdem er kaum 30 000 Einwohner zählt, über eine verhältnismäßig ausgedehnte Fläche. Aber der über ihm schwebende Flieger kennt sich rasch aus, denn der Stadteil, den er besuchen will, ist nicht der mit den bescheidenen Lehmhütten der Bauern oder den hellgestrickenen friedlichen Bürgerhäuschen, die sich malerisch von dem satten Grün der Gärten erheben und deren Weißblechdächer im Sonnenslicht wie riesige Brillanten surkeln, sondern es ist der Hafen, die Gegend, wo sich die großen Getreideauszüge und Magazine besinden. Diese Gebäude lassen sich schon infolge ihrer ganzen Anlage leicht aus der Luft erkennen, und der Flieger such sich dann diesenigen heraus, in deren Rähe er besonders regen Berkehr seltgestellt hat.

nind der Flieger sucht sich dann diesenigen heraus, in deren Nähe er besonders regen Berkehr festgestellt hat. Die Wirkung eines solchen Fliegerangriffs fügt dem Feinde stets schweren Schaden zu. Selbst wenn die bei den gefährdeten Gebäuden aufgestellten Abwehrbatterien den

Bevölferung — es sind zumeist Flüchtlinge, die nicht viel mehr als ihr nackes Leben aus der Walachei hierher retteten —, um unter Lebensgefahr aus den brennenden Magazinen Getreide und Bohnen zu stehlen, andere verslassen mit Hab und Gut die gefährliche Nähe des Hafens, um sich in einen abgelegenen Stadtteil zurückzuziehen.

Beträchtlich aber ist der Sachschaden, der durch die Vers

Beträchtlich aber ist der Sachschaden, der durch die Vernichtung der großen Vorratsmassen der rumänischen Seeresleitung zugefügt wurde, die ohnedies kaum noch den Hunger
der zahllosen Flüchtlinge in der Moldau zu stillen vermag,
die, ihr Schickal an das ihres Landes knüpfend, mit der
rumänischen Armee ins Verderben entflohen.

### Walther Rathenau und seine Tätigkeit in der Kriegsrohstoffabteilung.

Bon Dr. Beinrich Spiero. (hierzu bas Bilb Seite 158.)

Durch den Ausbruch des Weltkrieges ward Deutschland von dem Bezuge der für die Ausrüftung, Bekleidung und Kampfkraft des Heeres unentbehrlichen Rohstoffe alsbald fast ganz abgeschnitten. Richt nur mußten nach Erschöpfung



Pout Seel, Jimirat. Cer. m. b. p.
Deutsches Soldatenleben in Valästina.

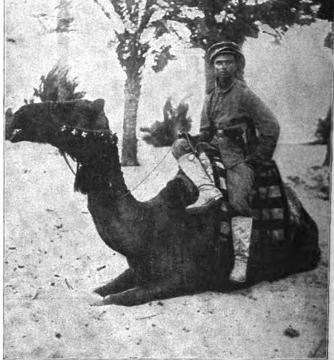

Phot. Berl. Innftrat.-Gef. m. b. D.

Gin beuticher Golbat vor feinem Belt.

Bereit gum Mufbruch in bie Bufte.

nahenden Gegner noch rechtzeitig erspäht haben, so vermögen sie ihn doch nicht mehr von seinem Vorhaben abzubringen. Ihre Schrappelle und Maschinengewehrgeschosse erreichen ihn nicht; sein schlanker glänzender Leib bleibt sichtbar und das Rattern seines Wotors läßt sich immer deutlicher vernehmen. Da sieht man plöglich, wie oben aus den Flugzeugen kleine weiße Pünktchen herabgleiten, die immer größer werden, je näher sie der Erde kommen. Einige fallen in der Näbe der großen Magazine nieder, andere treffen diese selbst, und manche verschwinden auch auf den Landeplähen der Schiffe. Aber kaum sind sie dem Blide entschwunden, so vernimmt sie auch schon das Ohr, denn überall, wo so ein kleines weißes Wölkhen niederfiel, erfolgte eine furchtbare Explosion; Häuserstronten wanken und stürzen, alles mit sich reißend, krachend zusammen, Schmerzenschreie der vom tödlichen Geschoß vor von den einstürzenden Trümmern getrossen Menschen gellen wider. Aus den Dächern der langgestreckten Holzschuppen am Hasen aber sieht man dick Rauchwolken emporsseigen, und wenn der Wind ihre träge Masse aerteilt, züngeln rote Flammen gierig an Wänden und Sparren in die Höhe.

Die Panit und Bestürzung, die ein solcher Fliegerangriff in Sulina hervorruft, benütt gewöhnlich ein Teil der

der vorhandenen Lager überseeische Stoffe, wie Baumswolle, Jute, Kautschuf, Chilesalpeter, völlig ausgehen — auch an Wolle, Leder, Metallen, Flachs und Hanf konnten die Borräte und die Erzeugung des Reichs und seines damaligen einzigen Berbündeten Osterreich-Ungarn den über den des Friedens weit hinausgehenden Seeresbedarf nicht decken, wenn nicht besondere, tief einschneidende Maßnahmen erzgriffen wurden. — Die aus dieser Sachlage aussteigenden, bei einer voraussichtlich langen Dauer des Krieges um so schöperer wiegenden Bedenken brachten Walther Rathenau, den Schöpfer hervorragender, philosophisch vertiefter Werke, zugleich einen der Führer unserer Großindustrie, in den ersten Augusttagen 1914 bei dem damaligen Kriegsminister v. Falkenhann zur Geltung. Dieser erkannte die Richtigkeit der von Rathenau entwickelten Gedankengänge und berief ihn zum Ausbau und zur Leitung einer neuen Abeteilung des Kriegsministeriums, der Kriegsrohstoffabteilung oder, wie sie heute, auch außerhalb ihres Hauses, genannt wird, der K.R.A.

Rathenau stellte mit der durch die Lage gebotenen Eile und trot den durch die Neuheit der Einrichtung und die Schwierigkeiten der Personalbeschaffung hervorgerusenen Unzulänglichkeiten zunächst die ungefähre Deckung der deutschen Industrie an den von der Abteilung bearbeiteten

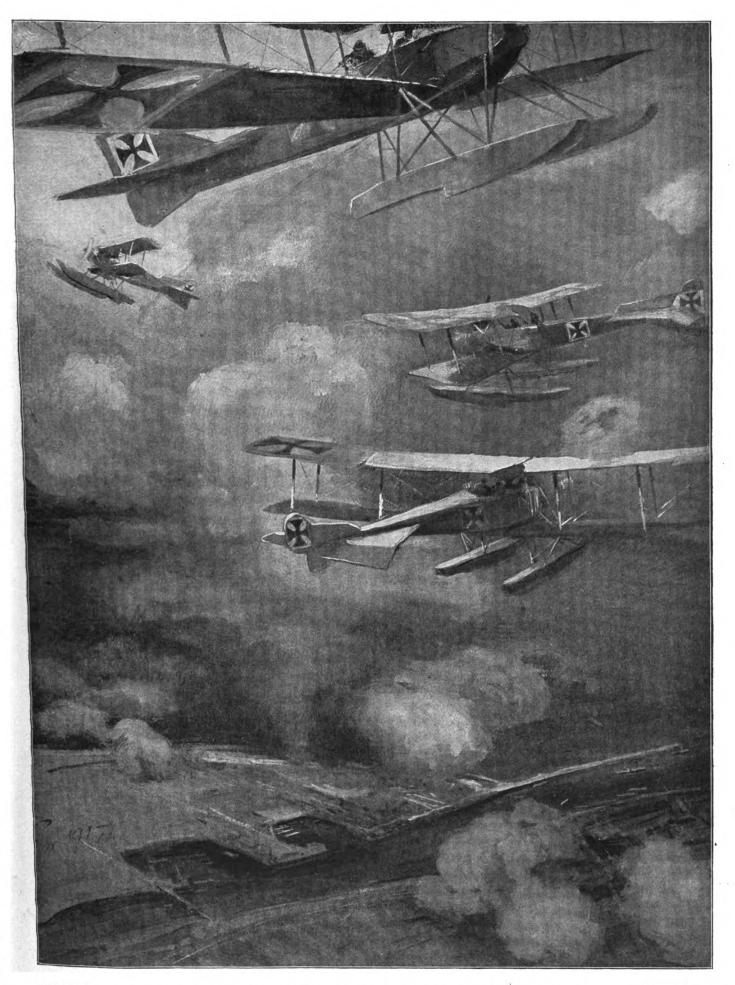

Ein Geschwader deutscher Marineflugzeuge, darunter eines mit bulgarischer Besatzung, belegt den cumanischen Hafen Sulina im Donaudelta am Schwarzen Meer mit Bomben.

Rad einer Originalzeichnung bes Rriegsmalers Grit Gretemeyer.

Rohstoffen fest, für die der Begriff der Sparstoffe geschaffen wurde. Alsdann wurden die bewirtschafteten Stoffe, deren Zahl im Laufe des Krieges naturgemäß wuchs, beschlagenahmt, ohne jedoch den Eignern weggenommen zu werden. Die Beschlagnahme schloß vielmehr lediglich eine Berstügung zu anderen als Heereszwecken der Regel nach aus und stellte die Benuhung unter die Genehmigung der Abeteilung. Da die Bewirtschaftung aller dieser Rohstoffe unmittelbar durch die Behörde zu Schwierigkeiten geführt hätte, wurden die sogenannten Kriegsrohstoffschesellschaften ins Leben gerufen; sie verwalten in der Form von Gesellschaften des gemeinen Handelsrechts nach behördlichen Weisungen die Bestände, insbesondere auch die durch die späteren Mobilmachungen einzelner Stoffe geschaffenen und die aus den besetzen Gebieten hereingeführten Mengen, und leiten sie in die richtigen Kanäle. Sodann wurde die Industrie zur höchsten Steigerung ihrer Leistungen auf dem Gebiete der Ersahstoffe angespornt; so wurde zum Beispiel durch tatkräftigste Mithilse der chemischen Industrie die Unabhänaigseit unserer Kriegführung von der ausse

ländischen Salpeterzufuhr erreicht — alles dies in engster Zusammenarbeit mit den Fachwissenschaften. Endlich wurde durch ein bewegliches Söchstpreissystem der Spekulation in Ariegsrohstoffen ein Riegel

porgeschoben.

Alle diese hier nur ange= deuteten Aufgaben flingen nach ihrer Stellung und ihrer Lösung einfach, erfordern aber ein un= gemein verwideltes Gnftem von wissenschaftlicher, industrieller, fausmännischer und juristischer Arbeit. Ihre Lösung war um so schwieriger, als der Abtei-lung kein sester Stad von Offigieren und Beamten gur Berfügung stand; sie hat vielmehr bis tief in das Jahr 1915 hinein mit einer verhältnismäßig fleisnen Zahl von ehrenamtlichen Mitarbeitern gewirkt, die sich der Führung Walther Ra-thenaus ebenso gern und freudig anvertrauten, wie die Rriegs= minister v. Faltenhann, Wild v. Sohenborn und der ftellvertretende Rriegsminifter v. Wandel feinen Borichlägen folg= ten und ihm im Aufbau des großen Werkes das notwendige Bertrauen schentten. Aus einer Abteilung von fünf Menschen, in wenigen kleinen Räumen, war die Rriegsrohftoffabteilung, als Walther Rathenau fie am

1. April 1915 verließ, um sich wieder anderen Arbeiten zu widmen, bereits eine stattliche Behörde geworden. Heute ist sie, ohne ihre Grundlage verändert zu haben, zu einer der größten Behörden des Reiches überhaupt geworden; sie umfaßt mit ihren Meldestellen und Rebenämtern nahezu 2000 Personen, während die von ihr abhängigen Kriegsrohstoffgesellschaften das dreis dis viersache Personal des schäftigen. So schwer die Eingriffe der neuen Stelle in das Wirtschaftsleben durch den harten Druck des Krieges sein mußten, so sehr wird doch gerade von der Industrie ihre Wirtsamkeit anerkannt, und in der siegreichen Kriegssührung des Heeres zeigt sich aufs deutlichste die Tätigkeit der Behörde, die den unentbehrlichen Stoff für Waffe und Gemand auf lange Sicht im paraus sicherstellt.

ber Behörde, die den unentbehrlichen Stoff für Waffe und Gewand auf lange Sicht im voraus sicherstellt.
Erst im Frieden werden sich die Leistungen, die durch Rathenaus Zugreisen gleich in den ersten Kriegswochen vorbereitet wurden, voll übersehen und ganz schildern lassen. Als ein unentbehrliches Glied des Heeres anerkannt, sieht die Kriegsrohstoffabteilung heute schon auf eine dreisährige, wechselvolle Geschichte zurück; dem Manne, der sie des gründet, durch die schweren acht Monate der ersten Kriegszeit geführt und mit seiner Persönlichkeit durchgesetzt hat,

gebührt heute und immer nach dem Worte seines Nachsfolgers, des Oberstleutnants Roeth, "der Dank des Hauses, des Heeres, des Baterlandes"!

#### Deutschlands Retter.

Bon Ront radmiral a. D. M. Foß. (hierzu die Bilber Seite 159 und die Kunfibeilage.)

Wenn auch an den ursprünglich in der englischen Zeitsschrift "Graphic" erschienenen drei Darstellungen der verschiedenen Arten deutscher U-Boote, die wir auf Seite 159 wiedergeben, offendar die Phantasie fleißig mitgearbeitet hat, so dürften sie für unsere Leser doch nicht ohne Interesse sein; knüpft sich doch an die Wirkung des von den U-Booten getragenen Krieges die sichere Aussicht auf eine für uns siegreiche Entscheidung des furchtbarsten Kingens, das die Welt gesehen hat.

Der ungehemmte Unterseehandelstrieg soll die Seeverbindungen unserer Feinde unterbinden, in erster Linie die unseres erbarmungslosesten Gegners, Großbritanniens.

Gelbstverständlich ift bas nicht restlos erreichbar; es genügt aber schon eine wesentliche Er-schwerung der Schiffahrt für Die Art der diesen 3wed. Rriegführung, zu der wir durch die Magregeln unserer Feinde gezwungen worden sind, bringt es mit sich, daß eine größere Anzahl Leute der versentten Kauffahrer ums Leben kommen, als das früher geschah. Das wirkt abschreckend und erschwert die Anwerbung der nötigen Besatzungen. Früher burften die deutschen U-Boote infolge des von herrn Wilson ausgeübten Druds nur diejenigen Schiffe verfenten, Die sich als feindliche oder nach einer förmlichen Untersuchung als mit Bannware beladene neutrale herausstellten, und das auch nur dann, wenn das mit das Leben der an Bord Befindlichen nicht in Gefahr gebracht wurde. Ein solches Borgehen war für die U-Boote aber deshalb äußerft gefähr-lich, weil die feindlichen Rauffahrer bewaffnet und ihre Führer angewiesen waren, jedes erscheinende Tauchboot sofort mit Artillerie und Ramme ans zugreifen. Dazu kam der Miß: brauch neutraler Flaggen und Abzeichen. Eine ganze Reihe guter Boote und braver See:



Dr. Walther Rathenau.

leute hat uns dieses jedem Bölkerrecht hohnsprechende Borgeben unserer Gegner gekostet. Hier sei nur auf den

Tod Weddigens hingewiesen.

Es muß einsach als ein Wunder von Tatkraft und Geschicklichkeit erscheinen, daß unter diesen erschwerenden Umständen die deutschen Boote überhaupt Beute zu machen imstande gewesen sind. Jedenfalls waren am 1. Fesbruar 1917, dem Tage, an dem der uneingeschränkte UsBootkrieg einsetze, durch kriegerische Mahnahmen 4357500 Raumtonnen — 3314500 englisch, 641000 neutral — verloren gegangen. Im Fedruar 1917 wurden weitere 781000, im März 885000, im April 1091000, im Mai 869000 Raumtonnen vernichtet, das heißt innerhald vier Monaten mehr als die englische Kaufsahrtei während der vorhergehenden dreißig Monate eingebüßt hatte. Dazu kam die Furcht, die zur Folge gehabt hat, daß zeitweise zum Beispiel in Marseille die Zu neunzig Dampfer nicht auszulausen wagten. Wird die Schiffahrt eingestellt, so können die UsBoote natürlich auch keine Beute machen, aber der Zweck ist dennoch erreicht. Tritt eine Einschränkung der Schiffahrt ein, so verringert sich die Strecke; und daraus ist ersichtlich, daß die Zahl des versenkten



Rleines deutsches Minenleger-U-Boot, in seiner Einrichtung ähnlich dem russischen "Rrab", dem ersten modernen U-Minenleger. Es ion eine Länge von 116 Juh, einen Laderaum von 205 Tonnen und eine Besatung von 12 Mann haben und außerhalb der Nordsee nicht verwendet werden tönnen.



Für die Hochfee beftimmtes deutsches U-Boot der U-30-Klaffe, die fich am besten bewährt haben und im Handelserieg die weiteste Berbreitung finden soll. Seine Lange beträgt angeblich 215 Fuß, sein Laberaum 850 Tonnen and seine Besatung 36 Mann.



Deutsches U-Frachtboot, das angeblich als bewegliches Vorratslager für Dl und sonstigen Bedarf für die Kampf-U-Boote dient. Es soll 39 Mann Besatzung tragen, etwas fürzer und halb so breit und tief wie das Kampf-U-Boot und nicht durch Umbau eines solchen hergestellt sein. Seine Eigenart, die einen möglichst großen Laderaum bedingt, ist aus obiger Stizze deutlich zu ersehen.

Um Englands Seegeltung zu vernichten, hat Deutschland nach englischer Behauptung drei Hauptklassen von U-Booten ausgebildet, die die englische Zeitschrift "The Graphic" ihren Lesern durch drei Stizzen veranschaulicht, die unter Verdeung deutschung der englischen Bezeichnungen oben wiedergegeben werden.

Schiffsraums nicht ohne weiteres einen Anhalt für die Einschätzung der Wirtung des U-Bootkriegs bietet. Aus ben Beröffentlichungen tann nur ersehen werden, um wieviel der Frachtraum vermindert worden ift. ist sehr wichtig, aber hier nicht entscheidend. Er war bereits seit langem sehr tnapp und die Not nimmt immer mehr zu. Das tritt am besten in die Erscheinung durch die Preise, die heutzutage für Schiffe gezahlt werden. Bor dem Kriege wurde die Tonne Schifferaum mit 150 dis 200 Mark bewertet; jett sind nach der französischen Zeitung "Heure" dis 1400 Mark gezahlt worden.

Bergegenwärtigen wir uns nunmehr die Wirkung auf den Landrieg, die für uns hier in erster Linie steht. Wenn die Zusuhr an Grubenholz nach England stock, so beeinssluft

das die Kohlenförderung ungünstig. Gelangen die für die Herstellung von Kriegszeug aller Art nötigen Rohstoffe nicht in genügender Menge nach den feindlichen Landern, stodt die Einfuhr von Kriegszeug und Lebensmitteln aus Abersee, so verringert sich die Munitionserzeugung und die Bersorgung der auf dem Festlande fechtenden seindlichen Heere. Die Kohlennot wirtt einschränkend auf die Leistungsfähigkeit der Kriegszeug schaffenden Werke und macht sich auch im Eisenbahnbetrieb störend bemerkbar. Ohne Gisen= bahnen kann man aber heutzutage keinen Krieg großen Stils führen.

Als Nebenerscheinung wird sich Lebensmittelmangel bei ben Bewohnern der Länder der Westmächte und Italiens bemerkbar machen, und das dürfte wesentlich dazu beitragen, die Menschen friegsmude werden zu lassen, die den Plan als ganz einwandfrei betrachteten, auch die friedliche Bevölkerung der Mittelmächte verhungern zu lassen. Jetzt broht ihnen die Not, durch die sie uns niederzwingen wollten. Es wäre ein Zeichen hoffnungslosester Gefühlsbuschei, wenn wir nach allem, was vorhergegangen ist, das nicht freudig begrüßen wollten. Weder die erbarmungsstalen Reiten losen Briten, noch die haherfüllten Franzosen oder die treu-losen Italiener verdienen unser Mitleid.

Mit beispiellosem Opfermut haben die Bölker der Mittelmächte alles getragen, was ihnen durch die Not der Zeit auferlegt worden ist, mit einem Seldenmut ohnes gleichen haben unsere Feldgrauen und unsere blauen Jungen ciner ungeheuren Übermacht siegreich getrott. Ohne das Borhandensein der starken deutschen Flotte hätte das aber alles nichts genütt; die Zahl der Feinde war an allen Fronten zu groß, als daß es den Feldgrauen allein mösten geworden ware, einen entscheidenden Sieg zu erfechten.

Einen solchen stellen erst die Taten unserer Tauchboote in sichere Aussicht, und mit diesem mitunter nicht klaren, aber in seiner Naivität doch richtigen Gefühl erklärt es sich, daß man allerseits der jungften Waffe der deutschen Marine das lebhafteste Interesse entgegenbringt und jede Dit= teilung über ihre Eigenart willkommen heißt.

### Ein mutiger Handstreich.

(hierzu bas untenftebenbe Bilb.)

Die Stellungen der Engländer näherten lich denen eines württembergischen Reserveinfanterieregiments auf etwa 80 Meter. Bon den Engländern war quer über den Bahn= Diese damm ein übermannshoher Sandsakwall gebaut. Sandsachtellung, hinter die von den deutschen Truppen kein Einblick zu gewinnen war, sollte zerstört und dann eine Erkundung der feindlichen Gräben vorgenommen werden.

Nach langerem Artilleriefeuer war die Sandfadpactung halb zerstört. Kaum war das Feuer eingestellt, eilten beider= seits der Bahn Patrouillen vor. Ihnen schlossen sich andere

Mannschaften freiwillig an. Ein Bionier und vier Mann brangen burch ein Schlupfloch in den feindlichen Graben ein, die anderen Mann= schaften folgten ihnen auf und neben dem Bahndamm. Der Feind hatte einen so fühnen Sandstreich wohl kaum erwartet. Engländer, etwa in Stärke eines Zuges, der schwachen Patrouille an Kräften weit überlegen, liefen in eiliger Flucht nach einem nahen zerschossenen Gehöft. Die Engländer, die wenigstens 30 Mann verloren hatten, führten in ihren Gräben von beiden Seiten her bald Berstärtungen heran. Nach tapferem Widerstand mußte die Patrouille der Ubermacht weichen. Einzelne Mannschaften decken durch kaltblütiges Feuer den Rückzug. Die Unternehmung hatte wertvolle Aufschlüsse über die

feindlichen Stellungen geliefert. Erneut erwies fich vor allem, daß bei dem wochenlangen Ausharren im Schützensgraben froher Kampfesmut und deutscher Angriffsgeist in

ben Soldaten lebendig geblieben sind. Bon den Teilnehmern an der Batrouille wurden mit dem Eisernen Rreuz ausgezeichnet: die Rriegsfreiwilligen Gefreiten Sönig aus Pforzheim und Stais aus Herrenried, die Kriegsfreiwilligen Räuchle aus Badnang, Weigele aus Baihingen an der Enz, Schabel aus Ehlingen, Spahr aus Ulm, Mink aus Rottweil und Hörmann aus Ravensburg, der Landsturmmann Fahrion aus Eglosheim und der Musketier Feher aus Ludwigsburg.



Gin mutiger Sanbftreich. Rach einer Originalzeichnung von Ernft Bimmer.

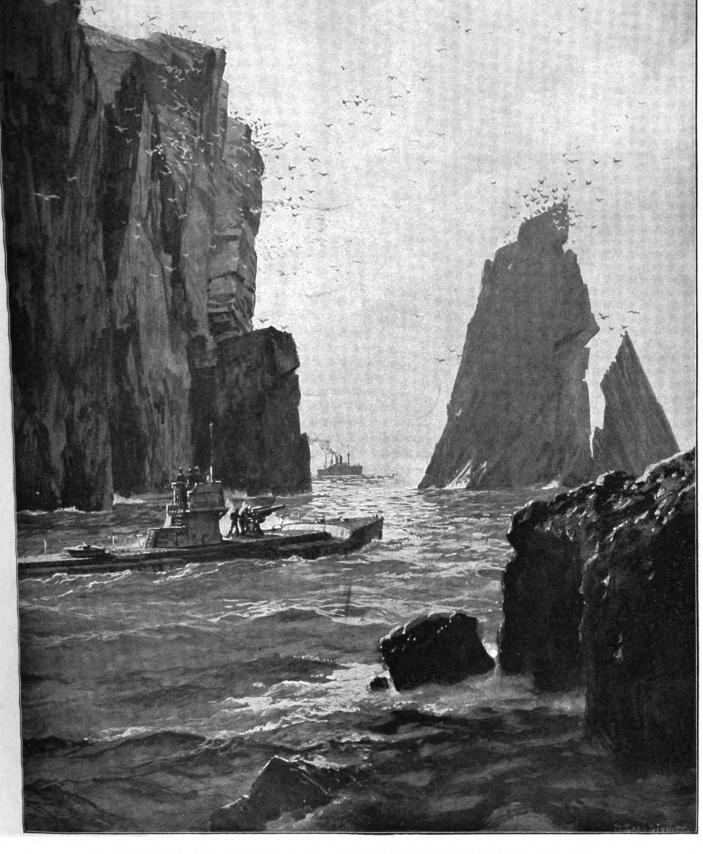

Deutsches U-Bodt, zwischen ben Klippen einer schottischen Insel auf Beute Lauernd. Rach einer Originalzeichnung von Professor M. Zeno Diemer.



## Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17.

(Sortfetung.

Die fortwährenden Erfolge, die der U-Bootkrieg aufsuweisen hatte, versetzen die Engländer in immer stärkere Unruhe. "Unsere Seemacht," schrieb die englische Zeitung "Daily Telegraph" am 20. Juli, "ijt im Niedergange ... Der Feind ist im Gewinnen, denn wir machen die schweren Berluste nicht wett. Das ist die Lage, der wir gegenüberstehen, die den Bestand des Landes, die Jusunkt des drischen Neiches und die Sache bedroht, sür die wir so schwer Opfer gebracht haben." Beranlassung zu dieser Alage der sonit stets sehr siegesgewiß ausgetretenen Zeitung dot das amtliche englische Eingeständnis, daß die Deutschen in den letzen 21 Wochen 413 große und 157 kleinere Handelschiffe versenkt hatten, und ferner die Versuche, durch Neubauten und Raumeinsparung den Ausfall von Schissen auszugleichen, ihren Zweck nicht erreichten. Eine Beruhigung der Offentlichseit wurde auch nicht durch die Umbildung der englischen Negierung herbeigeführt. Am 28. Juli schied der Marineminister Carson wegen der von ihm nicht gelösten U-Bootfrage aus dem Amte und wurde zum Mitglied des Kriegskabinetts ohne Porteseuille ernannt. Er hatte das Bedürsnis, in seiner neuen Stellung irgendwie hervorzutreten, und beschäftigte sich deshalb in einer Rede mit der im Deutschen Reichstag inzwischen angenommenen Erklärung über den Frieden. In seiner besche erst die hinter den Rhein zurüchehmen müßten, wenn es ihnen ernstlich um den Frieden zu tum wäre. Sein Nachsolger als Marineminister wurde Sir Eric Jeddes, der sich als Generalaussehre der Berkehrswege an der Front Haigs in Frankreich hervorzetan hatte und seit Mitte Mai von Jellice zum Oberstontrolleur bei der Admiralität bestellt worden war, um seine geschäftlichen Fähigkeiten für das englische Marineamt nußbar zu machen. Jeht sollte er die U-Bootgesahr

bannen. Churchill, der großspracherische ehemalige Marineminister, trat als Munitionsminister wieder in die englische Regierung ein. Für den Politiker Addison wurde ein neuer Posten geschaffen; als Minister ohne Porteseulle wurde er mit der Aufgabe des Wiederausbaues betraut; er hatte also als Minister für die Übergangswirtschaft zu gelten.

Unterdessen nahm die Tätigkeit der U-Boote ihren Fortschaft in der State Sta

Unterdessen nahm die Tätigkeit der U-Boote ihren Fortsang. Durch sie wurde die seindliche Kriegswirtschaft und namentlich die Munitionserzeugung erheblich gestört, was besonders für die deutschen Westheere eine wesentliche Entlastung bedeutete; hatte sich England doch zur Bekämpfung der U-Bootgesahr genötigt gesehen, 3000 seiner Schiffe zu bewassen, also diese mit den notwendigen, mindestens 3000, wahrscheinlich aber eher 6000 Kanonen und mit der dazugehörigen Munition zu versehen. Dieses Kriegsmaterial konnte natürlich auf dem Lande nicht mehr eingesetzt werden. Unter 24 000 Bruttoregistertonnen, die am 15. Juli als versenkt gemeldet wurden, besanden sich Schiffe mit Erz-, Kohlen- und Holzladdungen. Mit einem früher vernichteten Dampser sanken 67 Flugzeuge und Flugzeugmotoren, die von Amerika nach Frankreich bestimmt waren, in die Tiese. Kriegsgeräte aller Art, Lebensmittel und Pferde waren immer wieder die Ladungen von Dampsern, die durch U-Boote vernichtet wurden. Ostmals kam es bei diesen Unternehmungen auch zu Kämpsen. Sohatte ein deutsches U-Boot mit einem bewassenen. Sohatte ein deutsches U-Boot mit einem bewassenen englischen Dampser ein zweistündiges Gesecht zu bestehen, ehe dieser unterging. In anderen Fällen gelang dafür die Bernichtung von Schiffen um so schiesen. Der bewassenen englische Hillen englischen Meldung infolge eines Torpedoschusses innerhalb 20 Setunden; der Besahung soll es bis auf zehn Mann, die durch den Schuß getötet wurden, gelungen sein, sich in



Englische Neutralitätsverlegung gegen Holland: Aberfall deutscher Frachtdampfer durch englische Kriegschiffe im holländischen Hocheitsgebiet. Rach einer Originalzeichnung von Baul Ballat.



Rapitanleutnant Bagner.



Kapitanleutnant Mag Biebeg.



Rapitanleutnant b. Bothmer.



Rapitanleutnant Deto Bunfche.

Sicherheit zu bringen. — Bemerkenswerten Anteil an ben Erfolgen zur See hatten die U-Bootführer Kapitänleut-nante Wünsche, Wilhelms, Adam, v. Bothmer, Forst-mann, Wahner, Viebeg, der k. u. k. Linienschiffsleutnant Zonko Hodecek sowie die Oberleutnante zur See Fürbringer, Ernst Boigt und Howaldt (siehe die Bilder auf dieser Seite).

Auch die Tätigkeit der deutschen Minenboote, die trot scharfer Gegenwirtung des Feindes sehr gute Ergebnisse erzielten, verdient lobend hervor-gehoben zu werden. Am 25. Juli war seit Ansang Februar 1917, mit dem der unein-geschränkte U-Bootkrieg begonnen hatte, die fünfte Million Tonnen feindlichen und den Feinden zur Berfügung stehenden Schiffs=raumes von deutschen und österreichisch= ungarischen U-Booten (siehe Bild Seite 167) vernichtet worden. Dadurch hatte der englische Seeverkehr eine so ungewöhnlich starte Schwächung erlitten, daß die Feinde fieber-haft darauf hinarbeiteten, die Munition ganz auf dem Festlande zu erzeugen, weil eben der Transportraum immer knapper wurde und schlieglich eine Katastrophe zu befürchten war, wenn es nicht gelang, die Munitionsbeschaffung von dem Seewege unabhängig zu machen. Um dies zu er= reichen, errichteten die Engländer in Frankreich neue Fabriten.

Mehr und mehr wurde in England der Wunsch laut, bie Flotte gegen Deutschland einzusetzen, um sich dadurch womöglich von dem Druck zu befreien, den die deutschen U-Boote ausübten. Diesem Begehren trug die Admiralität bis zu einem gewissen Grade Rechnung und sandte öfter als früher leichte Streitfräste in die Nordsee. Am 15. Juli überfielen solche im holländischen Hoheitsgebiet in der Nähe von Egmond einen Zug deutscher Frachtdampfer, die von Rotterdam nach einem deutschen Hasen unterwegs waren (siehe Bild Seite 161). Ein halbes Dutend der deutschen Fahrzeuge wurde von den Engländern abgesschleppt, ein Teil versenkt oder auf den Strand gestrieben und dort beschossen. Bon dieser Neutralitätsvers letzung ließen die Engländer erst ab, als holländische Kriegschiffe erschienen. Einen neuen Neutralitätsbruch begingen die Engländer schon am 23. Juli wieder, indem sie, ebensfalls in holländischen Gewässern, in der Nähe der Noorderschieden der N

haaksgründe den deutschen Dampfer "Ror-bernen" torpedierten. Das Schiff zu ver-senken, vermochten sie nicht, so daß ver-sucht werden konnte, es nach Rieuwediep zu schlerden und wieder auszubessern. Die zu schlichen Megierung legte gegen das Berfahren der englischen Kriegschiffe schaffe Berwahrung ein, worauf sich die englische Regierung mit ein paar Worten entschuldigte. Jedoch schon am 27. Juli erschienen die Engländer abermals in holskriften Gemällern. Im Verkwitten dieles ländischen Gewässern. Am Nachmittag dieses Tages hielt das englische U-Boot "E 55" westlich von Texel die beiden deutschen Prisen und früheren holländischen Dampfer "Batavier II" und "Zeemeuw" an und schiefte auf die Schiffe Prisenbesatzungen, um sie nach England abführen zu lassen. Als dann vier holländische Torpedoboote eintrafen, nahmen die Engländer die Prisen-Diffnen der Bentile dafür, daß "Batavier II" unter-

Rapitanleutnant Sans Abam.

Einem deutschen U-Boot gelang es, ein englisches U-Boot zu vernichten, dessen Besatzung dabei bis auf einen Seizer, die bernichten, besselt Belaging babet dis auf einen Seizet, der gerettet und von den Deutschen an Bord genommen werden konnte, ums Leben kam. Auch die Deutschen hatten den Berlust eines Tauchboots zu beklagen. Im Pas de Calais war es infolge einer sehlerhaften Navigation auf einer Untiese in 500 Metern Entsernung von der französischen Rufte bei Hochwaffer gestrandet, konnte bis zum Eintritt



Dberleutnant 3. G. Ernft Boigt.





Dberleutnant 3. G. Bans Sowaldt.

Karl Schrid, Witten a. Ruhr Rapitanleutnant Wilhelms.

Dberleufnant 3. G. 23. Fürbringer. Erfolgreiche deutsche U-Bootführer.

der Ebbe nicht freikommen und war dann hilflos der französischen Küstenwache preisgegeben. Infolgedessen legte die Besatung nach Öffnung der Petroleumtanke Feuer in dem Boot an, so daß es sehr schwer beschädigt und unbrauchdar geworden war, als es in Feindeshand geriet; die Mannschaft gab sich gefangen.

\* \*

Mehr noch als zur See erstrebten die Engländer eine für sie günstige Anderung der Lage auf dem Lande. Diesem Ziele sollte sie eine Durchbrechung der deutschen Bestfront in Flandern näher bringen. Seit dem 8. Juli hielten die englischen Geschühe die ganze Stellungslinie der Deutschen von der Küste dis in den Raum von Arras unter ständig wachsendem Zerstörungsseuer, das nach Mitte Juli besonders in Flandern die ungeheuerlichsten Formen annahm. Nun hatten aber Teile des deutschen Marinekorps den Brückenkopf der Feinde an der Nier in der Nähe der Deutschen verzögerte den Beginn des großen englischen Infanterieangriffes beträchtlich, denn solange die deutschen Batterien nicht mindestens sehr geschwächt waren, konnten die deutschen Gräben nicht ausgiedig genug unter Bernichtungsseuer genommen werden.

Die englischen Kompanien, die zur Aufklärung bei Boesinghe, Opern, Wytschaete, Lens, Gavrelle, Croissilles und Bullecourt am 14. Juli vorstießen, trasen immer wieder auf starke Abwehr in den deutschen Gräben. Bei Lombartzyde versuchten die Feinde am 15. Juli abermals, ihren verlorenen Brückenkopf zurückzugewinnen. Morgens um vier Uhr wurden drei heftige englische Angrisse von den deutschen Marinesoldaten verlustreich für den Feind abgewiesen, und einen mittags gegen els Uhr geplanten Borstoß der Gegner ließ das deutsche Zerstörungsseuer nicht zur Ausführung kommen. Bei Bullecourt gelangte ein englischer Erkundungstrupp im Nachtangriss in einen deutschen Graben, aus dem er jedoch im Nahkampf sofort



Strafenbertehr in einem Etappenort hinter ber Front im Beften im frangofifchen Rampfabichnitt.

Phot. Buja.

Rüste nördlich von Nieuport erobert (siehe auch Seite 130 und das Bild Seite 132/133), 1300 Gesangene gemacht und dadurch die Pläne der englischen Führung beträchtlich gestört. Sechs Brüden über die Nser und drei Grabengürtel hatten gerade diesem Teil des Brüdenstopfes, der den Engländern bis auf eine schmale Stelle bei Nieuport verloren gegangen war, außergewöhnliche Festigsteit gegeben. Hauptsächlich die Minenwersers und Masschinengewehrstellungen des dritten Verteidigungsgürtels waren start betoniert und in über sechs Metern Tiese versankert worden, so daß die Deutschen in den Besitz so gut wie unversehrter Grabenwaffen der Feinde gekommen waren. Die Brüden über die Pser wurden von den Deutschen gesprengt; Gegenangrisse der Engländer blieben erfolglos. Trotzem mußten die Feinde ihr Vorhaben, die flandrische Rüste zu gewinnen, durchzusehen versuchen. Die Artillerie sollte den Weg bahnen. Der Feuerangriss der Engländer wurde von den Deutschen äußerst kraftvoll erwidert. Sehr bald merkten die Angreiser, daß ihre Gegner gerüstet und in der Lage waren, die in Massen ausgestellten englischen Geschüße im Schach zu halten. Auch dieser Widerstand der

wieder hinausgeworfen wurde. Mit einem neuen Angriff suchten die Engländer bei Lombartzyde am nächsten Tage wieder vorzudringen; sie erlebten aber nur einen weiteren Mißerfolg. Bei Hulluch erreichte am 16. Juli morgens um halb fünf Uhr ein englischer Streiftrupp unter dem Schuße von Nebelgeschossen ein deutsches Grabenstück, das er schleunigst aufgab, als deutsche Handgranaten den Ausenthalt dort unangenehm werden ließen.

Während in Flandern Tags darauf der Artilleriekampf

Während in Flandern Tags darauf der Artilleriekampf andauerte, setzte der Feind größere Infanteriemassen nördslich von der Straße Arras—Cambrai an. Die Engländer erzielten Ansangserfolge, mußten dann aber unter schweren Berlusten weichen und blieben nur in einem kleinen deutschen Stellungstück westlich vom Walde du Bert stehen. Bei Fresnon wurde ein englisches Bataillon, das sich Bahn zu brechen suche, durch Feuer völlig zerstreut. An den nächsten Tagen unternahmen die Engländer neue vergebliche Vorsstöße zur Wiedereroberung ihrer früheren Brückenkopfstellung in der Nähe der Küste. Auch ihre Erkundungsabteilungen wurden immer wieder abgeschlagen, sosern sie unter dem deutschen Zerstörungsseuer, das sich sosort



auf jede beobachtete feind= liche Truppenanhäufung richtete, überhaupt aus den Graben herauskom= men fonnten.

Am 22. Juli unterftüt= ten zahlreiche englische Fliegerihre Artillerie durch die Bekampfung der deut= ichen Fesselballone. Dem guten Zusammenarbeiten ber deutschen Kampflieger und Abwehrgeschütze ge= lang es jedoch, sämtliche Angriffe zum Scheitern zu bringen. Rein deutscher Fesselballon fiel dem feindlichen Massenangriff zum Opfer; dagegen büßte der Feind acht Flieger durch Abschußein. Nur ganz sel-ten, meist unter dem Einfluß ungünstigen Wetters, wie zum Beispiel am 26. Juli, flaute der Artilleriekampf in Flandern vorübergehend ab.

ber Regel erreichte bann die an Gewalt und Erbitterung alle bisheri= gen Rämpfe noch übertreffende Schlacht der Geschütze sehr bald wieder die stärkste Wucht; immer aber schickten die Engländer ihre Erkundungsabtei-lungen noch vergeblich vor, immer noch holten sich die Stoßtruppe der Feinde von den gaben deutschen Ber= teidigern blutige Abfuhren.

In dieser Zeit hatte es auch an dem von den Franzosen gehaltenen Teil der Front ssiede Bild Seite 163) fast täg-lich erbitterte Zusammenstöße gegeben, die zuweisen schlachtmäßige Ausdehnung annahmen. Ihre Ursache war der ständig wachsende deutsche Gegendruck zum Wiedergewinn der wichtigeren Stellungsabschnitte, die den Franzosen in früheren Rämpfen überlaffen worden waren. Einen wohlvorbereiteten Angriff auf wichtige Stellungen am Chemin des Dames südöstlich von Courtecon unternahmen die Deutschen am 14. Juli. Rach schwerer Beschie-Bung der Angriffsziele durch zusam=

mengefaßtes Artillerie= und Minen= werferfeuer (fiehe die Bilder Geite 164 und 165) stürzten sich oftpreugische Regimenter, vor allem das Infanterieregiment v. hindenburg und Teile des Sturmbataillons 7, mit altbewährter Rühnheit auf den Feind. Dieser nutte auf einen Angriff gefaßt gewesen sein, denn er hatte starke Truppenmassen in seinen vorderen Linien gusammengezogen. Mit diesen gerieten die beutschen Sturmtruppen in einen überaus heftigen Nahkampf. Die Fran-Josen mußten schließlich nach schweren Berlusten weichen, worauf die Deutschen in den französischen Stellungen in einer Breite von 1500 Metern und einer Tiefe von 300 Metern Fuß faßten und damit ihr Angriffsziel gewannen. Die Franzosen mühten sich nach

viertägigem, schwerstem Vernichtungsfeuer gegen die Linie Luginsland—
Cornillet—Hochberg—Poehlberg mit Massenangriffen vergeblich ab, bie Deutschen wieder zurückzudrücken. Im deutschen Feuer und in Schweren Nahtämpfen brachen die feindlichen Sturmwellen machtlos zusammen; in unablässig wiederholten Stürmen tonnten die Frangosen am Ende des Tages den Deutschen nur den Besit fleiner Einbruchftellen ftreitig machen, ohne aber bauernd in ihrem Besitz bleiben zu können. Der gleiche Mitzerfolg war einem großen Angriff ber Feinde an der Söhe 304 beschieden. Wohl hatten sie hier durch zahlreiche Raliber mittlerer und schwerster Art unter Berstärfung der Wirfung durch Minenwerfer ein traftvolles Feuer unter-halten, aber als ihre Sturmwellen gegen die deutschen Linien vordrangen, brachen sie schon im deutschen Sperts feuer unter ichwerften Berluften gusammen. Bei Courtecon, an der Sobenlinie und auf dem westlichen Maasufer dauerten die Rämpfe auch am nächsten Tage an; die Franzosen waren über-all im Angriff, wirkten durch schwerstes Vorbereitungsfeuer und drudten mit starken Infanteriemassen nach, doch tonnten sie nicht verhindern, daß die





Oberes Bilb: Laden eines deutschen Minenwerfers an der Westfront. — Mittleres Bilb: Gin Meiner deutscher Minenwerfer an der Weftfront. — Unieres Bild: In Rorben betwahrte, 14 Meter lange Minenwerfergeschoffe, die von Schügengraben zu Schügengraben geschlendert



Marschierende französische Infanterie- und Wagenabteilungen werden unter Bernichtungsfeuer genommen. Rach einer Originalzeichnung von Projesser Knien Hosmun.



Bergung eines abgefturgten feindlichen Fliegers durch ein deutsches Bafferflugzeug.

Deutschen am Poehlberg wieder in den festen Besitz ihrer alten Linie kamen und blieben, während die Franzosen bei Courtecon und bei Berdun keine Stellungsverschiebung erreichen konnten.

hier schlugen auch am 16. Juli die deutschen Granaten mit solcher Gewalt in die frangosischen Graben ein, daß die mannigfach vorbereiteten feindlichen Angriffe nicht zur Entwicklung kommen konnten und die wenigen Mannschaften, Entwicklung kommen konnten und die wenigen Mannschaften, die zum Sturm aus den Gräben hinausgingen, durch das Feuer wieder zurückgetrieben wurden. Gegenstöße am Poehsberg brachten den Deutschen 64 Gefangene, 4 Maschiberg brachten den Deutschen 64 Gefangene, 4 Maschinengewehre und 13 Schnelladegewehre ein. Zwischen Malval und Cerny setzen die Feinde nach kurzem, schlagsartigem Feuer starke und dichte Sturmmassen an, vermochten aber gegen die angegriffene ostpreußliche Division nichten auszurichten. Glücklicher waren die Deutschen bei Courtecon, ma sie durch einen Kandstreich ein weiteres Stück der kranze wo sie durch einen Sandstreich ein weiteres Stud der frangösischen Stellungen erringen und noch 450 Franzosen gesfangennehmen konnten. Besonders kühn war ein Uberfall hannövrischer Truppen an der Straße Laon—Soissons. Dort rollten sie die feindlichen Linien in 500 Metern Breite und 200 Metern Tiefe auf, vernichteten die Sicherungs-anlagen und erbeuteten zahlreiche Grabenwaffen. Sie fügten den Feinden große Berluste zu und kehrten dann befehlsgemäß in ihre Ausgangstellungen zurück.

Unterdessen hatten die Franzosen in tagelanger Arbeit auf dem linten Maasufer einen weitfassenden neuen Angriff vorbereitet. Nach dreistündigem, stärtstem Artilleriefeuer griffen sie vom Avocourtwalde bis zum Grunde westlich vom Toten Mann in 5 Kilometern Breite an, um die ihnen dort vor kurzer Zeit von den Deutschen entrissenen Gräben wieder in ihre Gewalt zu bekommen. Es entwickelte sich wieder in ihre Gewalt zu bekommen. Es entwickelte sich ein heißer Kampf, in dem die Franzosen keine Opfer scheuten und immer neue Truppen ins Gesecht warsen. Dadurch gelang es ihnen schließlich, die Deutschen aus einem Teil der Stellung an der Südostecke des Waldes von Malancourt und zu beiden Seiten der Straße Malancourt—Esnes zurückzudrängen, wogegen sie sonst überall kraftvoll abgewiesen wurden. Als sie gegen Abend zu neuen Stürnen ausholten, konnten sie keinen Borteil mehr erzielen und wurden schau am nächten Tage einem herrenzten deutschen

ausholten, konnten sie keinen Vorkeil mehr erzielen und mußten schon am nächsten Tage einem begrenzten deutschen Gegenstoß bei Avocourt wieder Kaum geben.

Am 19. Juli abends stürmten deutsche Gardetruppen nach kurzer Feuervordereitung eine französische Stellung am Winterberg und nahmen dem heftigen Widerstand leistenden Feind 375 Gefangene ab. Unter ständigen Kleinskämpsen verliesen die nächsten Tage, dis die Brandenburger und Gardetruppen am 22. Juli wieder einen größeren

gen scheiterten an allen Punkten. Die beutsche Bunkten. Die deutsche Gesamtbeute des erfolgreichen Kampstages belief sich auf 46 Offiziere und 1150 Mann an Gefangenen, die sich in den folgenden Gesechten bis zum 26. Juli auf 1450 Mann vermehrten, sowie 16 Maschinen- und 70 Schnelladegewehre.

Schlagführten,ben Feind in einem Rilometer Breite gurudichlugen und ihm 230 Gefangene ab-

Um 25. Juli entwidel= ten die Deutschen an der Aisne besondere Regsam= feit; bei Ailles, Hurte-bise und am Hochberg

scamme Vorstöße ge-gen die feindlichen Linien unternommen, die an allen drei Gefechtsorten

glücken. Westfalen war-fen die Franzosen bei Ailles zurud; bei Surte= bise gewannen Schles= wig-Holsteiner und Märfer beherrschende Teile des Söhenkammes, und am Sochberg wurde den Frangosen der lette Rest des von ihnen am 14. Juli wiedereroberten lungsteiles aufs neue entriffen. Zahlreiche feindliche Gegenunternehmun-

Hochberg Truppen

deutscher

nahmen.

wurden von verschiedener deut Stämme Borftoge

In wiederholten Gegenstößen griffen die Franzosen bessonbers erbittert bei Ailles an. Dort stießen sie am 28. Juli viermal scharf vor, doch konnten sie das kölnische Regiment, das den Hauptangriff auszuhalten hatte, nicht zum Weichen bringen, sondern holten sich eine neue blutige Schlappe.

Auch in dem französischen Frontabschnitt wurden Ans

zeichen festgestellt, die den Schluß auf Vorbereitungen der Franzosen zu einem neuen großen Hauptstoß nahelegten. Da die Frühjahrsunternehmung blutig fehlgeschlagen war, wurde alles getan, um einem neuen Mißlingen durch umsichtige Maßnahmen vorzubeugen. Großen Wert legte Pétain darauf, daß nicht nur gleichzeitig mit den Franzosen auch die Engländer losschlugen, sondern auch englische Mannschaftsreserven, wie einst schon russische, die französischen Lücken auffüllten. Mit ihnen vereint sollte eine neue französische Waffentat geschehen, darauf berechnet, die Besausschliche Waffentat geschehen, darauf berechnet, die Besausschließen. völkerung von den innerpolitischen Schwierigkeiten abzu-lenken, die Kerenski gegebenen Bersprechungen zur Unterstützung der russissigeschen Scrippengungen zur Anterstützung der russissigen Ariegshandlungen einzulösen und den entscheidenden Vorstoß zur Kückgewinnung Elsaß-Lotheringens zu ermöglichen.

Die Deutschen führten auch ben Lufterieg mit großer Schärfe und ausgezeichneten Erfolgen fort. Einige ihrer Seeflugzeuge griffen am 14. Juli vormittags nahe bei ber englischen Ruste, in ben Soofben, burch Berstörer geleitete Sandelsfahrzeuge an, wobei es ben beutschen Fliegern gelang, einen Bolltreffer auf einem Zerstörer anzubringen und einen Leichter zu beschädigen.

Ein neuer Besuch der englischen Oftfuste burch ein beutsches Flugzeuggeschwader erfolgte am 22. Juli vormittags. Es warf mit gut beobachteter, fräftiger Wirkung seine Bomben auf Harwich ab (siehe Bild Seite 169). Nach englischen Angaben haben 15 bis 21 Flugzeuge an dem Angriff teilgenommen, bei dem es 11 Tote und 26 Verwundete gegeben haben soll, während der Sachschret stellten sich den Deutschen wieder englische Flugzeuge aus der französsischen Küstenzone in den Weg (siehe obenstehendes Bild). Erfolge vermochten diese nicht aufschret zuweisen, denn alle deutschen Flugzeuge kehrten unversehrt in ihren Heimathafen zurück. Am selben Tage fatten einige deutsche Flugzeuge den

hollandischen Dampfer "Gelderland", der von Rotterdam nach London unterwegs war, eine Meile außerhalb des bollandischen Hoheitsgebietes ab und zwangen ihn, Zee-

brügge anzulaufen.

An den Fronten nahm der Luftkrieg an Ausdehnung und Bedeutung zu. Am 26. Juli verloren die Feinde an der Weltfront 13 Flugzeuge, die im Luftkampfe unterlegen waren. In der Nacht zum 28. Juli statteten deutsche Flieger nach langer Pause der französsischen Saupetstadt Paris wieder einen Besuch ab, bei dem es einem Geschwader trog der hervorragend guten Artilleriesicherung, deren sich Paris erfreute, gelang, bis über die Festung vorzudringen und seine Bombenfracht abzuwerfen. Der Bahnhof und

militärische Anlagen erhielten schwere Treffer, die mit Sicherheit beobachtet wurden; der feindliche Bericht leugnete allerdings jede Wirkung des Angriffes ab. Die deutschen Flieger erreichten trot der überaus starken französischen Gegenwirkung unversehrt ihren Ausgangspunkt wieder. Am gleichen Tage tam es zu vielen Luftschlachten, in benen die Deutschen 35 Gegner außer Gefecht setzten. Oberleutnant Dostler, einer der erfolgreichsten jüngeren deutschen Flieger, griff mit seiner Jagdstaffel ein Geschwader von sechs englischen Flugzeugen an und rieb es vollständig auf; der fühne Flieger erzielte an diesem Tage seinen 20. Luftsieg. Auch dem Oberleutnant Ritter v. Tutschek glückte es, seinen 20. Gegner zu überwinden. (Fortfetung folgt )

## Illustrierte Kriegsberichte.

#### Die Notwendigkeit der Wiedererlangung und Erweiterung unseres Rolonialbesiges.

Obwohl in letter Zeit von berufener Seite oft aus-gesprochen worden ist, daß wir unsere Rolonien wiederhaben und zwedmäßig ausgestalten wollen, herrscht in gewissen Schichten des deutschen Bolkes, was unsere kolonialen Friedensforderungen betrifft, eine unglaubliche Schwarz-feberei. Biele meinen, daß wir auf eine Bergrößerung, ja selbst eine Wiedererlangung unserer Kolonien verzichten müßten, weil sie zum größten Teil in die Hände der Feinde gefallen sind. Gegenüber solchen Ansichten ist es erforder= lich, immer wieder darauf hinzuweisen, wie notwendig ein Rolonialreich für Deutschland ist.

Bei dem Bezug der meisten Industrierobstoffe, wie Ropra, Balmöl, Wolle, Baumwolle, Gummi und anderem, sind wir in der Hauptsache vom Auslande abhängig. 1913 führte Deutschland 477 900 Tonnen Rohbaumwolle im Werte von 587,3 Millionen Mark ein. Davon entfielen auf die Bereinigten Staaten von Nordamerika 369 400, auf Britisch-Indien 57 000 und auf Agypten 40 600 Tonnen. Mit den übrigen Waren ist es ähnlich. Bon der eingeführten Wolle kamen ungefähr 86 vom Hundert, vom Kautschuk 83,5 vom Hundert aus dem Ausland, das heißt für 80 Millionen Mark. Nach der letzten veröffentlichten Handelstatistik gab Deutschland für die wichtigsten überseeischen Rohstoffe mehr als 3 Milliarden Mark aus. Das meiste davon ging in das Ausland. War die Rückwirkung dieser Abhängigkeit von fremden Ländern schon vor dem Kriege für das deutsche Wirtschaftsleben ein großes Hemmis, so wird sie nach dem Kriege die Konkurrenzfähigkeit deutscher Industrieerzeugnisse gewaltig erschweren, wenn nicht ganz-lich unmöglich machen. Denn England arbeitet dauernd an seinem Plan, nach dem Friedenschluß die deutsche Arbeitskraft durch einen Wirtschaftskrieg lahmzulegen. Schon hat es sich daran gemacht, die Rohstoffvorräte der Welt für den Londoner Markt anzukaufen, damit Deutschland die nötigen Rohstoffe nicht mehr unmittelbar aus den Produktionsländern, sondern nur noch durch die Berbands- länder beziehen kann.

Ebenso wie mit der Rohstoffversorgung steht es mit der

Einfuhr von Lebensmitteln, den Rolonialwaren. Die unbedingte Abhängigkeit vom Auslande wurde die Preise für Kaffee, Tee, Katao, Reis und so weiter ins Ungemessene steigern. Weite Kreise der Bevölkerung könnten diese Waren nicht mehr faufen.

Diese Schwierigkeiten, die sich nach dem Friedenschluß einstellen werden, muffen wir beseitigen. Durch den mittel= europäischen Wirtschaftsblod tann die Notlage nicht gehoben werden. Denn erstens wird es Jahrzehnte dauern, bis alle Kräfte der Länder dieses wirtschaftlichen Staatenbundes so nachdrücklich ausgenutt werden können, daß sie uns nennenswerte Borteile bringen; dann aber kann von einer wirtschaftlichen Selbständigkeit gar nicht die Rede sein, weil die Erzeugnisse fehlen, die eben nur in den Tropen wachsen. Um uns gegen die wirtschaftliche Erdrosselung zu wehren, bleibt uns nur die Erwerbung eines Rolonialbesites, der uns möglichst vollständig von fremden Einfuhr= und Absat=

gebieten unabhängig macht.

Ju diesen wirtschaftlichen Gründen kommen noch andere. Wir wissen wenig darüber, wie es den Aussandbeutschen geht; so viel aber ist sicher: in der ganzen Welt herrscht ein starter Haß gegen die Deutschen. In den Verbandsländern hat eine wahre Deutschenverfolgung stattgefunden, und deutsches Eigentum, das Ergebnis jahrzehntelanger Arbeit, ist zerstört worden. Selbst in Vanstellen China, Ländern, mit denen wir in regem Sandelsverkehr standen, hat die von der englischen Regierung aufgestachelte, blindwütende Bevölkerung alles niedergeriffen, was deutscher Fleiß, deutsche Intelligenz und Ausdauer mühevoll aufgebaut hatten. Wo soll da der deutsche Raufmann nach dem Kriege die alten Beziehungen wieder anknüpfen, wenn es dem Auslandbeutschen unmöglich gemacht wird, noch weiterhin seiner Beschäftigung nachzugehen? Die Aussandbeutschen waren die Agenten für unseren Überseehandel. Ihre Umsicht und Tatkraft bildeten eine starke Stütze für den deutschen Export. Man hat vielsach die Bedeutung der im Auslande tätigen Deutschen unterschätt, denn es ist wenig getan worden, um ihnen ihren schweren Stand in der Fremde zu erleichtern und die Fühlung mit ihnen aufrecht zu erhalten. Die Engsländer aber erkannten richtig, welchen Anteil die Auslands beutschen an Deutschlands wirtschaftlichem Aufschwung



Der bewaffnete englische Dampfer "Dalton" wird weftlich vom Rap Matapan, der füdlichften Spige des griechischen Festlandes, von einem öfterreichifch-ungarifden U-Boot verfentt.

haben, und deshalb wollten sie sie zwingen, ihre alte Seimat zu verleugnen. Selbst wenn der Ausgang des Krieges noch so günstig für uns wäre, die Berschwörung gegen unsere Landsleute würden wir nicht verhindern können. Ja, man kann ruhig sagen, je glänzender der Friedenschluß für uns, um so größer der Bernichtungswille unserer Feinde gegen alles Deutsche nach dem Kriege. Da gilt es, unsere Landsleute vor der Gefahr zu behüten, ihr Deutschtum preiszugeben und auf die Seite unserer Gegner zu treten.
Wie steht es da mit der Ansiedlung im Deutschen Reiche

Wie steht es da mit der Ansiedlung im Beutschen Reiche oder den neu zu erwerbenden Grenzgebieten? Werden die Leute, die vor zwanzig, dreißig Jahren ihre Heimat versließen, weil sie ihnen keine genügenden Erwerdsmöglichsteiten mehr dot, gewillt sein, dorthin zurüczukehren? Sicherlich nicht! Im fremden Lande, umgeden von fremder Bevölkerung und oft ohne sede Verbindung mit der Heimat, haben sich bei ihnen andere

Anschauungen ausgebildet; sie würden nicht mehr imstande fein, sich den jetigen Berhält= nissen im Vaterlande anzupas= jen. Ein neues großes Ro-lonialreich aber, das als Siedlungsland geeignet ist und zu= gleich große wirtschaftliche Mög= lichkeiten in sich birgt, ist für die Auslandbeutschen, wie natürlich auch für neue Aus-wanderer, das richtige Betäti-gungsfeld. Vergrößern wir unseren überseeischen Besitz, dann werden uns einige Millionen Menschen erhalten blei= ben; es ist zugleich ein Rolo= nialreich geschaffen, das Deutsch= land mit den fehlenden Roh= stoffen versorgt und für seine Industrie ein sicheres, vor allen feindlichen Treibereien geschütstes Absatgebiet bildet.

Der dritte wichtige Grund, der uns zur Erwerbung neuer Rolonien veranlassen muß, ist die Tatsache, daß unsere bischerigen Rolonien infolge ihrer zerstreuten Lage im Kriege unshaltbar waren. So ist es gestommen, daß, abaesehen pon

kommen, daß, abgesehen von Deutsch-Ostafrika, unser ganzer Kolonialbesit in die Hände der Feinde gefallen ist. Hätten wir unsere Kolonialpolitik etwas zielbewußter betrieben und sowohl auf gründliche Erschließung als auch auf eine Berbindung der einzelnen Gebiete hingearbeitet, so wäre es unseren Gegnern unmögslich gewesen, unsere Kolonien über den Haufen zu rennen. Jur Sicherung unserer bisherigen Schußgebiete brauchen wir also neben einer militärischen Befestigung eine Berbindung der einzelnen Teile untereinander, damit die Grenzlinie verkürzt wird und besser Möglichkeiten für militärische Handlungen geschaffen werden. Daneben ist freilich auch ein Anschlungen geschaffen werden. Daneben ist steilch, kann sich nicht behaupten, wenn es nicht auch mit Deutschland selbst in Berbindung steht. Ein solcher Zussammenhang kann hergestellt werden durch eine Reihe von Handelss und Flottenstützpunkten auf dem Wege von der Heimatküste nach Afrika. Für dieses Kolonialreich kämen da ganz besonders die portugiesischen Inselgruppen im Atlantischen Ozean in Frage, die, wenn die Häfen aussgedaut und Kohlens und Funkstationen angelegt werden, den Seeweg genügen siedern würden.

Aber nicht nur für die Kolonien sind derartige Gebietserweiterungen erforderlich, sondern auch für unsere Flotte.
Man kann wohl behaupten, daß ohne eine kräftige Flotte
jede koloniale Betätigung auf die Dauer zwecklos ist; denn
Kolonien und Seemacht sind zwei Begriffe, die sich nicht
voneinander trennen lassen. Umgekehrt kann man auch
sagen, daß ohne koloniale Stühpunkte eine Flotte im
Kriege nicht wirksam sein kann. Wir haben das genügend
in diesem Kriege erfahren. Zudem ermöglichen derartige
Stühpunkte eine sehr wünschenswerte Kontrolle über den

Seeverkehr. England hat es stets verstanden, durch Besitzergreisung von Meerengen oder verkehrsgeographisch günstig gelegenen Punkten die Meere zu beherrschen. Frankreich hat diesem Beispiel ebenfalls nachgeeisert. Solche Punkte müssen auch wir gewinnen, denn sie sichern die deutsche Seegeltung. Um auf die oben erwähnten portugiesischen Inseln im Atlantischen Ozean zurüczukommen, so genügt ein Blick auf die Karte, um ihre Bedeutung erkennen zu lassen. Madeira wäre beispielsweise ein wichtiger Beobachtungsplatz für den durch die Straße von Gibraltar gehenden Verkehr, die Azoren und Kapverden sind ausgezeichenete Borposten des Seeverkehrs nach Amerika und Südafrika.

Wir erkennen aus den kurzen Ausführungen, daß ein deutsches Kolonialreich nicht nur wünschenswert, sondern durchaus erforderlich ist, wenn wir den Weg zur Weltmacht weiter beschreiten wollen. Mancher wird sich fragen, wie es möglich sei, noch über die Michaelengung des Alten

Wiedererlangung des alten Rolonialbesiges hinaus überseeische Gebiete zu erwerben. Demgegenüber kann man nur immer wieder auf unfere gun= stige militärische Lage hinweis sen. Will man den Wert der von uns besetten Gebiete gegen den unserer Rolonien abwägen, so fommt man nach A. Wohltmann auf ein Zwölf-faches für die unseren Feinden entrissenen Gebiete. Stellen entriffenen Gebiete. wir also dem Bernichtungs= willen unferer Gegner eine deutsche Machtpolitik entgegen, lo wird es uns gelingen, unsere kolonialen Forderungen erfüllt zu sehen. Für Deutscherfüllt zu sehen. Für Deutsch-land handelt es sich um Sein oder Nichtsein. Gelingt es uns nicht, oder verzichten wir darauf, ein Kolonialreich zu er-werben, das uns wirtschaftlich vom Auslande ftart unabhängig macht und völfisch wie militärisch Borteile bringt, so ist es mit Deutschlands Welt-wirtschaft aus. Jett oder nie ist die Zeit gekommen, ein Kolo-nialreich zuerwerben. Möge das



Phot. A. Grobs, Ber

Gine niedergegangene feindliche Bliegerbombe.

Feldbefestigungsbaukunft.

deutsche Bolt den Willen gum Weltvolt haben.

Bon Oberingenieur Willi Lut, Frankfurt a. M., zurzeit beim Stabe einer Division im Westen.

(Siergu die Bilber Seite 170 und 171.)

In den Anfangswochen des Weltkrieges zeigte es sich bereits in der Feuerprobe französischer und belgischer Festungen, daß der Fortschritt in der Artilleriewaffe ein derartiger war, daß die modernsten Panzersorts unter den Schlägen derselben zerbarsten. Sehr bald wurde erkannt, daß das Jusammenziehen großer Massen in solchen Besseltigungswerken, deren ausgedehnte Abmessungen schnell durch die neue Silfswaffe "Fliegererkundung" festzustellen sind, gefährlicher und nuhloser für die Berteidigung sei als die Verteidigung von Stellungen in freiem Gelände, so daß die Antwort eines Fortsommandanten richtig erscheint, der auf die Frage eines Borgesehten, was er im Falle eines Angriffes auf das allerdings ganz veraltete Fort ansordnen würde, antwortete: "Ich würde meine Mannschaften sofort aus dem Fort herausziehen, sie in den Gräben des Borz und Nachbargeländes gut verteilen und das Sinzbringen in die Trümmer des Korts verhindern."

dringen in die Trümmer des Forts verhindern."
Die Festung mußte dem Erdwerk weichen. Die Berteidigung verlegte sich auf das Halten einer bestimmten Frontlinie, die, um mit verhältnismäßig geringen Mannschaften behauptet werden zu können, ausgebaut und besessigt wurde. Je stärker eine derartige Linie gemacht wurde, desto eher war es möglich, jederzeit Truppen wegzunehmen und an stark bedrohte Punkte der ausgedehnten Front sowie an andere Kriegschaupläte zu verschieden, da ein Einzels



Deutscher Luftangriff auf harwich am 22. Juli 1917. Rach einer Originalzeichnung von D. Beno Diemer.

angriff gegenüberliegender Truppen der übrigen Frontteile ohne bedeutende Reserven bei der Feuerwirfung der modernen Infanteriewaffe und Maschinengewehre sehr schwer zur Eroberung oder gar zum Durchstoßen der vordersten Linie führt.

de in Audio de in

n Ghi

The property of the second of

京田田 新田田 南田田 東

Wie rasch eine vorläufige Feldstellung entsteht, weiß am besten zu beurteilen, wer sich, in der angreisenden Schüßenslinie liegend, während der einzelnen Sprünge Schuß VII. Band.

gegen Infanterie= und Schrapnellwirkung schaffen muß. Hei! wie schnell und emsig arbeitet der Spaten, um sich einzupuddeln, um tieser in die Erde zu kommen, wenn über einem die kleinen Todesboten ihr summendes Lied singen. Auf diese Art enkleht sehr schnell der Beginn des Schükengrabens, das "Schükenloch". Soll dann der Angriff infolge starker seindlicher Massen nicht weiter vorgetragen, aber eine etwa erreichte strategisch günstige Stellungslinie das

gewonnene Gelände gehalten werden, so wird die Stellung weiter ausgebaut. Bei andrechender Nacht werden bereitzgestellte, auseinanderziehbare Drahtverhaue, spanische Reiter, Jgel vor die Stellung geschafft und dort verankert und so die Stellung gegen Aberraschungen vorläufig gesichert. In rascher Folge werden die Schützenlöcher für mehrere Schützen erweitert und durch rückwärts gebogene Gräben miteinander verbunden, der zwischen den einzelnen Löchern stehenbleibende Erdblock wird Schulterwehr genannt, weil er die Schulter oder Seite der im Schützenloch stehenden Mannschaften, ähnlich wie die Jinne der Turmbekrönung alter Burgen, gegen seitliches Feuer schützt. Die Schulterwehren solgen einander um so rascher, je mehr die Stellung durch den Feind seitlich eingesehen und bedroht werden kann. Durch diesen rückwärtigen Umlauf um die Schulters

wehr ist ein Durchlaufen des Grabens vom Schützenschlag des rech= Grabens vom ten Flügels zu dem des linken Flügels möglich. Um nun das geschütte Berankommen von rud= wärtigen Reserven, von Munition und Proviant zu ermöglichen, werden an den Flügeln sowohl, wie auch auf die Linie verteilt hinter den Schul= terwehren, fo daßder Ein= gang geschütt ift, rudwar= tige Annäherungsgräben nebenstehendes (liehe Bild), Sappen genannt, ausgehoben, die zu Det= fungsgräben führen und sich manchmal etliche Rilometer weit, bei einge= sehenem flachem Gelände bis zur nächsten Orts= unterfunft oder Rube= stellung hinziehen. Die Linienführung berfelben ist zum Schutze gegen frontale Feuerbestrei= chung zickzacksormig, ge= wunden oder bei gera= der Linienführung durch ringförmige Schulter= wehren geschützt. Die lett= genannte Schulterwehr genannte Schulterwehr im Annäherungsgraben fann in der zur Linien= führung fentrecht fteben= den Längsachse so aus= gedehnt werden, daß sie ein kleines Grabenstück für sich bildet und die rückwärtige Berbindung, das heißt in diesem Falle die Berbindung zwischen erster und zweiter Linie,

bei der Einnahme der vordersten Linie gegen das Eins dringen des Feindes versperrt, um so als Riegelstellung den Feind am Eindringen in die zweite Linie zu hindern und ihn aufzuhalten, wodurch das Heranziehen von Berstärs

kungen in die zweite Linie ermöglicht wird.

Zu gleicher Zeit mit diesen Arbeiten wird mit dem Bau von Unterschlupfen (siehe Bild Seite 171 oben) und Unterstünften beziehungsweise Unterständen für die Rampftruppe begonnen, wobei man sich zunächst auf den Schuß gegen Sicht und Schrapnellseuer beschränkt. Ist so die Truppe einigermaßen eingerichtet, so geht es an die Sicherung der Grabenwände gegen Einsturz oder Erdrutsch durch Einschlagen von Pfählen und Streben und Ausslechten derselben mit Weiden, Zweigwerk, Graspackung und so weiter. Einschlung mit dichtschließenden Brettern hat sich der geringen Wasserundurchlässigseit wegen nicht bewährt.

ringen Wasserundurchlässigseit wegen nicht bewährt.
Die Entwässerung einer zu langem Aufenthalt bestimmten Stellung ist bei dem hohen Grundwasserspiegel, den häufigen Riederschlägen, besonders im Westen, eine

Hauptaufgabe, kann aber bei der ersten Linie, wo sich der Mann ohne Rücksicht auf Geländeverhältnisse in seinem Standort schützte und eingrub, nur selten durch eine großzügige Entwässerungsanlage, wie es durchweg in allen rückwärtigen Linien der Fall ist, geregelt werden Hier müssen sien der Jagenieur, Pionier und die Mannschaften durch "Bumpen" — Hands, Damps oder elektrischer Betrieb — helsen und das Grabenwasser ablaufen lassen, möglichst nach tieferliegenden seindlichen Stellungen zur Mitsfreude des Gegners.

Während durch Einbau von betonierten Beobachtungsund frontalen sowie flankierenden Maschinengewehranlagen, durch Betonverstärkung der bereits aus Baumstämmen ausgeführten Unterstände zur Sicherung gegen Granatsplitterwirkung, durch Berbreiterung der Drahthindernisse mit auschließenden gasabsan-

genden Graben die Stellung immer widerstands= fähiger wird, werden rüdwärts neue Linien und Stütpunkte, anlehnend an die alten Regeln der Festungsbau-tunst, unter Heranzie-hung aller Hilsmittel der Mastierung angelegt und ausgeführt. Unter Berüdsichtigung jedes Ge-ländevorteils und jeder Angriffsmöglichkeit wird Linie um Linie geschaffen und dem Feinde damit zum Teil sogar die Bewegung vorgeschrieben. Zahlreiche starke Unterstände aus Eisenbeton werden in kleinsten Abmessungen an bestimmten Stellen angelegt. Je ge-ringer die Abmessung, desto geringer die Treffmöglichkeit, desto größer die Sicherheit der Mann-schaften in solchen Bauten gegenüber der in großen Fortbauten. In großen Fortbauten. In solchen Stütpunkten findet man kanalisierte, gras nats und bombensichere Unterfünfte für Offiziere und Mannschaften, für Munitions= und Ber-bandstellen, versehen mit allen notwendigen Einrichtungen, wie fließen-dem Wasser, elektrischem Licht, telephonischer Berbindung untereinander (siehe Bild Seite 171 unten) und vielem anderen. Gesichert sind alle diese

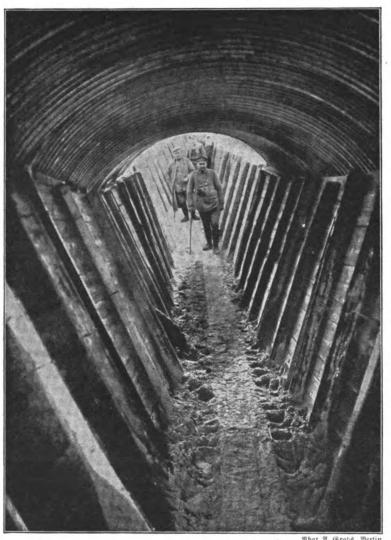

Bombensicherer Tunnellaufgraben bon einem Kilometer Lange, ber bis ju ben borberften Schügengraben führt.

Stellungen durch ausgedehnte Stacheldrahthindernisse versschiedenster Art und sonstige Borkehrungen, die, unter dem Feuer gut maskierter flankierender Maschinengewehrstützunkte liegend, den Gegner an zu raschem Bordringen hindern. Daß sich Infanteries, Maschinengewehrs und Artilleriestellung gegenseitig ergänzen und in engster Berbindung zusammenarbeiten, ist selbstverständlich.

Für alle Zweige der Technik bietet die Feldbefestigung reichliche Tätigkeit, sei es für das Eisenbetonsach zur Schaffung von Konstruktionen mit weitestgehender Sicherheit gegen Schuße und Sprengwirkung, sei es, bei der besonders im Westen so regen Miniere und Sprengtätigkeit, für das Bergbaufach mit seinen Ersahrungen im Stollenbau Auch Hoche, Tiefe und Wasserbau, ebenso Elektrotechnik haben großen Anteil an den vorgenannten Arbeiten.

Deutsche Technik hat in dem neuen Sonderzweig der Feldbefestigungsbaukunst nicht nur einen Schuh: und Schirmschild für die tapferen Heere, für die Heimat, für das deutsche Baterland geschaffen, sondern auch dem Feind



Unferstand aus Wellblech

ein Sindernis bereitet, an dem sich seine Rrafte verbluten und erichöpfen tonnen.

### Der deutsche Hilfstreuzer "Seeadler" bringt die französische Bark "Cambronne" auf.

(hierzu bas Bilb Seite 172|173.)

Zweimal schon war es dem deutschen Silfsfreuzer "Möwe" (siehe auch den Artikel Band VI Seite 299) ge-lungen, von seinen fühnen, beutereichen Streifzügen durch die fernen Meere gludlich heimzukehren. Reben ben bewundernswürdigen Leistungen der Führung und der Mannschaften waren es auch die starken Maschinen, die dem Schiff eine gewöhnlichen Dampfern überlegene Geschwindigkeit verliehen und rechtzeitiges Ausweichen vor seindlichen Kriegschiffen ermöglicht hatten, wodurch die beis ben Fahrten so erfolgreich ausgehen konnten. Um so größer war die Überraschung, als im April 1917 aus Rio de Janeiro die Nachricht kam, daß ein großer Segler als deutscher Hilfskreuzer im südlichen Teile des Atlantischen Ozeans tätig sei. Es war eine Tollkühnheit gewesen, mit dem Schiff den Durchbruch zu wagen, das, nur mit einer schwachen Gasolinmaschine ausgerüstet, sonst zu seiner Fortbewegung lediglich auf den Wind angewiesen war. Aber deutscham

deutschem Geemanns= schneid war es geglückt, alle Fährnisse zu um-gehen und auf dem gro-Ben Seglerweg zwischen Sudamerita und Afrita den Kreuzerfrieg zu füh= ren. Die von Chile fom= menden Salpeterschiffe und ebenso die argen= tinisches Getreide nach Europa befördernden Ge= gelichiffe wählen diefe ab= leits von den Dampfer= straßen gelegenen Wege, wo günstige Winde vors herrschen. Entgegenkoms menden Dampsern ges genüber wären sie arg-wöhnisch gewesen, nach= dem von allen Seiten das Auftauchen eines deut= ichen Silfstreuzers ge= meldet worden war, aber von einem Mit= oder Ge= gensegler konnte keine Gefahr drohen, bis plöt= lich auf diesem die Segel aufgegeit wurden und ein

Blig, Qualm und eine vorbeiheulende Granate zeigten, daß unter dem Segler ein Silfstreuzer verborgen war, an dessen Besansgaffel soeben die deutsche Rriegsslagge auswehte. Es blieb nichts anderes übrig, als die Segel zu bergen und dem Signal "Schicken Sie sofort ein Boot!" zu gehorchen. Acht Schiffe, von denen eines 6000 Tonnen Weizen geladen hatte, während die Ladung der übrigen vorzugsweise aus dem für die Herstellung von Sprengstoffen so nötigen Salpeter bestand, waren von dem Hilfstreuzer "Seeadler" un-ter Führung des Kapitänleutnants Graf Ludner (siehe Bild Band VI Seite 312) schon versenkt worden, als ihm als neumtes Schiff die franzö= sifche Bart "Cambronne" vor den Bug lief. Sie wurde dazu bestimmt, die von den versentten Schiffen gebor= genen Besatzungen, 261 Mann, an Bord zu nehmen und nach Rio de Janeiro zu bringen. Da die Anwesen= heit des Silfsfreuzers möglichft lange geheim gehalten werden sollte, wurden die Bramftangen der Bart abgefägt

und nebst den oberen Segeln über Bord geworfen, so daß es ihr nur noch möglich war, mit stark verminderter Fahrt nach dem befohlenen Hafen zu segeln. Dem Kapitän der "Cambronne" wurde das Kommando des Schiffes genommen und ein englischer Kapitän mit der Führung des nicht mehr ganz zeitenwähm Wellseinschiffes hauftwart nicht mehr gang zeitgemäßen Passagierschiffes beauftragt, da der Franzose auf den Grafen Ludner einen gar zu fum=

merlichen Eindruck gemacht hatte.

### Der Beobachtungsflieger.

Von Martin Prostauer.

(hierzu bie Bilber Seite 174 und 175.)

Im Rasino der Feldfliegerabteilung erscheint eine Or= donnanz und klappt vor zwei Offizieren, die beieinander sigen, die Hacken zusammen: "Herr Hauptmann lassen bitten!"

Bald darauf stehen die beiden jungen Leutnante, schlank, flein, sehnig, Gisernes Rreuz erster Rlasse und Flieger= abzeichen auf der linken Rocseite, vor ihrem Abteilungs= führer.

"Ich habe einen wichtigen Auftrag für Sie, meine Herren. Das Armeeoberkommando hat eben angerufen, bittet um Fernaufklärung, Straße Boncourt—Grandville.



Bbot, Ma Erbetes Uffag, Bubabeft.

Bombenfichere öfterreichifch-ungarifche Telephonzellen an der Front.

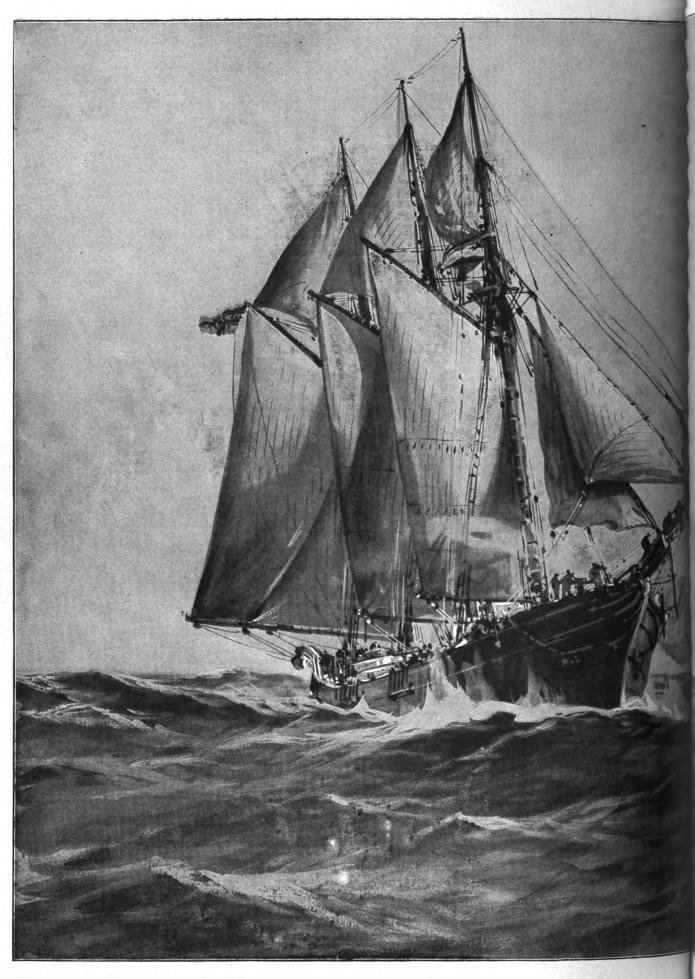

Der deutsche Hilfskreuzer "Seeadler" (Kommandant Graf Luckner) kapert im Südatlantik die französische Bark "Cambronne".



Nach einer Originalzeichnung von Professor Willy Stöwer.

Meldung bis heute abend." — Die beiden Flieger sehen

sich an. Der Abteilungsführer bemerkt den Blick.
"Ja, ja! Ein hübsches Ende, nach der Karte über ein= hundertfünfzig Kilometer! Also nehmen Sie genügend Betriebstoff mit, aber auch ein paar kleine Bomben; man kann nie wissen!"

Alle drei lachen und beugen sich über die Landkarte. Eine halbe Stunde später sigen die beiden Flieger in ihrem Doppelbeder, der Propeller läuft mit langsamer Tourenzahl.

"Frei?"

"Frei!" Nun brüllt der Motor auf, der Doppeldecker rollt und steigt in engen Kurven über den Flugplat. Dreimal fliegt er, um Söhe zu gewinnen, den Kreis über dem Heimathafen, dann - als der Söhenmesser über 2000 Meter zeigt weist der Beobachter scharf nach Westen, zur Front über ben Weind.

Unten ist klare, sonnige Luft, in der Sohe schwimmen große, dide Wolken wie losgerissene Schneeberge oder weißen, plumpen Schiffsrumpfen vergleichbar im leichten Sommerwind. Der Doppeldeder fteigt; ber Führer will über den Wolfen weiter - ist doch jede eine Deckung gegen

sauft ein paar hundert Meter höher seinem Ziele zu. -Die zerschossen häuser unten auf der Erde, das charat-teristische Zeichen des Landstreifens hinter der Rampf-linie, sind verschwunden; rote Ziegeldächer, weiße Straßen, Wasserläuse und Brücken blinken auf. Der Beobachter hat längst das Doppelglas an den Augen und sucht spähend die Gegend ab. Ein Blid auf die Karte, ein zufriedenes Niden; sie fliegen genau die Straße nach Grandville an. Tiefste Ruhe herrscht ringsum; so weit er sehen kann, sind Die Strafen leer, feine Wagenzüge, feine Rolonnen gu

Unruhig blickt der Beobachter aus — es muß doch etwas zu sehen sein, und zwar etwas Wichtiges, sonst hatte sie

das Armeeoberkommando nicht hierhergeschickt.

Da ist die Straße nach Grandville. Der Beobachter winkt seinen Führer scharf nach rechts ein und steht nun aufrecht im Flugzeug, späht mit allerschärfsten Sinnen. Dort liegt Grandville, eine kleine altertumliche Stadt.

Man sieht noch die Sternsorm, die der jetzt verschwundene Festungswall aus dem achtzehnten Jahrhundert der Stadtgrenze einpreste. Eine Handbewegung malt dem Führer des Flugzeugs einen Kreis vor; in weitausholendem Bogen umfährt der Doppeldeder die feindliche Stätte.

Mit einem Male erwieder Scheinen Sprengwölken; aber gleich in Dichten Saufen aber Ringsum Schwimmen fie wie ungeheure Wattefloden, auch grauschwarze Rauchknollen dazwischen. Solla - wo fo viele Flatbatterien stehen, muß etwas zu verbergen sein! Die feindlichen Flat-

fanoniere unten können den fremben Bogel flar sehen, der über ihrem Lager schwebt; immer frische Sprengwolkenentsenden einen Sagel von Schrapnellsplittern, um das Geheimnis zu hüten.

Ein Wint, der Führer nickt, es geht tiefer. So steil nach unten ist der Sturgflug gerichtet, daß einen Augenblid lang die Batterien Schweigen und glauben, den Späher gestroffen 311 haben. Sie troffen zu haben. Sie irren sich, der deutsche Doppelbeder ist unver-



Bor dem Abflug des Beobachtungsfluggeuges.

Der Beobachter nimmt die photographifche Ramera an Bord; ber Mann im Borbergrund bringt bas Mafchinengewehr.

die unten an der Front spähenden Abwehrbatterien des Feindes.

Jest find fie ichon über den Graben. Im graubraunen, von Granattrichtern podennarbig zertupften Gelande sind gezadt die Schützengraben eingezeichnet, dazwischen nach vorn und rudwärts Querlinien: vorgeschobene Sappen und Berbindungsgräben. Aber schon ist das Flugzeug, das mit 150 Kilometern Stundengeschwindigkeit dahinbraust, über die Rampffront weggeflogen, der schützende Streifen der Wolkendede ist zu Ende, flar schwebt es durch die sichtige Luft.

Da — vor ihnen, aber etwa 600 Meter nach links, stehen plöglich fleine weiße Wölkden, neben benen rasch andere auftauchen und die immer näher herankommen. Der Be-Der Be= obachter flopft mit dem Finger auf den Sturzhelm des Führers. Der dreht sich um und winkt lächelnd. Es sind Sprengpuntte plagender Schrapnelle, die feindliche Flatbatterien (Flugabwehrkanonenbatterien) heraufschicken. Im= mer mehr Batterien beteiligen sich an der Schießerei, denn schon steht ein weit ausholender Kreis solcher Spreng= wolken um das Flugzeug, dahinter, davor — immer neue.

Der Führer greift an den Gashebel, der Motor verftummt, mit fraftlos schlagendem, bald stillstehendem Propeller geht's in jähem Gleitflug hinunter — 1000 Meter tiefer. So, nun wieder Bollgas, und weiter ins feindliche Land. Und ehe die Artilleristen unten ihre Richtmittel und dann ihre Geschofzunder auf die neue Entfernung eingestellt haben, ist der Doppeldeder Tausende von Metern entfernt und

sehrt, und der Beobachter hat gefunden, was er suchte. Schon hat er die schwere Lichtbildfammer (dienstlich eine geführtes deutsches Wort für "photographische Kamera") 

geschossen — er hat sein Ziel gefunden. Wirklich, ganz geschickt gemacht, denkt er, während er in Halt die belichteten Platten in frische Kassetten aus-wedselt. Aber was ist denn da vorn? Da ist ja dicht hinter dem Wäldchen ein ganz neuer Bahnhof aufgebaut! Min-bestens zehn — zwölf Baracken, dort Truppenzelte und Geleise, Rangieranlagen — alles voller Wagen.

Na, wartet! Der Führer braucht keine Anweisung mehr, er hat dasselbe wie der Beobachter gesehen, und durch langes Zusammenarbeiten erprobt, mit faltem Mute und

unverbrauchten Nerven, hat er nur ein Bestreben: seinen Rameraden gut an das Ziel zu bringen.
So — die Platten sind verbraucht, diese Arbeit ist fertig. Die Geschütze unten bellen ununterbrochen, und als jest wieder der Motor schweigt, hören die Flieger das dumpfe Rrachen der Abschüsse, das erst hinter dem pfeifenden Rlang der platenden Geschosse heraufdröhnt. Die Flatbatterien

sollen auch etwas bekommen.
Sisst — es geht zur Tiefe, daß der Wind in den Drähten pfeift und heult; aber Spanndrähte und Tragflächen halten Sier in dem Baldstreifen scheinen die Flatbatterien 3u



Gin Fort der Feftung Rowno mit den Ginichlagen der Beichoffe aus ichweren beutichen Befcuigen. Man ertennt beutlich ben hellen aufgeworfenen Erbrand um die Granaf-trichter herum.

3m Borbergrund Banme, die von den Ruffen umgelegt wurden, um freies Schuffeld gu

stehen. Der Beobachter hat eine kleine Bombe am Griff hinein ins Ausstofrohr, gezielt — schon ist der Doppels beder hundert Meter weiter — noch eine Bombe, und noch eine.

Unten im Wäldchen scheint den Flakleuten etwas Un=

angenehmes zugestoßen gu fein, denn von dort her schweigt das Schie=

10 居然是为员

Die Flieger lachen sich an: "Jett zum Bahn-hof!"

Sinunter, wieder hin= auf - noch höher - und die letten Bomben rut= ichen aus dem Rohr, icheinen einen Augenblick hinter dem davonrasen= den Doppeldeder Stillzustehen, dann fallen sie und verschwinden im Flimmern der Luft. Da= für frauseln jest unten mitten aus den Gleisen und Güterzügen vier Rauchwolfen hoch, weiß und rußig-schwarz: Treffer, alle vier!

Das ganze "Eierle= gen", wie der Flieger das Bombenwerfen nennt. hat kaum drei Minuten gedauert, nun ist alles erledigt; jest aber fort! Roch einige Schrap=

149

...

nelle heulen hinter dem enteilenden Fluggeug ber, wie in ohnmächtiger But hochgespieen, dann ift es aus Grandvilles Gesichts= freis entschwunden. Uber der Front hat sich die Wolkendecke inzwischen verdichtet, und mit dem Gefühl des Geborgen= seins tauchen die Flieger hinein und darüber weg. So tommen fie ungefeben von feindlichen Jagdflie= gern, die, Luftsperre flie=

gend, lauern mögen, über die Linien. Roch einige Minuten Flug — dort ist ein Wolken-loch — und durch das Loch geht's hinunter, nun tief und sicher por Feinden dem glughafen zu.

Als die Sonne untergeht, liegen die Plat= ten längst im Entwidlerbad, arbeiten die Bild-gehilfen an den Abzügen, und zwei Stunden später, als die beiden Flieger beim Abendessen im Rasino sitzen, beugen sich im Armeeobers kommando die Generalstabsoffiziere über die Bildmeldungen, betrachten sie durch Lupen und feben in den Gleifen und Bagen, in den Truppenzelten und Güterschuppen, die 150 Kilometer hinter der Front der Beobachter erspähte, die Absicht des Feindes klar enthüllt.

#### Unterbringung französischer Zivilbevölkerung in einer Kirche im Westen.

Bon Chefarzt Dr. Bulpius (Landwehrfeldlazarett Mr. 13).

(Siergu die Runftbeilage.)

Die Rriegschicksale ber Rathebrale in Reims haben vielfach die Rulturwelt beson-ders der uns feindlich gesinnten Länder beschäftigt. Denn immer, wenn Beschädigungen bieses altehrwürdigen Baudenkmales stattsfanden, wurden leidenschaftliche Anklagen er=

hoben gegen die barbarische und gefühllose Art unserer Kriegführung. Dabei verschwieg man natürlich, daß die Franzosen selbst dieses Seiligtum durch Aufstellung von Beobachtungsposten, Maschinengewehren und Geschützen in seinem Schutz und auf seinen Turmen ben Rriegs=



Fliegeraufnahme des Safens und der Berft von Calais. 3m hafen Schiffe langs ber Rais, baneben auf ben Rais riefige Gutericuppen und Lagerhallen, rechts unten im Borber-grunde, als runde Erhöhungen fichtbar, vier Gasoneter einer Gasanstalt.

zwecken dienstdar gemacht und uns dadurch gezwungen hatten, gegen diesen Mißbrauch vorzugehen. Befanden wir uns doch der "Lusitania" gegenüber in einem ähnlichen Fall, da wir uns gegen ihre verhängnisvolle Frachtschüßen mußten, ohne das Leben der von ihr geführten Reisenden und Mannschaften schonen zu können.

Aber auch die Franzosen selbst nehmen nicht einmal

Aber auch die Franzosen selbst nehmen nicht einmal auf die Kirchen ihres eigenen Landes in den von uns besetzten Gebietsteilen die von uns geforderte Rücksicht, sondern zerstören sie durch immer wiederholte Beschießungen, wenn sie vermuten, daß ihre Türme unseren Beobachtern als Luginsland oder für die Orientierung und Vermessung als schägenswerte Merkmale dienen. So sind viele Kirchen in erreichbarer Schußweite von der Kampfesfront in Trümsmer gelegt oder die den Einsturz drohenden Ruinen schließelich von uns gesprengt worden. Das ist um so mehr zu bedauern, als selbst in kleinen Dörfern mit höchst ärmlichen Wohns und Stallungsgebäuden die Kirchen meist ansehnsliche Bauwerke darstellen und häufig mit reichen Glasmalereien in den Fenstern geschmückt sind. Unter anderen Heiligenbildern und Passionsskulpturen an den Pfeilern und Wänden fehlt selten ein meist holzgeschnitztes, vorwiegend mit Blau und Silber bemaltes Standbild der Pucelle

(Johanna von Arc), wie sie mit dem Lilienbanner der Bourbonen im Arm in frommer Verzückung die Augen zum Himmel erhebt: eine Heilige, von der die Franzosen in der Verblendung ihres wahnswisigen Hasseisels sieht gleichsam abgefallen sind, die aber für uns — die wir sie schon aus Schillers Drama lieben — so recht als ein Sinnbild unausslöschlicher Feindschaft gegen England gelten kann.

gen England gelten kann.
Noch viel stattlicher
und reicher sind natürlich
die städtischen Kirchen,
von denen der altberühmte Dom von St.
Quentin der schweren
englischen Artillerie ein
bedauernswertes Ziel bot,
während die reizende gotische Kirche des Städtdens Servon an der
Alsne früher ein häusiges Wallsahrtsziel
durch immer wiederholte

Beschießung durch die Franzosen im Berlauf zweier Kriegs= jahre Stück für Stück zertrümmert worden ist.

Immerhin bleiben, zumal weiter hinter der Front, noch viel unzerstörte Kirchen in unserem Besitz, die mit ihren hohen und geräumigen Hallen, umgeben von massivem Mauerwerk, zu den verschiedensten Zwecken benutt werden. Natürlich rusen ihre Glocken schon längst nicht mehr zur Andacht. Sie wurden zur Ergänzung unserer Metallsvorräte fortgeschafft schon lange, ehe man sich zu dem gleichen schweren Schritt in unserer Heimat entschloß. Trothem sinden in vielen noch regelmäßige Gottesdienste statt, teils für unsere Truppen, teils auch für die Landesseinwohner, und in schönster Eintracht wechseln dabei die Bertreter der verschiedenen Konfessionen und Religionen ab. Die Einrichtung und der Schmuck solcher Kirchen wird aufs pietätvollste geschont und womöglich ergänzt. So hat manche Orgel erst unter der Hand eines geschickten deutschen Orgelbauers ihre Stimme wiedergewonnen.

Bon alters her sind die Kirchen zur Einrichtung von Feldlazaretten bevorzugt worden. Ihre hohen, luftigen und geräumigen Hallen zu ebener Erde, oder doch nur auf wenigen breiten und freien Stusen leicht erreichbar, eignen sich vorzüglich für die schnelle Unterbringung einer großen Anzahl von Berwundeten. Im hastigen Betrieb des Bewegungsfrieges mußte man sich dann häusig begnügen, die Gestühle herauszunehmen und Strohlagerstätten auf dem Fußboden herzurichten, die erst beim Eintreten ruhigerer

Verhältnisse durch hölzerne Behelfsbettstellen oder eiserne Patentbetten ersetzt wurden. Die Sakristei dient dann meistens als Operations- und Verbandraum.

In den heißen Sommermonaten des Vormarsches war die Kühle der Kirchen eine besondere Annehmlichteit sur unsere Verwundeten und Kranken; um so schwieriger gestaltete sich die Frage der Heizung während der Wintermonate. Riesige Backsteinösen haben sich dabei noch am besten bewährt.

Zu einem anderen Zweck sehen wir auf unserem Bilde eine französische Dorffirche nahe der Kampffront verwandt. Sie dient hier wie eine Karawanserei französischen Landeseinwohnern jeden Alters und Geschlechts zur vorübergehenden Unterkunft. — Das enge Zusammenleben unsere Truppen mit der einheimischen Bevölkerung in den von uns besetzen Gedieten, das vielsach Berhältnisse zeitigte, die ein schönes Zeugnis für die Menschlichkeit unserer Leute ablegten, hatte aber auch seine großen Schattenseiten, deren hauptsächlichste darin bestand, daß sich die einheimische Bevölkerung mit Leichtigkeit über unsere Truppengliederung und sewegung, die Ausstellung unserer Batterien und Munitionslager und die Anlage unserer Berteidigungswerke unterrichten und solche Wissenschaft auf heimlichen

Wegen ihren vielleicht nur ein Dutzend Kilometer entfernt liegenden kämpfenden Landsleuten mitteilen konnte.
Schließlich wurde sie aber auch selbst immer mehr gefährdet, als die Franzosen mit weittragenden Geschüßen die Ortschaften zu beschießen begannen, von denen sie wußten, daß sie deutschen Truppenteilen oder Stäben Unterkunft geswährten.

Um diese sowie andere Gefahren und Misstände zu beseitigen, sahen sich unsere Besehlshaber schließlich genötigt, die Landeseinwohner zu nächst aus den nahe an der Front gelegenen Dörstern zurückzuziehen und sie — ehe ein endgültiger Abtransport in die Wege geleitet werden konnte — zu größeren Gruppen vereinigt und

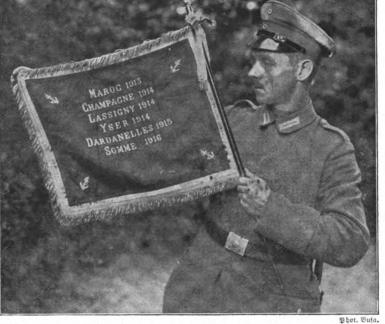

Bon ben Rämpfern ber Rronpringenarmee in ber Champagne erbeutete Fahne ber Genegalneger.

für sich abgeschlossen unterzubringen. So konnten sie nicht nur besser in ihren Bewegungen und ihrem Berkehr kontroliert, sondern auch ihre Arbeitskräfte — hauptsächlich für Wäscherei, Felds und Wegebau — planmäßig zusammengesalt und ihre Berpslegung mit den von der Spanisch-Amerikanischen Hilfsvereinigung gelieserten Mitteln einheitlich gesregelt werden. — Wir sehen auf unserer Abbildung, wie nicht nur die innere Ausstattung der Archenhalle mit Rundbogensfenstern und Tonnengewölbe, ihre Kronen und Ampeln, ihre Bilds und Stulpturwerke vollständig erhalten sind, sondern auch der Geistliche ist noch vorhanden, der seinen heimatlos gewordenen Beichttindern mit Trost und Rat zur Seite steht. — Durch Herausnahme eines der seitlichen Fenster mit vorgelegten Holzstusen ist ein Noteingang geschaffen, der von einem Wachtposten gehütet wird. Die Gestühle sind hier nicht entsernt, sondern auf deren beiden seitlichen Reihen durch Holzzeschen Familien zusammen hausen oder die Ledigen getrennt untergebracht sind. Die Berpslegung wird von einer gemeinsamen Kachstelle aus besorgt.

Jest ist diese Kirche längst wieder geräumt und alle Spuren jener vorübergehenden Belegung beseitigt worden. Das Fenster ist wieder eingesetzt, und allsonntäglich ziehen unsere Soldaten durch den Haupteingang zum Gottesdenst in den nun wieder weihevollen Raum. — Wie lange aber wird es dauern, die französischen Kanonen auch mit diesem, allerdings schlichten, Gotteshaus aufgeräumt haben?

• · 新於於於於於於於於於於於於 · 於於於於於於於於於

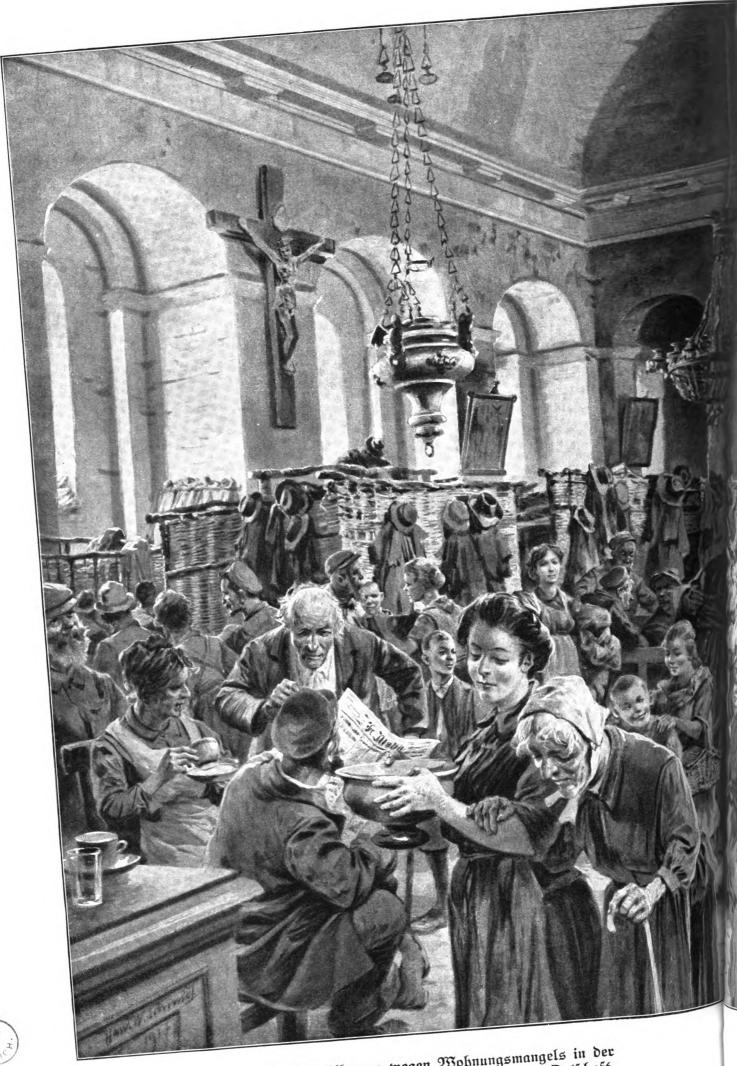



Unterbringung französischer Zivilbevölkerung wegen Wohnungsmangels in der Kirche einer hinter der Front im deutschen Stappengebiet gelegenen Ortschaft.



Nach einer Originalzeichnung von Professor Hans B. Schmidt.



′ . • • •

# Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17.

(Portfetung.

Siegeshoffnungen und Friedenswünsche erregten in der letten Woche des dritten Ariegsjahres die Völker aller kriegsführenden Länder wie in den heißen Augustagen des Jahres 1914. In der deutschen Reichsregierung waren inzwischen durchgreisende Veränderungen vor sich gegangen. An die Spitze des Reichsamts des Junern trat der Oberbürgermeister Walkraf aus Köln, während die Leitung des Wirtschaftsamts dem Vürgermeister von Straßburg im Elsah, Dr. Schwander, anvertraut wurde. Jum Staatsssetretär des Auswärtigen Amts war der Botschafter Dr. v. Rühlmann, zum Staatssetretär des Reichspostamts der Eisenbahndirektionspräsident Rüdlin, zum Staatssetretär des Reichsjustizamts der Geheime Justizrat Dr. v. Krause berusen worden. In das Schahamt trat als Direktor der dritten Abteilung der Oberverwaltungsgerichtsrat Schiffer ein. Die Leitung des Kriegsernährungsamts übernahm der Oberpräsident v. Waldow, der gleichzeitig zum preußischen Staatsminister, Mitglied des Staatsministeriums und preußischen Staatssommisser schießereitäre beigegeben der Königlich Banrische Ministerialdirektor und Staatsrat Edler v. Braun und Dr. August Müller, der bereits dem Borstand des Kriegsernährungsamts angehörte. Jum Nachssolger des Unterstaatssetretärs Wahnschaffe in der Reichsskanzlei ist der Landrat v. Graevenih bestimmt worden. Der Staatssekretär Dr. Helferich blied Mitglied des Staatsministeriums und behielt die allgemeine Stellvertretung des Reichskanzlers Dr. Michaelis bei (siehe die untenstehenden

Bilder). Dieser beckte im Reichstage die geheimen Abmachungen zwischen der französischen und der früheren russischen Regierung auf, nach denen den Franzosen neben Elsaß-Lothringen auch das ganze linke Rheinuter zufallen sollte.

Lothringen auch das ganze linke Rheinuser zusallen sollte. Ribots Entgegnung siel so unbefriedigend aus, daß die Rückwirkung auf die französische Regierung nicht ausblied. Schon wenige Tage später traten der Marineminister Lacaze und der Minister des Auswärtigen Denys Cochin von ihren Amtern zurück, während Ministerpräsident Poincaré, der zu den Hauptschürern des Krieges zählte, ebenfalls Rückrittsabsichten kundgab. Die Enthüllungen über die Pläne und Ziele seiner Geheimpolitik machten ihn nach innen und außen immer mehr unmöglich. Was Ribot vorbrachte, war auch nicht geeignet, die schweren Angrisse des deutschen Reichskanzlers zu entkräften. Aus seiner Rede ging klar hervor, daß Frankreich mit weitreichenden Eroberungsabsichten in den Krieg eingetreten war, den es angeblich für seine Freiheit führte.

Auch der englische Ministerpräsident Llond George erging sich wieder in den bekannten Schmähungen. Daß er gegen die Eroberungspläne der Franzosen nichts einzuwenden hatte, war selbstverständlich. Es ist deshalb interessant, festzustellen, wie die Engländer in dieser Beziehung früher über Frankreich dachten. Die englische Zeitung "Times" schried im Dezember 1870 über Essakhungen: "Das eitle Mitseid und das Gesammer der englischen Presse über die Prüfungen, die Frankreich durchmacht, und über die Aberlassung von Essak-Lothringen an die siegreichen



Phot. Hanni Schwarz, Berlin. Botschafter Dr. Richard b. Kühlmann, Staatssetretär bes Auswärtigen.



Bürgermeister Dr. Rudolf Schwander, Unterstaatssefretar, Leiter bes Reichswirtschaftsamts.



Phot. E. Bicber, Berlin.
Staatssektär Dr. Karl
Helferich,
Stellvertreter des Reichstanglers.



Hofpbot. H. Noad, Berlin. Geh. Juftigraf Dr. Paul v. Kraufe, Staatsselretär des Reichs-



Dberbürgermeister Max Wallraf, Unterstaatesetretär im Reichsamt des Innern.



Bot, Berl, Idustrat.-Ges. m. b. h. Landrat Hans Joachim b. Graevenig, Unterstaatssekretär in der Reichskanzlei.



hofiphot. H. Noad, Berlin.
Dberpräfibent Wilhelm
b. Walbow,
Veiter des Kriegsernährungsomts



Phot. Breffe-Bhoto-Bettieb, Berlin Kgl. Bayr. Ministerialbirektor und Staatsraf Friedrich Edler v. Braun, Unterfinatsfeftetär im Kriegernährungsamt.



Phot. A. Mocfigat, Samburg. Dr. August Müller, Unterstaatssetretär im Kriegsernährungsamt.



Phot. Berl. Mustrat.-Gef. m. b. & Gifenbahndirektionspräsibent Otto Rüblin, Staatsselretär bes Reichspostants.



Ballonaufnahme aus dem flandrifden Rriegsgebiet.

Deutschen sind, wie mir scheint, weniger von wahrer Teilnahme und Menschlichkeit eingegeben als von einer falschen Gefühlsduselei, in der sich die vollkommenste Unkenntnis der Geschichte der beiden Nationen verrät und der ganzen Art, wie Deutschland seit Jahrhunderten von Frankreich beunruhigt und drangsaliert wurde. England hat nur eine schwache Erinnerung an die vielen harten Lehren bewahrt, die sich für Deutschland aus dem Berhalten Frankreichs ihm gegenüber seit vier Jahrhunderten ergeben. Biershundert Jahre lang hat keine Nation einen so bösartigen Nachbarn gehabt, wie es für Deutschland die frechen, raubsüchtigen, unersättlichen, unversöhnlichen und stets zum Angriff bereiten Franzosen waren. In dieser ganzen Zeit haben die Deutschen die frangosischen Beschimpfungen ertragen, aber heute müßten sie nach meiner Meinung närrisch sein, wenn sie nicht die Gelegenheit benugen wurden, sich eine Grenze zu sichern, die ihnen den Frieden verburgt. Soviel ich weiß, gibt es fein Gesetz in der Welt, auf Grund dessen die Franzosen das von ihnen gestohlene Gut behalten dürften, nachdem die bestohlenen Besitzer einmal die Hand auf den Dieb gelegt haben ... Möge die edle, friedliche, aufgeklärte und ernsthafte deutsche Nation sich einigen und die Rönigin des Kontinents an der Stelle des leichtsinnigen, ehrgeizigen, streitsüchtigen und überempfindlichen Frantreichs werden. Das ist das größte Ereignis der Gegenwart, dessen Berwirklichung jedermann wünschen muß." — Das sind Worte, an die sich die englische Zeitung wohl gerade während des Weltkrieges am wenigsten erinnern lassen

Un der deutschen Westfront in Flandern (fiehe obenstehendes Bild) dauerte der Artilleriekampf noch immer an und erreichte Schlieflich Formen, die im deutschen Tages= bericht einmal als "das Höchsten an Massenwirkung in diesem Kriege" bezeichnet wurden. Infolge der kräftigen Gegenwirkung der Deutschen hatten die Engländer ihre Infanterie noch zurüchhalten müssen und waren an einzelnen Stellen sogar gezwungen, längere Feuerpausen eintreten zu lassen, um ihre niedergerungenen Batterien durch neue zu ersehen. Gleichzeitig häuften sich die Erkundungsunterenehmungen. Aber die seindlichen Erkunder wurden von den deutschen Soldaten regelmäßig blutig abgewiesen. Die deut= schen Stellungen waren freilich in beträchtlicher Tiefe vielfach zusammenhanglos geworden. Deshalb hatten sich die Berteidiger in den von feindlichen großen Granaten aufgeworfenen Erdrichtern festgesett, die ihnen recht gute Deckung boten. Endlich, am 31. Juli, brach der Sturm der englischen

Infanterie los. In einer Breite von 25 Kilo-metern wälzte sich das feindliche Massenheer frühmorgens um sieben Uhr gegen die deutschen Trichterstellungen vor. Nicht nur Engländer, sondern auch Franzosen nahmen an dem Hauptsturm teil. Die Franzosen sagnen an vem Hatpitutt in zweiter Linie Franzosen sollten ursprünglich erst in zweiter Linie zur Ausnuhung der englischen Erfolge eingeseth werden, jedoch erheischten die großen Berluste, die die Feinde schon in dem vorausgegangenen Artilleriefampf erlitten hatten, und die unzweiselsett ichr midarktandesähie andlichten haft sehr widerstandsfähig gebliebene deutsche Bersteidigungsfront eine Anderung dieses Planes. Von Noordschoote an der Pser bis in die Nähe von Warne= ton an der Lys (siehe die Karte Seite 65, wie auch die Bogelschaufarten in Band II, Seite 37 und 75) rückten die Feinde an; donnernd polterten die Tanke und anderen Panzerwagen, fortwährend feuernd, den Truppen voran, zahlreiche Flieger unterstützten den Infanterieangriff, und Reitergeschwader standen hinter den Sturmbataillonen zum Einsen bereit. Aus den dünnen, zusammens hanglosen deutschen Linien schlug den Angreiser schwerstes Abwehrfeuer entgegen, in das auch die beutsche Artillerie machtvoll eingriff. Bu Tausen-ben wurden die feindlichen Rampfer hingemaht; die riesige, den Verteidigern vielfach überlegene Masse der Gegner erreichte aber doch bald die deutschen Linien, über die sie noch weit hinaus vorprallte. Run entwickelten sich auf der ganzen Front hitige Nahkämpfe, denn die Deutschen dachten nicht daran, vor der Übermacht zu weichen, und waren bestrebt, zu verhindern, daß die Feinde zu weit in den deutschen Berteidigungsgürtel, aus dem die Reserven den vorderen Linien zuflossen, igen. Denn auch hier hatte es der Feind, wie an

der Aisne, mit einer Reihe von Berteidigungsnftemen gu tun, die von seinem Schweren Artilleriefeuer wohl angebrochen, aber nicht, wie die vorderen Stellungen, zer-mürbt waren. Wenn die Feinde auf weiten Abschnitten dank ihrer Ubermacht vorwärts kamen, entwickelten die über das ganze weite Gebiet verstreuten, mit Handgranatenwerfern und Maschinengewehren besetzten Berteidigungs= inseln der Deutschen ihre ganze Furchtbarkeit; dann räumte das Maschinengewehrfeuer ringsum entsehlich unter den Angreisern auf. Aber die Feinde hatten Massen eins gesetzt wie niemals zuwor während des Krieges. Deshalb vermochten sie, ihre Gegner um zwei dis drei Kilometer, zum Teil auch etwas weiter, zurückzudrängen. Sie bracheten eine ganze Reihe der in der vorderen deutschen Linie gelegenen Dorfruinen, wie Hooge, Pilkem, Bixschoote, Steenstraate (siehe die Karte in Band II, Seite 434) in ihren Besitz und glaubten sich diesmal ihrem Ziele näher

als je. Da setten die vielfach vorrückenden deutschen Reserven (siehe die Runstbeilage) zum Gegenstoß an. Es gelang ihnen, den englisch-französischen Ansturm aufzuhalten und die feindlichen Divisionen wieder auf das Trichterfeld zurudzuwersen, über das sie sich vorgearbeitet hatten. Nur nördlich und nordwestlich von Ppern hielten die Feinde ihren Bodengewinn sest. Eine der blutigsten Kampsstätten aller Fronten, Bixschoote, blieb in der Hand der Franzosen, die über den Ort hinaus an der Straße nach Langemard vorgekommen waren.

Die Engländer und Franzosen setzen ihre Hoffnungen auf den nächsten Tag. Ihre Geschütze spien auf der ganzen Angriffsfront zwischen Langemarck und Lys ein neues Vernichtungsfeuer auf die deutschen Linien aus. Aber nun zeigte sich, wie start die deutsche Artillerie geblieben war, die den feindlichen Batterien fräftig antwortete und die Gräben der Gegner unter Feuer nahm. Erst abends gegen halb sieben Uhr brachen die feindlichen Sturmmaffen in strömendem Regen wieder vor. Es waren nur Englander, die mit aller Kraft hauptsächlich um den Besitz von Langemard rangen. Der Tag ichloß mit einer neuen großen Enttäuschung für die Stürmenden, denen an feiner Stelle Erfolg beschieden war Sie wurden über den Steenbach in ihre Ausgangstellungen zurückgeworfen. Bei St. Julien kamen die feindlichen Sturmwellen nicht einmal mehr durch das deutsche Abwehrteuer. Bei Frezenberg und Westhoet hatten die Engländer Anfangserfolge, konnten sie aber nicht

halten. Bei Hooge und Hollebeke bühten die Feinde Tags zuvor erzielte Gewinne ein; sie wurden hier und an anderen Stellen so weit zurückgetrieben, daß die Deutschen in den Besitz von dem Feinde gehörigen Gelände kamen. Weiter südlich erlitten die Engländer schwere Verluste durch Flankenseuer deutscher Batterien, die südlich von der Lys aufgestellt waren. Wie groß die Einbuhen der Feinde waren, erstannten die Deutschen erst so recht bei der Wiederbesetzung des von ihnen vorher innegehabten Geländes. In dichten Reihen lagen die englischen Sturmwellen zerschmettert am

tannten die Deutschen erst so recht bei der Wiederbestung des von ihnen vorher innegehabten Geländes. In dichten Reihen lagen die englischen Sturmwellen zerschmettert am Boden, der einem Leichenfelde glich.

Am 2. August ersolgten neue, schwere Angrifsstöße. Dicht westlich von der Straße Nieuport—Westende (siehe die Rarte Seite 134) wurde die Schlacht wieder aufgenommen, bei Frezenberg-Jonnebeke versuchte sich eine starke seindsliche Erkundungsabteilung vorzuarbeiten, östlich von Bixschoote und südlich von Langemark wurde heftig gestritten und bei St. Julien zersplitterte ein feindlicher Angriffsverssuch im deutschen Abwehreuer; zu beiden Seiten der Straße Ppern—Roulers kam es zu einem Tressen auf 2 Kilometer breiter Front. Sieraus ergibt sich, daß von einem allgemeinen Sturm schon nicht mehr gesprochen werden konnte. Der englischsfranzösische Massenapriss in Flandern, der die Engländer von der Us-Bootpest bestreien sollte, war von den Deutschen unter erschreckend großen Berlusten für die Gegner abgeschlagen worden. Die Kampftätigkeit erstarb an den solgenden Tagen immer mehr, während fortgesetze Regenfälle das Trichterseld, das den Kampfraum darstellte, weiterhin in Sumpf und Morast verwandelten

Rußland hatte am 7. Juli zu einer Zusammenkunft ber Vierverbandsregierungen in Paris eingeladen, bei der über die Balkanfrage beraten werden sollte. Der russische Gesandte Sebastopulos in Paris erhielt den Auftrag, bei dieser Besprechung den entschiedensten Einspruch gegen die Lösung der griechischen Frage, so wie sie England, Franks

reich und Italien besorgt hatten, zu erheben. Die Zusammenfunft sollte Rußlands Einfluß im Areise seiner Bundesgenossen wiederherstellen, und zwar gestützt auf die Ersolge der Revolutionstruppen, die nicht für Eroberungsablichten der Westmächte, sondern für den endlichen Frieden ihr Blut dahingegeben haben wollten, das bei Koniuchn und Brzezann so überreichlich gestossen war. Im Augenblick des höchsten militärischen Glanzes des neuen Rußlands war die Zusammentunft, die Balkankonferenz, auf den 25. Juli einberusen worden. Am 19. Juli aber trat für die russischen Wassen ein Rückschag ein, und als die zahlreichen Bertreter der verbündeten Regierungen nach Paris kamen, war ganz unerwartet der ungünstigste Zeitpunkt für Rußland eingetreten, um besondere Forderungen durchzusehen. Die Konferenz, deren Dauer auf eine Woche berechnet war, ging schon am zweiten Tage, am 26. Juli, wieder auseinander; die weiteren Berhandlungen wurden vertagt und sollten bei einer von England für den 10. August nach London einberusenn allgemeinen Beratung mit zu Ende geführt werden. —

Inzwischen rücken die Heere des Bierbunds an der Ostfront in Galizien weiter vor und zogen immer neue russische Truppen in den Zusammenbruch, der am 19. Juli auf 20 Kilometer Frontbreite begonnen hatte, nachdem es auch der dem General Kornilow (siehe Bild Seite 185 und den Artikel Seite 147) unterstellten Armee nicht gelungen war, das Berhängnis aufzuhalten. Nach wenigen Tagen brachen drei große. über eine Front von mehr als 300 Kilometer verteilte russische Armeen zusammen. Die 11. Armee des Generals Erdeln verstrickte seit dem 21. Juli auch die 8. Armee, die südlich von ihr dis an den Dnjeste stand und die Siege von Halizz und Kalusz (siehe die Karte Seite 150) errungen hatte, in ihren Zusammenbruch. Dazu trug auch die geschickte Art bei, in der die deutsche Führung die Lage ausnutzte, indem sie ihre Truppen rasch so weit wie möglich ostwärts, zugleich aber auch südwärts vorschickte. Auf diese Weise slanden verten versiesten diese andauernd die ihnen seweilig benachbarten russischen Berbände und brachten gleichzeitig die weiter



Durch Granaffreffer herborgerufene Explofion eines großen Saufes in einer von ben Englandern befetten Ortschaft.



Aus den Durchbruchskämpfen in Oftgalizien im Juli 1917.

Ein mit Geschüßen, Munition und Lebensmitteln beladener ruffischer Gisenbahnzug, der nach Often pa entkommen suchte, wird nachts bei Denysow von deutschen Jägern und Ulanen überfallen und zur Umkehr gezwungen. Die auf dem Bilde sichtbaren Gefallenen zeugen von dem erbitterten Kampf am Tag zubog

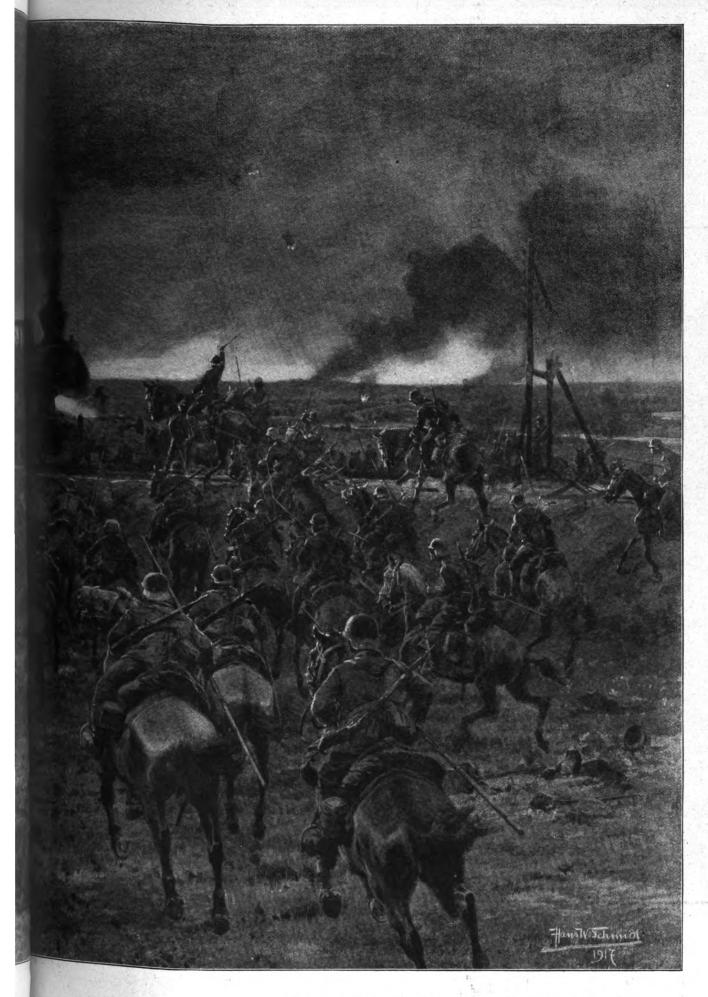

Rach einer Originalzeichnung von Professor Bans B. Schmidt.



Offensive im Juli 1917 junachst verloren gingen.

stüdlich stehenden Streitkräfte der Feinde in die ständig wachsende Gefahr, abgeschnitten zu werden.

So gesellten sich denn zu den tapferen Berteidigern von Roniuchn (siehe die Bilder Seite 182 und 183 sowie den Artikel Seite 123) bei der Berfolgung und Überrennung des Feindes die Sieger von Brzezann; vom 22. Juli ab wankte auch die südliche Onjestrsront, und allmählich sösten sich die Russen bis in die Karpathen hinein aus ihren Stellungen. Während sich die Bewegung im Süden nur langsam entwicklte, waren die Deutschen und mit ihnen nun auch die Osterreicher und Ungarn eifrig bemüht, sie im Korden in raschen Fluß zu bringen. In südöstlicher Richtung drückten die Heere der Berbündeten vorwärts. Serethabwärts standen die Deutschen schon am 22. Juli auf den Höhen hart westlich von Tarnopol (siehe die Karten Seite 114 und 146).

Während sich die siegreichen Seere der Mittelmächte dort zum neuen Angriff versammelten und in möglichst breiter Front an den Sereth zu kommen suchten, faßten sich die Russen nach der ersten Ratlosigkeit wieder und stellten sich häusig den Siegern mutig entgegen. Nur durch scharfes Nachdrücken der verbündeten Artillerien gelang es, den sortswährend fühlbarer werdenden Widerstand zu brechen und den Bormarsch rasch fortzusehen. Beutemeldungen trasen nur spärlich ein, weil alles darauf angelegt war, die Truppen nicht aufzuhalten. Insolgedessen sammelten sich auf den Landstraßen ganze Wagenburgen an, die dem Feinde mitssamt ihrem Inhalt abgenommen worden waren. Bon Bollstreffern zerschmetterte Munitionss und Panzerzüge (siehe die Bilder Seite 187) blieben auf der Strecke liegen. Bei Dennsow zwangen Jäger und Ulanen einen Eisenbahnzug, der nach Osten entwischen wollte, zur Umkehr (siehe Bild Seite 180/181). Den Truppen sielen Unmengen von Lebenssmitteln und Munition in die Hände, und außerdem wurden am Bahnhof sechs zur Berladung bereitstehende schwere Klachbahnaeschüße erbeutet.

Flachbahngeschüße erbeutet.
Das Ziel, das sich die deutsche Führung gesteckt hatte, bestand in der Vertreibung der Russen aus den österreichisch=

ungarischen Gebieten Ostgaliziens und der Bukowina. Die Deutschen erstrebten es im ständig vom Norden her flankierenden Borstoß nach Südosten, die Osterreicher und Ungarn und andere deutsche Streitkräfte bis tief in die Rarpathen hinein durch frontalen Angriff des langsam auch im Süden weichenden Feindes. Der Widerstand der Russen entfaltete sich vor allem bei den Städten Tarnopol und Czernowit, die die Hauptmittelpunkte der seindlichen Angriffsvorbereitungen im ostgalizisch-bukowinischen Rampfraum gewesen waren und nun die Hauptquellen der russischen Gegenwirkung wurden In Tarnopol wüteten bereits heftige, von den Russen entzündete Feuersbrünste, als sich die Angreiser am 24. Juli auf 5 bis 6 Kilometer Entfernung an die Stadt heransschop westlich vom Sereth vor der Stadt, hatten aber die Serethbrücke schon gesprengt und unterhielten nur noch Notbrücken für die allem Anschein nach ersorderliche Rücksührung ihrer am westlichen Serethuser noch kämpfenden Streitträfte.

Die Feinde waren durch das schnelle Erscheinen ihrer Gegner vor der Stadt überrascht worden. Noch am 19 Juli weilten die Offiziere mit ihren Frauen in den Kaffeehäusern, wo Musit Zerstreuung bot. Doch schon am nächsten Tage änderte sich das Bild. Sämtliche Militärbehörden, die Post, Hilfsgesellschaften und so fort packten eifrig und verließen die Stadt. Tags darauf trasen von der Front geslüchtete Soldaten ein und begannen zu rauben und zu plündern. Schrecken ersaste die Menge, den zahlreiche über der Stadt auftauchende Flieger durch Abwersen wohlgezielter Bomben noch erhöhten. Am 22. Juli machten sich die Kosaken das Bergnügen, in die Fenster zu schießen, und am Abend wurde die Stadt angezündet. Das gab dann den russischen Kulturträgern, auch Offizieren, neue, willkommene Gelegenheit zu Raub und Plünderung.

Während der Stirndruck auf die Stadt ständig verstärkt wurde, hatten deutsche und österreichisch-ungarische Streitskräfte den Sereth schon weit südlich von Tarnopol erreicht, waren darüber hinaus vorgedrungen und hatten auch schon an einzelnen Stellen die Bahnstrecke Tarnopol—Trembowla

auf dem östlichen Serethufer überwunden. Die Russen erstannten die Gefahr, die ihnen vom Süden her drohte, und warsen rasch wieder zu sesten Berbänden zusammengefügte, mit vielen Maschinengewehren ausgerüstete Truppen gegen die die Myskowice und Ostrow auf dem östlichen Serethuser vorgehenden verdündeten Streitkräfte. In dichten Haufen sluteten die seindlichen Sturmbataillone mit starker Übermacht heran. Trotz der unendlichen Schwierigkeiten des Bormarsches auf schlechten und von den Russen meist schwerzeiten berbeichädigten Straßen hatten die Berbündeten so reichlich Artillerie herbeischaffen können, daß dadurch die zahlenmäßige Unterlegenheit der Infanterie teilweise ausgeglichen werden konnte. Auf freiem Felde suhren die Batterien auf und sandten oft aus einer Entsernung von nur 500 bis 600 Metern dem Feinde ihre Geschosse zu. Der tapsere Widerstand nützte den Ausseiner Berbündeten.

Undeschreiblich war der Jubel der Bevölkerung, als die

Unbeschreiblich war der Jubel der Bevölkerung, als die deutschen und österreichisch-ungarischen Truppen in die Stadt einzogen (siehe die Bilder Seite 185). Die Einswohner, die drei Jahre lang das russische Joch geduldig getagen hatten, waren überglücklich und schmückten den staubebedetten Kriegern die Brust mit frischen Blumen. Aber wie sah die Stadt aus! Sie machte den Eindruck eines unzgeheuren Trümmerhausens; die Feinde hatten in ihrer Zerstörungswut furchtbar gehaust. Biele Gebäude waren vollständig niedergebrannt, die Kolläden zerbrochen, Möbel auf die Straßen geworfen, auf denen mitunter so dichte Mengen Glassplitter lagen, daß kein Wagen über sie hinzwegsahren konnte. Kerenskis Soldaten hatten während der letzten Tage ihrer Hernstis Soldaten hatten während der letzten Tagen, das her Hernstis Soldaten hatten während der letzten Tagen, das der Hernstis Soldaten Hernstis Lagen, auf der Hernstis Soldaten hatten während der letzten Tagen, das der Hernstis Soldaten hatten Während der Letzten Tagen, auf den Bereit Letzten Tagen, auf den Bereit Letzten Tagen, der Hernstis Soldaten Hernstis Letzten Tagen Letzten Tagen, auf den Bereit Letzten Tagen, der Hernstis Letzten Tagen, der Hernstis Letzten Tagen Letzten Tagen, der Hernstis Letzten Tagen,

An demselben Tage, an dem Tarnopol zurückgewonnen wurde, drangen die Osterreicher und Ungarn auch in Stasislau ein und erreichten an der östlichen galizischen Bystrzyca Nadworna. Über Kolomea gingen sie, während die Deutschen östlich von Tarnopol rangen und sich in breiter Front

auf den die Reichsgrenze bildenden Fluß Ibrucz vorarbeiteten, auf Czernowit vor. Die rasch in die Flucht geschlagenen russischen Seeresmassen den der 11., 7. und 8. Armee
lieferten immer wieder Nachhutgesechte und Gegenstöße,
die mit Verzweiflung geführt wurden. Sie blieben aber
im Rüczug und wurden tämpsend auf Czernowitz zurüczgeworsen. Nördlich und südlich von dieser Stadt gingen
die Angreiser umfassend vor. Bayern, Osterreicher und
Ungarn nahmen in heißem Kampse am 26. Juli Kolomea
und drängten dem geschlagenen Feinde unermüdlich nach.
Die russische Rüczugsfront erweiterte sich in diesen Tagen
auf 350 Kilometer Breite und dehnte sich in den nächsten
Tagen noch weiter nach Süden aus.

auf 350 Kilometer Brette und dehnte stad in den nachsten Tagen noch weiter nach Süden aus.

Am 28. Julie erreichten die Deutschen die österreichisch=
ungarische Reichsgrenze, während südlich von ihnen schon
die bukowinische Grenze überschritten wurde. Zwei Tage
später kamen sie trot des verstärtten russischen Widerstandes auf 50 Kilometern Breite über die Reichsgrenze vor;
am 3. August drangen k. u. k. Truppen der Armee des Erzherzogs Joseph, dessen Stadsches General v. Seeckt (siehe
Bild Seite 186) war, in Czernowitz ein und brachten die
Stadt zum dritten Male während des Krieges wieder in
ihren Besitz (siehe Bild Seite 184).

Immer kleiner wurde das österreichisch=ungarische Ge=

Immer kleiner wurde das österreichisch-ungarische Gebiet, das die Russen noch besett hielten. In der Bukowina war ihnen Kimpolung am 3. August entrissen worden, und auf Radauh wurde der Angriff bereits eingeleitet. Die völlige Bertreibung des Feindes aus dem Kronland war nur noch eine Frage der Zeit. Das Gewinn= und Berluststonto stellte sich damit für den Bierbund immer günstiger. Der Flächenraum des von den Mittelmächten besett

Der Flächenraum des von den Mittelmächten besetzt gehaltenen Gebietes betrug am Ende des dritten Kriegssahres rund 548 700 Quadratkilometer, also mehr als der gesamte Flächenraum des Deutschen Reiches mit seinen 540 800 Quadratkilometern. In diesem eroberten Gebiet befanden sich 47 Festungen. Demgegenüber hatten die Feinde in Europa nur etwa 16 000 Quadratkilometer des Gebietes ihrer Gegner im Besitz, der sich inzwischen durch



Abot, Ariegeberichterin Alice Co

den deutsch-österreichisch-ungarischen Vormarsch in Galizien von Tag zu Tag erheblich verringerte. Die Menschenverluste des Vierverbands betrugen nach vorsichtiger Schähung in den ersten drei Kriegsjahren: Rußland 9,5, Frankreich 4,4, England 1,6, Italien 1,6, Belgien 0,24, Serbien 0,5 und Rumänien 0,3 Millionen Soldaten, also mehr, als Belgien, Holland und die Schweiz zusammen Einwohner haben. Gefangene befanden sich in den Händen der Mittelmächte rund 3 Millionen Mann, davon fast 30 000 Offiziere. Un Kriegsgerät wurden erbeutet fast 12 000 Geschütze und

rund 5000 Maschinengewehre. Weit über 2000 Flugzeuge wurden abgeschossen. Auch auf den Meeren hatten die Feinde schwere Verluste zu verzeichnen. Insgesamt wurden an Kriegschiffen rund 930 000 Gewichtstonnen vernichtet und, vornehmlich dant der unermüdlichen Tätigkeit der U-Boote, seindliche Handelschiffe mit einem Rauminhalt von über 10 Millionen Bruttoregistertonnen versenkt. Die Kriegskosten betrugen bei den Feinden um diese Zeit 258 Milliarden Mark, während von den Mittelmächten 107 Milliarden Mark aufgewendet wurden. — Gortiet solgt.)

# Illustrierte Kriegsberichte.

#### Schleichpatrouille.

Bon Armin Steinart (F. A. Loofs).

Der folgende Beitrag ift uns in liebenswürdiger Beife von dem Berfaffer des in der J. G. Cotta'iden Buchbandlung Rachfolger in Stuttgart ericiienenen, alleitigmit größtem Beifall aufgenommenen Buches "Der Daupimann Erzählung aus dem Beittriege". 11.—15. Aufl., geb. D. 4. –, zur Berfügung gestellt worden.

Der zweiundzwanzigjährige Unteroffizier Behnke weiß es selbst sehr gut, daß er es jest im Kriege leichter hat als die meisten anderen in seinem Batailson. Richt daß er Bewußtsein: "Da darf man nicht an denken, wenn man auf dem Posten sein und den Kopf oben behalten will. Es gibt ja so Miesmacher, die dauernd stöhnen. Das kann ich nicht vertragen, da macht man sich ja selbst das Leben mit sauer. Man muß schon sehen, daß man ümmer ein buschen den Humor behält."

Er weiß es freilich recht gut, daß es ihm seine Natur leicht macht, den Humor zu behalten. Fast andächtig spricht er von einem alten Unteroffizier in seiner Kompanie, der mit dem Himmel und der Hölle in seiner Seele kämpsen mußte, die er Herr des Schreckens wurde; Frau und fünf



Den weichenden Ruffen nachfegende kroatifche Abteilungen dringen bei Nacht über die Pruthbruck in Czernowig ein. Rach einer Originalzeichnung von Professor Anton Seyer.

auf einem sicheren "Böstchen" sähe. Er hat alle schweren Tage seines nordbeutschen Regiments im Osten, vor Berdun, an der Aisne und in der Champagne mitgekämpst und hat mit stillgehalten. Aber er hat es leicht, weil er, wie viele Hunderttausende im deutschen Heer, in diesem Kriege entdeckte, daß er geborener Soldat ist. Das konnte er als Angestellter an einer Kleinbahn und an der Gewerbeschule in Hamburg nicht sesssschund nicht gedient. Aber jetzt weiß er es. Eine glückliche Gemütsversassung, natürlicher Mut und unverbrauchte Nerven halsen ihm dazu. Wohl sieht er die Gesahr, aber er will sie nicht sehen. Schreckbilder: Tod und schwere Verwundung haben keine Gewalt über ihn. Er verschließt seine Augen vor ihnen mit vollem

Kinder hatte der daheim. Als er in die Stellung Kam, sah er erst bedrückt die ganze Zeit im "Bunker" (Unterstand). Aber eines Tages kam er als ein anderer Mensch heraus. War still, hell und fröhlich. Zu einem Freunde sagte er: "Run habe ich mich mit meinem Gotte abgefunden." Als einer der ersten ging er vor. Eine halbe Stunde dartach war er gefallen.

Ja, Behnke hat es leichter als mancher andere. Aber er macht es sich darum nicht leicht. Er hat ein Gefühl dafür, daß er anderen mit seinen stärkeren Schultern tragen helsen muß. So auch am 16. Juli 1917, als er für eine glänzend geführte, schwierige Patrouille das Eiserne Rreuz erster Klasse bekam.

Das ging so zu.

g fari, interfer interfer i)do her e fauti e nden.

ene. Be Gefüllt tem twi für für eme ka



Bei Warneton an der Lys borgehende deutsche Truppen, Nach einer Originalzeichnung von Hugo & Branne.

OF:



Im eroberten Tarnopol. Die burch die Ruffen bei ihrem Abgug verwüftete Beriftraße.

Fünf Tage vorher stand im Kompaniebesehl, daß Freiwillige für eine Patrouille gesucht würden. Schon am
gleichen Abend meldeten sich fünf Mann, die übrigen acht
in den folgenden Tagen. Behnke erhielt die Führung.
Wan hört in der Heimat von allerhand "Menschenkennern"
Zweisel an der Freiwilligkeit solcher Patrouillen äußern.
Nun, in den meisten Fällen werden die Dinge wohl liegen
wie hier. Die Patrouille mußte gemacht werden, das wußte
jeder. Hindenburg mußte wissen, wer ihnen denn da eigentlich gegenüberlag. Dazu mußte eben ein Gesangener drüben
aus der Stellung geholt werden. Hätten sich dazu keine
Freiwilligen gefunden, so hätte eine gewaltsame Erkundung
in Kompaniestärke unternommen werden müssen. Aber
das widerstrebt dem Ehrgefühl der Leute. Rang und Ansehen bei den Kameraden verpflichten, darum melden sie
sich freiwillige.

Bei Behnse sprach noch eine Reihe anderer Gründe mit. In erster Linie Freude an dem mutigen Spiel. Schon als junger Mensch war er leidenschaftlich gern auf der Jagd. Und eine Art Jagd war auch dieses Untersuchmen. Das Stillhalten im Artillerieseuer des Stellungstrieges behagte ihm wenig. Man mußte etwas tun, sonst wurde man nervös. Auch eine Art vaterländischer Ehrgeiz war dabei. Der Franzose hatte kurz zuvor seine Erkundungstruppe nur nach schwerer Artilleriewirkung vors

Von ben Graben. zwei Mann, die dort gestanden hatten, war der eine schwer ver= wundet und im Ster= ben. Der andere leisstete Widerstand und wurde niedergeschof= Mit zwei ab= geschnittenen Achsel= stüden, ihrer ganzen Beute, kehrten sie so schnell in ihre Stellung zurück, daß die sofort vorbrechende Rompanie keinen von ihnen mehr zu sehen bekam. Und warum hatten sie den armen Rerl niedergeschof= sen? Weil ihnen der Mut fehlte, ihn le= bend über das freie abzuführen. Feld Denn dabei hätten

gebracht. Es judte ihn, den Frangosen zu zeigen, daß man als deutscher Patrouillenführer teine Artillerievorbereitungnö= tig hat, wenn man falt= blütig, umsichtig und ent= schlossen vorzugehen ver= steht. So, wie der Feind neulich, fann das jeder. Ein zweihundert Meter langes Grabenstück gang am linken Flügel des Res gimentes hatte er eine halbe Stunde lang mit einem rasenden Trom= melfeuer nach hinten und den Geiten abgesperrt. Derweilen lauerten die Patrouillenmannschaften in der nur fünfzehn Me= ter entfernten Sappe. Mit dem letten Schuft wa= ren sie in dem vollständig eingeebneten deutschen



General ber Jufanterie Rornilow, Dberbefehlshaber ber ruffifchen Gudwestarmee, wurde an Gtelle bes gurudgefretenen Generals Bruffilow (f. Bilb Band V & 72) gum Dberbefehlshaber über die ruffifche Urmee ernannt.

sie aufrecht gehen müssen. Wenn Behnke eine Patrouille führte, so sollte das anders aussehen. Freilich bei der Stärke der französischen Stellung war es eine gestährliche und mühselige Sache. Fünf Nächte hintereinander mußte er sich mit seinen Getreuen bei Borpatrouillen den Schlaf um die Ohren schlagen. Der Auftrag lautete: Die Postierungen im gegen überliegenden Abschnitt sind festzustellen, der genuberliegenden Abschnitt sind festzustellen, der genue Stand eines lästigen Maschinengewehres ist zu ermitteln und vor allem einer oder mehrere Gefangene einzubringen.

Der feindliche Graben lag, den deutschen um etwa drei Meter über= höhend, auf dem Gipfel des flachen Hügels, an dessen Hange sich die deut=



Phot. Welt-Preg-Photo, Wien,

Der Ginmarich einer flegreichen öfterreichisch-ungarischen Truppenabteilung in das befreite Tarnopol.

VII. Bani

schen Stellungen hinzogen. Bei seinen Borpatrouillen durchstreifte Behnke den ganzen feindlichen Kompaniesabschnitt dis zur dritten Linie. Er stellte fest, daß der erste Graben mit Stolperdraht ausgefüllt war dis auf wenige Stellen, wohin der Gegner ganz unregelmäßig Patrouillierposten vorschickte. Die eigentlichen Posten stanzen erst im zweiten oder dritten Graben. Ihren genauen

Plat galt es festzustellen.

Das lästige Maschinengewehr befand sich, das hatte man schon früher ausgemacht, gegenüber dem rechten Flügel der Rompanie. Also, beschlöß Behnke, arbeiten wir uns vom linken Flügel heran. Wir kommen so in seine Flanke. Wenn es dann alarmiert wird, schießt es nach vorn — wo wir nicht sind. In langsamer, geduldiger Arbeit schnitt er sich bei den Borpatrouillen seine Gasse in das mächtige seindliche Drahthindernis. War doch der ganze Raum zwischen erstem und zweitem seindlichen Graben auf fast hundert Meter Breite ein einziges Gewirr von tückschem Draht. Erst binter dem zweiten Graben kamen sie auf

Draht. Erst hinter dem zweiten Graben kamen sie auf freies Felde. Nun galt es, nach rechts abzuschwenken, auf den Berbindungsgraben zu, wo sie das Maschinengewehr vermusteten. Wieder fanden sie den Weg versperrt. Ein zehn Mester breites Drahthindernis als Flankenschutz; das konnten sie erst bei der Hauptpatrouille durchschneiden. Wenn sie es früher taten, mußte es bei Tage bemerkt werden.

Am 16. Juli nachts elf Uhr fünfzehn Minuten stand die Batrouille bereit. Behnke als Führer, Unterossizier Eitel als zweiter und elf Mann, Hamburger, Schleswig = Holeiner und Hannoveraner. Das von brauchten sie gut die Hälfte als Sicherungen. Auf dem Bauche krochen sie, einer hinter dem anderen, über den zerwühlten, nachten Kreides den zwischen zwischen Bor ihnen blitte das Mündungsseuer aus den Gewehren der immer nervösen französischen Posten. Rechtershand in der Ferne tobte eine heftige Kanonade. Jett stieg eine Leuchtkugel auf. Das war dei Posten 2 im eigenen Gras den. Der hatte den Austrag, wie sonst der Feind nicht argswöhnisch wurde. Auch die

übrigen Posten waren angewiesen, zu schießen wie sonst—
nur etwas höher. Die Leuchtkugel stand auf dem Gipfel
ihrer Helligkeit. Regungslos lag die weit ausgezogene Kette
der Patrouille an den Boden gepreßt. Taghell seuchtete
um sie her der weiße Kreideboden, auf dem längst kein
Grashalm mehr wuchs. Bor ihnen, in dunkler Wirrnis, der
feindliche Drahtverhau. Jetzt war die vordereitete Gasse erreicht. Behnke kroch als erster hinein; die anderen folgten.
Leise klirrte zuweilen ein Draht. Sonst kein Laut. Da ist
der seindliche Graben. Ganz mit Stolperdraht ausgefüllt.
Jetzt größte Stille und Borsicht! Achtzig Meter rechts
hatten sie bei den Borpatrouillen einen Posten bemerkt;
sie wollten ihn ausheben, indem sie ihn in weitem
Bogen umgingen und ihm durch den eigenen Graben in
den Rücken zu kommen suchten. — Weiter! Noch hundert
Meter Drahthindernis. Langsam und mühselig. Fast eine
Stunde brauchen sie, um durch die vorgeschnittene Gasse
bis zum zweiten französischen Graben vorzukriechen. Endlich sind sie da. Borsichtig hinuntergespäht und gelauscht,
dann hinein. Nirgends ein Husten oder Sprechen. Der
Graben ist leer. Zwei Mann werden zurückgelassen, die nach
beiden Seiten sichern und ein nahes Schnelladegewehr beobachten sollen. Die übrigen kriechen durch das rückwärtige

Hindernis weiter, der dritten Stellung zu. Endlich auf freiem Feld! Hier wachsen ein paar spärliche Grashalme. Ganz nahe der grelle Blitz aus feindlichen Gewehren und der harte Anall des Abschusses. Und dort rechts das Maschinensgewehr. Es medert gerade eine Reihe Schüsse nach dem deutschen Graben hinüber. Also dort steht es! Doch wesentslich weiter nach rechts und rückwärts, als sie gedacht hatten. Etwa zweihundert Meter über freies Feld haben sie noch bis zu dem Flankenhindernis des Verdindungsgradens, wo sie in den feindlichen Graben eindringen wollten. Behnke verteilt auf diese Strecke vier Mann als Sicherung, dann beginnt er mit hilfe eines anderen die Gasse in das letzte Hindernis zu schneiden. Auf dem Rücken liegend spannt der eine ein Stück Draht zwischen zwei händen, der andere klippt es mit der Schere durch. Klipp — kaum hördar, Draht für Draht und Schlinge um Schlinge. Die freien Enden werden zur Seite gebogen. Jmmer wieder Pausen, wenn eine Leuchtkugel steigt oder ein verdächtiges Geräusch hördar wird. Es beginnt zu regnen. Die Tropfen

fallen ihnen in das gegen den Himmel gerichtete Gesicht. Zwischen sich und der deutschen Stellung hören sie im zweiten französischen Graben einen Posten wiederholt schießen. Wenn er nur niemand von den zurückgelassenen Leusten bemerkt! Man ist nicht allein, man hat auch für die anderen zu sorgen! —

Etwas über zwei Stunden hatten sie an den letzten zehn Metern dieses Hindernisses zu arbeiten, dann war die letzte Schlinge zur Seite gebogen. Mann für Mann kroch vorsichtig hindurch. Jetzt trennten sie nur noch wenige Meter über freies Feld von dem Verdindungsgraben. Behnke ist als erster auf der Böschung und horcht angestrengt nach beiden Seiten. Rein Laut. Hinein in den Graben. Die anderen folgen bis auf zwei Mann, die auf dem Auswurf als Sicherung zurückbleiben. Drei Mann sind jetzt nur noch bei den beiden Unteroffizieren Behnke und Sitel. Zuerst wieder im Graben auf die deutsche Stellung zu, um sich im Rücken zu sicher. In der ersten französsischen Linie war ja wiederholt etwa in dieser Gegend ein Bosten bevobachtet worden. Den musten sie zunder ausbehen.



General v. Seeckt, Chef des Generalstabs des Rommandos der Herberger Joseph. Rach einer Originalzeichnung des t. ungarischen Hauptmanns Ostar Sommerfeld.

Bosten beobachtet worden. Den musten sie zuvor ausheben. Eierhandgranaten bereit und die Pistole in die Faust. Der zweite französische Graben! Borsicht! Ein Postenstand! Rein Laut. Näher heran! — Er ist leer. Daneben die dunkle Öffnung eines Bunkers. Ein Mann wird als Posten davorgestellt, die anderen schleichen weiter. Da ist die erste Linie. Drüben sehen sie das Mündungsseuer der eigenen Gewehre. Wieder ein Postenstand. Auch er ist verlassen. Lange Gesichter und Kriegsrat. War denn kein Mensch in dieser vertrackten französischen Stellung? Es blieb nichts übrig, als umzukehren und auf den hinteren Graben loszugehen. Dort muste doch jemand sein. Freislich, gewundert hätte es sie nicht, wenn sie auch dort niemand gefunden hätten. Es war alles wie verhext in dieser Finsternis. Also zurück! Borsicht! Der Graben ist überdrahtet! Ganz leise! Zett sind sie wieder bei dem zweiten Graben. Der Mann vor dem Bunker schließt sich an, und da sind auch die auf der Grabendöschung zurückgelassen zwei Leute.

Jett aber Achtung! Das Maschinengewehr kann keine fünfzig Meter entsernt sein. Sie müssen im Graben gerade darauf zukommen. Da! Ein leises Warnungszeichen des Führers, der um zwei Schritte voran ist. Er hört einen französischen Anruf und sieht gleich danach drei Franzosen



Won beutschen Truppen in Kozowa erbeutete Minen englischen Ursprungs.



Durch Treffer beutscher Artillerie jur Explosion gebrachter ruffischer Munitionszug in Kozowa.



Schwer beichädigte ruffifche Rraftwagen bor Zarnopol.



Berichoffenes ruffifches Pangerautomobil auf der Straße nach Tarnor of.



Un der Blota-Gora-Sohe gefangene Ruffen werden auf einem Berbandplag untersucht und verbunden.



Ein von ben Deutschen an der Strafe nach Zarnopol erbeuteter ruffifcher Mörfer.

Vom Durchbruch in Oftgalizien im Juli 1917.
Rach Aufnahmen bes Busa.



Munitionsfabrit der Ctodawerte in Pilfen-Bolebec.

Phot. f. u. l. Ariegsminifterium, Wien.

im Graben aufrecht vor sich. Der eine reist das Gewehr hoch. Behnke stürzt auf ihn zu. Gleichzeitig zwei Schüsse aus dem Gewehr des Franzosen und der Pistole des Untersoffiziers. Schreiend bricht der Franzose zusammen. Behnke ist unverletzt und wirft sich im Augenblick über ihn. Er bemerkte nicht, daß er an einem anderen Franzosen vorbeigestürmt war, der sich an die Wand gedrückt hatte und jetzt in seinem Rücken herankam. Seine nachfolgenden Leute wenden die Gefahr ab und nehmen ihn gefangen. Der dritte läuft, was

er kann, dem Mafchinengewehrftand zu. Bergebens suchen sie
den verwundeten
Franzosen auf die
Beine zu bringen.
Erfnickt, stöhnend
und schreiend, immer wieder zu-

sammen.

Jeht beginnt
das Maschinens
gewehr zu tacken.
Zu spät! Es ist
alarmiert! Nun
aber nichts wie
fort; es wird
höchste Zeit! Der
gesangene Frans
zose sträubt sich
wimmernd gegen
den Abtransport
durch das eigene

Maschinenges wehrseuer. Er wird im Schwung von frästigen Schleswiger Fäussten aus dem Grasben geschaft.

In weniger als zwei Minusten sind sie, dem "Hierher!" der zurückgelassenn Leute folgend, auf dem Anmarscheme deute folgend, auf dem Anmarscheme dem Anmarschemen über freies Feld zurück beim zweiten Graben. Das Maschinensgewehrschieht wie erwartet, nach der verkehrten Richs

tung. — Aufgeregtes Flüstern klingt ihnen von den zurüdzgelassen Sicherungen entgegen: "Habt ihr einen?" — "Natürlich, Minsch, denkst denn du, dat wi umsünst den Spaziergang maken?" — "Rube, Korl — da! jett hest se alarmiert!" Längs der französischen dritten Linie begannen die Posten aufgeregt zu schießen. Bedenklich nahe neben ihnen klatschte es ein paarmal in den Boden. Jett war es höchste Zeit. Im Marsch-Marsch ging es durch das Hindernis zurück. Genau an der Stelle, von der sie aussaraugen waren

gegangen waren, sprangen sie in den eigenen Gra= ben hinein. Und genau, wo sie ihn verlassen hatten, trasen sie ihren Rompanieführer. Er hatte die drei= einhalb Stunden auf sie gewarstet. Zwei Fragen stellte er rasch hintereinander: "Sabt ihr einen?" und: "Seid ihr alle wieder da?" Jawohl, sie hat= ten einen und waren alle wie-der da. Niemand war verwundet. Ein fleiner

Gin fleiner Siegerzug schob sich, den Gesangenen in der Mitte, zum Unterstand des Kom-

panieführers. Dort wurde dem Bataillonsführer telephonisch ges meldet und der erste Bericht aufzgesetzt. Dann bezgaben sich die beiden Unterossisiere Behnse und Eitel zum Batailslonsunterstand, wo sie der althergebrachte Kaffee und Rognaf empfing.

Behnfe erhickt das Eiserne Arenz erster Alasse, Eitel wurde zum Bizefeldwebel beför-



Riefenmaschinen für die Kriegeindustrie in den Stodawerten: 2500 - Tonnen - Preffe in der

Ranonenfabrit.

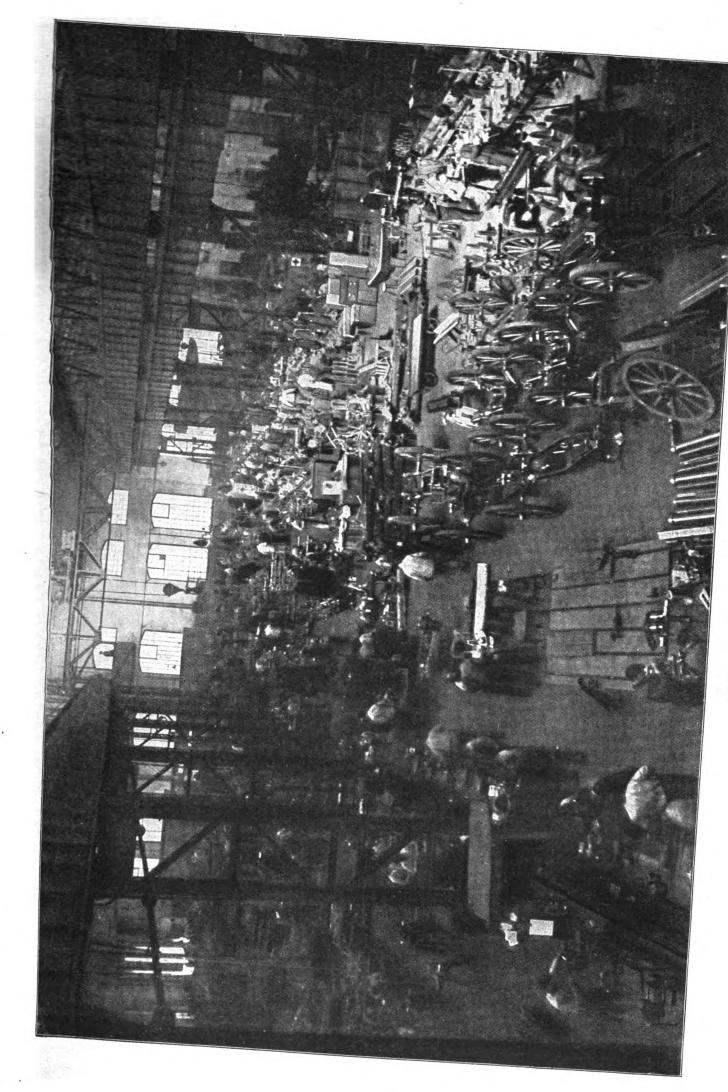

Aleine Montierungshalle der Stodawerke.

bert. Wer von den Mannschaften das Giferne Rreug zweiter Rlasse noch nicht hatte (sechs von els), bekam es, die anderen vierzehn Tage Urlaub außer der Reihe.
"Na und, Behnke — haben Sie die Patrouille gemacht, um das E. K. I. zu bekommen?"
"Nein! Im fillen weiß man ja, daß der Lohn nicht ausbleibt — aber das ist nicht die Hauptsache. Ich hatte

ausbleibt — aber das ist nicht die Hauptsache. Ich hatte eben Lust dazu. Und dann: wenn wir die Patrouille nicht gemacht hätten, hätte der ganze Zug vorgemußt. Gewaltsame Erkundung! Und das — hätte ich mir übels genommen!"

"Bravo, das war das Beste an Ihrer Patrouille, Unter=

offizier Behnte!"

# Die Skodawerke in Pilsen.

(Biergu bie Bitber Seite 188-191.)

Wenn man vom "fabelhaften Aufblühen" eines In-dustrieunternehmens hört, pflegt man im allgemeinen nur

fabrik mit 30 Arbeitern, die Emil v. Stoda im Jahre 1869 übernahm. Erst 1884 entstand die Stahlgießerei, die sich freilich bald in Fachtreisen eines guten Rufeserfreuen durfte; vor allem gingen ihre Stahlgußsteven als Ersatz der früher üblichen geschmiedeten in alle Welt. Es folgte die Anlage der Waffenfabrik. Aber schon 1900 starb Emil v. Skoda nach einem echten Ersinderleben voller Mühseligkeiten und Enttäuschungen, bevor noch die Früchte reifen konnten, zu benen er in unermüdlicher Emsigkeit und Schaffensfreude die Samen ausgelegt hatte. Erst seinen Nachfolgern war die Krone des vollen Ersolgs beschieden. Im Jahre 1916 beschäftigten die Werke bereits 22 000 Arbeiter. Das Aftienkapital ist auf 72 Millionen Kronen gestiegen; der dankbare Raiser Franz Joseph hat das Haupt der Firma in den erb-lichen Freiherrnstand erhoben. Und von Woche zu Woche dehnen sich die Anlagen mehr ins Gelände hinaus, filometerweit.

Ein Betrieb von gewaltiger Ausdehnung öffnet sich bem Besucher, dem — der Eintritt gestattet wird. Denn daß Wert-



Mechanifche Wertftatte ber Ctodawerte.

an Amerika, das Land der "unbegrenzten Möglichkeiten", zu denken. Daß aber Ahnliches recht gut auch im "alten Lande" möglich ist, dafür bietet die Entwicklungsgeschichte der so berühmt gewordenen Stodawerke einen glänzenden Beweis. Noch vor einem Jahrzehnt war Pilsen einfach die Stadt des weltbekannten Bieres; in den Nachschlagewerken war nur so nebenher noch erwähnt, daß sie auch mehrere Maschinenfabriken und eine Geschützgießerei aufweise. Und heute ist Stoda kurzweg der "österreichische Krupp"! Bei näherem Jusehen erfährt man indessen, daß hier nicht etwa erst der Krieg ein riesenhaftes Gewächs sozulagen aus dem Nichts hervorgezaubert hat, sondern daß diese staunenswerte Entfaltung überhaupt blok auf Grund der großartigen geistigen Arbeit möglich war, die von den Leitern der Werke schon in den letten Jahrzehnten des Friedens geleistet wurde; nur auf diesem Wege konnten die Stodamorfer entstehen als glänzendes triegerisches Gegenstüd zur friedlichen Semmeringbahn, durch die vor einem halben Jahrhundert die österreichische Ingenieurtunst den Bau der Gebirgsbahnen eröffnete und sich mit einem Schlage das beste Anstern in der Der Ansterner sehen in der Welt erwarb.

Den Reimling der Werke bildete die kleine Maschinen-

stätten von so wichtiger Bedeutung unter strenger mili-tärischer Bewachung stehen, ist selbstverständlich. Berge von Rohstoffen, zwischen denen sich zahllose Gleise ins Endlose verlieren, nehmen den Blid zuerst gefangen, gleich danach die magnetischen Krane, die tonnenschwere Massen spielend emporheben, und die massigen Förderrohre, die aus den Lastwagen die zermalmte Braunkohle nach dem Orte ihrer Bestimmung saugen. Einen wahrhaft unheimlichen Anblid gewähren die Schmelzöfen. Kranmulden, beweglichen gewähren die Schmelzösen. Kranmulden, beweglichen Riesenlöffeln ähnelnd, schieben den Eisenschrot in den hitzespeienden Rachen der Ofen. In blendende Glut gehüllt, strömt an anderen Stellen das flüssige Metall in Gefäße pan dannelter Mannelden. von doppelter Mannshohe, und wieder schafft, sobald sie gefüllt sind, ein Riesenkran die Riesenlasten spielend beiseite. Dazwischen sieht man, durch blaue Brillen die sonst gefährdeten Augen schützend, allenthalben die sprühenden Bach-lein flussigen Metalls in kleinere Gufformen rinnen. Raum kann man sich ein großartigeres Bild vorstellen. Und doch wird es noch oft genug während unserer Wanderung übertroffen. Da ist die Schmiede, in der glühende Riesenblöde zu Kanonenrohren, Lokomotivrädern und dergleichen ges drückt, gewalzt und gehämmert werden. Da sind die Munitions

werkstätten, wo 3. B. in einem einzigen Saal 2500 Menschen ununterbrochen arbeiten, um hunderttausendfachen Tod in all die verschieden großen runden Sülsen aus Gugftahl zu füllen, die nachher in langen Zügen als Granaten, Schrapnelle und so weiter an die Fronten wandern. Es folgen die Montierungshallen, mechanischen Werkstätten, Kanonen- und sonstige Drehereien in endloser Reihe, eine auf die andere. Und es gibt inmitten dieses ungeheuerlichen Durcheinanders von Lärm, Rauch, Site und Tonnenlasten, doch auch wieder gang stille, verschwiegene Räume, wo erprobte Fachmänner über emsigster wissenschaftlicher Kleinarbeit sigen, um mit Mitrostopen, Spettrostopen und dugendsachem ähnlichem Rüstzeug hinter die letzen Geheimnisse des Stahles zu kommen und ihn noch zäher, fester, widerstandsfähiger aus all den Tiegeln, Birnen, Schmelzösen, Pressen und Härtebädern hervorgehen zu lassen. Endlich dürfen wir auch noch einen Ausflug nach den Schiefpläten machen, wo jedes Geschüt erst seine Feuerprobe ablegen muß, ehe es die Reise hinaus in Rampf und Bulverdampf antritt. Langgestredte Mulben

## Ein französisches Fliegerbild als Beweis gegen französische Meldungen.

(Siergu bas Bild Seite 192.)

In der Pariser Zeitschrift "L'Illustration" vom 28. Juli 1917 wird in größtem Format die auf Seite 192 abgebildete Fliegeraufnahme der Kathedrale von Reims wiedergegeben. In der Unterschrift wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß man vier Granattreffer in dem Gebäude gablen konne, und in einem begleitenden Artikel wird wieder das Jamen-lied um die Reimser Kathedrale angestimmt und das Bild dieser "gekreuzigten Schönheit" den deutschen Katholiken, Philosophen, Künstlern und Denkern gewidmet. Wir Deut-schen können das Bild mit Ruhe und Bestiedigung betrachten, denn es ist ein eindringlicher Beweis für die Unwahrhaftig-teit und Unehrlichkeit französischer Meldungen. Nach dem seit Jahren hallenden Jammergeschrei muß jeder, der nicht Reims während des Krieges sah, annehmen, daß die Kathe-drale längst in Schutt und Trümmern liegt. Wie das fran-



Ranonendreherei der Ctodawerte.

Bhot. f. u. f. Kriegsminifterium, QBier

zwischen fünstlichen hohen Dämmen sind es, deren Abschluß ein tiefer sandgefüllter Tunnel bildet. In diesem werden die Geschoffe aufgefangen, um fie wiederholt zum gleichen 3wede verwenden zu fonnen.

Noch einige Bemerkungen über die Stodamörser! Man hört manchmal die Frage: "Warum baut man nicht ausschließlich solche Geschütze, wenn sie so Wunderbares leisten wie bei den belgischen Festungen?" Aber erstens braucht man natürlich Geschütze der verschiedensten Art, je nach dem beabsichtigten Zwecke; zweitens dauert es eine stattsliche Anzahl Monate (12 bis 18), ehe ein solches Kleinod der Technik six und fertig die Werkstätte verlassen kann, und drittens erzeugen die Stodawerke auch noch andere Geschütze, die sich den berühmten 30,5-cm-Mörsern ebenbürtig erweisen. So schleuberte eine neue Riesenkanone im Mai 1916 ihre Granaten 36 Kilometer weit, und so gut waren sie gezielt, daß die erste den Marktplatz von Asiago, die zweite die Telephonzentrale des italienischen Oberstommandos tras. Endlich konnten die Stodawerke im Jahress bericht von 1915 bereits sagen, daß ihre 42-cm-Haubiten schon 1912 erprobt wurden und sich im gegenwärtigen Kriege glanzend bewährten.

zösische Fliegerbild zeigt, ist sie noch recht unversehrt, dank der Treffsicherheit der deutschen Artillerie, die den Befehl batte, die hinter der Kathedrale stehenden französischen Batterien zu bekämpfen, und diesen Befehl mit größter Genauigkeit ausführte. Wer das Bild unter diesem Gessichtspunkt betrachtet, sieht, daß die Kathedrale selbst mit bem Sauptichmud des steinernen Beiwerts noch steht, daß die Häuser vor der Rathedrale und zum Teil auch seitlich von ihr heil und unverlett dastehen, daß aber die Häuser-blöcke dahinter zusammengeschossen sind, wie es sich eben für französische Batterienester gehört. Wer nur je eine Bogelslinte abgeschossen hat, weiß, wie schwierig es ist, das Geschoß ins Ziel zu bringen; um so bewundernswerter ist die Leistung der deutschen Artillerie, die ihre Granaten schweren Kalibers auf Tausende von Wetern weit in das Säulerviertel hinter der Kathedrale zu richten wußte.

Wenn die historischen Gebäude von St. Quentin, Laon und anderen, im französischen Feuer liegenden Städten längst in Ruinen zerfallen sein werden, wird die Rathedrale von Reims immer noch stehen und neben ihrem baulichen und historischen Wert wie ein zu Stein gewordenes Dent-

mal feindlicher Lügenkunste wirken.

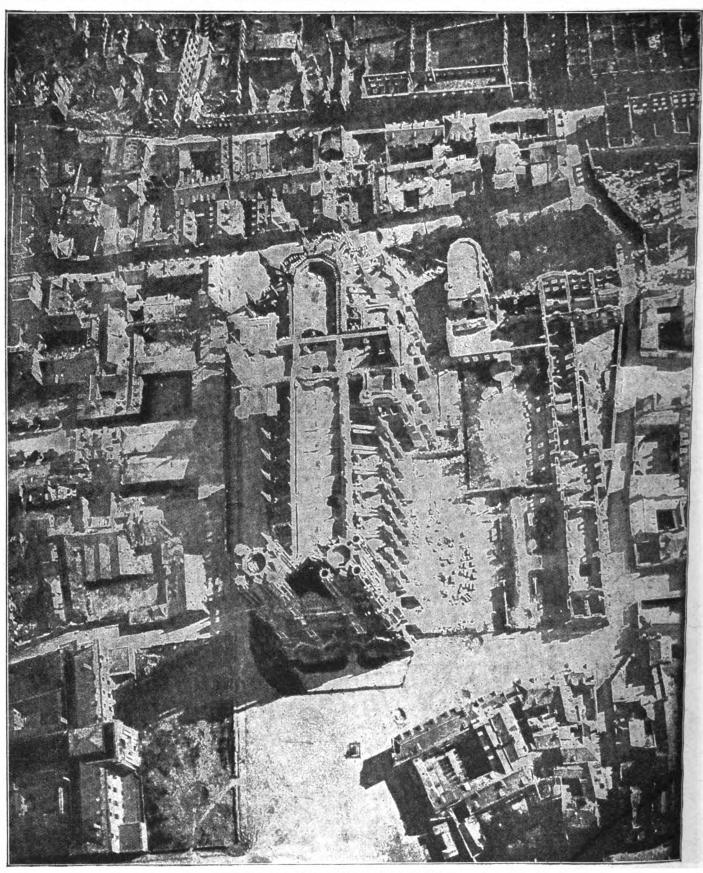

Die Rathebrale von Reims aus der Bogelichau. Rach einer frangöfifchen Darftellung.

#### ---- Die Mutter. ----

Er ist dahin! — Der Letste von den Dreien, die ich zum blut'gen Streit hinausgesandt. Doch als um Hilfe rief das Vaterland, da durften sie nicht fehlen in den Reihen! Sie mußten sich der heil'gen Sache weihen und waren in Begeisterung entbrannt.
So nahmen sie das deutsche Schwert zur Hand! — Nun ist dahin der Letste von den Dreien.

Jest muß ich still um die Gefall'nen klagen, und nur das Eine läßt mich nicht verzagen in meiner grenzenlosen Einsamkeit:

Ich darf mich stolz als ihre Mutter preisen. Bald wird es Deutschlands voller Sieg beweisen, wofür sie schon so jung dem Tod geweiht. —

Grit von Nordenftjöld.

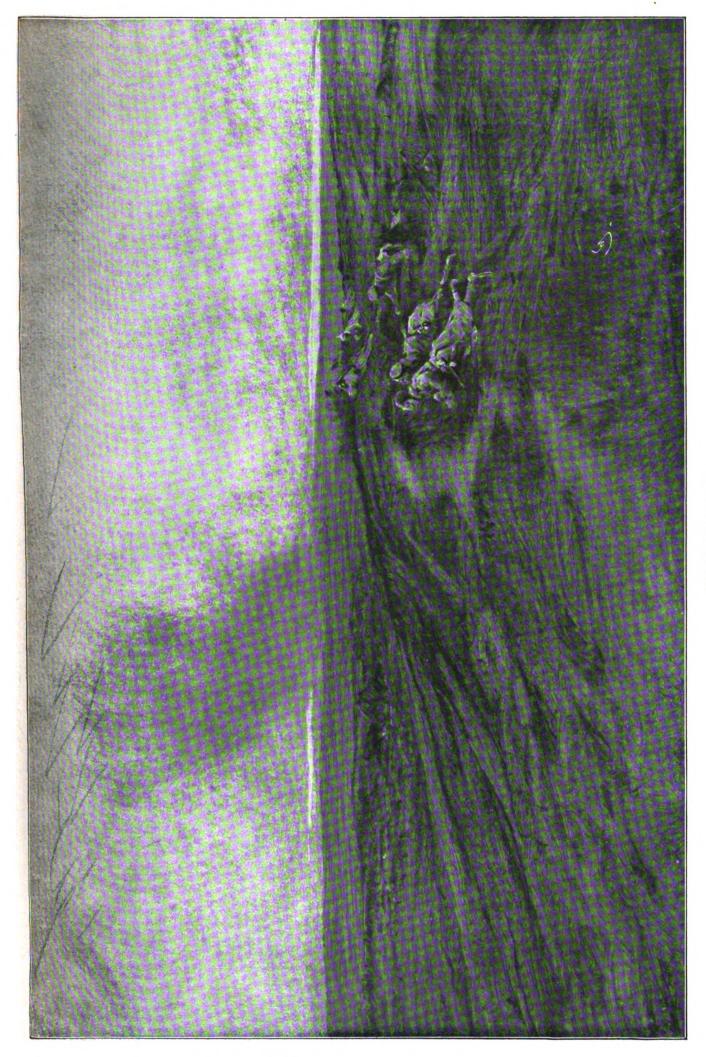

Auf Schleichpatrouille. Raftener, Dach einem Originalgemalbe von Bilgelm Schrener.

. 

# Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17.

Fortfetung.)

In Frankreich unternahmen die Deutschen an der Aisne (siehe Bild Seite 195 unten) und in der Champagne troß der Schlachten in Flandern und der Ereignisse im Osten weiterhin Angriffe zur Rückgewinnung verlorener oder zur Eroberung anderer ihnen wichtig erscheinender Geländeabschnitte, wodurch sich die Franzosen zu heftigen Gegenstöhen veranlaßt sahen, die für sie aber meist mit recht fühlbaren Berlusten verbunden waren. Die Feinde hatten dabei nur selten Erfolge, die ihnen übrigens regelmäßig ohne Berzug wieder streitig gemacht wurden. Südöstlich von Ailles griffen die Franzosen am 28. Juli morgens vergeblich an. Sie zogen dann ihre Streitkräfte zusammen, die am Abend einen neuen wuchtigen Borstoß aussührten, der jedoch im Nahtamps mit den Deutschen, unter denen sich besonders ein kölnisches Regiment auszeichnete, zerschellte. Am folgenz den Tage nach startem, lange anhaltendem Borbereitungsseuer eingeleitete neue Angriffe der Feinde trugen ebenfalls nicht zu einer Anderung der Lage dei. Gleichzeitig hatte auf breitem Raume am Chemin des Dames französisches Trommelseuer begonnen, das auf Unternehmen hinwies, die in Borbereitung waren. In der Tat setzte die französische Führung auf 9 Kilometer breiter Front mit drei Divisionen einen Borstoß an und legte zugleich Sperzseuer (siehe untenstehendes Bild) hinter die vorderen deutschen Stellungen. Gegen diese wälzten sich von Cerny die nach Craonne die seindlichen Wellen vor und umspülten besonders den Winterberg, um dessen zugleich Sperrzseuer speln wiederholt sehr schwere Kämpse geführt hatten. Vielerorts gelang es den Deutschen, bereits durch Arz

tilleriefeuer die Gegner abzuschütteln, an anderen Punkten aber kamen die Sturmabteilungen dank der ausgedehnten Vorbereitung durch ihre Batterien in die deutschen Linien hinein. Sofort geführten Gegenstößen der Deutschen versmochten die Angreiser jedoch nicht standzuhalten, so daß das Ergebnis des blutigen Tages nur in einer neuen Schwächung der Franzosen bestand. Das bewirkte, daß die Feinde ihre Angriffsfront vertürzen mußten. Bei Filain stießen sie am 30. Juli abermals kräftig vor; wenn sie dabei auch größtenteils schon im Abwehrseuer unterlagen, so geslang es ihnen doch, sich an einzelnen Stellen in den deutschen Linien einzunisten, was allerdings auf die allgemeine Lage ohne Einfluß blieb.

Ohnmächtig prallten die Angriffe der Feinde bei Filain auch am 31. Juli ab. An diesem Tage waren die Deutschen an einem anderen Punkte wieder erfolgreich und brachten den Franzosen eine neue Niederlage bei. Die 13. westschilche Infanteriedivision entwickelte sich um zwei Uhr nachmittags nach heftigem Vorbereitungsseuer zum Sturm auf die französischen Gräben, die den Rest der verworrenen seindlichen Grabenanlagen auf der Bovellehochstäche bildeten. In 2 Kilometern Breite und 700 Metern Tiese wurde die seindliche Stellung in schwungvollem Anlauf von den mutig vorgehenden Westfalen genommen, wobei viele Gesangene gemacht wurden, deren Jahl durch kühne Vorstöße anderer deutscher Abteilungen in die Schlucht nordsöstlich von Troyon auf 1500 anwuchs. Erst am Abend des ereigniszeichen Tages sanden die Franzosen die Kraft zu Gegenstößen, die ihnen jedoch nur neue Opfer eintrugen.



Sperrfeuer auf deutschen Graben in einer Waldstellung im Weften. Rach einer Originalzeichnung von Billy Müller, Gera.

Auf dem westlichen Maasufer kam es an demselben Tage zu einem Zusammenstoß. Badische Bataillone fochten dort beiderseits der Straße Malancourt—Esnes mit unswiderstehlichem Heldenmut, entrissen den Franzosen ihre einige Zeit vorher bei Gegenangriffen zurückgewonnenen Gräben aufs neue und setzen sich darin sest. Dabei gesrieten 500 Mann der Grabenbesatung in deutsche Ges

fangenschaft.

Die Franzosen, die am gleichen Tage mit vier schweren Borstößen dei Filain Mißersolge erlebten, wiederholten hier und an allen anderen Einbruchstellen der Deutschen, namentslich auch am westlichen Maasufer, erdittert ihre Gegenangriffe und stießen Tag und Nacht, in manchen Abschnitten dis fünsmal, vor, erreichten dadurch aber nirgends eine Bersbesserung ihrer Stellungen. Sie konnten nicht einmal vershindern, daß die Deutschen ihren Ersolg vom 31. Juli dei Cerny durch einen Handstreich vervollständigten, indem sie überraschend gegen einen von den Franzosen hart verteidigten Tunnel vordrachen, sich dessen Südausganges bemächtigten und ihn gegen viele feindliche Wiedereroberungssversuche festhielten.

Weiter nordwestlich an der Straße Laon—Soissons, bei Allemant, drangen französische Kompanien in die vorsdersten deutschen Gräben ein, aus denen sie jedoch nach furzem Aufenthalt darin wieder vertrieben wurden. Am 10. August machten die Franzosen einen verzweifelten Bers

such, durch einen Abersfall bei Cerny Herren der deutschen Linien zu wersden. Das schien anfängslich zu gelingen; aber bald zeigte sich, daß die deutsche Grabenbesahung nicht einmal Berstärfungen brauchte, um die Franzosen mit starken Berlusten für diese zusrückzuwerfen.

Inzwischen entbrannsten an zahlreichen andes ren Stellen der französsischen Front ebenfalls eine Anzahl kleinerer Gesfechte, die meist durch fühne Erkundungsuntersnehmungen deutscher Streifabteilungen (siehe die Kunsteilage) ausgeslöst wurden. Süddeutsche und rheinische Sturmstruppen drangen am 3. August südweitlich von

Leintren an der lothringischen Front in feindliche Stellungen ein, und Niederschlesier und Bosener brachten am nächsten Tage bei einem frischen Angriff in der Nähe von Juvinscourt auf dem nördlichen Aisneufer über 100 Franzosen in deutsche Gefangenschaft. Am 6. August stießen Oldensburger in die Schlucht von Bessp, nördlich von der Straße Laon—Soissons, Württemberger bei Berry au Bac an der Aisne mit großer Rühnheit vor und machten dabei gute Beute und Gefangene.

Während an der Aisnefront die Batterien beider Par-

teien mit steigender Wucht einander bekämpften, entsesselte sich auch auf beiden Maasusern ein lebhafter Artillerieskamps, der von zahlreichen kleineren Infanterieuntersnehmungen begleitet war. Badener führten am 7. August auf dem östlichen Maasuser durch Einbruch in den stark versichanzten Caurièreswald einen wirkungsvollen Sandstreich

aus, der den gewünschten Erfolg hatte, und am 9. holten sie auch nördlich von Bacherauville aus französischen Gräben eine Anzahl Gefangener. Aus den zahlreichen deutschen Erkundungstößen, die am 10. August an der französischen Front auf dem Westufer der Maas, dei Reims und südlich von Corbenn erfolgten, hob sich eine Unternehmung hessischen unssahl ausgeste dampagne in feindliche Grabenstücke eindrangen und sich dort

trog erbitterter feindlicher Gegenunternehmungen hielten. Mit größeren Angriffen traten die Franzosen erst vom 11. August ab wieder stärker hervor; am Cornillet erlitten ihre Handgranatentruppe an diesem Tage eine Schlappe, und bei Cernysens Laonnais brachen zwei große Borstöße unter deutscher Gegenwehr vollkommen zusammen. Die Artillerietätigkeit war gegen früher wesenklich erhöht an der Aisnefront, in der Westchampagne und auf beiden Ufern der Maas. —

Benn auch die bewußte Mißdeutung der deutschen Friedenswünsche den Franzosen noch einmal die Neubelebung der Kampfeslust ihrer Truppen ermöglicht hatte, so ging doch von den Enthüllungen des Deutschen Reichstanzlers über einen Geheimvertrag zwischen Frankreich und Rußland eine Wirkung aus, die auf alle Regierungen des Vierderbands drücke. Der englische Arbeiterminister Henderson reichte am 11. August sein Rücktrittsgesuch ein, nachdem sich die englische Arbeiterkonserenz, die über die Teilnahme der Engländer an der sozialdemokratischen Zusammenkunst in Stockholm endgültig Beschluß zu sassen hatte, mit erdrückender Mehrheit für die Beteiligung an den Beratungen ausgesprochen hatte. Darin lag unzweiselhaft eine entschieden Billigung der Bestrebungen für einen raschen Frieden, und deshald mußte mit weiteren Beränderungen in der englischen Regierung gerechnet werden, denn auch im englischen Bolk war ein Umschwung in der Auffassung des Krieges und der Kriegsziele eingetreten. Die Kriegsverdrossenheit war durch die Vorgänge in Flandern verstärkt worden. Es sah nicht wie Siegeszuwersicht aus, als die englischen Divisionen den beabsichtigten Vormarsch in Flandern einstellten, weil starke Regenfälle ihnen

vermehrte Schwierigkeibereiteten. Das schlechte Wetter mußte dazu dienen, Migerfolge zu erflären. Allerdings hatten die ausgiebigen Regenfälle im Berein mit dem nicht tief unter der von Granaten zerris fenen Erdoberfläche ftehenden Grundwaffer das Rampfgebiet in Sumpfgelände verwandelt, das den Bewegungen großer militärischer Berbände bedeutende Sinderniffe bot. Das englische Beer erwies fich diefen Bodenverhältnissen nicht gewachsen, wohingegen sich die Deutschen von Ans griffen nicht abhalten ließen. Schwere Sorgen



ruinen von St. Julien bewertet, wo die Engländer den einzigen Erfolg mit eigenen Kräften erzielt hatten. Der Aufenthalt in dem gewonnenen Trichterstreisen gestaltete sich für die Feinde sehr verlustreich. Die eingetretenen Aberschwemmungen (siehe Bild Seite 198) übersluteten die Reste der alten Grabenstellungen im deutschen Borsselde und füllten die Trichter dis an den Rand mit Wasser. In diesem Gelände konnten sich die englischen Truppen der vorderen Linien keine Verteidigungstellungen von genügender Haltbarkeit schaffen, noch weniger vermochten sie sich durch die deutsche Artillerie zu schäußen, sür die die Gruppen der Feinde erwünschte Ziele bildeten.

die die Gruppen der Feinde erwünschte Ziele bildeten. Dieser Justand und noch mehr die Tatsache, daß die Feinde ein Millionenheer unmittelbar hinter den vorderen Linien aufgestellt hatten, das einen riesenhaften Aufwand für Verpslegung und Munitionszusuhr nötig machte, zwangen sie zu neuen großen Angriffen, wenn sie eine etwas günstigere Lage für sich erzielen und vor allem nicht jede Aussicht auf die Eroberung der flandrischen Küste verlieren wollten. Berheißungsvoll war die Lage nicht. Fünfundzwanzig englische Panzerwagen waren zerschmettert im Schlamm des Trichtersseldes vor den deutschen Stellungen steden geblieben, ein Anblick, der die Hoffnungen, die man in den Soldaten mit diesen Ungetümen zu erwecken bestrebt war, nicht besestigte. Im höchsten Grade beunruhigend wirkten für den Feind auch die fortwährenden kühnen Unternehmungen deutscher



Phot. G. Riebide, Berlin-Chartottenburg. Ginfchlagende 38-cm-Granate, durch deren Luftbrud die in der Rage ftebenden Saufer niedergeriffen werden.



Phot. Bufa.

Gine Gruppe bon "Rulturtragern" ber Weftmachte aus aller Berren Landern. Gefangene aus den Rampfen in ber Champagne.

Streiftruppen, die über eine gründliche Kenntnis des Trichterfeldes verfügten und sie mit äußerster Geschicklichkeit und verwegenem Mute ausnützen.

In der Nacht zum 5. August wagten sich eine ganze Anzahl solcher Truppen weit in das Trichterfeld vor und brachten über 60 Gefangene und 14 Maschinengewehre von ihren Streifzügen zurück, die zum Teil den zerschossenen einglichen Panzerwagen gegolten hatten. In ihnen fanden sich mehrere brauchbare Maschinengewehre und andere Beutestide. Die Engländer versuchten an diesem Tage, in größeren Teilkämpfen die deutschen Linienzu erschüttern. Die Artillerieschlacht nahm an Ausbehnung und Kraft wieder zu. Ihre Wirtung lag aber nicht gleichmäßig auf der ganzen Kampfstront des Hauptangriffes vom 31. Juli, das Feuer war vielmehr in den einzelnen Abschinten verschieden start und erreichte besonders im Ppernbogen große Wucht. Bon hier aus dis an die Lys führten die Feinde auch starte Teilstöße durch, die hauptsächlich in der Gegend von Hollebete sehr heftig waren. Nichtsdestoweniger erzielten die Anzgreiser trotz mehrsacher Überlegenheit nicht den geringsten Fortschritt. Bei Frezenberg, nordöstlich von Ppern, saste deutsche englische Streitkräfte und erstäckte die dort vorsstehende englische Streitkräfte und erstäckte die dort vors

bereiteten Angriffsversuche der Feinde schon im Reim; südwestlich von Ppern, bei Hollebeke, brachen immer wiederholte erbitterte Teilangriffe der Feinde unter der deutschen Gegenwehr kraftlos zusammen. Die deutsche Artillerie unter der Führung des Generals v. Gallwig siehe Bild Seite 200) zeigte sich in Flandern auf der Höhe ihrer Leistungsfähigkeit.

Die Kampftraft der Feinde im Ppernbogen ließ am 6. August Zeichen der Schwäche erkennen; auch der Feuerkampf flaute ab. Dafür hatten sie anscheinend eine der fortwährend wieder auslebenden größeren Unternehmungen im Küstenabschnitt durch stärteres Geschützeur unterstützt. Sie setzen diese Beschießung dort auch am nächsten Tage mit großer Hartnäckseit den ganzen Tag über fort und steigerten sie von neun Uhr abends ab zu immer größerer Kraft. Heller Feuerschein von vielen hundert Geschützen verbreitete sein Licht durch die Nacht zum 8. August. Gegen zwei Uhr morgens schwoll das Feuer zu ungeheurer Gewalt an, und nach dreiviertel Stunden brach die seindliche Insanterie zum Sturm auf die deutschen Linien östlich von Nieuport und dicht südich vom Nieuportfanal in der Richtung auf Rattevalle vor. Die starke englische Übermacht rang sich troß der durch das Erwiderungsseuer der Gegner hervorgerusenen schweren Berluste stellenweise dies an die deutschen Stellungen



Deutsche Tonnenbarritade an der Misne.

Abot. But

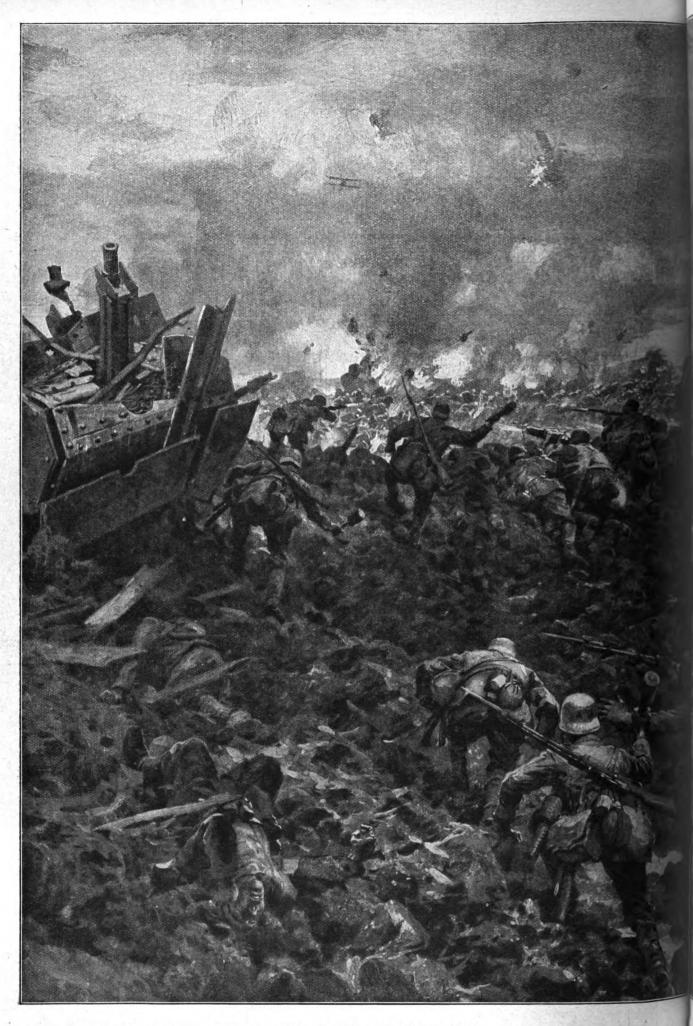

Gegenftog deutscher Sturmtruppen im flandrischen Trichtergelande.



Nach einer Originalzeichnung von Professor Hans 29. Schmidt.



Mus dem Aberichtvemmungsgebiet in Flandern.

den feindlichen Reihen und nahm auch den wenigen Abteilungen, die bis an die deutschen Linien gelangten und dort mit den Berteidigern ins Handgemenge gerieten, die Aussicht auf einen größeren Erfolg. Nach dem Abschluß der Kämpfe waren alle deutschen Stellungen noch fest in der Hand der Werteidiger.

durch, wo sich verzweiselte Nahkämpse mit Handgranaten und Bajonett entwickelten. In diesen zeigte sich die Aber-legenheit der Deutschen, die sich ihrer Angreiser auf der ganzen Linie erwehrten. Ein seindlicher Borstoß brach damit wieder verlustreich ohne das geringste Ergebnis zu-sammen. Dasselbe Bild ergab sich bei Teilangriffen, die am 7 Mugust die Ergeländer im Marrybagen unternahmen am 7. August die Engländer im Ppernbogen unternahmen, um aus dem Sumpfgebiet der Granattrichter in weniger zerwühltes Gelände vorzudringen. Der rudfichtslose Einsat überlegener Streitkräfte führte den Feind aber auch hier nicht zum Ziel. Ebenso ergebnissos blieb die Ausbehnung der feindlichen Teilunternehmungen über das Gebiet der Artoisfront zwischen dem La-Bassée-Ranal und der Scarpe, obwohl auch dort die Vorstöße mit verstärkter Artilleries wirkung vorbereitet wurden. In diesem Abschnitt untersnahmen die Deutschen am 8. August in den frühen Morgenstunden einen Erfundungstoß an der Bahn Douai-Arras, der bis an den zweiten Graben der Feinde gelangte. Die Engländer erlitten dabei schwere Berluste und büßten auch eine große Anzahl Gefangener ein. Anscheinend bereiteten die Feinde auch hier größere Unternehmungen vor, die zunächst in Trommelfeuerüberfällen zwischen dem La-Bassée-Kanal und Méricourt sowie zwischen Loos (siehe Bild Seite 199) und Lens zum Ausdruck kamen. An der Front in Flandern ruhte der Infanteriekampf an diesem Tage nahezu ganz; an der Küste und im Ppernbogen dagegen herrschte lebhafte Artillerietätigkeit.

Diese war die Einleitung zu einem zweiten englischen Hauptstoß, der sich am 10. August gegen die deutschen Linien richtete. Die Angriffsfront hatte sich gegen jene des ersten Borstoßes, die 25 Kilometer betrug, bedeutend des ersten Vortensche Sich wur auf krann g Kilometer. Der verfürzt; sie erstreckte sich nur auf knapp 9 Kilometer. Der Rampfraum blieb auf den Ppernbogen und die südöstlich anschließenden Gebiete beschränkt; zwischen Frezenberg und Hollebete stürmten die englischen Divisionen nach schwerstem Trommelseuer mit großen Kalibern (siehe Bild Seite 194), das zwischen Bixschoote und der Lys gegen fünf Uhr fünfszehn Minuten seinen höchsten Grad erreicht hatte, in mächs tiger Tiefengliederung zu neuen entscheidungsvollen Rämpfen vor. Dieser große englische Stoß sollte durch einen ähnlichen Angriff an der Arrasfront, der nach heftigstem Feuerkampf auf der ganzen Linie schon am 9. August eingeleitet wurde, unterstützt werden. Dichte Massen som Wege Monchn—Pelves bis zur Straße Arras—Cambrai vorsdringen, doch vereitelte deutsches Bernichtungsfeuer die Ausschlassen führung des Borhabens in dem Augenblick, wo die Englan-der aus den Bereitschaftstellungen zum Sturm vorzudringen Sperr= und Abwehrfeuer wütete verheerend in

So wenig wie hier die deutschen Linien wankten, so vollständig gelang auch die Abwehr der in Flandern zum Ausbruch gekommenen englischen Hauptstürme. Schon im Borgehen riß das deutsche Abwehrseuer in die feindlichen Beeresfaulen, die sich rund um Ppern und sudlich davon im verschlammten Trichterfelde vorzuschieben suchten, empfindliche Lücken. Die Anhäufung von Reserven ermöglichte es aber den englischen Führern immer wieder, rasch neue Truppen in die Schlacht zu wersen, die den ganzen 10. August über andauerte und den Feinden stellenweise Bodengewinn eintrug. In den sich entwickelnden Rahkampfen blieben die Deutschen überall Sieger, obwohl die Engländer ihre Abermacht nachdrücklich geltend zu machen suchten. Das blutigste Ringen entstand um den Ort Westhoek. Die Engländer hatten bereits den festen Besitz des Ortes gemeldet, als sich die deutschen Bereitschaftstruppen erst zum Gegenstoh siede Bild Seite 196/197) anschiedten. Mit Handgranaten und Kolben erzwangen sie Schritt für Schritt die Käumung einer englischen Trichterlinie nach ber anderen und warfen den Feind am 11. August morgens endgültig aus dem von ihm gewonnenen Gebiet wieder hinaus. Als nach Säuberung der letten Englandernefter die feindlichen Sturmwellen aufs neue vorgeworfen wurden, vermehrten die Angreifer nur ihre blutigen Opfer; denn an dem Widerstand der Deutschen brach sich überall die englische Flut. Der gewaltige Stoß der Engländer war schon an

diesem Tage zum Stehen gebracht worden. Trommelfenerüberfälle in den Abschnitten nördlich und füdlich von der neuen Angriffsfront bewiesen, daß General Haig diesmal nicht in einem breiten Hauptstoß, sondern nach seinem alten Angriffsversahren mittels einer Reihe groß-angelegter Teilstöße auf kürzerer Linie zum Ziele zu kommen hoffte. Dem Trommelseuer zwischen Merckem und Warneton (siehe Bild Seite 201) und im Küstenabschnitt folgten aber nur bei Nieuport einige Zusammenstöße infolge englischer Nachtangriffe. Der 11. August war im übrigen mit starken Feuergefechten ausgefüllt, aus denen sich am 12. August in den Morgenstunden zahlreiche Unternehmungen starter englischer Erkundungsabteilungen entwickelten, die nördlich von Hollebeke mit mehreren Regimentern geführt wurden. Das Ergebnis aller dieser Unternehmungen bestand in schweren englischen Verlusten. — Die Soffnung der Engländer, die flandrische Küste zu gewinnen und dadurch dem U = Boot = Krieg den tödelichen Schlag zu versehen, hatte sich wieder nicht erfüllt. Und gerade der U-Boote wegen hatten sie angegriffen, um durch den Einsak ihrer ganzen Kraft den Krieg zu einem raschen, für sie glüdlichen Ende zu führen Jum ersten Male waren ja die Engländer in Flandern eigentlich vollsständig von ihrer Übung abgewichen, durch andere die Kastanien aus dem Feuer holen zu lassen. Wäre der U-Bootskrieg für die Engländer nicht so vernichtend ausgefallen, dann bätten sie sicherlich die in Aussicht gestellte Silfe der dann hätten sie sicherlich die in Aussicht gestellte Silfe der Amerikaner (siehe Bild Seite 202 unten), die erst viel später in Wirksamkeit treten konnte, abgewartet und ihr eigenes Blut gespart. Die allgemeine Lage zur See drängte sie eben zu raschem Sandeln.

Die Erfolge der deutschen U-Boote im Sandelsfrieg ließen in England immer wieder den Wunsch nach einer großen Seeschlacht laut werden. Es wurde sogar der Gedanke in Erwägung gezogen, die Seestreitkräfte aller feind-lichen Kriegführenden in der Nordsee an einem Punkte zusammenguziehen und zum entscheidenden Angriff auf die deutsche Hochseeflotte und die deutschen Kriegshäfen anzu-setzen Gin solches Unternehmen durchzuführen, war jedoch nicht so einfach, denn die U-Boote warteten ja nur auf das Erscheinen von Kriegschiffen der Gegner. Erst am 26. Juli war einem deutschen U-Boot unter dem Besehl des mit dem Orden Pour le Mérite ausgezeichneten kapitänleutnans Steinbrind (siehe Bild in Band VI, Seite 248) die Bersentung des englischen Rreuzers "Ariadne" gelungen. Steinbrind gehörte zu den erfolgreichsten deutschen U-Bootsührern; es glüdte ihm, am 27. Juli sein hundertstes seindliches Fahrzeug zu vernichten. "Ariadne" war ein Schwesterschiff des "Diadem" und nach diesem 1899 vom Stapel geslaufen; der feindliche Kreuzer verdrängte 11 000 Tonnen und lief 21 Knoten. Er zählte zu der Flotte älterer Fahrzeuge, die England aus Besorgnis um seine neueren Schiffe für die Sicherung des Kanalverkehrs im Dienst hielt.

Ahnlich lästig wie die Tätigkeit der deutschen U-Boote war den Feinden die Borherrschaft der Deutschen in der Luft. Sie machte sich besonders in den flandrischen Hauptkämpfen wieder recht geltend, wo es zu heisen Gefechten in der Luft kam, an denen vor allem Oberleutnant Gontermann, Ritter v. Tutschef (siehe Bild Seite 202 oben) und Bizefeldwebel Müller ruhmvollen Anteil hatten. deutschen Flieger unternahmen auch Überfälle auf wichtige Bahnhöfe und rudwärtige Berbindungen der Feinde,

denen sie dadurch schweren Schaden zufügten.

Die Gegner antworteten mit sogenannten Bergelstungsflügen, die mitunter, wie schon öfter in früheren Fällen, offenen Städten galten, in denen kaum milistärische Einrichtungen zu vernichten waren. Dagegen fielen diesen Angriffen, wie zum Beispiel in Trier (siehe die Bilder Seite 203), nicht selten Wohnhäuser ober friedlichen Zweden dienende öffentliche Gebäude zum Opfer; auch Einwohner wurden verlett oder famen dabei ums Leben. (Fortfetung folgt.)

# Illustrierte Kriegsberichte.

#### Versöhnungsfriede.

Von Richard Graf Du Moulin Edart.

Die Lehre vom ewigen Frieden ift ein Traum, ber auch schon die früheren Jahrhunderte beherrscht hat und, den stets wechselnden Berhältnissen sich anpassend, immer wieder=

A TO TO TO TO TO TO

fehrt. Er beruht auf ganz falschen Boraussetzungen und dem Wahn, es wäre möglich, die Bölker der Erde alle unter ein Snstem zu bringen. Es sind schwärmerische Theoretifer gewesen, die solchen Zielen zustrebten. Sie hatten keine Ahnung von den treibenden Kräften der Menschheit, von bem wilden Spiel auf Borteil und Gefahr, bas fie belebt,



Die bolltommen zerschoffene Stadt Loos, zwei Kilometer hinter der feindlichen Front, aus 2000 Metern Höhe von einem deutschen Klieger auf-

fördert und hemmt zugleich, und glaubten den feindseligen Drang fesseln und einschließen zu können in der Büchse der Pandora, aus der er einst unheilbringend aufgestiegen. Kein Bunder, wenn auch noch nach dreisährigem Kriege diese Gedanken in vielerlei Form sebendig werden, genährt von der guten Meinung, man könne der Welt den Frieden geben, indem man selbst den schmerzlichsten Berzicht wählt. Denn Seldstosigkeit erzeuge Seldstosigkeit. Und es ist psychologisch begreislich, wenn die Träger diese Gedankens jede auftauchende Spur von Friedenswillen mit Freuden begrüßen und jedes leise, wenn auch in heuchserischer Abslicht geflüsterte Wort vom Ende des Kampses mit lautem, rückhaltlosem Friedensruse erwidern. Dabei übersehen sie freilich die eigentliche Ursache der Dinge und wollen nicht erkennen, daß der Deutsche diesen Krieg führt, wie Hertules den Kamps gegen die Hydra, deren Köpse, so oft sie absgeschlagen werden, stets nachwachsen und dem rastlosen Kämpser entgegenzüngeln, die er endlich den Stumps ausebrennt und das Ungeheuer vernichtet. Sie übersehen, daß der Zwed des ganzen Krieges Englands Weltsberrschaftsgedanke ist, der

der Zweck des ganzen Krieges Englands Weltsberrschaftsgedanke ist, der in bewußtem Willen und unerdittlicher Folgerichstigkeit seit langem sich die Helfer geworben gesen den Feind, der einzig noch Kraft und Fähigskeit besitzt, dessen Vollensdung zu hindern oder ihm wenigstens, ohne es selbst zu wollen, im Wegestand.

So war ber Rrieg längst in Sicht. Er war es, seit die Gründung des Reiches unserem des Reiches unserem Volke die Weltstellung gab und die unerschöpf= lichen wirtschaftlichen wirtschaftlichen Rräfte aus der Saft löste, in der sie durch die frühere politische Macht= losigkeit gebunden waren. Der englische Raufmann, der sich schon im Be-sitze des Weltmonopols wähnte, war nicht ge= willt, diese Ronfurreng, die sich mit nie dagewe= sener Raschheit entwickelte und ihm gefährlich zu werden begann, zu dul-den. Schon in den neun= ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts erscholl aus seinen Reihen der Ruf an die Regierung, dieser

Gefahr Einhalt zu tun, das Abel an der Wurzel zu fassen und auszurotten. Die Wurzel aber war das Deutsche Reich, seine Weltmachtstellung, die durch die Schaffung seiner Flotte und den Ausbau eines Kolonialreichs starken Ausdruck fand. Den verantwortlichen Leitern der englischen Politik stand daher klar vor Augen: wollten sie den deutschen "Kommerz" vernichten, so mußten sie dem Reiche selbst den Todesstoß verseigen und ihm das gleiche Los bereiten wie den Burenrepubliken. Auf diesem Wege allein war es auch möglich, das große Hindernis der eigenen Weltherrschaft zu beseitigen. Das zerschlagene, für alle Zeiten geschwächte Deutschland konnte dann leicht in das große angelsächsische System eingegliedert werden. Mit einem Worte, wir sollten wieder werden das Deutschland der vorbismarkischen Zeit.

Von diesem Standpunkt aus konnte England ruhig mit Frankreich und Rußland abschließen und deren Haß und Neid gegen uns völlig freie Bahn lassen. Es kehrte dabei zurück zu den Grundsähen der Koalitionskriege, mit denen es einst den gefährlichsten Gegner, der eigentlich berusen und befähigt war, ihm nach Ausschaltung Spaniens und Hollands die Weltherrschaft streitig zu machen, das Frankreich Ludwigs XIV. und Napoleons I., zu Boden gezwungen hatte.

Auf diesem Wege war es auch möglich, von den übrigen Berbündeten abgesehen, Rußland aus seiner englandseindlichen Bahn zu werfen und aus dem weltgeschichtlichen Gegner einen Freund zu machen, der seine Dienste mit höchster Schwächung bezahlen sollte. Auch das paßte nur zu gut in das System Englands. Denn es hat bei sedem Bündnis verstanden, die Wünsche der Gegner in den Vordergrund zu stellen und so Ehrgeiz und Kriegseiser seiner Verbündeten zu höchster Kraftleistung anzuspannen, seine eigenen Absichten aber klug zu verbergen, die es nach getaner Arbeit vand übertölpelte. Denn seine Kriegsziele umspannten stets die ganze Welt, so daß es, während die übrigen Mächte um strittige Grenzberichtigungen haberten, die zu den gebrachten Opfern in gar keinem Verhältnis standen, seinen kolonialen Besitsstand mit den kostdarsten Schatzlücken der Erde zu bereichern vermochte. Kein Staat ist je mit größerer Vorsicht und mit so völlig ausgearbeitetem Friedensprogramm in einen Krieg eingetreten als England. Aber

es hat auch keinen Krieg mit größeren Absichten geführt als diesen, der seinen Werk zum Abschluß bringen und krönen sollte. Bei der Niederwerfung Spaniens und der Entervung Hollands handelte es sich zunächst nur um die Ausschaltung des Wettbewerbs zur See. Auch Frankreich ward lediglich wie ein verwunsdeter Walfisch auf den Strand geworfen. Es ist nach all den Kämpfen und Wandlungen fragslos in die Gefolgschaft des einstigen Gegners eingestreten.

Mit Deutschland aber sollte trots aller heuchlerischen Reden nicht so glimpflich verfahren werden. Gerade um Frankreich für immer an England zu binden und jeder Anlehnung an Deutschland einen Riegel vorzuschieben, ward ihm nicht nur die Rückgewinnung Essalein, sondern sogar die Rheinlinie freigegeben. Die Erreichung dieses allein genügte, uns in die alte Machtlosigkeit auf dem Festlande zurückzuwersen. Aber Engen



Besuch des Generalfeldmarschalls v. Hindenburg bei dem General der Artillerie v. Gallwig, dem als Anerkennung für die siegreiche Abwehr der feindlichen Angriffe im Westen das Großtreuz des Roten Ablerordens mit Eichenlaub und Schwertern verliehen wurde.

land winkten in Afrika längst ins Auge gefaste Borteile. Durch die Erwerbung von Ostafrika konnte endlich die Linie vom Kap dis nach Kairo hergestellt werden. Deutsche Südewest aber würde eine wünschenswerte Ergänzung bieten. Und was wir sonst in der Welt besahen, in Neuguinea und in der Südsee, das mochten die Japaner festhalten zum Dank für ihre Silse. Denn England hätte sein Ziel erreicht: das deutsche Kolonialreich läge zertrümmert, die besten Teile sielen England zu und das deutsche Bolk wäre so geschwächt, daß es jahrhundertelang nicht daran denken konnte, den Bau von neuem zu beginnen.

Bau von neuem zu beginnen.

Alber damit wäre unser Handel noch nicht völlig vernichtet; England kennt den Wagemut und die unersschütterliche Tüchtigkeit des deutschen Kausmanns. Dieser würde selbst nach dem unglücklichen Ausgang des Krieges versuchen, überall aufs neue festen Fuß zu fassen und die zerrissenen Fäden wieder anzuknüpsen. Dem baut England jetzt schon vor, indem es uns die ganze Welt verhetzt und einen Staat nach dem anderen in den Verband hineinzieht. Dadurch wird in sedem Lande der Keim deutschen Lebens erstickt, der deutsche Kausmann um Hab' und Eigen gebracht, die deutsche Schiffstonnage weggeräubert. Und



Würtsembergische Artillerie bei der Windmühle von Warneton.

VII. Band.

Billian side of the side of th

damit macht es dem Bolke die größte Freude: denn dieses bildet von den Lords bis zum armiten Safenarbeiter doch nur eine auf Gewinn und Erwerb bedachte Sandelsrepublik. Die Berdienstmöglichkeiten steigen, und das allein schon ist die fraglos großen Opfer wert, die Land und Bolk in diesem Kriege bringen mußten wie nie zuvor.

diesem Kriege bringen musten wie nie zuvor.

Nicht minder wertvoll aber ist eine andere Beute, die bereits in greifbarer Nähe winkt. Längst ist das Mittelmeer, trotz Spanien, Frankreich und Italien, von Griechenland ganz abgesehen, englisches Gewässer. Es ist sogar seit der Aneignung Agyptens der eigentliche Mittelpunkt seiner Weltstellung. Auf den Susztanal hat es seine stolze Hand gelegt. Der Seeweg nach Indien ist in seinen Känden. Nun gilt es noch die Landverbindung zu gewinnen und der Türkei ihre besten Provinzen, Palästina, Arabien, Mesopotamien, zu rauben. Doch damit noch nicht genug. Der Handel in der Ostsee ist ein alter Zweig der englischen Weltswirtschaft, ihn zu beherrschen ein Herzenswunsch des engslischen Kausmanns. Nun ist durch den Krieg die Möglichkeit gegeben, ihn zu erfüllen. Das russischen Einfluß sind Tür und Tor geöffnet. Der Kausmann setzt sich seit, britannischer Reichtum erwirdt weitgedehnte Länderstrecken von Privaten, Reichtum erwirbt weitgedehnte Landerstreden von Brivaten, die sich in ihrem Besitztum von der Revolution bedroht sehen. Die englische Macht aber hat schon auf den Aalandsinseln ihre Pflöde eingeschlagen und betrachtet den wichtigen Sasen von Archangelsk bereits als ihr Eigen, ebensogut wie Calais.

Das ist das England, dem wir einen selbstlosen, einen Bersöhnungsfrieden angeboten haben. Noch ist es das Haupt einer Bereinigung, deren Glieder zum Teil mit ihren ganzen Lebensinteressen an England geknüpft sind, von ihm sich nicht zu lösen wissen, selbst wenn sie wollten. Nur Rugland könnte, gezwungen etwa durch die deutsche Offensive im Juli 1917, sich zu einem Sonderfrieden entschließen müssen und damit das feste Gefüge des Verbandes sprengen. Da= gegen hat das Londoner Rabinett an Mister Wilson einen Freund, der mit seinem Gedanken von dem Weltfriedensbund das angelfächsische Siegel drücken möchte unter den Frieden, der Englands Wünschen völlig Genüge tut, die übrigen Staaten leidlich befriedigt, Deutschland aber in seine Teile zerbricht und als armseligen Rumpf ohne Glieder in diesen neuen Weltbund einfügt. Das wäre dann der "Bersöhnungsfriede", den England einzig anzunehmen gesonnen ist, den seine Staatsmänner allein bewilligen können, sollen sie nicht wegen Hochverrats zur Berantwortung gesogen werden, es sei denn, daß die Verhältnisse stärker sind als ihr Wille. Ihr Friede ist nur auf den Trümmern des

Deutschen Rei= ches denkbar. Aber das setzt endgül= ben tigen engli= ichen Sieg vor= aus, und dafür fehlen aller= dings alle An= zeichen.

ichen. Im Gegenteil. Wohl drudt es uns durch sei= nen falten Starrsinn das Schwert im= mer wieber aufs neue fest indie Sand und zwingt uns, so zu tun, was Ehre und Seil Reiches des an sich for= bern und ein= zig den Aus= weg bietet aus bem Wirrfal, in das wir ge=



Dberleufnant Riffer b. Zutichet, erfolgreicher beutscher Rampfflieger, erhielt ben Orben Pour le Merite.

raten. Denn England ist nicht unbesiegbar. Der U-Bootfrieg geht ihm ohne Zweifel an den Lebensnerv. Schon mehren sich dafür die Anzeichen, und selbst ernsthafte Engländer gestehen, daß, wenn sich kein Abwehrmittel findet gegen diese Waffe, das Inselreich sich als besiegt erklären muß. Und dann fällt das Bündnis von selbst auseinander, die jezigen Freunde Englands und die Neutralen vermögen wieder ihren eigenen Interessen nachzugehen, und es können sich dann die Weltverhältnisse wirklich friedlich und versöhnlich gestalten; es kann dann ein "Berföhnungsfriede" geschlossen werden. Die Grund-bedingung dafür aber ist der deutsche Endsieg. Er allein tann uns und auch der Welt den wahren Frieden bringen.

### Die Befreiung Ostgaliziens und der Bukowina.

Bon Dr. Frig Wertheimer, Rriegsberichterstatter der Frankfurter Beitung.

# 1. Der deutsche Durch-bruch. Von Zborow bis nach Tarnopol.

Sofort als die berühmten Regimenter des 1. Julis um Brzegann angriffen, stand bei der deutschen Führung der Blan einer Gegenunter-nehmung fest, die am 19. Juli 1917 mit voller Wucht begann.

Geplant war nur eine Antwort auf die russische Offensive, in einem Umfange, bessen Grenzen natürlich nicht ängstlich gesteckt waren, weil sie ja ganz von der Entwicklung der Dinge abhingen. Man wählte als Stelle des Angriffs das Front-ftück etwas nördlich von dem russischen Angriffsraume, jenen Teil, wo die Linien in nordöstlicher Richtung von Brzegann heranlaufend bei 360s row die Bahnlinie und Straße Lemberg—Tars nopol schneiden und die Strypa überqueren und dann nach Zwygnn gum



Marich ameritanifcher Truppen burch die Strafen bon Paris. Rad einer frangöfifden Carftellung.

Sereth hinaufführen. Die Vorbereitungen waren in aller Stille gestroffen worden. Man hatte Truppen hinter der Front zusammengezogen, Kraftwagenkolonnen drängten sich Tag und Nacht und brachten die Munitionsstapel nach vorn, gewaltige Massen an Artillerse und Minenwerfern waren versammelt, um der Infanterie die Gasse zu bahnen.

Ein überwältigendes Feuer begann der Morgenfrühe des 19. Julis; die Salven der Minenwerfer praffelten frachend über das vordere feindliche Stellungspstem, so daß es nur einen einzigen Wirbel von fliegenden Brettern und Balten inmitten einer ichwefelgelben Staub= und Erdwolke gab, mahrend schwere Artillerie bie hinteren Stellungen unter Feuer hielt und ein dicker Gasnebel sich über die feindlichen Batterien senkte. sechs Stunden lang tobte die Artillerie= vorbereitung, aber sie war so genau, daß der Erfolg von Minute zu Minute sicherer schien. Dieses Vorbereitungsfeuer impfte der eigenen Infanterie das Siegesbewußtsein ein, erfüllte sie mit Zuversicht auf leichten Sieg und gab ihr so den Schwung, der für Tage und Wochen ausreichte, die Russen zu verfolgen und ihren immer fräftiger werdenden Widerstand zu brechen. Diese Feuervorbereitung brachte in die ruffifche elfte Urmee jenen Schreden, der sie im Anfang zu eiliger Flucht zwang, die alle Reserven mit sich fortriß.

dor. r

dycen.e.

Iten: 6

1. 12

den tr

nd der

ier der

acnopol.

als h

guneral m Brasi tand he cultural

(heget.

7 面:

met it.

n eines. en Gr

en, Del der &

e als 3

MERT

nordia

en die

DELL TEN

Nach der Feuervorbereitung brach die Infanterie zum Sturm vor. Buerst pacte man den Gegner, um ihn über die Stohrichtung zu täuschen und ihn glauben zu lassen, daß die Straße Lemberg—Tarnopol die Kampfrichtung angebe, an der Isota Gora nördelich von Iborow an. Aber man drängte nach dem ersten erfolgreichen Sturm dort nicht nach. Man ließ dem Russen Zeit zum Sammeln, ja sogar zu Gegenstößen, die mittags und gegen Abend einsetzten und abgewiesen wur= den. Derweilen ging erft der linke Flügel vor und gewann leicht und schnell Boden. Der sechs Kilometer breite Raum von Harbuzow bis nach Zwyzyn wurde rasch durchbrochen; ichon nach einer halben Stunde waren die ersten zwei Linien der feindlichen Stellung in unserer Sand. Der rus-sische Widerstand war ichwach. Rur im Grunde des Dorfes Zwyzyn und spä-ter, schon vier Kilometer östlich, im Dorfe Hildawa, kam es 311 Handgra-natenkämpfen. Der Russe zog sich überraschend schnell zurud. Schon hier offenbarte sich seine Meisterschaft in Rudzügen, die wir ja an der Ostfront wiederholt erprobt haben. Wir machten an dem Tage nur 3000 Ge= fangene und erbeuteten nur 10 Ge= schütze. Der Gegner muß also gleich Beginn des Trommelfeuers die schwere Artillerie abgebaut, Kolonnen und Trains und die in Reserve lies gende Infanterie zurückgerufen haben.

Der rechte Flügel der Durchstoßegruppe erreichte schon am 19. Juli Olejow, kam also sechs dis sieden Kiloemeter weit vor, der linke aber marschierte sast die doppelte Kilometers



Die zerftorte Rapelle bes Franzistanerflofters.



Der zerftorte Dachftuhl bes Franzistanertlofters.



Ein zerstörtes Haus mit zwei aus den Trümmern geborgenen Kindern. Zum feindlichen Fliegerangriff auf die offene Stadt Trier. Nach Aufnahmen von A. Große, Berlin.

zahl vorwärts. Starke Sicherungen blieben am westlichen Serethufer stehen, während die Hauptmacht im festen Bertrauen auf die Abwehrkraft der dort gebliebenen Truppen weiter nach Südosten drängte. Am Abend hielt der linke Flügel an der gesprengten Serethbrücke im westlichen Teil des Dorfes Jalocze, der rechte an den Mackowa-Gora-Ruppen bei Olejow. Und dahinter zogen schon die Pferdeund Autokolonnen nach vorn, wurden Munitionslager vorverlegt, zogen Lazarette nach, kurz: Man war gleich am ersten Tage des Durchbruchs in den vollen Bewegungskrieg hineingesommen. Wiederum wurden am folgenden Tag 16

bis 20 Kilometer marschiert, und während die eigentliche-Angriffsgruppe bis in die Linie Opal (östlich von Jezierna)—Czerniechow am Sereth gelangte, überschritt die nach Süden anschließende Gruppe, nun auch über Idoer row vorgehend, bei Jezierna Bahn und Straße Idorow—Tarnopol in breitem Strome. Der dritte Tag brachte Marschleisstungen und Erfolge von geradezu erstaunslicher Größe. Die von Potutory nach Ostrow führende West-Ost-Bahn wurde an mehreren Stellen erreicht und überschritten, denn beseits schloß sich die deutsche Südarmee dem Vorgehen der Böhmsermollischen deutschen Angriffsarmee an.

Immer länger wurde die von Zwyzyn gegen Tarnopol zu führende Serethflanke der Angriffsarmee, aber immer tiefer drang der Stoß in das Sintergelande der durch= brochenen elften russischen Armee ein, der sich auf der Flucht nun auch die russische siebente Armee anschließen mußte. Bergebens versuchte der Russe an den beiden folgenden Tagen zwischen Smorgon und Krewo und weiter oben süblich von Düngburg und bei Jakobstadt Entlastungstöße zu führen. Die Heere der Berbündeten drängten den russischen Gegner in immer breiterer Front nach Südosten; es gab Schwung und Beswegung an den ganzen Linien. Nur Tarnopol blieb zunächst liegen. Während der Jug nach Südosten weiterging und man schon südlich von der Stadt am 22. Juli den Sereth überschritt, saßen die Russen noch auf den die Stadt überhöhenden Hügeln mit ziemlich starker Artillerie und sammelten sich zu fräftigerem Widerstand, der in zähen und an Heftigkeit mit der Zeit zunehmenden Nahkämpfen gebrochen werden mußte. Massenangriffe der Russen bei Trembowsa brachen zusammen, blindes Borwärtsstürmen Kerenstischer Todesbataillone mit roten Fahnen und roter Kokarde an den Mühen verblutete jüdöstlich von Tarnopol am Abend des 24. Julis im Feuerregen der Maschinenge-wehre und der auf 500 Meter vor den Sturmwellen aufgefahrenen Artillerie. Und während schon Halicz am Onjestr wieder besetzt und von der Lomnicastont aus der gewaltige Tagesvormarsch bis nach Stanislau unternommen wurde, brach der letzte Wisberstand östlich und südöstlich von Tarnopol zusammen: am frühen Morgen des 25. Julis zogen deutsche, altpreußische Gardetruppen in die Trümmerhaufen der von den Ruffen niedergebrannten Stadt unter dem Jubel der geplagten

#### 2. Bis an den 3brucg und bis nach Czernowig.

Bevölferung ein.

Nach der Eroberung von Tarnopol erstreckten sich die militärischen Handlungen schon weiter nach Südosten. Wochte ursprünglich geplant gewesen sein, nach Osten zu überhaupt nur die Serethlinie zu erreichen, so wurden die Grenzen alsbald weiter gesteckt; die Heere drangen zum Hnizdecznaadschnitt und dem Gnieznaadschnitt vor und bezwangen in rascher Folge die sich fortwährend setzenden russischen Nachhuten. Bon Zalocze dis dicht an Tarnopol heran hielt indessen die russische Front in ihrer alten Linie stand, das heißt, sie wurde gar nicht angegriffen und machte

auch selbst nicht den Bersuch, auf die lange, neue Flanke der Angriffsarmee irgendwie einzuwirken, die sich in mühes voller Arbeit einzugraben und ein starkes Stellungsystem zu schaffen begann. Der Brückenfopf Tarnopol wurde zunächst auf dem östlichen Serethuser erweitert und ausgebaut; gleichzeitig folgte man den schnell zurückweichenden Russen in breiter Front zur Reichsgrenze bis an den Ibrucz, hinter den sie zu beiden Seiten des Städtchens Husiatyn zurückzingen. Schon am 28. Juli wurde der Grenzsluß erreicht und nach erbittertem Kampse mit neu herangeführten russischen Korps in 50 Kilometern Frontbreite



Finnische Bauern im Rampfe mit plundernden ruffischen Goldaten.

nördlich von Husiatyn überschritten. Die Aufgabe der eigentlichen Durchbruchsgruppen vom 19. Juli war damit in knapp zwei Wochen glänzend gelöst; sie standen jenseits der Reichsgrenze in einem Brückenkopf, der das Erreichte sicherte. Inzwischen vollzog sich weiter nach Süden zu, was man die strategische Auswirkung eines gut gelungenen Durchbruchs nennt. Die Befreiung Ostgaliziens machte Riesensortschritte, und alles drängte sich zum Kampf um Czernowitz zusammen. Czernowitz ist die Hauptstadt der Bukowina, und dieser Umstand gab ihrer Eroberung auch weit über das Willitärische hinaus eine größere Bedeutung, als sie die Besetzung all der galizischen Städte disher haben konnte. Czernowitz besitzt aber auch eine große militärische Bedeutung als Knotenpunktzahlreicher wichtiger Straßen, die

von Norden, Westen und Guben her dort gusammenlaufen. — Bevor jedoch die Annäherung an Czernowitz vollzogen werden konnte, waren gewaltige Märsche zurückzulegen und hestige Angriffe und Gegenwirkungen der Russen zu überswinden. Die Russen kamen dem Stützunkt ihrer Versorgung mit Nachlchub und Munition immer näher; das Zusammen-pressen ihrer Berbände erleichterte ihnen, bewährte Regi-menter herauszuziehen und sie zum Nachhutwiderstand einzusehen. Zunächst kamen die Berbündeten noch rasch vorwärts. Eine Reihe galizischer Ortsnamen künden die Abschnitte des Marsches an. Schon am 23. Juli siel

Rach einer Originalzeichnung von Max Tilte.

Podhajce und wurde der Russe aus dem erst turg zuvor von ihm eroberten Eisenbahnknotenpunkt Salicz am Dnjestr verdrängt. Die Bystrzyca Solotwinska wurde überschritten, und südlich vom Tartarenpasse wantte schon die ganze seindliche Front. All das schob und drängte sich zum Knotenpuntt Czernowit zusammen. (Fortfetung folgt.)

## Finnische Bauern im Rampf mit ruffischen Goldaten.

(hierzu bas obenftebende Bild.)

Die Revolution, die Rugland von der gariftischen Gewalthericaft befreien sollte, hat dem russischen Bolke statt Freiheit, Selbständigkeit und Frieden in Wirklichkeit erst recht Anarchie, Unterdrückung und ein Schreckensregiment gebracht, das an die wildesten Zeiten der großen französischen Revolution erinnert. Fahnenflüchtige, die zu Zehntausenden die Front verließen und in ihre Beimat gurudtehrten, durch= zogen sengend, brennend und plündernd das Land. Tagtäglich wußten die Zeitungen von neuen Gewalttaten meuternder Soldaten zu berichten, die die großen Gutshöfe plünderten und in Brand setten und deren ausgedehnte Ländereien unter sich verteilten. In manchen Gegenden, wo die Bauern unter der Gewalt der Großgrundbesiger zu leiden gehabt hatten, beteiligte sich die Bevölkerung bereitwillig an

olden Raubzügen, froh, endlich den Tyrannen begangenes Unrecht heimzahlen zu können.

In anderen Provinzen des russischen Reiches tam es aber auch zu ernstlichen Feindseligkeiten zwischen den ansässigen Bauern und den plündernden Soldaten, die einander regelrechte Schlachten lieferten. Dies war namentlich in Finnland der Fall, dessen fast ausschließlich schwedisch-finnische Bevölkerung gleich nach dem Sturz des 3a-rismus die Selbständigkeit ihres Landes ausgerufen und die ruffischen Unterdrücker vertrieben hatte. Aber auch das Land der Tausend Seen wurde von den Horden fahnenflüchtiger Soldaten beimgesucht, die bier

auf Beute ausgingen.

So erichien Anfang Juli 1917 in der Gemeinde Borna in Nordfinnland eine Abteilung ruffischer Soldaten, drang in die Sofe ein und verlangte von den Bauern fofortige Auslieferung ihres Biehes und ihrer Ge-treidevorräte. Die Bauern aber wollten erst die von der Regierung ausgestellten Vollmachten seben, und da die Soldaten solche nicht vorzeigen konnten, weil sie auf eigene Fauft vorgingen, so weigerte fich die Bevolke= rung entschieden, auch nur bas geringste herzugeben. Die teilweise schon start angetrunkenen Soldaten — denn es gehörte auch zur "Freiheit" des Russen, die Schnapskeller zu plündern und den seit Kriegsausbruch streng verbotenen Alfohol in vollen Zügen zu genießen — suchten mit Gewalt in die Ställe und Scheunen einzudringen, wosgegen sich die Besitzer aber wehrten. Auf twan Mortwocksel folgen die Tet die Solturzen Wortwechsel folgte die Tat: die Sol-daten, die in voller Ausrustung erschienen waren, riffen ihre Gewehre von den Schultern und ichoffen auf die Bauern. Diefe, einem folden Angriff nicht gewachsen, flüch= teten und verstedten sich in ihren Gehöften, die nun regelrecht belagert und mit heftigem Gewehrfeuer überschüttet wurden. Aber ichon bald ließ es nach und verstummte schließlich ganz: die Angreifer hatten ihre Munition verschossen und hofften, daß die Bauern, durch das Schießen eingeschüchtert, jest gutwillig ihre Borrate ausliefern würden. Doch faum mertten die Bauern, daß ihre Gegner teine Munition mehr hatten, bewaffneten fie fich mit Meffern, Senfen und haden und gingen gegen die Belagerer vor. Run entpann sich ein erbitterter Rahtampf, in dem die Finnländer blutige Rache nahmen. Den wütenden Bauern tonnten die Goldaten

nicht standhalten. In panikartiger Flucht verließen sie das Dorf und suchten Schutz in den Wäldern. Aber etwa 400 Bauern verfolgten die Fliehenden und fielen nun mit ihren einfachen, aber gefährlichen Waffen über sie her. Mit Messern wurden die Soldaten niedergemacht oder mit Bideln und Dreschflegeln erschlagen, soweit sie in den Wal-Bauern und fünfzig Soldaten blieben nach finnischen Zeistungen auf der Walftatt.

Die gleiche Erregung gegen die russischen Plünderer herrschte in allen Gegenden Finnlands, und fast täglich tam es zu blutigen Zusammenstößen zwischen russischen Sol-daten und finnischen Bauern, so daß sich die Regierung zur Bermeidung ernsterer Unruhen gezwungen sah, die ruffis

schen Besatungen teilweise zurückzuziehen, um den völligen Abfall des ehemals schwedischen und erst seit hundert Jahren unter russischer Herrschaft stehenden Landes zu verhüten.

# Der Krieg in Dstafrika im Juni und Juli 1917.

(hierzu bie Bilber Seite 206 und 207 fowie bie Rarte in Band V Seite 79.)

Auf den oftafrikanischen Rampfftätten spielten sich gegen Ende des dritten Rriegsjahres wiederum heftige, wechsel=

volle Rämpfe ab.

Im Rüstenabschnitt des Lindibezirkes landeten die Eng= länder gegen Ende Juni nördlich von der Hafenstadt Lindi unter dem wirksamen Schutze ihrer großen Kriegsflotte aber-mals starte, den Deutschen an Zahl beträchtlich überlegene Truppen und nahmen nach heftigem Kampf von der Stadt zum zweiten Male Besitz. Auch an anderen Küstenorten, von wo aus die Engländer zwischen Februar und März auf ihre Schiffe zurückgejagt wurden, konnten sie nach heftigen Gesechten wieder sesten Filt sassen.

Im portugiesischen Njassalandgebiet setzten die deutschen Schutztruppenkolonnen im Juni ihren siegreichen Bormarsch

weiter nach Süden fort. Die portugiesischen Rjassafeort= schilden Mtende, Aschitesi, Utonga, Mtangula, Achireragulu, Mlamilo (östlich vom See), Losewa und Porto Orojo (am See) wurden von ben Deutschen besett; große Beute fiel ihnen auf diesen Stationen in die Hände. In den ersten Junitagen nä-herten sich die wagemutigen deutschen Rolonnen ber Grenze des britischen Niaffa= feelandes, nachdem fie die weite Strede von rund 250 Rilometern südwärts auf portugiesischem Boden zu= rückgelegt hatten. Nach por= tugiesischen Meldungen be= mächtigten sie sich des bri= tischen Grengforts Maguire nach erbittertem Gefecht, wobei die britische Besatung völlig zersprengt wurde. Auch hier trat noch fein Still= ftand in der fturmischen Bor= wärtsbewegung der Deut-ichen ein. Diese überschritten nun die Grenze des britischen Njassaleelandes und drangen in der Richtung auf das bri-tische Fort Johnston (am Südende des Sees) vor. Die

Engländer rafften eiligst Truppen zusammen und schickten sie den Deutschen entgegen, deren Bormarich dadurch gehemmt wurde. Es kam in der letzen Junihälfte zwischen beiden Geg-nern teils auf britischem, teils auf portugiesischem Boden zu zahlreichen kleineren und größeren Gesechten, wobei die Engländer mehrmals empfindlich geschlagen wurden. Als diese immer mehr Truppen nach dem Grenzgebiet des Njassalandes warfen und bald den Deutschen an Zahl überlegen waren, bewerkstelligten letztere Ende Juni unter Mitnahme ihrer großen Beute den wohlgeordneten Rüdmarsch nach Norden, nach dem deutschen Gebiet, ohne mit den langsam und vorsichtig nachfolgenden britischen und portugiesischen Truppen in besondere Berührung zu kommen. Während ein Teil der deutschen Schuttruppler die reiche Beute auf deutsches Gebiet in Sicherheit brachte, verblieben die anderen Abteilungen noch tief drinnen auf portugiesischem Boden stehen und be-haupteten sich erfolgreich gegen mehrfache feindliche Angriffe.

Im westlichen und nördlichen Gefechtsabschnitt blieb die

Lage im Juni ziemlich unverändert.

Zu Beginn des Monats Juli leiteten die Engländer eine zweite, gut vorbereitete Offensive gegen das etwa 200 000 Quadratfilometer große deutsch-ostafrikanische Gebiet im Südosten der Kolonie ein, das die ruhmbedeckte Schuttruppe zu diesem Zeitpuntte noch fest in ihren Sanden hatte.

Der Schauplat dieser neuen englischen Unternehmungen lag in dem ausgedehnten, buschreichen Gebiete ber beiden Ruftenbezirke Rilwa und Lindi; dorthin war nun bas Schwergewicht der ostafrikanischen Kämpfe verlegt. Ausgangs-punkte der Angriffe waren die beiden gleichnamigen Hafengewicht ber oftafrifanischen Rämpfe verlegt. städte; General van Deventer, der im April an Stelle des Generals Hoskins den Oberbefehl über die gesamten britischen Streitfräfte übernommen hatte, leitete die Unter-nehmungen. Die Angriffsbewegungen der Engländer ver-liefen im Monat Juli wie folgt:

Um 1. Juli rudten die britischen Streitfrafte mit großer Ubermacht nach einheitlichem Blane von den beiden Ruftenstädten Kilwa und Lindi aus gegen die stark befestigten beutschen Stellungen vor, die sich dicht südlich und südwestlich von Kilwa und dicht westlich und südwestlich von Lindi befanden, und die bisher dem Feinde den Weg ins Innere

versperrten.

Bei Kilwa standen sich die Hauptkräfte der beiden Gegner gegenüber. Unter dem starken, umfassenden Drucke der viel-fach überlegenen britischen Streitkräfte war die deutsche Schuttruppenhauptmacht gezwungen, nach erbitterten Rämpfen am 4. Juli ihre Stellungen bei Kilwa aufzugeben;

sie zog sich 15 Kilometer süd-westlich davon auf vorbereitete Stellungen gurud. Die Feinde rudten langfam nach und nahmen erft am 7. Juli mit der Mitte der deutschen Schuttruppenhauptmachtin der Gegend von Ufuli wieder Gefechtsfühlung. Wäh-rend ein Teil der britischen Truppen die deutsche Mitte gu binden versuchte, begannen die übrigen britischen Streitfrafte in drei Rolonnen eine umfaffende Bewegung gegen die Mitte und ben rechten Flügel ber Deutschrechten grüger ver Seut-schen auf der Linie Ukuli— Mayongo. Dort kam es zu heißen, erbitterten Gesech-ten, die dis zum 10. Juli andauerten. Die deutsche

ftand entgegen, daß beren Einfreisungsbewegungen auf unüberwindliche Schwie-rigkeiten stiegen. Der beutschen Führung gelang es, ihre Streitkräfte, nachdem sie den angreifenden Briten ichwerste Verluste beigebracht hatten, rechtzeitig und ohne

Schuttruppenhauptmacht fette den Englandern fo ftarfen und erfolgreichen Wider-Der Grengfluß Rowuma im Guden von Deutsch-Dftafrita, ber Schauplag Bleiner Gefechte mit ben Portugiesen. Berluste an Gefangenen und Material auf ihre vorbereiteten

starten Sauptstellungen bei Narongomba, 50 Kilometer sudwestlich von Kilwa, zurudzuführen. Damit war der großzügige Plan der englischen Führung, die deutsche Schutz-truppenhauptmacht bei Kilwa einzutreisen und ihr einen vernichtenden Schlag zu verseten, wieder fläglich miß lungen.

Trot der empfindlichen Berluste, die die farbigen Eng-länder bei Ufuli-Mayongo erlitten hatten, verfügten sie immer noch über eine ben Deutschen sehr überlegene Truppenmacht, mit ber sie ihren gurudgehenden Gegnern

langfam folgten.

In der Nacht vom 18. zum 19. Juli kam es dann um den Be-sit der deutschen Stellungen bei Narongomba zwischen den sit der deutschen Stellungen bei Narongomba zwischen den beiden gegnerischen Hauptstreitkräften zu einem neuen schweren Ringen, das die ganze Nacht hindurch mit größter Erbitterung geführt wurde. Hierbei versuchte die englische Führung wiederum vergeblich, die deutsche Schutztruppen hauptmacht einzuschließen und "mit einem Schlage" zu vernichten. Die deutschen Truppen leisteten in dem mit dichtem Busch bewachsenen Gelände heldenmütigsten Widerstand und machten erfolgreiche Gegenangriffe. Allein am stand und machten erfolgreiche Gegenangriffe. Allein am 19. Juli morgens war die deutsche Schutzruppenhaupts macht abermals gezwungen, vor der drohenden Umfassung

su weichen. geschlagen gab sie bei Narongomba ihre ftarten Sauptstellungen, por De-nen sich Tausende von farbigen bris tischen Söldnernin zahlreichen vergeb-lichen Nachtstürmen verblutet hat= ten, auf und zog sich in südwestlicher Richtung auf das Mbemfurutal rück, während eine kleinere Abteilung nach Westen auf Liwale zurückging. Die englischen Ber= waren luite ichwer, daß der Feind der gurüd= daß der gehenden deutschen

Schuttruppen= hauptmacht nicht folgen konnte. Der Rampf bei

er E K.72. he. dis

四海海四部四面的江北

Bhot. Gebr. Baedel, Be

Beliographenabteilung ber beutschen Schuftruppe in Daressalam.

Narongomba am 18./19. Juli war nach den englischen Berichten eine der größten Schlachten des ganzen oftafrikanischen Feldzuges gewesen. Es kann nicht geleugnet werden, daß dabei die Engländer infolge ihrer großen Ubermacht an Truppen und Material einen taktischen Erfolg erzielten, indem sie die Deutschen zur Aufgabe ihrer starten
Bountperteinigungsgansgang zwangen dach gerangen sie Hauptverteidigungsanlagen zwangen, doch errangen sie feinen entscheidenden Sieg über ihre Gegner, deren Kampstraft auch jett noch völlig ungebrochen war. Die Engländer konnten aus der Schlacht bei Narongomba weder Gefangene noch Beute melben, mußten aber zugestehen, daß ihre Truppen beträchtliche sehr blutige Berlufte er= litten hatten.

Mit ihren gleich= zeitig bei Lindi am 1. Juli begonnenen Angriffsunterneh= mungen waren die Feinde weniger gludlich. Es gelang ihnen zwar, starke deutsche Kolonnen in den ersten Juli= tagen nach heftigen Gefechten westlich und südwestlich von ber Stadt einige Rilometer ins In= nere gurudgudran= gen, aber bann wurde die deutsche Gegenwehr ftart, daß die Eng= länder trot ihrer

Truppenüber= macht und mehre= rer Umfassungs=

versuche nicht vermochten, den Widerstand der Deutschen zu brechen und weiter ins Innere des Lindibezirkes vorzusdringen. Den ganzen Monat Juli über konnten die Engländer dort keine weiteren Fortschritte erzielen. — Auf den übrigen ostafrikanischen Nebenkriegschauplätzen im Nord-, West- und Südabschnitt kam es im Juli neuerzdings zu lebhafterer Gesechtstätigkeit.

Im Nordabschnitt konnte ansangs Juli eine Abteilung britisch-westafrikanischer Truppen vom Rusidjisluß aus 56 Kilometer nach Süden in der Richtung auf Mwega vorrücken, ohne besonderen deutschen Widerstand zu finden.



Gine militärifche Beobachtungstation auf freiem Relbe in Deutich-Ditafrita.

Sudoftlich von Iringa mußte Mitte Juli eine schwächere beutsche Schuttruppenabteilung ihre lange Zeit sehr fraftig verteibigten Stellungen am Ruipafluß infolge umfassender feindlicher Angriffe aufgeben und nach Gudoften in der Richtung auf Mahenge (siehe die Bilder in Band Seite 406 und Band VI Seite 255) zurückgehen.

Im westlichen Gefechtsabschnitt, nämlich in dem Gebiete zwischen Iringa und Songea, drangen zu Beginn des Monats Juli die in den vorhergehenden Monaten mehr= mals schwer geschlagenen Truppen Northens mit großen Berftärfungen wieder vor und befetten nach einer Reihe von schweren und verlustreichen Gefechten abermals den größten Teil des Songeabezirts. Die deutschen Schutzruppenabteilungen, die mit größtem Heldenmute kämpsten, waren durch die Northepsche Übermacht wiederum gezwungen, nach Norden gegen Mahenge auszuweichen. —
Durch den starken Druck der im Songeabezirk vorsdringenden überlegenen Streitkräfte Northeps waren die

im Guden davon noch auf portugiesischem Boden des Njassa-landes stehenden deutschen Schutztrup-

penabteilungen genötigt, im Juli wie-ber an ben Rowumagrengfluß, und zwar in nordöstlicher Richtung auf Sassanara und die Mkulaberge zu-rüdzugehen, um nicht abgeschnitten zu werden.

Dagegen konnten sich diejenigen Schuttruppenabteilungen, deutschen die schon früher ins portugiesische Küstengebiet südlich vom Rowuma= grenzflußeingedrungen waren, im Juli noch immer erfolgreich gegen Bortugiesen und Englander behaupten.

# Die Kriegsbeschädigtenfürsorge in den Lazaretten.

Bon Generalleutnant 3. D. Wollmann. (Siergu das nebenftehende Bild.)

Die Pflege der "Rriegsbeschädigten" ist in erster Linie Sache des Kriegs= sanitätsdienstes der Seeresverwaltung, asso aller unter militärischer Aussicht stehenden Lazarette und Seisanstalten. Bundon gestellt die Wundon gestellt die Verlagen gestellt heilt, die zerschmetterten Glieder wieder gefestigt, für verlorene Gliedmaßen Ersatteile beschafft. Alle Silfsmittel ärztlicher Wissenschaft stehen hierzu in reichstem Maße zur Berfügung, deren sachgemäße Anwendung ja auch ichon überall beste Erfolge gezeitigt hat.

Dieses ältere Beilverfahren allein genügt aber heutzutage nicht mehr; schon während desselben oder im An= ichluß daran muffen weitere Mittel zur Anwendung kommen, durch die es

ermöglicht wird, die armen Berletten ihrem alten Beruf wiederzugeben, und zwar am besten in ihrer Heimat in den ihnen bekannten Berhältnissen, oder ihnen andere lohnende Beschäftigung zu verschaffen, damit sie später nicht als bemitleidenswerte Krüppel, sondern als vollwertige Mitarbeiter an Deutschlands wirtschaftlicher Zukunft in die bürgerlichen Berufskreise eingereiht werden Dies wird aber in den meisten Fällen am ehesten durch richtig geleitete Leibesübungen, durch Turnen und Sport, erreicht. Wie jede förperliche Betätigung das Gedeihen des menschlichen Organismus auch unter den regelwidrigen Berhältnissen Schwerverletzter außerordentslich fördert, so ist ganz besonders die Ausübung des Turnens und des Sports geeignet, die Musteln und die Gelenke zu fräftigen, bei den Berletten neuen Lebensmut und neue Schaffenstraft zu erweden und unter richtiger Ausnühung ber gunftigen Wirkungen von Sonne und Luft Ausdauer

und Tatkraft zu steigern.
Die passive Behandlung durch Massage und mediko-mechanische Apparate bleibt mehr oder weniger auf eingelne Körperteile örtlich beschränkt und kann die aktiven Bewegungen nur anbahnen und unterstüßen, nicht aber ersehen, während die Inauspruchnahme des ganzen Körpers

bei selbsttätiger Bewegung, der selbständige Entschluß zu oft plötzlicher Tat, ohne dabei an das verletzte Glied zu denken, und die Anstrengung beim Sport das Vertrauen zu den dem Berletzten noch gebliebenen Fähigkeiten stärkt, die Lebensfreude erhöht und die gesund gebliebenen Körperteile selbst über das frühere Maß hinaus leistungsfähig macht.

Den besten Beweis hierfur gaben im Juni 1917 unter anderem die Wettkämpfe triegsverletter Unteroffiziere und Mannschaften des Reservelazaretts Görden bei Brandenburg an der Havel, bei denen die zahlreich geladenen Gafte turnerische und sportliche Leistungen bewundern konnten, die man sonst nur von Gesunden erwartet. Freiübungen von Einbeinigen und Armverletten, Lauf= und Sprungsübungen, Schleuderball=, Diskus= und Speerwerfen als Ziel= und Weitschuß, Bogenschießen und Handgranatenwerfen gaben in wechselnder Folge ein treffliches Bild der durch Diefes Beilverfahren erzielten reichen Erfolge. Um erftaun-

lichsten hierbei waren die Sprünge der Einbeinigen, von denen der Sieger im Hochsprung die Houng den Raum von 3 Metern, beide ohne Sprungbrett, übersprang. Neuerdings wird auch dem Wassers sport, Rudern, Schwimmen und Tauchen, gehuldigt. Einbeinige und Ein-armige sieht man dabei nach dem

armige sieht man dabei nach dem Kopfsprung vom hohen Brett weite Streden schwimmend zurücklegen.
Nicht minder wichtig als die förpersliche Ertüchtigung der Schwerverletzen ist aber auch die Fürsorge für das Fortkommen derselben nach der Entslasson aus dem Searasdienst und lassung aus dem Heeresdienst, und zwar durch Gewährung der Möglich teit zur Betätigung im alten Beruf oder in der Ausbildung für einen neuen Beruf und die Beratung und Bermittlung bei der Wahl neuer Ar-

beitstellen. Sierfür sind mit den Lagarett-

verwaltungen die bürgerlichen Bros vinzials, Kreiss und Ortsverwaltungen, lettere durch besondere Bers trauensmänner vertreten, in gemein-samer Arbeit tätig. Sie sind ernstlich und mit Erfolg bemüht, bem gerade bei vielen Arm= und Beinverletten auftretenden Bestreben, ihren Beruf zu wechseln und sich den vielbegehrten Stellen als Schreiber, Pförtner, Wachter, Auffeher und dergleichen mehr zuzuwenden, entgegenzuarbeiten. Das geschieht schon während der ärztlichen Pflege durch Anleitung und Beschäftigung in den zahlreichen Arbeitstätten aller möglichen Handwerke in den Lazaretten und in benachbarten

Betrieben der Industrie und Landwirtschaft. Dadurch wird dem Berlust und der Berzettelung brauchbarer Arbeits-Dadurd frafte für die Bolkswirtschaft vorgebeugt und das Aufkommen eines Proletariats der Schwerverletten verhindert, die dann als Drehorgelspieler oder Bettler im Lande herumziehen würden. Dabei ist dann allerdings auch ge-legentlich, besonders bei jüngeren Leuten, die Anwendung eines gewissen Zwanges zur Betätigung in den Arbeiten ihres alten Beruses oder in denen eines neuen, an Stelle der vielfach begehrten Liebhaberbeschäftigungen wie Flechten, Rleben, Berzieren und dergleichen mehr, sowie zu handwerksmäßigem Arbeiten als Heilzweck (Arbeitstherapie) nicht zu entbehren.

Durch das tatkräftige Zusammenwirken des stellvertretenden Generalarztes des dritten preußischen Armeekorps und des Landesdirektors der Provinz Brandenburg ist die vorbeschriebene segensreiche Art der Kriegsverletzensurlorge, durch die den braven Kriegern, die ihr Blut und ihre gesunden Glieder für uns geopfert haben, über ihre Militärs pension hinaus eine Ginnahmequelle gesichert wird, querft ins Leben gerufen und dann vorbildlich für viele andere Stellen geworben.



Mus einem beutiden Lagarett bei Geban. Suftwiege gur Startung verheilter Mustelpartien.

# Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17.

Wie unerwartet den Russen der deutsche Gegenstoß in Ostsalizien am 19. Juli gekommen war, ging daraus hervor, daß sie noch am 21. Juli an ihrer Nord west front unter General Klembowski und an ihrer mittleren Westt front unter General Denikin Angriffe einleiteten, die einen Sieg der in Galizien sechtenden Truppen zur Boraussetzung hatten. An diesen Abschnitten hatte Kerenski während seines Besuches der russischen Feldheere mit allen Mitteln seiner Beredsamteit für die Aufnahme der Angriffsbewegung ge-Beredsamfeit für die Aufnahme der Angriffsbewegung ge-wirft und den starken Widerspruch zu überwinden gesucht. An der Front Riga—Dwinsf—Minsk waren ja die Bersbier standen mit den Deutschen am häusigsten gewesen. Hinger zu rühren, ehe nicht England, Frankreich und Italien dem Kriegsziel der russischen Kevolutionäre, einen Frieden ohne Annexionen und Entschädigungen zu schließen, zuschien und Entschädigungen zu schließen, zuschießen Diese Berhältnisse erschlichen durch die schwung. Als Denikin von seinen Truppen Gehorsam sortete, hielten Soldatenabgeordnete in Minsk eine Versammelung ab, in der sie mit großer Mehrheit den Beschluß faßten: derte, hielten Soldatenabgeordnete in Minst eine Bersamm= lung ab, in der sie mit großer Mehrheit den Beschluß faßten: "Die an uns ergangene Aufforderung zu einer Angrisssehl bewegung muß als ein uns gewaltsam aufgedrungener Beschl betrachtet werden. Diese Aufforderung entspricht nicht den Erfordernissen der internationalen Freiheit und kann den Ersordernissen der internationalen Freiheit und imm nur den Plänen der russischen und der internationalen Bourgeoisie' dienen." Es bedurfte erst des ermunternden Beispiels frischen Opfermutes der russischen Heere in Galizien und der maßlosen Abertreibung ihrer Erfolge, um die Soldaten Denikins zum Gehorsam zu bringen.

Am 21. Juli stießen sie nach tagelanger starker Artillerie= vorbereitung vor und gaben nun an Draufgängertum ihren Kameraden in Galizien nichts nach. Während im Gebiet ber deutschen Heeresgruppe des Generalobersten v. Wonrsch an der Schischara und am Serwetsch an diesem Tage noch eine starke Artillerieschlacht wütete, gingen die der Heeresgruppe des Generalobersten v. Eichhorn gegenüberliegenden
Aussen zwischen Krewo und Smorgon zu Massenangriffen mussen zwigen niewo und Smorgon zu wassenangrissen über. Auf breiter Front stürmten sie heran und gerieten in das verheerend wirkende Abwehrseuer der deutschen Bat-

PETE:

1 530

Tel. Ist. eiter .

does Talk Talk u Fr M -

500 and a n Atte m â me d

en pe mi I terien und Infanterieregimenter. Der Zähigkeit der Deutsschen, die hier gegen ganz besonders große Übermacht kämpsten, gelang es mehrsach, die russischen Sturmwellen zu stauen und zum Absluten zu zwingen; an zahlreichen Stellen wurde aber die Front der Berteidiger etwas einsgebeult und mußte zurückverlegt werden.

Auch weiter im Norden, südlich von Dünaburg, untersahmen seit langem kampfentwöhnte russische Verbände wuchtige Angriffe. Unablässig verbluteten sich ihre Batailsane helandere zwischen Swarzan und Orama südenstützt. Vanabilige Angrisse. Anaviassig vervinteren sig ihre Varausson Dünaburg und bei Jakobstadt. Her und da erzielten sie ürstliche Erfolge, die sedoch auf die Gesamtlage ohne seden sie Finfluk blieben örtliche Erfolge, die jedoch auf die Gesamtlage ohne jeden Einfluß blieben. So waren die Feinde bei Smorgon nach wechselvollen Kämpfen schließlich im Besitz begrenzter Geständeteile geblieben. Diese wurden dann von den Deutschen mit so wirkungsvollem zusammengefaßtem Artillerieseuer belegt, daß den Russen nichts anderes übrig blieb, als ihren Raumaeminn fast nollständig preiszugeben, worauf sich die Belegt, oas den Aussen nichts anderes notig died, als isten Raumgewinn fast vollständig preiszugeben, worauf sich die deutschen Soldaten wieder in ihren alten Stellungen einsichten konnten. Das Mißlingen aller ihrer Unternehmungen auf der russissischen Rordwest= und der mittleren Westfront sowie der niederschmetternde Eindruck der aus Ostgalizien eintreffenden Siobsposten lähmten den Tatendrang der Feinde ganz bedeutend; erst am 9. August lebte die Gesechtstätigfeit bei Dünaburg und sublich von Smorgon wieder

Die Deutschen hatten in der Abwehr ihrer Gegner in dem nördlichen Teile der Front wieder Hervorragendes gesom Deutschen Raiser, der sie Ende Juli besuchte, auch danksdar anerkannt. In besonders vorbildlicher Weise hatte sich das Pommersche Landwehrregiment Nr. 2 ausgezeichnet, das ungeachtet seiner Berluste ganz allein den Angriff von Tapferen machte sich der Kaiser zum Chef des Regiments und wehr-Ishanterieregiment König Wilhelm Nr. 2. Viele von wehr-Infanterieregiment König Wilhelm Nr. 2. Viele von Die Deutschen hatten in der Abwehr ihrer Gegner in verlieh ihm seinen Namenszug sowie die Bezeichnung Land-wehr-Infanterieregiment König Wilhelm Nr. 2. Viele von den Offizieren und Mannschaften erhielten das Eiserne Kreuz, während dem Regimentskommandeur Oberstleut-nant v. Balde der Orden Pour se Mérite verliehen wurde.



Kaiser Karl nimmt im befreiten Czernowig auf dem Rathausplag Nachrichten bom Kriegschauplag entgegen.



Die Wiedereinnahme von Czernowig am 3. August 1917.



Nach einer Originalzeichnung von Fritz Neumann.



Frangofisches Gebirgsgeschutg und Maschinengewehr in Stellung in einer Athen beherrschenden Bresche der Pelasgischen Mauer. Im Sintergrund die Höhe von Lycabette.

genehmen Zwischenfällen durch die Flucht aus dem Wege zu gehen (siehe Bild Seite 217).

Durch weitere ftürmische Gegenangriffe auf der ganzen Linie westlich vom Sereth gelang es den Feinden wohl, den völligen Durchbruch ihrer Front zu verhindern und den Bormarsch ihrer Gegner zu verzögern, aber aufhalten konnten sie diese nicht mehr. Schon am 14. August sielen neue Bollwerke auf dem westlichen Serethuser. Bei Panciu mußten die Feinde auch aus dem erbittert verteidigten Dorfe Stravant weichen, und ihr stark ausgebauter Brückenkopf von Baltaretu, wo die Eisenbahnlinie den Sereth schneidet, wurde eine Beute der Angreiser. Während die Feinde dei Ocna noch in mächtigen Wellen eine unausgesetzte Folge von Gegenangriffen unternahmen, zwangen sie die Fortschritte ihrer Gegner in den übrigen Kampfräumen, aus den am weitesten nords und westwarts vorgeschobenen Punkten zwischen Trotus und Casinu zu weichen. Die russischen Munkten zwischen Divisionen, die westlich von der Linie Negrilesci—Soveja so blutige Zusammenstöße bestanden hatten, sahen sich nun gezwungen, unter opferreichen Rückzugsgesechten den ganzen Gewinn wieder preiszugeben, um nicht völlig umklammert zu werden. 3000 Russen und Rumänen gerieten an diesem Tage in der Moldau in Gesangenschaft.

Neue große Beute ergab der nächste Tag, an dem Mattensen den noch auf dem Westuser des Sereths haltenden Feind bei Panciu ostwärts über den Fluß warf. Gegenangriffe neu herangeführter russischer Streitkräfte wurden auf der ganzen Linie verlustreich für den Feind abgeschlagen. In diesen Kämpfen sielen von den Russen und Rumänen 3500 Mann mit 54 Offizieren, darunter auch viele französische, in Gesangenschaft; außerdem blieben 16 Geschütze und über 50 Maschinengewehre der Feinde in der Hand der

Um 16. August hatten österreichisch-ungarische Regimenter einen bedeutenden Erfolg auf dem nördlichen Teil der Moldaufront bei Grozesci, wo sie die Gegner aus einer stark verschanzten Stellung vertrieben und 1600 Gefangene, 1 Geschütz und 18 Maschinengewehre als Beute einbrachten. Auf den übrigen Teilen der Angriffsfront stocke in den folgenden Tagen der Bormarsch unter der Flut seindlicher Angriffe, die sich immer aufs neue gegen die verbündeten Streitkräfte wälzte, um den Abmarsch der im Gebirge stehenden Truppen zu ermöglichen.

Auch auf dem übrigen Teil des rumänischen Kriegschauplages entwickelten sich zum Teil lebhafte Feuergesechte, die an der Buzaulmündung um den 11. August zu häusigen und starken russischen Angriffstößen auf das südliche Serethufer führten, aber samt und sonders blutig abgeschlagen wurden. Die schwierigen Geländeverhältnisse an der beharabischen Front gestatteten in dieser Jahreszeit wegen der weitausgedehnten Aberschwemmungen und ungangbaren Sümpfe (siehe die Bilder Seite 216) keine größeren Unterschwungen dach kam es äfters zu einem Veneraustausch

mehmungen, doch fam es öfters zu einem Feueraustausch.—
Während auf dem rumänischen Kriegschauplatz eine nuegroße Angriffsbewegung immer stärkere Anstrengungen auf beiden Seiten nach sich zog, trat in der Vormarschbewegung in Ost galizien und der Vor von na eine immer mehr zunehmende Verlangsamung ein, se näher die Sieger den Grenzen kamen. Die lebhaftesten Zusammenstöße ereigneten sich nach der Wiedereinnahme der Landeshauptstadt Czernowitz (siehe Vild Seite 212/213), der sehr bald der österreichisch-ungarische Serrscher einen Besuch abstattete (siehe Vild seite 209), in dieser Zeit im südlichen Teil der Busowina, und zwar im Zusammenhang mit den schweren Kämpsen in den Moldausarpathen. Schrittweise kam man auch in der Südostbukowina vorwärts, wo sich dem Vormarsch nicht nur infolge der russischen serstörungen (siehe die Vilder Seite 222) zu überwindende zahlreiche Flußläuse hindernd entgegenstetten ausstürmte. Immer wieder bekam hier auch die k. u. k. Meiterei Gelegenheit zum Einhauen auf Kosaken, die im Sinterhalt auf die Gelegenheit zu einem Aberfall warteten. Doch die Hindernisse wurden überwunden. An der Susawa und der südlichen Vilglächen duerte der Vormarsch an, und neben zahlreichen anderen-Ortschaften wurde auch Radautz befreit, das schwer unter der russischen Serrschaft zu seinem gehabt hatte.

Sofort nach der Besetzung der Stadt durch die Russenhatten diese zu plündern begonnen. Auch die große Biersbrauerei wurde erbrochen, wo die Russen wilkommene, große Mengen Bier fanden. Jubelnd stürzten sich die Solsdaten auf den Fund und tranken zahlreiche Fässer an Ort und Stelle aus; dann, als sie genug hatten, schleppte seder taumelnd ein Faß als Wegzehrung mit davon und band es auf dem Sattel seines Pferdes sest. Inzwischen hatte man ein den russischen Rehlen noch liederes Getränk entdeck. Mit der Bierbrauerei war eine große Schnapsbrennerei verbunden, auf die sich die Russen mit Begeisterung stürzten. Allein ihre Offiziere hatten vorher Besehl gegeben, den Schnaps zu vernichten. Zwei große Sammelbeden, die insgesamt über 23 000 Liter faßten, wurden abgelassen. Ein dicker, weithin duftender Alkoholstrom ergoß sich aus dem Hof der Brennerei durch die Straßenrinnen dem User

der Topliza zu. Die Russen, die auf diese Weise um ihr Lickstingsgetränk kommen sollken, legten sich auf den Bauch und kranken gierig, mit Händen und Kochgeschirren schöpfend und ihre Feldslassen füllend, den Schnaps wie reines Wasser siehe die Kunstbeilage). Jahlreiche Offiziere holten sich gleich aus den Sammelbeden gehörige Mengen. Bald wälzte sich brüllend und johlend ein Teil der Soldaten vollktändig betrunken auf den Straßen, während andere schweren Trittes unsicher daherwankten und im Raussch die wildesten Ausschweifungen begingen. Wehe den armen Frauen und Mädchen, die den trunkenen Unmenschen in die Hände fielen! Was sich nicht rechtzeitig in Kellern und Wäldern verbergen konnte, wurde in rohester Weise vergewaltigt. —

Der linke Flügel und die Mitte der galizischen Angriffs-

Der linke Flügel und die Mitte der galizischen Angriffsheere kamen unterdessen allmählich zum Stillstand an der neuen Berteidigungslinie, die die Russen am Ibrucz errichtet batten. Der Bormarsch östlich von Tarnopol (siehe Bild Seite 211 unten) hatte noch zu lebhaften Kämpsen mit russischen Nachhuten geführt, denen viele Gefangene (siehe Bild Seite 211 oben) abgenommen wurden. Die Feinde waren aber schließlich gezwungen, in breiter Front hinter den Ibrucz zurückzugehen, auf dessen Ostuser sich die Deutschen, Osterreicher und Ungarn für spätere Unternehmungen an mehreren Punkten wichtige Brüdenköpse sicherten. Feindliche Bersuche, die kühnen Vorposten über den Fluß westwärts zurückzuwersen, scheiterten. Auch südöstlich von Tarnopol brach am 14. August ein durch Panzerkraftwagen unterstützer schwerer, seindlicher Gegenstoß vor den neuen deutschen Stellungen zusammen.

chen Stellungen zusammen.

Das fernere Schicks des größten Teiles Ostgaliziens und der Bukowina war entschieden. Seit dem Durchbruch der russischen, hatten die Mittelmächte Ostgalizien und die Bukowina dis auf geringe Reste vom Feinde reingesegt, eine nach Millionen zählende, monates und jahrelang schwer gefnechtete Bevölkerung von dem russischen Joch wieder befreit und die eigenen Linien in großer Ausdehnung in russischen Gebiet verankert. Bis zum 17. August nahmen die Berbündeten, unter denen sich die Osmanen ebenfalls besondere Berdienste erworden hatten, in Ostgalizien, der Bukowina und der Moldau insgesamt 655 Offiziere und 41 300 Mann gesangen. Die sonstige Beute belief sich auf 257 Geschüße, 546 Maschinengewehre, 191 Minenwerser, 50 000 Gewehre, riesige Munitionsmengen, 25 000 Gasmasken, 14 Panzerkrastwagen, 15 Lastkraftwagen, 2 Panzers

züge, 6 beladene Eisenbahnzüge, 26 Lokomotiven, 218 Eisensbahnwagen, mehrere Flugzeuge und beträchtliche Lebensmittelvorräte.

Dem venizelistischen Griechenland waren gegen Ende des Monats Juli in der Pariser Balkankonserenz, der am 10. August eine neue Jusammenkunft in London folgte, einige Erleichterungen zugestanden worden, die um so bereitswilliger gegeben werden konnten, als das Land an allen wichtigen Punkten von den Truppen Sarrails besetzt geshalten wurde. Rings um die griechische Hauptstadt standen auf den Hügeln mit den Überresten der Bauwerke des klassischen Alkertums die schußfertigen Kanonen (siehe die Bilder Seite 214 und 215) der "Schuhmächte" Griechenlands; die Kanoniere waren bereit, über die Bewohner ein Strafgericht hereinbrechen zu lassen, wenn sie sich etwa widerspenstig zeigen sollten. Benizelos hatte es nun endlich so weit gebracht, daß Griechenland Mitte August entschlossen war, in die Reihen der Berdandstaaten einzutreten. Diese erwarteten von Benizelos die Wiederausstellung des griechischen Heeres und dessen des Weiderausstellung des griechischen Hoeres und dessen baldigen Eintritt in den Kampfgegen die Mittelmächte. Frankreich und England hatten um so größere Beranlassung, diesen neuen Bundesgenossen, der so nahe der mazedonischen Front stand, recht bald für sich zu gewinnen, je schwieriger sich die Seeverbindungen mit Griechenland gestalteten und je dringlicher Balkanheeres an der Front in Frankreich und Belgien gebraucht wurden. Benizelos stellte nun seine "voaterländischen" Forderungen und erzielte in der Tat die Rückgabe des griechischen Kreuzers "Hellas".

In Mazed on i en ereignete sich nichts Bedeutungsvolles, und auch auf dem ifalienischen Kriegschauplag

blieb es einige Wochen fast völlig ruhig.
Erst am 17. August entbrannten an der Is onzofront neue, schwere Artilleriekämpse, die sich über den ganzen Raum zwischen dem Mrzsi Brh und dem Meere erstreckten. Truppensansammlungen hinter den vorderen italienischen Stellungen kündeten gleichzeitig an, daß der Feind ein großes Unternehmen beabsichtigte. Um 18. August, nach sechsunddreißigsstündiger Feuervordereitung folgten einige starke Erkundungstöße, und am 19. morgens begann die 11. Isonzos



Französisches Feldgeschüt auf dem Musenhügel von Athen, nahe dem Grabmal des Philoppapos. Im Miffelgrund die Akropolis.



Blid auf bas Sumpfgelanbe ber Donau an ber begarabifden Front in Rumanien.

Abot. M. Wipperling, Giberfeld

schlacht auf der ganzen, 60 Kilometer langen Linie. Dem Artilleriekampf waren schon Tage vorher heftige Gesechte österreichisch-ungarischer und italienischer Flieger vorzuusgegangen, wobei sich der k. u. k. Hauptmann Heyrowsky (siehe Bild Seite 220) besonders auszeichnete. Feindeliche Flugzeuge stiehen in zahlreichen Angriffen gegen Pola vor und warfen nach Tausenden von Kilogrammen zählende Sprengmassen ab. Die Osterreicher und Ungarn beants worteten diese Aberfälle in der Nacht zum 14. August durch einen Luftangriff auf das Seearsenal von Benedig, das durch Ausstalienische Landheer ausgebaut worden war. Die k. u. k. Fliegerunter der Führung des Oberleutnants Banssield belegten die italienischen Anlagen in ihrer ganzen Aussield

dehnung aus geringer Söhe mit schweren Spreng: und Brands bomben und riesen dadurch viele Brände und Explosionen hervor. Insolge der ungewöhnlichen Kühnheit des Gesschwaders hatte es auch Berluste; drei Flugzeuge kehrten von dem Angriff nicht zurück.

In Tripolis wurden die Italiener von deutschen Us Booten durch Überfälle auf Küstenstädte sehr geschädigt. Am 8. Juli wurde Derni eine Stunde lang mit guter Wirkung beschossen und am 30. Juli Homs, das schon im Mai einem Usvortsangriff ausgesetzt gewesen war.

\* \*

Die schwierigen Schiffahrtsverhältnisse im Mittelmeer binderten die Engländer an der Entfaltung ihrer vollen Schlag-



Stellung im Gumpfgelande ber begarabifden Front.

Phot. Dt. Wipperling, Ciber

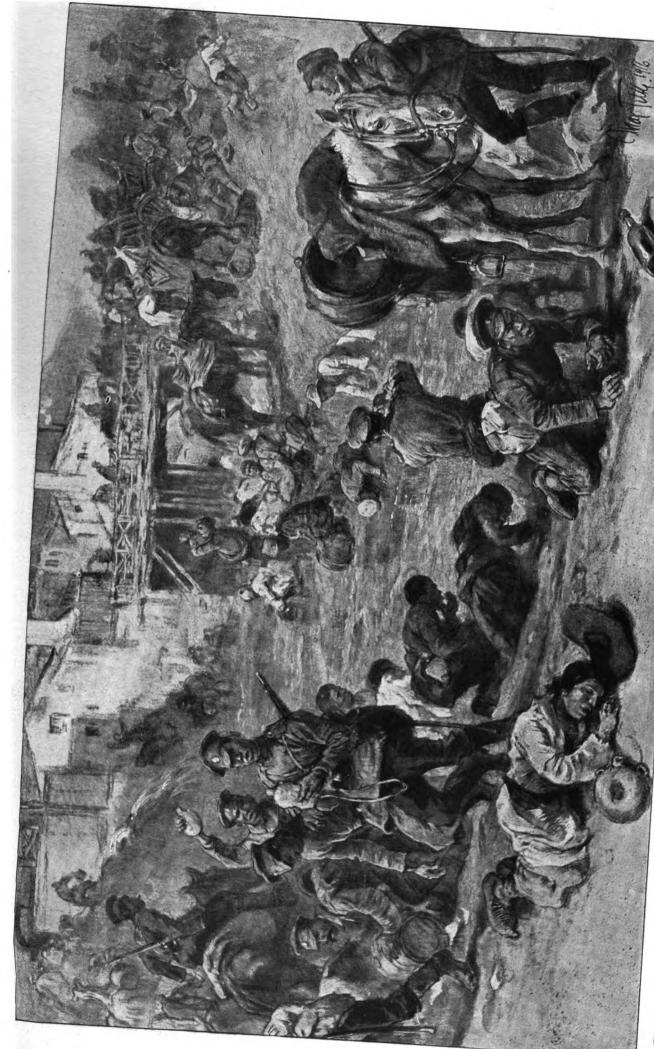

RH.





ı •



Ram einer Originalzeichung des auf dem rumänischen Kriegichauplaß dugelassen Ariegsnnalers A. Reich, Wünchen,



Rriegerifcher Beduinenstamm am böllig berfandeten Tigrisufer bei Uffur, ber Refibeng des alten affgrifchen Weltreiches, im me fopotamifchen Buftengelande.

traft im Rampfe gegen die Türkei, die an allen Fronten Ab-wehr- und Angriffsvorbereitungen traf. An der Sin a i-front entwidelten sich hartnädige Stellungstämpfe, in benen die Türken große Tapferkeit an den Tag legten. Es kam auch zu scharfen Luftgesechten, in denen sich die Oberleutnante Falte und Felmy (siehe die Bilder Seite 220) siegreich bewährten. Im mesopot am ischen Kampf-raum wirkten die Türken lebhaft an der Ausgestaltung der alten Verteidigungsanlagen im Gebiet von Mosul (siehe Bild Seite 219) und bildeten zugleich die friegerischen Gin= geborenenstämme (siehe obenstehendes Bild) zu brauchbaren militärischen Silfsträften aus. Gerade auf diesem Schauplat gestalteten sich die Berhältnisse für die Türken unter der Nachwirkung der Rämpfe in Oftgalizien vorteilhaft, weil die Engländer bei ihrem Vorgehen hier start auf umfassende

russische Unternehmungen von Bersien und dem Raukasus her gerechnet hatten.

Während sich die Kriegslage in zunehmendem Maße für die Mittelmächte günstig entwickelte, erwuchs ihnen im fernsten Osten ein neuer Feind. China erklärte am 14. Au-gust durch die niederländiche Regierung, die den Schutz der Interessen der Mittelmächte in China übernommen hatte, den Krieg an Deutschland und Ssterreich-Ungarn; angeblich wegen der U-Boot-Kriegführung. In Wahrheit hatten aber Amerika und England das Reich der Mitte zu erringen Schritt gezwungen, um dadurch eigene Vorteile zu erringen und Gelegenheit zur Zerstörung der blühenden Wirtschafts-beziehungen zwischen Deutschland und China zu finden. —

(Fortfetung folgt.)

## Illustrierte Kriegsberichte.

### Bomben auf Southend.

Den Tagebuchblättern eines Englandfliegers nacherzählt von Walter Dertel.

Ein prachtvoller Augustnachmittag. Seiß brennt die Sonne hernieder. Am himmel kein Wölkchen. Vier Uhr. In langer Reihe stehen die zwölf Flugzeuge aufmarschiert, Die dazu bestimmt sind, den Englandern den Ernft des Rrieges in das Gedächtnis zurückzurufen und sie daran zu erinnern, daß auch sie auf ihrer Insel nicht unangreisbar sind. Alles fertig? Los!

Das Führerslugzeug steigt zuerst auf und unter dem Dröhnen der gewaltigen Motoren lösen sich rasch auch die

anderen Fahrzeuge von der Erde.

In scharfen Spiralen schrauben sie fich zur Höhe empor. Mit prüfendem Auge beobachtet der Flugzeugführer den Barographen. Bon dreitausend Meter an wird die Sauerstoffatmung eingeschaltet, dann geht es weiter in die Höhe, bis die gefrierende Tinte des Barographen anzeigt, daß viertausend Meter überschritten sind.

Biertausendfünfhundert Meter und — acht Grad. In Reilformation mit oberer und unterer Sicherung strebt das Geschwader in raschem Fluge vorwarts.

Das Meer!

Tief unter uns, einem blauen Spiegel vergleichbar, breitet sich der Ranal. Deutlich zeichnen sich auf ihm die Gilhouetten won einem Dugend kleinerer Kriegschiffe, darunter einiger Monitore ab, die mit der Bewachung der flandrischen Küste betraut sind. Sie beschießen uns lebhaft, scheinen aber Angft vor unferen Bomben zu haben, ba fie eilig im Bidgadfurs bin und ber fabren.

Wir durchbrechen die leichte Feuersperre völlig unversehrt.

Bor der Themsemundung liegt eine starke Flotte. Sechsundfünfzig Fahrzeuge zählt der Beobachter, die sofort mit scharfem Feuer unser Geschwader überschütten.
Rund um uns zuden die Feuerbälle der Schrapnelle auf;

sie meinen es gut mit uns, doch auch diese Sperre wird ohne

Berlufte überwunden.

Bor uns liegt die Rufte Englands.

Bie auf einer Landfarte feben wir die Städte der englifden Rufte im flaren Connenschein por uns liegen; nur im Sinterland in der Richtung auf London benimmt Rebel die Aussicht.

Die Engländer haben gut aufgepaßt, denn sobald wir uns der Küste nähern, prasselt aus einer Unzahl von Flakbatterien ein wahres Höllenfeuer gegen unser Geschwader.

Wir muffen uns eilen, benn nun können wir auch mit Sicherheit in wenigen Minuten auf den Angriff feindlicher Flieger gefaßt sein. Wir sind über Southend. Scharf heben sich unter uns

die vieredigen Sauferblode ab.

Das Geschwader zieht sich auseinander; jedes Flugzeug macht sich daran, die befohlenen Ziele anzugreifen.

Jett sind wir über dem unserigen angelangt. Der Beobachter drückt auf einen der Bombenhebel. Die durch die plögliche Auslösung einer so großen Gewichtsmalle hervorgerufene Erschütterung läßt das Flugzeug hin und her taumeln, aber ichnell richte ich es mit dem Steuer wieber gerade.

Bombe auf Bombe schmettert nieder.

In Southend schießen riefige Rauch= und Feuergarben auf. Das gewaltige Krachen da unten übertont das Drohnen der Motoren und den Anall der rings um uns platen-

den Schrapnelle.

Ein mächtiger Häuserblock, der einen Bolltreffer be-tommen hat, stürzt zusammen, in einer anderen Straße ver-tunden auflodernde Flammen, daß unsere Geschosse gezündet haben.

Lette Bombe ist abgeworfen. Das Geschwader Die

ichließt sich zum Rüdfluge zusammen.
Der schwerste Teil der Arbeit beginnt. Die englischen Flieger sind da.
Bon allen Seiten schießen rachedürstend ihre Kampsgeschwader heran. Leichte Einsiger, zweisiger und endlich auch die neuesten englischen Rampfflugzeuge, die Dreidedereinsißer

Jett heißt es aufpassen und sich durch eine vielsache Aber-macht den Rückweg bahnen. Wein Flugzeug, das am weitesten vorgestoßen war, hat noch nicht den Anschluß an das Geschwader erreicht. Da werden wir von fünf englischen Flugzeugen angegriffen, die uns abschneiden und abschießen wollen.

Auf zweis bis dreihundert Meter herankommend eröffs nen sie das Feuer. Unser Maschinengewehrschütze antwortet kräftig und seine Schüsse mussen auch wohl gesessen haben, denn zwei englische Flugzeuge geben den Rampf auf und fliegen gurud.

Die anderen drei bedrängen uns hartnädig.

Das Maschinengewehrfeuer prasselt. Unser Flugzeug erhält einige Schusse in die Tragflächen.

Macht nichts.

Da fängt plöglich das Flugzeug eines unserer Angreifer an, hin und her zu schwanten. Wie ein Betrunkener taumelt es in der Luft, dann stürzt es ab, sich mehrfach überschlagend.

Gott sei Dank, den wären wir los; der Krieg macht hart

und mitleidlos.

Als die beiden anderen Engländer ihren Kameraden ab-fturzen sehen, werden sie vorsichtiger; sie bleiben mehr ab und beschießen uns nur aus der Ferne, um so mehr als wir nun auch den Anschluß an das Geschwader erreicht haben. Ih sehe mich um. Zwei unserer Flugzeuge sehlen.

In rascher Fahrt geht es heimwärts. Abermals entrinnen

wir der Feuersperre der Flotte, überfliegen die Ruften= sicherung und nähern uns der flandrischen Rufte.

Da werden wir, so nahe dem heimischen Hafen, wütend von einer englischen Jagostaffel angefallen, die uns von Dünkirchen her in die Flanke zu stoßen versucht. Auch dieser Angriff wird abgewehrt und ohne Verluste

und weitere Fährlichkeiten erreichen wir den heimatlichen

Safen.

Doch kaum sind unsere Riesenwögel gelandet, da zieht als lettes noch eines unserer Flugzeuge heran, das wir be-

als lesstes noch eines unserer zingzeuge heran, das wir der reits als verloren aufgegeben und betrauert hatten. Bös zerschossen sieht es aus. Der eine Motor ist durch einen Schuß, der einen Jylinder durchschlug, außer Betrieb gesetzt, sein Propeller steht still. Wie sein Führer erzählt, wurde das Flugzeug an der englischen Küster von Southend nach Margate abgedrängt, wo er seine Bomben abwarf. Um ihn versammelte sich ein ganzes Gelchmader seindlicher Flieger. ganges Geschwader feindlicher Flieger.

Bon acht derselben zugleich angegriffen, schlugen sich die Braven durch den vielfach überlegenen Gegner durch.

Bon Feinden rings umgeben, war ihre Lage außerordent= lich bedenklich. Schon drängten die Engländer auf nahe Rampfentfernung vor, da bekam einer von ihnen solches Wirkungsfeuer, daß er brennend abstürzte.

Dieses Schickal ihres Gefährten scheuchte die Engländer etwas zurück; es war aber auch die höchste Zeit, denn wie der Flugzeugführer mit peinlicher Uberraschung bemerkte, stellte der eine Motor, der einen Schuf durch einen Inlinder bekommen hatte, seine Tätigkeit ein.

Mit nur einem Motor brach der Führer durch die englische Einkreisung, wies alle Angriffe ab, wobei er es auch noch mit dem von dem Haupttrupp abgeschlagenen eng= lischen Dünkirchengeschwader zu tun bekam, überwand alle

Feuersperren und brachte sein Flugzeug, zwar schwer beschädigt, aber doch glücklich auf den Flugzlatz zurück.
Die Engländer sind gute Flieger, dabei sehr schneidig;
solange wir aber noch über solche Führer und so ausgezeichnete Flugzeuge verfügen, werden alle Bersuche der Engländer, unsere Angriffftaffeln von ihren Ruften fernzuhalten,

sich stets als erfolglos erweisen.



Phot. Leipziger Preffe-Buro

Arabifche Stadtmauern in Moful, nördlich von Bagdad, im mefopotamifchen Buftengelande.

## Die Befreiung Ostgaliziens und der Bukowing.

Bon Dr. Frit Wertheimer, Kriegsberichterstatter der Franksurter Zeitung.

(hierzu bie Bilber Seite 221-223.) (Fortfetung und Schluft.)

Am nächsten Tag wurde auch die Bystrzyca Nadwornianska bezwungen, Stanislau und Nadworna, das letztere
ein ausgebrannter Trümmerhaufen, das erstere eine vielsach zerstörte und roh ausgeplünderte Stadt, wurden
erobert, verzweiselter Widerstand der russischen Truppen
des Generals Kornilow gebrochen. Bergebens hetzte der
Russe die polnischen Ulanen vor, die in schneidigem Drausgehen eine mutige Attacke gegen die Berfolger ritten,
aber jämmerlich zusammengeknallt wurden. Das war russischer Dank dafür, daß dieselben tapferen Polen eben noch
in den Straßen von Stanislau plündernde und brennende
Kosaken attackiert und Frauen und Kinder geschützt hatten!

Rosafen attackert und Frauen und Kinder geschützt hatten! Der 25. Juli brachte ganz erheblichen Raumgewinn: Buczacz, Tumacz, Ottynia und Delatyn wurden genommen. Bayrische und österreichisch-ungarische Truppen Flußtäler weiter vor. Ruty wurde genommen, der Czeremoszssus überschritten. Während türksche Truppen den Übergang über den Zbrucz bei Niwra erstritten, wurde Sniatyn besetzt. Auch Zaleszsyki wurde erobert, und südlich am Onjestr entlang schoben sich nun die Angriffsgruppen des Generals Ligmann (siehe Vid Seite 222) näher an Czernowig heran. Westlich und südlich von der Stadt hielt der Gegner so zähe, daß deutsche Truppen versuchen mußten, ihn zwischen Onjestr und Pruth, also nördlich, zu fassen, um so die Sauptstadt von Nordosten her zu bedrohen. Es waren wiederum harte und schwere, aber erfolgreiche Kämpse, die sich da in den ersten Augustagen abspielten. Das schwierige Waldzund Höhengelände Sadagora—Waskouk wurde von Norden her umgangen, und als die Bedrohung dadurch Tassache wurde, räumte der Gegner in der Nacht vom 2. zum 3. August die Stadt. Osterreichische Truppen zogen vom Rorden und Westen her ein, während die deutsche Stoßgruppe mit ihren tapseren k. u. k. Kameraden weiter nach Osten drückte, den bukowinischse karabischen Grenzssuk Rakitna überschritt und auch hier einen Teil altrussischen Bodens besetze, um den Schuk der hart an der Landesgrenze liegenden Stadt möglichst weit nach Osten vorzuschieden.



Phot Berl. Illuftrat .- Gef. m. b.



Phot. Berl. Infirat.-Gef. m. b. &



Phot. Berl, Inuftrat .- Bef. m. b.

Flugzeugführer Oberleutnant Falte. Flugzeugbeobachter Oberleutnant Felmy. 3mei erfolgreiche flieger, die an der Sinaifront mit ihrem flugzeug hinter den englischen Linien landeten und Bahnverbindungen und Bafferleitungen in der Bufte zerftörten.

R. u. t. Kampfflieger Haupfmann Heyrowsky, der nach dem öfterreichisch-ungarischen Heeresbericht an einem Zag zwei italienische Flieger abschoß.

ber dritten k. u. k. Armee besetzten den wichtigsten Bahnstnotenpunkt Südgaliziens, Rolomea, wo ganz erhebliche Borräte erbeutet wurden; zu beiden Seiten des Onjestrs ging es frisch vorwärts. Während die Russen im Susitatal in Rumänien eine neuerliche Entlastung versuchten und tatsächlich einigen Raumgewinn erzielten, wankte schon ihre Front vom Tartarenpaß dis nach Kirlibada; die Furcht vor dem Abgeschnittenwerden machte sich immer mehr geltend. Am Sereth wurde mit der Stadt Czortsow die wichtigste Etappe an Bahn und Straße Halicz—Hussann erkämpst. Am 27. Juli sielen mit Horodenka und Jagielnica abermals zwei Städte an Eisenbahnlinien nach Czernowig in deutsche Hand; der Russe wurde in das Knie zwischen Sereth und Onjestr gedrängt und zwischen Onjestr und Pruth auf Sniatyn zurückgeschoben. Hier stellte er sich am 28. Juli zuerst südöstlich von Horodenka in dem ihm günstigen Gelände des Beleuziaabschnittes zum Widerstand. Wir mußten über steil abfallende Hügel gegen den auf der Höhe sowie in hohen Mais= und Kornseldern versteckten Gegner anlausen, die den verdündeten Truppen der Durchsbruch bei Podwysska gelang.

Abermals wich die feindliche Linie gen Osten. Schon drangen zur selben Zeit die österreichisch-ungarischen und deutschen Berbände aus den Karpathen heraus in die Bukowina ein und durch die nach Nordosten führenden

Mit der Eroberung von Czernowit war der zweite Teil der galizisch-bukowinischen Aufgabe erfüllt. Nun folgte unter steten Nachhutkämpsen das schrittweise Zurückorängen des Gegners aus der Bukowina, die Eroberung von Kimpolung, das Bordringen auf Gurahumora. Mit starken Gegenangriffen versuchten Russen und Rumänen an der Moldaufront ein Gegengewicht zu schaffen, konnten aber den Erfolg nicht mehr aufhalten. Westlich von Radaus kamen die Verbündeten allmählich aus dem Gebirge ins Tal. Schließlich wurde Radaus erobert, die Stadt Sereth genommen, und während deutsche Truppen schon nördlich von Focsani Söhen stürmten und den Serethübergang erzwangen, also ein ganz neues Unternehmen einleiteten, das mit dem galizischen Durchbruch nichts mehr zu tun hatte, vollzog sich als letzte Auswirkung des in semer Anlage kleinen, aber so tief und lang wirkenden Durchbruchs von Iborow die Räumung der letzten Teile der Bukowina.

#### 3. Deutscher Bormarich; ruffifcher Rudgug.

Aberblickt und würdigt man die Leistungen der beiden Gegner in den anstrengenden vier Juliwochen des Jahres 1917, so wird manzunächstrotz aller Kriegserfahrungen mit Staunen und Bewunderung der Taten der deutschen Soldaten gebenken. Es ist Sache der Führung gewesen, den Punkt der russischen Front auszuwählen, wo der Borstoß automatisch in

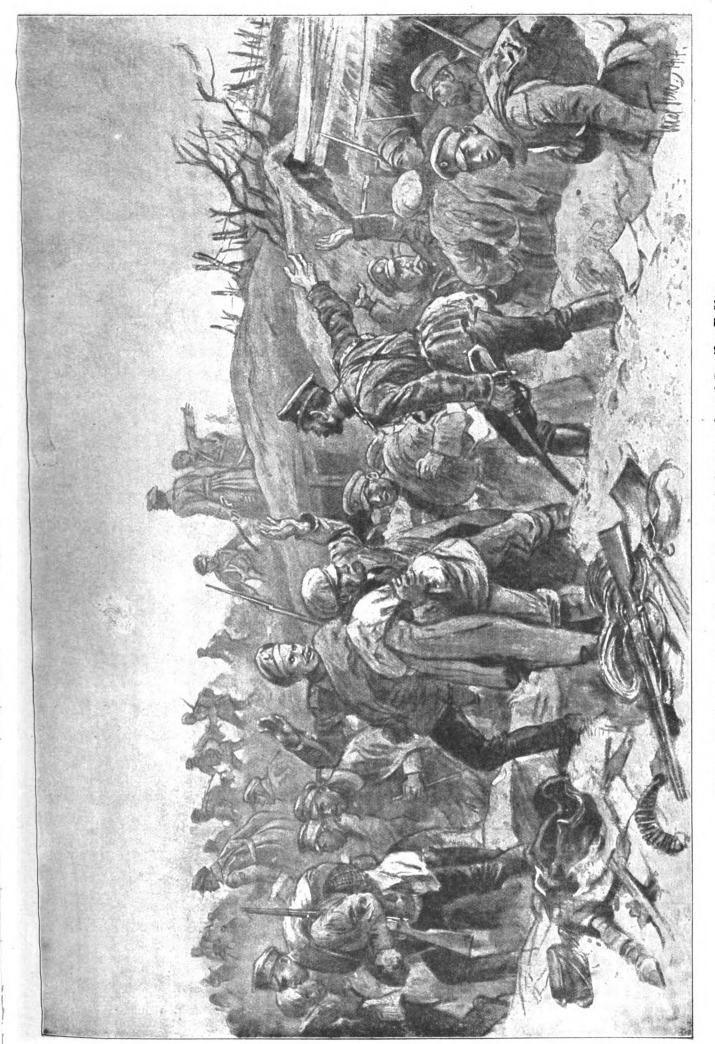

Russische Leuppen verweigern ihren Offizieren den Gehorsam und verlassen ihre Grüben. Rach einer Originalzeichnung von Max Titte.

seiner Nachwirkung zur Aufrollung der gesamten Russenlinie nach Südosten hin führen mußte. Aber es war Sache der Truppe, aus diesem Erfolge etwas zu machen, ihn zu dem zu gestalten, was er in Wirklichsteit wurde. Diese Truppe kam zum Teil aus dem Stellungskrieg des Ostens, zum Teil aus anstrengenden und aufreibenden Rämpfen. Sie war Eisenbahnfahrten gewohnt und Schützengrabentrieg und kam hier in einen Bewegungskrieg, für den weder beim Mann noch Offizier die geringste Schulung in den letzten Monaten vorlag. Es waren Tagesseisstungen von 15, 20 und 30 Kilosmetern in glutvoller Julihitze zu überwinden, dabei schwerer Nachhutwiderstand des Feindes zu brechen. Und trotzem wurden nicht nur alle von der Führung befohlenen Marschziele erreicht, sondern sie wurden mitunter überschritten. Der Schwung des ersten Angriffs pflanzte sich von der kleinen Einbruchstelle in breitem Strom nach Süden fort und ergriff die gegen 300 Kilometer breite Kückzugssfront der Kussen. Wenn man hört, daß in zehn Tagen rücksichtsslosselnen Komment kaum 40 Marschkranke hatte, so besagt diese Ziesen genug für den Geist und den Drang der Truppe. Und wenn man weiß, daß die Kolonnen und Trains acht und zehn Tage hintereinander 40 und 50 Kilometer bes

ersten Räumungsvorbereitungen in dem vom Kampf noch völlig unberührten Czernowitz getrossen wurden. Die Berantwortung für das russische Mizgeschick der Truppe und ihrer Disziplinlosigkeit zuzuweisen, ist eine Fälschung der Tatsachen. Diese Infanterie hat sich, wo sie sich zum Kampf stellte, kräftig und zäh gewehrt. Wir wollen also ehrlich sein und dem Gegner geben, was ihm gebührt, denn es ehrt unsere Truppe um so mehr, wenn sie nicht fliehenden Feiglingen gegenüber einen Sieg erstritt, sondern einem preentlichen Gegner die Balme abrana.

Feiglingen gegenüber einen Sieg erstritt, sondern einem ordentlichen Gegner die Balme abrang.

Der russische Rückzug als Ganzes betrachtet, ist ohne Zweisel auch eine beachtenswerte Leistung. Wir haben an Berpslegungsmaterial, an Zügen und Lastautokolonnen, an Helmen, Gewehren, Munition und Geschüßen wie auch an Gesangenen eine ansehnliche Beute gemacht, aber sie hält sich, wenn man den großen Frontraum der Operation überblickt, doch in bescheidenen Grenzen. Der Russe hat große Munitions= und Berpslegungslager, die ihm nicht mehr zurückzuschaffen möglich war, durch Sprengung und Brand vernichtet, um sie nicht in Feindeshand fallen zu lassen. Aber er hat sein Heer, seine Artillerie und seine Trains sozusagen ungerupft zurückbekommen, wenn man von den zum Teil gewaltig hohen blutigen Verlusten absieht.

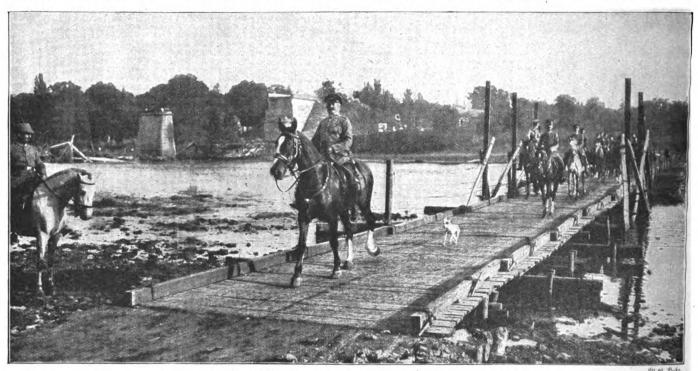

Erzelleng b. Ligmann überfchreitet die neugeschlagene Brude über den Onjeftr.

wältigten, ohne nennenswert viel Pferde einzubüßen, so wird man auch dies gebührend würdigen. Infolge der Sprengung aller Brücken und Stege durch die Russen ssiebe Beiber Seite 223) blieb das zur Berfügung stehende Bahnnet für die ganze Offensive tageweit hinter der Truppe zurück. Alles mußte durch Pferde- und Autokolonnen vorgeschafft werden. Trotzem war die Stimmung der deutsichen Truppen glänzend.

Das gleiche läßt sich vom russischen Seere wohl nicht behaupten. Der russische Seeresbericht hat sich in jenen Wochen so viel Schmähungen der eigenen Truppen geleistet, daß eine kleine Ehrenrettung des Gegners am Plaze ist. Die Truppe an der Durchbruchsfront wurde durch die Gewalt des Artilleries seuers und den hinreißenden Schwung des deutschen Insanterieangriffs sicherlich überwältigt, entnervt und in die Flucht gerissen. Das wirkte auf die Seitenabschnitte und dauerte die erste Zeit, vielleicht drei Tage, an. Dann aber satte sich der Russe schnell, und das, was wir an Widerstand um Tarnopol und darüber hinaus erlebten, wie auch der Halt, den uns russische Truppen um Czernowis boten, versienen alle Anerkennung. Wenn die breite russische Frontwinte und zurück mußte, so war das eine sichere Rachwirkung unseres Durchbruchs und vom russischen Frontslodaten vielleicht gar nicht aufzuhalten. Die Führung selbst gab ja den Besehl zum Rückzug und erkannte die Lage so klar, daß schon zwei Tage nach dem Angriff bei Iborow die

Es verträgt sich von diesem Urteil über den ruffischen Rudzug manches nicht mit den Aussagen der ruffischen Gefangenen. Da wird immer wieder von Disgiplinlosigfeit und Meuterei erzählt, und es ist sicher, daß solche Fälle häufig vorkamen (siehe Bild Seite 221), daß Truppen Versammlungen abhielten, ob sie einen Angriffsbefehl auch aus führen sollen, daß andere Berbande beratschlagten, ob sie angegriffenen Nebenabschnitten zu Silfe kommen follten. Aber das hat die Gesamtleistung des Heeres nicht allzu sehr berührt. Es ist doch bemerkenswert, wie Persönlichkeiten wie Rerensti, Brussilow, Kornilow allmählich sich durchsetzen und Die Führung straffer anzogen. Der russifde Solbat, bem es an der Bildung und bem Einzelwissen bes beutschen Mannes völlig fehlt, braucht solche afiatisch-despotischen Autoritäten, und er folgt ihnen bedingungslos in Sieg und Riederlage. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Friedensliebe im russischen Seer außerordentlichen Umfang angenommen hat. Wenn die Leute unter sich sind, so erklären sie immer wieder: Wir wollen den Frieden, wollen nur Ruhe und wieder unsere Arbeit. Sie haben auch das dumpfe Gefühl, daß nach dem Anfangsrausch von Freiheit und Gleichheit die alten Zeiten langsam unter neuer Fahne wiederkehren. Die Bedeutung der Soldatenabgeordneten, die eine Zeitlang die Offiziere völlig an die Wand drückten und Alleinherrscher waren, sank immer mehr; unter dem Einfluß der hochsten Führung bekamen auch die Zwischen= und Unterführer



Bon den Ruffen auf ihrem Rudgug gefprengte Brude bon Balefacgyti.

Shot. Bufa

allmählich wieder das Heft in die Hand, was sich dadurch noch steigerte, daß sie anscheinend auch mutig und tapfer in vorderster Linie mit angriffen und dis zuletzt bei Nachhutzgesechten in letzter Linie aushielten. Die Wiedereinführung der Todesstrase an der Front, das Nücksehren zu dem alten Brauch, nicht angriffslustige Abteilungen durch Rosakensagaikas und Infanteriez wie Artillerieseuer auf die eigenen Gräben vorzuhetzen, all das zeigt dem gewehnlichen Soldaten, wohin die Reise geht. Das verbittert, aber der unterwürfige, meinungslose russische Soldat schweigt und gehorcht.

baten, wohin die Reise geht. Das verbittert, aber der unterwürsige, meinungslose russische Soldat schweigt und gehorcht. In einer Hinsicht ist allerdings die Disziplinsosigkeit bedenklich gewachsen. Wer die Rückzugkraßen des russischen Heres gesehen hat, denkt mit tiesem Schrecken an all das Grausige und Trostose. Tarnopol und Raluss sind nur mehr Trümmerhausen, und Dutzenden von weniger bekannten Orten ist es nicht besser ergangen. Es waren nicht nur Rosaken, die so wüteten, sondern auch Krankenschwestern und Offiziere. Das ganze Schänden, Bergewaltigen, Brennen, Rauben und Morden, das von oben dis herunter volldracht wurde, ist ein Schandsleck, der auf der russischen Armee sitzen bleibt. Kornilow hat das klar erkannt. Sein Besehl, solche Gauner, Mörder, Bergewaltiger ohne Kriegsgericht zu erschießen, spricht eine ehrliche, harte, klare Soldatensprache, die den Mann ehrt. Er hat sicherlich in Czernowiß, der letzen großen Stadt, die geräumt wurde, etwas geholsen, wenn er auch in kleineren Orten nicht durchdrang und dort auch nach dem Befehl noch eine Reihe scheuklicher Grausamkeiten und Widerwärtigkeiten vorkamen.

Die verbündeten Hob Wieberwartgieten bottamen. Die verbündeten Hoben nicht nur die Länder befreit, sie haben ihrer eigenen Heimat einen noch nicht annähernd zu übersehenden Dienst geleistet, indem sie die reiche Ernte der beiden Länder retteten. In Galizien und der Bukowina reiste eine gut angebaute Saat, die den Vorzetten der abgeschlossenen Mittelmächte wertvollen Zuwachs brachte. Nicht nur die vordringenden Heere verpslegten sich gut, sie halsen auch, wo sie nur konnten, trop Vormarsch und Anspannung die zum Außersten, den Bauern dei der Erntearbeit und sicherten dadurch auch der Heimat wertvolle Ernährungstoffe.

#### Der Meldehund.

Bon Sanns Warning. (hierzu bie Bilber Seite 224.)

Um Chemin des Dames. Der Franzose trommelt auf die vordersten Gräben, um dann plöglich hinter unseren Stellungen mit Sperrfeuer einzusetzen: er will angreifen. Ein fritischer Augenblick für die Tapferen vorn, die beim



Gine der beiden von den Ruffen gerftorten Onjeftr-Bruden von Czernowig.

Phot. Bufa



Wechsel des Feuers aus den Unterständen kriechen und den Feind erwarten. Die "Strippe" nach hinten ist irgendwo zerfeht, keine Berbindung mehr zur eigenen Artillerie, zum Abschnittskommandeur. Hier hat die moderne Kriegsersahrung ein neues Mittel eingeschaltet: den Meldehund. "Prinz" sitht schon mit hängenden Lefzen bereit, die Meldung wird ihm am Halsband befestigt, und mit raumgreisenden Sprüngen seht er aus dem Graben nach rückwärts. Kaum daß der Schwung seines Sprunges durch platende Granaten des seindlichen Sperrseuers für Sekunden ins Wanken kommt — dann ist er im Rauch und Staub verschwunden. Bald macht sich seine Meldung bemerkdar. Die heranwogenden Wellen der hechtsblauen Franzmänner zerspritzen im Granaten= und Kartätschenhagel unserer Artillerie, fluten zurück. Wieder ein mistungener Angriss.

So haben schon viele treue Meldehunde hervorragende Dienste geleistet. Sie finden bei unseren Feldgrauen liebevollste Pflege; manche sind durch ihre "Taten" schon zu Berühmtheit gelangt und haben Spiknamen wie "die Kanone", der "Fliegende Holländer"

und andere.

Wie in allen Zweigen der so unershört verseinerten Kriegstechnik unserer Tage hat die deutsche Heeresleitung auch der Ausbildung der Meldehunde ganz besondere Ausmerksamkeit ansgedeihen lassen.

Die Berwendung des Hundes für Kriegszwecke setzte zwar bereits vor dem Kriege ein und wurde in der ersten Zeit des Bölkerringens, besonders im Dienste des Roten Kreuzes zum Aufsluchen Verwundeter, weiter ausgehaut.

suchen Verwundeter, weiter ausgebaut. Der Meldehund hingegen wird in besonders eingerichteten Kriegshundes schulen einzelner Armeeabteilungen ausgebildet. Hier hat jeder Hund seinen feldgrauen Begleiter, der ihm während der ganzen Ausbildungszeit zur Seite bleibt.

Die Hunde werden im Inlande ersworben, vielfach auch von unseren regen Bereinigungen zur Förderung der Hundezucht zur Verfügung gestellt. Am meisten findet man vertreten beutsche Schäferhunde, Dobermänner



und Airdales. Die ausgewählten Tiere zeigen große Gelehrigkeit; es ist erstaunlich, wie weit sie den Absichten ihrer Ausbilder entgegenkommen. Schon auf den Abungspläßen geht es heißher. Maschinengewehre tacken, Minnen fliegen auf, Granaten plaßen; aber unentwegt zieht der Hund seine Bahn, unter Verhältnissen, wo Menschen das Gehen zur Unmöglichkeit wird, dabei durch seine große Schnelligkeit die entsprechende Leistung eines Menschen um ein Vielfaches übertreffend.

prechende Leistung eines Menschen um ein Bielsaches übertressend. Und vielseitig ist seine Berwendungsmöglichseit. Wenn kein Essentäger mehr nach vorn kommen kann, um einer ausgesetzt liegenden Gruppe die nötige Nahrung zuzuführen, kommt der Weldehund angesprungen, das Kochgeschirr im Maul, vielleicht sogar mit ein paar Gürteln Patronen um den Leib.

Auch die Nachrichtentruppe bedient sich des Meldehundes. Wenn die "Strippe", die so hochwichtige Verbindung nach den Gräben, nach den Beobachtungständen, durch feindliches Feuer irgendwie zerrissen ist, schnalkt man dem Hund eine Rolle neuen Drahtes auf den Rücken, der in zähem Vorwärtsdringen den Draht sich abwickeln lätzt und an der Empfangstelle stets mit freudigem Hallo begrüßt wird.

Noch in einem anderen Zweig der Nachrichtentruppen finden die Meldehunde Berwendung: bei den Brieftaubenabteilungen. Die Organisation dieses Zweiges der Nachrichtenübermittlung ist gleichfalls ganz hervorragend ausgebaut worden und bildet ein Kapitel für sich. In weiche Sädichen eingeschlagen, werden die Tauben dem Hunde an die Lenden geschnallt, der sie wohlbehalten vorne abliefert.

Manches brave Tier findet seinen Tod in dem gefahrvollen Dienst ander Front, aber wenn unsere Krieger heims tehren, wird es viele unter ihnen geben, die eine Geschichte zu erzählen wissen, wie die Tätigkeiteines Meldehundes eine schwierige Lage verbessert, ja einer Truppe vielleicht das Leben gerettet hat.



Oberes Bilb: Meldehündin "Lucie" mit ihrem Hührer. Sie hat durch Zurückbringen wichtiger Meldungen über Sperrfeuerberlegungen an der Westfront bereits ungemein wichtige Dienste geleistet, (Phot. R. Sennede, Berlin.) — Mittleres Bild: Einem aus der Borpostenstellung zurückgekommenen Meldehunde wird die Meldung abgenommen. (Phot. R. Sennede, Berlin.) — Unteres Bild: Der Meldehund als Kabelsträger. Der Draht wird an dem Hund befestigt, so daß das Kabel abrollt. (Phot. A. Groht, Berlin.)

Deutsche Meldehunde.

## Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17.

Rach den verunglückten Erfundungsunternehmen, die die Englan ber am 12. Auguft in Flandern versucht hatten, wurde die Artillerieschlacht mit gesteigerter Wucht sortsgesetzt. Namentlich bei Ppern nahm sie heftige Formen an, aber gleichzeitig stand auch die Front bei Arras unter Feuer. Neue Erfundungstöße der Feinde in Flandern (siehe die Karte Seite 226 oben), bei Hulluch und an der Straße Gavrelle—Fresnes scheiterten vollkommen. Eng-lische Abteilungen, die sich in der Gegend von Langemark am 14. August langsam vorarbeiteten, wurden burch einen deutschen Gegenstoß fast völlig aufgerieben, und östlich von Ppern hatten die Feinde mit Teilangriffen in der darauffolgenden Nacht ebensowenig Glück. Um Wege Bixschoote—Langemark wurde ein Engländernest, das sich von dem letzten großen Zusammenstoß her dort noch gehalten hatte, aufgehoben. Un der Front von Arras (siehe Bild Seite 227) fanden ebenfalls neue feindliche Erkundungs=

Seite 227) fanden ebenfalls neue jemduche Errundungsvorstöße blutige Abweisung, was auch dort eine Berstärkung
der Artillerietätigkeit zur Folge hatte, worunter besonders
die deutschen Stellungen um Lens litten.
Am 15. August brach die englische Infanterie nach einem
aufs höchste angeschwollenen Zerstörungsseuer vor. Im
Gediete von Bixschoote waren wieder französische Streits
träste mit beteiligt, und auch Belgier, denen ihr König bei
einer Truppenschau in Lampernisse neuen Mut zugesprochen einer Truppenschau in Lampernisse neuen Mut zugesprochen hatte, befanden sich unter den Angreifern. Zunächst verssuchten die Feinde, durch starke Teilangriffe östlich von Bixschoote und südwestlich von Westhoek für ihre Hauptunternehmung bessere Ausgangstellungen zu erringen; es gelang ihnen aber nicht, aus dem Trichterseld (siehe untenstehendes Bild) herauszukommen. Danach wurde das englische Artissersener an der Küste sowie im Ppernahschnitt von Merckem bis zur Deule geradezu zum Feuerorkan. Es hielt auch die ganze Nacht hindurch an, ersuhr dann morgens um fünf Uhr zwanzig Minuten eine weitere Steigerung, die Puntt seche Uhr die englische Infanterie zwischen Birschoote und Dosttaverne auf etwa 18 Kisometer breiter Front aus den Gräben zum Angriff vorging.

Während die Deutschen in Flandern am 15. August unter starken Teilkämpsen, die zur Hauptschacht übers unternehmung beffere Ausgangstellungen zu erringen; es

leiteten, noch einmal alle Schrecken des Artilleriefeuers über sich ergehen lassen mußten, entfalteten die Engländer bei Arras schon seit dem Morgen dieses Tages schwere Stürme. Zwischen Hulluch und Mericourt rangen vier kanadische Divisionen, um das Borwerk Lens von den deutschen Stels lungen loszureißen und sie eines ihrer wichtigsten, vorgesschobenen Bollwerte zu berauben. Nach harten Kämpfen gelang es ihnen, zu beiden Seiten von Loos in die erste, in Trichterfelder verwandelte deutsche Linie einzubrechen. Bur Ausnützung des Erfolges warfen sie fortwährend frische Regimenter in den Kampf. Einem schneidig geführten deutschen Gegenstoß zeigten sie sich aber nicht gewachsen; die Kanadier mußten unter schwersten Berlusten weichen und büßten dabei den größten Teil des gewonnenen Gebietes wieder ein.

Um nächsten Tage wurden in Flandern ebenfalls alle englischen Kampfmittel ganz eingesetzt. Auf 30 Kilometer breiter Front zwischen Pser und Lys entwickelte sich die Schlacht, nach deren Beginn sich die schwachen Streitkräfte der vorderen deutschen Linien, die die Fühlung mit dem Gegner aufrechtzuerhalten hatten, aus dem Bereich des Trichterfeldes heftig kämpsend zurückzogen, während die deutsche Artillerie die Feinde zu Tausenden in den Schlamm stredte. Reine Opfer Scheuend, überrannten aber die Un= greifer ben bei Drie Grachten am Pertanal vorgeschobenen beutschen Posten und ertampften sich nördlich und öftlich von Bixichoote auch das Borfeld der deutschen Rampf= stellung am Maartje-Baart. Langemark, das die Engländer bei dem ersten Ansturm in Flandern so hartnäckig und vergeblich berannt hatten, wurde von den tiefgestaffelten feindlichen Sturmwellen in hartem Rampfe genommen. Sie vermochten die vorderen deutschen Linien an dieser Stelle zu durchstoßen, östlich von den Ruinen des Ortes (siehe Bild Seite 226) unter Einsatz starker Nachschübe Raum zu gewinnen und sich zu beiden Seiten der Eisen-

bahnlinie auf Poelcappelle zu vorzuschieben. Nun setzte der deutsche Gegenstoß ein. Der Kampf wogte hin und her, doch bald hatten die Deutschen den Feind zum Stehen gebracht. Abschnitt auf Abschnitt mußten die Gegner aufgeben, und schließlich wurde die



uttrichterfeld an der Front in Flandern. Die Granatlocher fullen fich fofort mit Grund. und Regenwaffer und verfchlammen. VII. Banb.



Teilgewinn wieder, sondern schoben sogar ihre Linien noch auf seindliches Gebiet vor, wobei sie an der Straße von Frezenberg und an den Gehölzen südlich von Westhoef ihre alte, am 31. Juli innegshabte Linie erreichten. Das Zussammenwirken der deutschen Artillerie und der Flieger, die aus geringer höhe mit ihren Maschinengewehren in die seindlichen Kampfreihen und Batteriestellungen hineinsseuerten, mit der Infanterie hatte zu einem vollen deutsschen Siege geführt.

Ein überraschender Teilstoß brachte die Engländer am folgenden Tage abermals in den Besitz von Langemark. Zugleich nahm die Artillerieschlacht von neuem zu, doch verzichteten die Engländer auch am 18. August auf einen allgemeinen Borstoß. Sie griffen nur südlich von Langemark mit starken Kräften an und bedienten sich dabei einer stattlichen Anzahl Panzerwagen, die, in künstlichen Nebel eingehüllt, den Sturmwellen die Bahn freimachen sollten. Dem ersten Massenstoß wichen die Deutschen zunächst aus, dann sammelten sie sich zum Gegenangriff und warfen den

Feind überall zurud.

Darauf flauten die Kämpfe etwas ab, und erst am 22. August entwicklte sich auf 15 Kilometer breiter Front wieder eine erditterte Schlacht. Un zahlreichen Stellen brachen die stürmenden Engländer schon im Sperrfeuer zusammen, an anderen aber kam es zu Nahkämpfen. Stärkste Macht entsalteten die Feinde zwischen Langemark und Zwartellen, wo die tief in die Nacht hinein gekämpst wurde und die Engländer schließlich den Herenthagewald besetzten. Dieser Fortschritt kostete den Angreisern neben ungewöhnslich großen blutigen Opfern auch 21 Panzerwagen, die zersschossen den beutschen Linien liegen blieben.

Die in dieser Zeit an der Front von Arras wiederholten Stürme der Kanadier führten zu keiner wesentlichen Beränderung der deutschen Linien; nur eine Kohlenhalde südwestlich von Lens konnten die Feinde in ihren Besitz bringen. Auch starke Teilangriffe am Souchezbach und in der Linie Lens—Méricourt blieben ohne Erfolg, so daß die Feinde am 25. August ihre Unternehmungen dort zunächst einstellten.

An diesem Tage legten sich auch die Stürme der Engländer an der Front in Flandern, die seit dem 22. August von neuem aufgelebt waren. Die Deutschen hatten sich jedoch nicht verdrängen lassen; es gelang ihnen sogar noch die Säuberung verschiedener Engländernester bei St. Julien und die Wiedergewinnung des Herenthagewaldes dis zu dessen Nordwestrande. —

Die Franzosen waren um diese Zeit an der Aisne und auf beiden Maasufern um Berdun (siehe die Katte Seite 230) ziemlich regsam. Un der Aisnefront versammelten sie starke Truppen, die besonders im Gediet von Cerny um jeden Preis Erfolge herbeiführen sollten. Während sich hier bis zum 20. August zahlreiche französische Bataillone vergebslich verbluteten, bereiteten sich ander Front von Berdun (siehe

rüdläufige Bewegung der Engländer allgemein. Um Späten Nachmittag hatten die Deutschen im großen und ganzen ihre alten Linien wieder er= reicht und schritten dar-auf zum Sturm auf die Einbruchstellen naa Langemark, St. Julien und die weiter südlich liegenden Rampfab= schnitte. In der herein= brechenden Dämmerung führten auch diese Gegen= ftöße überall zu glänzen= den Erfolgen. Die Eng= länder mußten in ihre Ausgangstellungenhinter den Steenbach gurud= gehen, verloren die Reste von Langemark und wurden auch bei St. Julien geworfen. Südlich da= von entrissen ihnen die Deutschen nicht nur jeden



Bahnhof bon Langemart.

Phot. F. Gerlad, Berlin

Bild Seite 231) schwere Kämpse vor. Zwischen dem Walde von Avocourt auf dem westlichen und dem Gebiet von Baux auf dem östlichen Maasuser schlugen die Granaten aller Kaslider auf 25 bis 30 Kilometer breiter Front in die beiderseitigen Stellungen ein. Nachdem die Artillerieschlacht schon eine Boche lang gewütet hatte, unternahmen badische Truppen im Caurièreswald einen Sturm auf die französischen Linien. Dort teilten sich die Badener mit den Feinden in den Bessitz des Kammes des west-ostwärts verlausenden Höhenzuges in der Weise, daß die Deutschen den Nords, die Franzosen den Südhang beseth hielten. Die Franzosen hatten ihre gut ausgebaute Stellung start mit Maschinengewehren und Minenwersern versehen; außerdem war sie der Einswirfung der deutschen Artillerie so ziemlich entzogen.

ihre Ausgangstellungen zurück. — Ruhelos trommelten unterdessen die Geschütze beider Parteien weiter. Besonsters schwer lastete das feindliche Feuer auf den deutschen Linien am Walde von Avocourt, auf der Höhe 304, dem Toten Mann und der Cauretteshöhe. Am 18. August richteten die Franzosen auch einen Angriff gegen die deutschen Fesseballone. Da unternahmen die Badener im Caurièresswald einen neuen Aberfall zur Fesstellung der französsischen Angriffsvorkehrungen, der ihnen abermals eine große Jahl Gesangener einbrachte. Dann folgte noch ein Tag stärkster Feuervorbereitung, und am 20. August morgens stießen die Feinde vom Walde von Avocourt bis zum Caurièresswalde in 23 Kilometer breiter Front vor.

Der ungeheure Munitionseinsat, der wieder weite



Munitionsubernahme aus einem Gifenbahnzug gur Beforderung nach der Front zwischen Lens und Arras.

Phot. Bufa

Diesen günstigen Umstand hatten die Feinde benützt und zahlreiche Truppen sowie Kriegsgeräte aller Art angehäuft, um von hier aus ihren Sturm fräftig stützen zu können. Dem kamen die Deutschen am 16. August zuvor. Gegen Mend dieses Tages eröffneten sie ein überaus heftiges Schlagseuer aus Minenwersern und Geschützen auf die französischen Stellungen, und um acht Uhr stürzten die Badener über Trichterselder und zerstörte Drahthindernisse vor. In kurzer Zeit hatten sie ihr Ziel, die dritte seinde liche Grabenstellung, erreicht und besetzt und 700 unverwundete Franzosen mit 16 Offizieren, darunter zwei Bataillonsführer, gesangen. Die Sieger sprengten 41 Unterstände, machten 37 Minenwerser unbrauchdar und nahmen 13 unbeschädigte mit; außerdem erbeuteten sie 9 Maschinensgewehre und 40 Schnelladegewehre. Nachdem noch Lager sür Handgranaten und Minenwersermunition in die Luft gesprengt worden waren, gingen die Deutschen morgens in

Streden der deutschen Berteidigungsanlagen in Trichterfelder aufgelöst hatte, und die großen, in den Kampf eingreisenden Streitermassen, darunter viele fardige Franzosen, brachten den Feinden auch an dieser Front Anfangserfolge. Zu diesen gehörte aber nicht die Besetzung des Talourüdens, der kampflos in die Hand der Angreiser siel. Die Deutschen hatten diesen Teil ihrer Stellung schon seit dem Monat März nur noch mit schwachen Borposten besetzt, weil seine Lage in der Maasschleise eine Umfassung möglich machte. Das eine deutsche Bataillon, das dort mit drei Maschinengewehren während des französischen Trommelseuers ausharrte, wurde noch in der Nacht zum 20. August aus dem verlorenen Posten zurückgezogen. Wenn seindliche Kriegsberichterstatter erzählten, daß die Franzosen mit der Zigarette im Munde die deutschen Stellungen überrannt hätten, so war das nichts als sinnlose Schönfärberei, denn die Franzosen hatten eine so starte Bergasung der



Nach Vergasung der deutschen Linien durch die Franzosen brechen diese mit vorgebundenen Gasmasken aus ihren eigenen Gräben zum Sturm vor.



Nach einer Originalzeichnung von Kriegsmaler Hugo L. Braunc.

deutschen Linien für nötig ge= halten, daß sie felbst gezwungen waren, mit vorgebundenen Gasmasken aus ihren Gräben zu steigen, als sie zum Sturm schreiten wollten (siehe Bi d Seite 228/229). Als Erfolg konnten die Franzosen dagegen die Einnahme des Toten Mannes buchen; die Nachbarkuppe, die Höhe 304, vermochten sie ben zähen Niedersachsen aber nicht zu entreißen. Wie an einem Wellenbrecher zerschellte bort die feindliche Sturmflut, bie zu beiden Seiten über ihn hinausschlug, ihn selbst aber nicht überschwemmen konnte. Auch der Rabenwald, der von den Frangosen vollkommen ver= gaft worden war, fiel den Feinben in die Sande, doch muß-ten sie unter dem Drud eines beutschen Gegenstoßes wieder bis an den Gudrand der Sügeltette dieses Waldes zurückwei= chen. Die deutschen Gegenans griffe, die hier mit großem Schwung einsetten, konnten infolge ber völligen Berga= fung des langgestreckten For= gestales nicht recht durchdrin=

gen, weil aus ihm das Gas nur sehr langsam abzog.
Noch weniger als auf dem Westuser der Maas, auf dem die härtesten Kämpfe stattsanden, erreichten die Ansgreiser auf dem Ostuser, wo die wütendsten seindlichen Stöße die Höhe 344 umspülten und gegen Samognieux gerichtet waren. Hier und im Fossewalde gewannen die Franzosen nur wenig Voden. Hartnäckig warsen sie sortwährend neue Truppen ins Gesecht; die Einhüllung in fünstliche Nedelwolken nützte den Sturmmassen aber edensowenig wie ihre Abermacht. Die Kämpse wurden von den Feinden am nächsten Tage mit ungemeiner Erbitterung fortgesetzt. Auf dem Westuser der Maas konnten zehn französische Divisionen trotz der ständigen Auffüllung durch frische Streitkräfte nur im Südostteil des Waldes von Avocourt und auf dem Higes östlich davon Fußsselsen. Der Zähigkeit des deutschen Widerstandes auf der Höhe Augriffswellen. Dagegen glücke den Feinden, auf dem Ostuser der Maas unter schwersten Verlusten einen Teil von Samognieux zu besetzen; an den übrigen Vernetzen vunsten des Französischen Angriffs auf diesem Ufer blieben

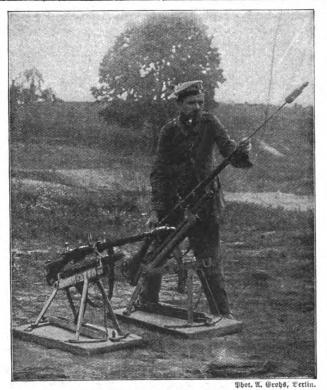

Gewehrgranate, fertig jum Abichießen. Das Gewehr liegt auf einem Ständer, der beliebig eingeftellt werden fann.

ganze Sturmhaufen im deutschen Feuer liegen, ohne daß die Franzosen irgendwelche Kortschritte gemacht hätten.

Fortschritte gemacht hätten.
Die erste Erschöpfungspause der Feinde trat am 22. August vormittags ein. Der große Rampf löste sich in Teilhandslungen auf, von denen die Franzosen nur noch Stellungsverbelserungen, nicht aber den Durchbruch der deutschen Linien erwarten durften. Einen örtlichen Erfolg an der Straße Bacherauville—Beaumont erstauften sie mit um so größeren Berlusten, als das deutsche Abewehrfeuer vielerorts schon in den Sammelstellen der Sturmabteilungen schreckenvolle Wirstung ausübte.

In der Nacht zum 22. Ausgust hatten die Deutschen die Höhe 304, die trot aller französischen Angriffe, die von drei Seiten ausgeführt werden konnten, noch unerschüttert dasstand, geräumt, um die Besatung nicht der Wirkung eines umfassenen französischen Trommelfeuers auszusetzen. Die Franzosen liehen sich auch

jest wieder durch eine schwache Beobachtungsbesatung täuschen und führten ihre artilleristische Angriffsvorbereitung auf diesen Borsprüng der neuen deutschen Linien mit größter Gewalt durch. Danach setzen sie mächtige Sturmabteilungen zum entscheidenden Angriff an, die vom deutschen Feuer erfaßt und stark gelichtet wurden. Über die von ihren Gegnern geräumte Linie hinaus vermochten sie nicht vorzudringen.

Den allgemeinen Angriff nahmen die Franzosen auch in den nächsten Tagen nicht wieder auf; wohl aber setzten sie auf dem Westuser der Maas am Walde von Avocourt und gegen Bethincourt, auf dem Ostuser nördlich von der Höhlschlugen. Am 25. August erlahmte auch diese Kampstätigkeit; nur gegen Beaumont auf dem östlichen Maasuser erfolgte ein neuer französischer Schlag, der nach stärtstem Artillerieseuer am 26. zur vollen Entsaltung kam. Ein anfänglicher Fortschritt der Franzosen bei dieser örtlich begrenzten, aber bedeutenden Anstrengung war unter der Wucht eines deutschen Gegenstoßes wieder nicht von Bestand. Ahnlich verliesen auch die englischesfranzösischen Teils



Uberfichtstarte ju ben Rampfen bei Berdun im Commer und Berbft 1917.

unternehmen bei St. Quentin, wo die Rämpfe awischen Streifabteilungen allmählich schlachtmäßige Handlungen nach sich gezogen hatten, die am 24. August in einem französischen Vorstoß von 3 Kilometern Breite ihren Höhepunkt erreichten. Dieser Angriff endete mit einem völligen Mißerfolge der Franzosen, trothem sie auch an dieser Front im Verein mit den Engländern nicht an Munition zur Zer-mürbung der deutschen Berteidigungslinien gespart hatten. Die schwere Beschießung der Stadt, die dem Infanterie-sturm wochenlang vorausgegangen war, hatte endlich auch die Bernichtung der berühmten Kathedrale verursacht. Am die Bernichtung der berühmten Kathedrale verursacht. Am 16. August, als 3000 Granaten in das Stadtinnere fielen, geriet sie in Brand und wurde ein Raub der Flammen (siehe Bild Seite 232). Diese durch nichts begründete französsisch=englische Barbarei, die zur völligen Bernich-tung eines der wertvollsten Kulturdenkmäler Frankreichs führte, versuchten die Feinde dann ganz dreist den Deut-schen zur Last zu legen. Über den Brand selbst schrieb ein Frankfurter Urzt, der den Untergang des Bauwerkes zu sehen Gelegenheit hatte, in einem in der "Frankfurter

Run erschien es wieder. Diesmal für längere Zeit. Doch krotzdem konnte noch unsere Vermutung oder besser. Doch Koffnung stimmen. Da flammte plötzlich auch an einer anderen Stelle des Dachreiters ein Licht auf und nun noch an einer dritten. Kein Zweisel mehr: die Kathedrale brannte. Wir hätten es nicht für möglich gehalten, dieses Barbarentum. Es konnte kein Flugseuer sein, sondern die Franzosen selbst hatten mit Brandgranaten nach der Kathedrale geschossen, und eine Granate hatte den Dachreiter gezündet ... Bald glich die Kathedrale nur noch einem mäch= tigen antiken Brandopferaltar. Nur noch die steinernen Mauern standen, und aus ihnen heraus schlug eine mächtige Flamme gen Himmel..."

Die Anspannung der gesamten feindlichen Kräfte zu Lande ergab auch eine beträchtliche Belebung des Luftkrieges. Die Franzosen führten weit ausgedehnte Flüge in das Land hinter der deutschen Front aus und bombarbierten wieder offene Städte, wie Kolmar, Freiburg i. Br. und Frankfurt a. M. Am 11. August morgens halb sieben Uhr erschien ein seindlicher Flieger über Frankfurt und warf



Frangofifche Befestigungswerte bor Berdun. Rach einer frangofifchen Darftellung.

Zeitung" vom 23. August 1917 abgedruckten Briefe unter anderem wie folgt:

"Gestern abend haben wir hier ein historisches Schauspiel gehabt, den Brand der Rathedrale von St. Quentin. Gegen neun Uhr abends hörten wir schwere Einschläge aus der Richtung des anderen Bataillonsgefechtstandes. Um zu sehen, wo die Schüsse lagen, stieg ich auf eine kleine Anhöhe, von wo aus ich die Einschläge beobachten konnte. Sie lagen in der vermuteten Gegend. Während ich beobachtete, hörte ich einige Granaten in der Richtung auf St. Quentin vorübersausen. Plötzlich sah ich die Kathedrale in hellem Feuerschein. Der erste Eindruck war: die Kathedrale brennt. Doch bei näherem Jusehen bemerkte ich zu meiner Freude, daß nicht die Kathedrale brannte, sondern ein Haus davor. Die Kathesause kathedrale brannte, sondern ein Haus davor. Die Kathesause kathe drale selbst war nur prächtig angeleuchtet vom Feuerschein. Es war ein herrliches Bild. Schon bei Tage beherrschte die Kathedrale, die, je länger man sie betrachtet, desto größeren Eindruck macht, weithin die ganze Gegend. In der magischen Beleuchtung aber hob sie sich wie eine Vision von der in der wie der hob sie stauchten Umgebung. Lange fesselte uns — die anderen Herren hatte ich inzwischen heraufgerusen — der wundervolle Anblick. Doch da! Was war das? Ein Blinken am Dachreiter — nun war es wieder verschwunden. Bielleicht war es nur eine Lichtstation, die von diesem weithin sichtbaren Standpunkt Signale gab.

einige Bomben ab, von denen eine unmittelbar vor einem großen Militärlagarett niederfiel. Der Torwächter und einige Insassen des Lazaretts wurden leicht verwundet, sonst aber richtete die Bombe kein Unheil an, auch der Sachschaben war nicht bedeutend. Schlimmere Folgen hatte eine Wiederholung des Angriffes am 12. August abends halb acht Uhr, bei dem ein feindlicher Flieger wahllos fünf Bomben fallen ließ. Diesmal wurden vier Personen tödlich verletzt, und zwölf andere trugen schwere Verwundungen davon. Militärischer Schaden wurde nicht angerichtet. Zwei deutsche Flugzeuge fasten das seindliche auf dem Rückfluge bei Saargemünd ab und zwangen es zum Landen. Die französische Besatung wurde gefangengenommen.

Bergeltung für diese Angriffe übten deutsche Flieger, die in starken Geschwadern die großen Festungs= und Kriegslagerpläße der Franzosen und Engländer hinter der faindlichen Frank angriffen und mehrere kausend Liber

feindlichen Front angriffen und mehrere tausend Kilosgramm Sprengstoffmassen abwarfen. Zwanzig deutsche Flieger zählten die Engländer am 12. August über den zahlreichen besessignen Plätzen und militärischen Anlagen im Gebiete der Themsemundung. Die Flieger ließen nach englischen Angaben in Southend vierzig Bomben fallen, bie schweren Schaden hervorriefen (fiehe auch den Bericht auf Seite 218 u. f.). In der Nacht zum 22. August erschien nach längerer

Paufe unter der Führung des Fregattenkapitans Strager wieder ein Geschwader deutscher Marineluftschiffe in Eng= land über den Ortschaften am Humber und in der Grafschaft Lincoln. Die hell erleuchteten Städte und Fabriken erleichterten den Luftschiffern das Zurechtfinden und ermöglichten ihnen, eine große Zahl von Treffern in militärische Ziele zu bringen. Die seindliche Gegenwehr war überaus stark. Die Luftschiffe brachten eine Batterie schwerer Geschütze nahe bei ber Ruste zum Schweigen und tehrten dann ohne Ber=

lufte heim.

Un den Rampf= fronten in Flan-dern und bei Berdun stieg die Zahl der deutschen Luft= siege zuzeiten wie= der über zwanzig an einem Tage an. Die ehemals durch den Freiherrn Man= fred v. Richthofen geführte Jagdstaf-fel Nr. 11 schoß in nach

dieser Zeit nad siebenmonatiger Rampftätigfeit den 200. Gegner ab; ihre Gesamtbeute bestand in 1218lug= zeugen und 196Ma= schinengewehren. Im gangen Juli büßten die Feinde auf allen Fronten 236 Flugzeuge und 34 Ballone ein, davon an der West= front 220 Flug= zeuge, wogegen die

Deutschen im Westen 52, a auf allen Fronten 3u= sammen nur 60 Flugzeuge per=

Der U-Bootfrieg, zu deffen Eindämmung die Feinde ihre Millio= nenheere ins Feuer geführt hatten. nahm unerschüttert seinen Fortgang. Juli ver= Im Monat betrug der ver-fentte, dem Feinde dienstbar gewesene Sandelschiffsraum insgesamt 810 000

Wie die Frangofen ihre eigenen hiftorischen Rulturdenkmale vernichten; Das Trummerfeld ber durch die frangofischen Granaten zerftorten Umgebung der Rathedrale in Gt. Quentin. Der Dachftuhl ber Rathedrale ift eingestürzt, bas Innere ausgebrannt.

Tonnen. Das erste Halbjahr der uneingeschränkten U-Boot= friegführung hatte ben Feinden und ihren Selfern ichon 5 495 000 Tonnen gekostet, so daß durchschnittlich in jedem tergange bezahlen, denn das Luftschiff wurde von den

Gegnern abgeschossen und fiel ins Meer. (Fortfetung folgt.)

## Illustrierte Kriegsberichte.

## Unsere Schütte-Lanz-Luftschiffe.

Bon Rapitan gur Gee a. D. v. Buftau. (Siergu bie Runftbeilage.)

Während es unseren Gegnern trot jahrelanger ans gestrengter Bemühungen bis heute noch nicht gelungen ist, auch nur ein einziges friegsbrauchbares, ftarres Luftschiff herzustellen, besitht Deutschland gleich zwei verschiedene Snsteme dieser Art, die sich bei ungezählten Kriegsfahrten auf das vorzüglichste bewährt haben, nämlich neben den Zeppelinschiffen die Schütte-Lanz- oder S.-L.-Schiffe. Wenn

diese letteren so selten genannt wurden, so liegt das baran, daß in den Jahren, wo der unvergefliche Graf Ze ppelin noch keinen erfolgreichen Wettbewerber hatte, das gange In= und Ausland sich daran gewöhnte, jedes deutsche starre Luftschiff kurzweg als "Zeppelin" zu bezeichnen und Dieran auch festhielt, als die S.-L.=Schiffe auftauchten, o bwohl diese eine durchaus selbständige, in vielen wichtigen Sinzels heiten von den Z.-Schiffen abweichende Bauart aufweisen.

Ihr Schöpfer ist der bekannte geniale Professor an der Hoch Holle in Danzig, Geheimrat Johann Schütte. Ihm sielen als Schiffbauer verschiedene Schwächen an den

die gegen ihn angewendeten Abwehrmittel waren durch-aus ungenügend. Das um so mehr, als einem monatlichen Durchschnittsver= luft von etwa drei deutschen U=B00= ten eine Zunahme von rund 10 Pro= zent der U-Bootflotte entgegen= stand, die am 1. Fe= bruar den unein-geschränkten U=

Bootfrieg begon=

Monat über 900 000 anstatt ber vom deutschen Reichs-

marineamt in Rechnung gestellten 600 000 Tonnen geg-

nerischen Schiffsraumes dem Seeverkehr entzogen wurden. Ohne Zweifel beeinträchtigte der U-Bootkrieg die feindliche Widerstandskraft durch die Behinderung der Zusuhren ganz bedeutend. Es stand außer Frage, daß seine Wir-

fungen immer ernstere Formen annehmen mußten, benn

nen hatte. Im August zeig= ten sich auch die leichten englischen Seestreitkräfte wie-der rührig. Sie drangen nicht nur gelegentlich 311 Feuerüberfällenan die flandrische Rufte por, sondern er-Schienen am 16. Auguft auch vor Selgoland, außerhalb des Bereiches des eng= lischen Minensperr= gürtels. Zwischen beutschen Wachfahrzeugen und den Engländern ents wickelte sich ein Artilleriegefecht, das von den Fein= den aber sehr bald abgebrochen wurde

Seestreitfraften und einem deut-Schen Marineluft-Die Luft= chiffer griffen die Weinde westlich von der jütischen Rufte nördlich von Hornsriff an, mußten aber ihre Rühn= heit mit dem Un=

(siehe Bild Seite 233). Ein anderes Treffen ereignete sich am 21. August

vormittags zwis



Gin Schütte-Lang-Luftschiff im Fluge über die Alfpen. Rach einer Originalzeichnung von Profesor Sans R. Schulze.



• .

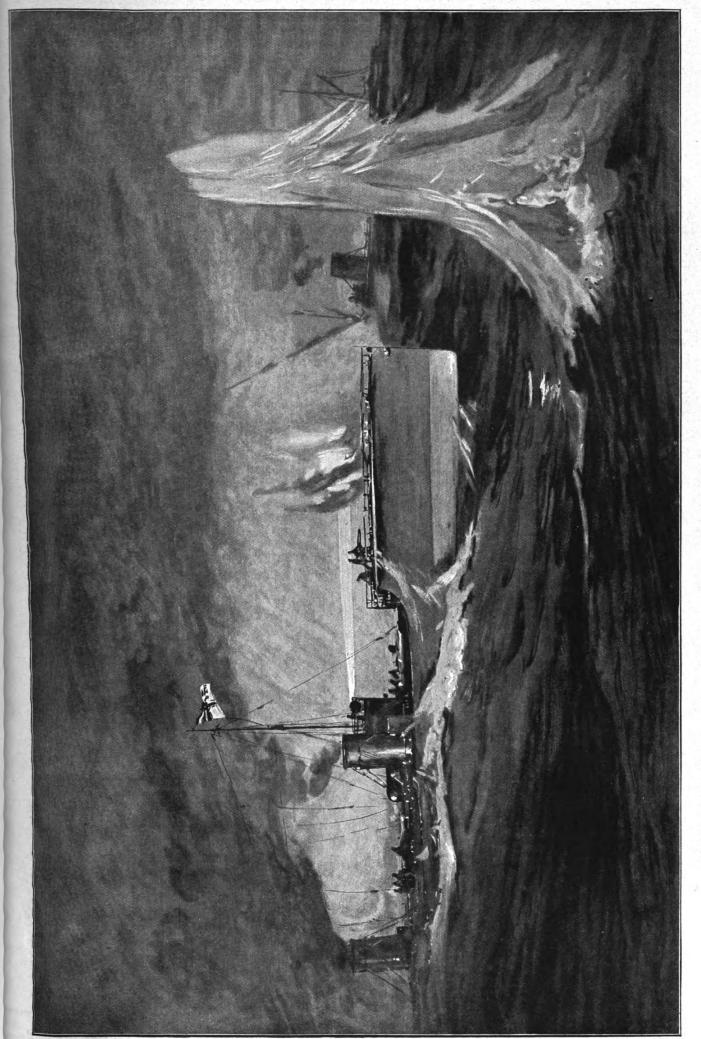

Artilleriegefecht zwischen deutschen Wachfahrzeugen und englischen Geestreitkrüften am 16. August 1917 vor Helgoland, nach einem Originalgemälde von G. Nomin.

VII. Band.

30



Deutsche Truppen verteidigen fich auf einer Bergfpige in den Alpen.

ersten Z.=Schiffen auf, und beshalb trat er im August 1908 aus Anlaß des bekannten Unfalls bei Echterdingen mit einer Reihe von Verbesserungsvorschlägen hervor. Als Graf Zeppelin hierauf nicht näher eingehen wollte, entwarf Professor Schütte die Plane für ein Luftschiff nach seinen eigenen Ideen, und es gelang ihm, in der Familie Lang, von der weltberühmten Mannheimer Firma, und in Geheimrat August Roechling verständnisvolle und takkräftige Gönner zu finden, so daß er nach Errichtung einer Halle bei Rheinau bei Mannheim im Serbst 1909 mit dem Bau seines ersten Schiffes beginnen konnte.

Im Ottober 1911 fand die erste Probefahrt von "S.-L.1" statt. Das Schiff unterschied sich von den Z.=Schiffen schon rein äußerlich durch seine sehr viel schlankere und elegantere Form, die nicht nur der Geschwindigkeit, sondern auch der Manövriersähigkeit zugute kam, so daß die ungefügen und unpraktischen Kastensteuer der LeSchiffe durch einfache, glatte Steuersächen ersetzt werden konnten. Für des Gerippe war ein Trägerspstem von furnierten Holzenberg geschletzt warden modurch as eine kadeutend trapezen gewählt worden, wodurch es eine bedeutend größere Elastizität und Festigkeit erhielt, als sie die Aluminiumgerüste der Z.-Schiffe besitzen. Die beiden Gondeln waren nicht start mit dem Gerüst verbunden, sondern an Stahltrossen aufgehängt, so daß sich auch der heftigste Aufstoß beim Landen nicht auf das Schiffsgerüst übertragen konnte. Ferner saßen die Propeller nicht wie bei den Kaschiffen hoch oben außerhalb der Ballonkörper, wo sie bei der Ein= und Ausfahrt fehr leicht beschädigt werden tonnten, sondern unmittelbar auf den Rurbelwellen hinter den Gondeln. Die weitläufigen, viel Kraft verbrauchenden Abertragungsgestänge von den Motoren nach den Propellern wurden somit hier nicht gebraucht.

Diese einschneidenden und noch manche weitere Neuerungen erwiesen sich als außerordentlich vorteilhaft bei den ausgedehnten Probeflügen, die S.-I.. 1 unter anderem nach Köln, Gotha, Leipzig und Berlin führten. Die Leistungen schon diese Erstlingsbaues erreichten, ja übertrasen vielsach die der neuesten damaligen, auf Grund langjähriger Werfstatts= und Fronterfahrungen gebauten I.-Schiffe, und so wurde S.-I.. 1 im Dezember 1912 nach vorzüglicher Erschiene der Schonfehrt und einer lachzehnstünzigen Deuerledigung der Höhenfahrt und einer sechzehnstündigen Dauer= fahrt von der Militärverwaltung übernommen.

Als es auf seiner 85. Fahrt im Juli 1913 wegen einer an sich unbedeutenden Panne bei Schneidemühl not= Ianden mußte, riß es sich, durch ungeübte Haltemannschaften bedient, bei starkem Winde mitsamt seiner vorläufigen Berankerung los und beendete seine ehrenvolle Lausbahn

als Brad. Inzwischen war aber schon ein zweites, in bezug auf Geschwindigkeit und Tragfähigkeit weit überlegenes S.-L.=Schiff vom Kriegsministerium bestellt worden, das Ende April 1914 als "S.-L. 2" unserer Luftslotte einverleibt wurde und gleich in den ersten Kriegswochen unter Hauptmann v. Wobeser eine von hervorragendem Erfolg ge-fronte Fernfahrt nach Krasnit und später eine große Reihe von Flügen über Feindesland nach Warschau, Berdun, Lunéville, London ausführte.

Die deutsche Heeresverwaltung und das Reichsmarineamt hatten natürlich beim Ausbruch des Krieges sofort den S.-L.=Luftschiffbau mit der beschleunigten Herstellung weiterer Schiffe beauftragt, die im Laufe der Zeit immer riesen-hafter und vollkommener ausfielen. Näheres hierüber wid

erst nach dem Kriege mitgeteilt werden können. Unsere Abbildung zeigt eines dieser Schiffe unter der Führung von Hauptmann v. Wobeser auf der Fahrt von Diese denkwürdige Mannheim nach dem nahen Orient. Diese denkwürdige Reise, die erste, in der ein deutsches Luftschiff über asiatischem Gebiet erschien, führte über Wien-Schönbrunn, wo dem verstorbenen Kaiser Franz Joseph eine Huldigung dargebracht wurde, ohne jeglichen Unfall zunächst nach Jamboli. Bon diesem Stützpunkte aus wurde eine Reihe erfolgreicher Angriffe gegen Odessa und Erkundungsfahrten über dem Schwarzen Meere in Verbindung mit der kürkschien Flotte gussessührt. Wie nach Plainelien einem die Auffärungssungessührt. ausgeführt. Bis nach Kleinasien gingen die Auftlärungs-flüge. Das im Lichtbilde festgehaltene Erscheinen des S.-L.-Schiffes über Konstantinopel löste dort ungeheuren Jubel unter der Bevölkerung aus, die das Riesenwunder in den Lüften nicht genug anstaunen konnte.

Und wahrlich, auch andere, die an die bescheibenen Anfänge der Luftschiffahrt vor wenigen Jahren zurückenken, darf es wie ein Wunder anmuten, daß ein deutsches Luftschiff mitten im Weltkriege eine neue Brücke nach dem Orient schlagen konnte. Was wird uns erst der Frieden an ungeahnten Berkehrsmöglichkeiten bescheren, die so geniale Führer, wie Graf Zeppelin und Geheimrat Schütte, zum Ruhme Deutschlands uns und der Welt erschlossen haben?

## Die elfte Isonzoschlacht.

Bon Balter Dertel.

Giergu bie Bilber und die Rarte Geite 234-237.)

Die zehnte Jonzoschlacht hatte mit einem großen Mißerfolg für die Italiener geendet. Sieben Wochen waren seitdem verflossen, und welthistorische Ereignisse hatten sich

in Oftgalizien, in der Bukowina, in der Moldau und in Flandern zugetragen. Diese Zeit hatten die Italiener benützt, sich zu neuen Taten vorzubereiten, denen die Engländer und Franzosen ihre Unterstühung durch Überlassung zahlreicher großkalibriger Batterien und Minenwerser, ganzer Berge von Munition und sogar von Infanterie von der Salonikiarmee angedeihen lassen wollten. Auch eine Anzahl italienischer Divisionen, die in Tirol gestanden hatten, war an den Jonzo gebracht und die Front dort durch freiwillige Käumung eines Streisens auf der Hochstäche von Asiago verfürzt worden. Dann hielten die Feinde die k. u. k. Artillerie und die Anmarschwege andauernd unter Feuer und suchten sie zu vergasen. Der Lustkrieg sladerte auf. Ganze italienische Fliegergeschwader stießen vor, wobei sie sich besonders tätig im Schraventtal, im Savetal und in der Richtung auf Grahovo erwiesen. Sie bedachten hier vor allem die Eisenbahn hinter dem Tolmeiner Brüdenkopf mit Bomben, sowie alle Orte, in denen sie höhere Stäbe vermuteten.

Am 17. August belegten die Italiener aus Tausenden von Geschützen aller Kaliber die österreichisch-ungarischen Linien vom Mrzli Brh, östlich von Karfreit, dis zum Meere hinab mit schwerem Trommelseuer, das eineinhald Tage mit unzeminderter Heftigkeit anhielt. Was von der ersten k. u. k. Berteidigungszone zu dieser Zeit noch bestand, wurde von Granaten und den in förmlichen Salven abgeseuerten Minen zu Steinsplittern und Trichtern zersprengt. In die natürzlichen Worgennebel des 19. Augusts mengten sich die künstlichen, aus den italienischen Gräben abgeblasenen Nebel, unter deren Schutze sich die zistigen Gase der Kohlenoxydyranaten verbreiteten. Um hald sechs Uhr morgens setzte Sperrseuer auf die rückwärtigen Verbindungen der k. u. k. Indazoarmee ein. Im selben Augenblick brachen vom Tolmeiner Brückenstopse bis zum Meer zahlreiche italienische Sturmkolonnen vor. Die meisten wurden durch das Bernichtungsseuer der österreichisch-ungarischen Batterien zurückgetrieben. Andere

übersprangen teils in ausgeslösten Schwarmlinien, teils in tiesgestaffelten Wassen und geslangten stellenweise noch über die Gräben hinaus, aus denen ihnen das Feuer der Maschinengewehre und Handgranaten entgegenschlug. Gleichzeitig hatten jedoch österreichisch-unsgarische Reserven das Sperrsteuer durcheilt und warfen sich mit Bajonetten, Rolben und Handgranaten auf die Eingebrungenen, denen k. u. k. Batterien den Rückweg verlegten. Osterreichisch ungarische Filesger siehe die Bilder Seite 236) griffen in den Kampf ein und überschütteten die dichten Haussen der Italiener mit Feuer und Bomben.

Ein fürchterlicher Nahkampf Dreimal brandeten die Wellen der stürmenden Italiener gegen ben Steilabschnitt von Descla bis nach Bodice, um von dort aus umfassend gegen den Monte Santo und den Monte San Gabriele, die beiden Schlüsselpuntte der t.u.t. Stellung im Bogen von Galcano nordlich von Görz, vorzugehen, und dreimal wurden lie von dem mit hervorragender Lapferkeit kämpfenden Landsturm aus Wien und Rieder= österreich unter schwersten Ber= lusten abgewiesen. Um eine Entscheidung zu erzwingen, ließ die italienische Heeresleitung die Brigade Palermo zum Sturm auf den Monte San Gabriele antreten. Diese gang frisch aus der Reserve geholte Brigade bildete den Kern einer Angriffstruppe, die nun in dichten Wellen gegen die so heiß umstrittene Höhe anlies. Doch sobald ihre Schwarmsinien aus den Gräben emportauchten, ersaste sie das mörderische Schnellseuer einer rasch zusammengesasten Batteriegruppe und fügte ihnen riesige Verluste zu (siehe Vid Seite 237). Trosdem blieden die Feinde, durch die Brigade Palermo mit vorgerissen, im Vorrücken. Da brach aus den Granattrichtern ein so surchtdares Maschinengewehrseuer sos, das die Angreiser wie Schwaden unter der Sense des Schnitters sielen. Jedes Loch im Erdboden schie eine der unzheimlichen Kampfmaschinen zu dergen. Jahlsose Tote und Verwundete musten die Italiener an den Hängen des Monte San Gabriele liegen lassen; der Rest der schwer erschütterten Angriffstruppen, deren Verdände gelockert und durcheinandergesommen waren, wurde durch frastvollen Gegenstoß des steirischen Jägerbataillons Nr. 9 in voller Verwirrung den Verg hinabgeworfen und auf dem Rückwege nochmals durch das Feuer der österreichisch-ungarischen Vaterien ersast und zusammengeschossen.

Nicht besser erging es den italienischen Divisionen, die distlich von Görz stürmten. Es handelte sich hier vor allem um die Abschnitte beiderseits der Rosenthaler Straße und nördlich davon, bei Grazigna, durch deren Bezwingung sich die Italiener den Weg in die Ebene von Schönpaß und weiter gegen Seidenschaft zu erzwingen hofften (siehe untenstehende Karte). In zäher Gegenwehr hielt hier Feldmarschalleutnant Zeitler, der Verteidiger von Görz, mit seinen Landsturmtruppen stand und ließ sich auch nicht einen Fußbreit zurückdrängen. Nachdem die Anstürme schwächerer Kräfte gegen die start zerschossenen Hügel von Görz blutig gescheitert waren, ließ die italienische Armeesleitung die Brigade Lambro geschlossen zum Sturm auf die Höhe von San Marco antreten. Der Angriff schlug unter schweren blutigen Berlusten sehl. An Stelle der Brigade Lambro, die sich bei ihren mehrfach wiederholten Stürmen

völlig ausgegeben hatte, wurde die Brigade Piemont herangeholt und, verstärft durch ein brittes Regiment, am 22. August in den Morgenstunden gegen den Gudteil der San-Marco-Höhe angesett. Borgehen gegen diefe Erbes bung mußte über vollkommen ungebedtes Gelande erfolgen, das von einer geschickt im Borfelde verborgenen Jägerabteis lung unter Leutnant Aldrian flankiert wurde. Ohne genügende Flankensicherung fturm-ten die Italiener im Eifer blind an den Jägern vorbei, die sie ruhig vorüberließen, um dann auf einmal ein mörderisches Rückenfeuer aus Gewehren und Maschinengewehren gegen die vorgegangenen Sturmwellen zu eröffnen. Als der Führer der Jäger sah, wie der italic-nische Angriff unter der doppelten Geschofwirfung gusam= menbrach, ging er turz ent-schlossen mit seiner kleinen Schar zum Gegenstoß über, rollte die ganze feindliche Sturmwelle auf und fügte ihr außerordentlich schwere Berluste zu.

Die größten Anstrengungen aber machte der Feind, um zwischen dem Wippachtal und Rostanjevica durchzubrechen, wo die hochaufragende Sermada als einer der wichtigsten Schlüsselhunkte von Triest das Hauptziel des Angriffes bildete. Hier sollte vor allem eine Entscheidung herbeigeführt werden. Gegen die Räume



Aberfichtstarte jur elften Isongofchlacht.

Kajti Hrib—Rostanjevica und Medeazza — San Giovanni wurde der Angriff festgesetzt, dessen Ziel es war, durch Borstreiben eines Doppelkeils die Hermadastellung zu vereinzeln und von zwei Seiten zu ums

fassen.

In umsichtigster Weise hatte Cadornadie Borbereitungen für diesen Stoß getroffen. Gegensüber dem anzugreisenden Absichnitt hatte er eine große Anzahl seiner schwersten Batterien und Minenwerser zusammengefaßt, während eine zweite, im Soobbagebiete aufgestellte Artilleriegruppe den Befehl hatte, die Beschießung von vorn durch ausgiebiges Flankenseurzu unterstüßen. Auch Teile der Flotte, darunter vor allem eine Anzahl Monitore, wurden zur artilleristischen Flankerung einzesetzt. Zum Sturm auf Selo, das das erste Angriffsziel bilbete, wurden fünf aus der ganzen Armee ausgesuchte Brigaden unter dem Besehl des Generals Diaz als erste Stoßgruppe bereitgestellt.

Ein Trommelseuer von eisner Stärke, wie es noch keine der bisherigen Jonzoschlachten gesehen hatte, ging auf die österreichisch-ungarischen Stelslungen im südlichen Teile der Karsthochsläche nieder. Washier noch von Dörfern oder deren Resten stand, wurde durch die Granaten wie zu Brei zerstannft. Dieser Norbereitung

Sauptmann Godwin Brumowsty.

Bewihrter ofterreichisch ungarifder Kampiflieger, ber aus 18 Lufts fampfen als Sieger hervorging.

durchichritten fie die Bone des österreichisch=ungarischenSperr= feuers und drangen in Selo ein. Ein Handgemenge von unerhörter Wildheit begann. Achtmal wurden die Italiener aus den Ruinen des Dorfes von den sich mit dem Mute der Berzweiflung wehrenden Ungarn hinausgeworfen, aber immer wieder erneuerten sie ihre Angriffe, bis endlich der west-liche Teil des Dorfes in ihren Händen blieb. Die fünf Bri-gaden des Generals Diaz waren in diesem erbitterten Ringen vollkommen verbraucht worden, so daß sich die Heeres-leitung entschließen mußte, den wankenden Angriff durch Ein-schieben von Reservebrigaden zu stüßen. Mit ihrer Silfe brandete ein neuer, übermächtiger Ansturm gegen die Ungarn, die nach hartnäckiger Gegenwehr endlich die Ruinen von Seloganz den Italienern über-lassen mußten. Als diese je-doch Miene machten, über den Ort hinaus weiter vorzu-brechen, warf sie ein heftiger Gegenstoß der Magnaren unter schweren Berlusten auf Selo zurud. — Die Anfangserfolge des großen Massensturmes be-schränkten sich somit auf eine unbedeutende Eindrückung der angegriffenen Front im Raume von Auzza = Canale, wo die Welschen am Brh, südöstlich von Canale, immer neue Regi=

stampft. Dieser Borbereitung menter den dort mit wilder folgte der mit äußerstem Schwung vorgetragene Stoß der | Tatkrast aushaltenden Deutschöfterreichern aus dem Egerfünf ausgewählten Brigaden. Mit schweren Berlusten lande entgegenwarsen, und auf die Besetzung von Selo.



Raifer und Ronig Rarl bei ben öfterreichifd-ungarifden Fliegern in Tirol.



The state of the s

ing mil

Dfterreichsich-ungarische Kanoniere verteidigen sich und ihre aus den Deckungen nach vorn geriffenen Geschüfze gegen anstürmende Italiener.



Die Feftung Iwangorod am 3. Muguft' 1915, als fie fich noch in ruffifchem Befig befand.

#### Flieger über Rugland.

Bon einem beutschen Fliegeroffizier. (hiergu bie Bilber Seite 238 und 239.)

Ein Flugplat inmitten ruffischer Einobe, dazu grauer Himmel. Weg und Steg grundlos, ein Riesenschlammeer, so ist meine Umgebung.

Für uns Flieger waren ruhigere Tage gekommen, denn es regnete wie mit Gießkannen, und unsere großen Vögel standen geborgen in ihren Hallen zu kurzer Rast.

Es gibt in Ruhland Gegenden, die auch bei schönstem Sonnenschein öbe sind, die aber bei Regenwetter trostlos wirken. So war es auch bei uns. Flache Felder, übersät mit Steinen, dazwischen ab und zu ein kleines Gehölz, dann mit Ihmubiger Teich und dann mieder Felder Miesen hie ein schmutiger Teich und bann wieder Felder, Wiesen bis ins Unendliche.

Der Wind trieb die schweren Regentropfen gegen die Fenster unseres Hauses, sie rasselten wie fernes Maschinen= gewehrfeuer, man froftelte, wenn ein neuer Schauer tam, und freute fich, daß man ein ichugendes Dach über dem Haupte hatte, und spürte wohlig die Wärme, die von dem knisternden Kaminfeuer ausging. Tief drin in Rußlands Reich lag unser Flugplat. Hunderte von Kilometern hatte der unaufhaltsame Bormarich unserer prächtigen Truppen den Rampf hineingetragen in das Land des Feindes, bis man schließlich haltmachte und sich eingrub, eingrub bis an den Sals.

Für uns Flieger tamen ruhigere Zeiten. Während bis dahin fast jeder Tag ein neues Bild brachte, lagen wir nun fest an einer Stelle. Das Nest für unsere braven Stahlvögel wurde ausgebaut und neue Aufgaben traten an uns heran. Unferhauptaugenmert war auf die feindliche Stellung gerichtet; tagtäglich wurde fleißig photographiert, jeder Graben, jede Stellung festgelegt. Bis weit hinter die Front des Gegners führten uns die Aufklärungsflüge, die der Truppe Runde brachten von dem Berkehr hinter den Linien des Feindes, in seinen Etappenorten, von den Stellungen seiner Batterien und bergleichen mehr.

Der Flieger in Rußland hat es nicht leicht, denn das Gelände ist für das Zurechtfinden so ungeeignet wie möglich. Weite, öde Streden ohne Anhaltspunkte, ein Gewirr schlechter Straßen, die irgendwo verlaufen, wenig große Städte und Eisenbahnen, furzum, alles Umstände, die die Orientierung erschweren und ein aufmerksames und geübtes Auge verlangen, das sich dort zurechtsindet. Wie der Jäger deim Spüren des edlen Wildes jeden Fährteneindruck genau beobachtet, so muß des Beobachters Auge jeden Geländepunkt, der irgendwie Anhalt gibt, in sich aufnehmen. Im Bewegungskriege war es nicht schwer, den Weg des

feindlichen Rückzuges festzustellen. Brennende Städte und Dörfer zeigten mit ungeheuren Bränden, deren Rauchwolken bis hinauf in unsere Höhen zogen, seine Spuren. Es war ein grausig schöner Anblick, wenn man tief unter sich die blutroten Flammen aus den Rauchwolken hervor-züngeln sah. In seiner erhabenen Höhe hört man nichts von dem Brechen der Balken und dem Jammer der Menschen, denen die rudfichtslose eigene Heerführung die lette Habe, das eigene Heim in Flammen aufgehen ließ.

Man muß scharf aufpassen, wenn man weit hinter ber feindlichen Front seinen Weg nimmt, denn ein kleiner Imtum in der Ortsbestimmung, und man erreicht den eigenen Flugplatz nicht mehr. Doch das Auge gewöhnt sich an die Umgebung, und bald fühlt man sich vertraut in den 311-

gewiesenen Abschnitten, fennt jeden Weg, jede Waldede und

weiß, wo der Feind stedt. Der Russe liebt die weißen deutschen Flugzeuge nicht, denn nichts entgeht ihnen, und darum fpart er bei fei-Ballonabwehrfanonen feine Munition, wenn fie feine Stellungen überfliegen. Aber er kann sie nicht aufhalten. Unbefümmert ziehen sie ihren Weg, tragen Tod und Berberben mit ihren Bomben in seine Truppenlager, stören seinen Bahns verkehr, seine rückwärtige Berbindung und nehmen ihm seine Ruhe. Man spürt ors dentlich die Nerven des Gegs ners, wenn man feine Stellungen überflogen hat. Das ganze Bild verändert sich. Alles flüchtet und verbirgt sich. Ganze Bagenreihen biegen von ihren Wegen, suchen Fliegerbedung, Juge halten,



Diefelbe Feftung zwei Tage fpater.

Die Ruffen haben bie Stadt verlaffen; einzelne Stadtteile find von ihnen in Brand gestedt worden. Die Bruden find, wie bas Bild beutlich zeigt, gesprengt.

stellen Dampf ab, die Straßen und Blage in Dörfern und Städten werden menschen= leer; kurzum, das Leben ge-rät ins Stocken, der Feind hat Berspätungen, der Zweck ift erreicht.

Run versuchen die geg= nerischen Flugzeuge uns ab= zuwehren, aber es ist ihnen nie gelungen. Meistens geben sie den Rampf bald auf und stellen sich ganz weit hinter ihrer Front. Ihnen fehlt ber ungeftume Wille des deutschen Siegers und darum die frohe Zuversicht im Kampfe.

# Die Treffsicherheit beim Bombenabwurf.

Bon Adolf Reile, Stuttgart. (hiergu bie Figuren Seite 240.)

Die vielen Silfsmittel, die erdacht wurden, um ein recht sicheres Zielen beim Abwersfen von Fliegerbomben zu

ermöglichen, waren nicht geeignet, die Trefssicherheit erheblich zu steigern. Die Zufälligkeit eines Treffers ist bei
keiner Wasse so gesehen von den Schwierigkeiten, die sich dem Flieger im
gesehen von den Schwierigkeiten, die sich dem Flieger im allgemeinen entgegenstellen, sind es der Umstände, die zusammenwirken, und die beim Abwerfen von Munition zusammenwitten, und die deim Adwerfen von Wanniton zu beachten sind, nicht wenige, und so dietet einstweisen die Geschicklichkeit des Fliegers die beste Gewähr für den Ersolg. Hierzu gehört aber auch, daß dem Flieger alle Fehler befannt sind, denen er auszuweichen hat.

Die Flugdahn der abgeworfenen Geschosse wird zusnählt beeinflußt durch die Wasse der Gwindigkeit des Lustzahrzuges, dann durch die Wasse der Bombe und die Stärke des Eggennindes. Bei ersahrungsgemäh durchschriftlicher

des Gegenwindes. Bei erfahrungsgemäß durchschnittlicher Annahme dieser drei Tatsachen läßt sich eine Kurve errech-nen, die ziemlich genaues Zielen ermöglicht, indem sie dem Flieger kundgibt, um welche Strecken die Bombe vor-dem eigentlichen Ziel abzuwersen ist, um richtig zu tref-ten Debei ist eber politändig hariagentaler The parage fen. Dabei ist aber vollständig horizontaler Flug voraus= gesett. Diese Borfallstrecken sind:

180 Meter, 1000 255 2000 360 3000 450

bei einer Flughöhe von 500 Metern 4000 500 weitere Maße siehe Figur I Seite 240.

Nun kommt aber ein wei= terer Umftand hingu, der fehr wichtig ist: die Abweichung

vom horizontalen Flug und die Schwankung des Flug-zeuges. Ohne Hilfsmittel ist es dem Flieger schlechter-dings unmöglich, diese Ab-

weichung festzustellen, und wie häufig fann ein Silfs=

mittel überhaupt nicht be-nutt werden. In der Luft sehlt zudem jede Bergleichs-möglichkeit, und so entstehen

dann verhängnisvolle Ge-lichtstäuschungen, wobei es lich nicht etwa nur um kleine

Berläft ein Flugzeug die horizontale Flugrichtung unster einem Neigungswinkel

von nur 10 Grad, so täuscht sich der Flieger in der Annahme der fentrechten Rich=

Fehler handelt.

tung zur Erde:



Gifenbahnbrude bei Rowno.

Bon den Ruffen zerftort, von ben Deutschen wieber aufgebaut. Das Fliegerbild zeigt die Aberfahrt ber erften Botomotive über die wiederhergestellte Brude.

bei einer Flughöhe von 1000 Metern um 200 Meter, 2000 400 3000 600 4000 800

einerlei, die Fehler sind nur insofern verschieden, als die Bombe bei dem Flug nach aufwärts zu kurz, beim Flug nach abwärts zu weit fliegt (siehe Figur II Seite 240). Durch die gleiche Gesichtstäuschung hält der Flieger bei rechts- und linksschiefem Flug einen Punkt der Erde für senkrecht unter sich, der um die angegebenen Strecken zu weit links oder rechts liegt (siehe Figur III Seite 240). Diese Täuschungen schließen einen gewünsichten Erze und diesen schannensells für die einen gewünsichten Erze und diesen einen gewünsichten Erze und diesen einen gewünsichten Erze und diesen gewünstlichten Erze und diesen gewünstlichten Erze und diesen gewünstlichten Erze und diesen gewünstlichten Erze gewinstlichten Erze gewins

unbedingt aus und bilden gegebenenfalls für die eigenen Kameraden eine große Gefahr. Man denke an einen Flieger, der in den Kampf zwischen zwei Schützenlinien eingreift und Bomben abwirft. Befindet er sich in der Höhe von 2000 dis 3000 Metern, so trifft seine Munition, falls er sich von kanfactung köcktung könlicher möglichermeile die einem in der sentrechten Richtung täuscht, möglicherweise die eigene Linie. Die Frage ist nun: Wie kann erreicht werden, daß ein Bombenwurf nicht in vielen Fällen zwecklos ist?
Sicher ist, daß der Flieger sedes sogenannte Präzissionssinstrument schon nach einem kurzen erfolglosen Versuch abslehnt mit der Begründung, daß es ihm in vielen Fällen



Bon ben Ruffen in Brand geftedte Fabritanlagen.

| Flughohe in mir V | orfallstrecke ia mtr. | Flughohe in mtr. | Vorfallstrecke in mt |
|-------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| 100               | 90                    | 2100             | 370                  |
| 200               |                       | 2200             | ەەر                  |
| 300               | 140                   | 2300             |                      |
| 400               | 160                   | 24 00            | 400                  |
| 50 0              |                       | 25 00            | 410                  |
| 600               |                       | 26 00            | 420                  |
| 700               | 210                   | 27 00            | 430                  |
| 800               |                       | 28 00            |                      |
| 900               | 240                   | 29 00            | 445                  |
| 1000              | 2 55                  | 30 00            | 450                  |
| 1100              | 270                   | 31 00            | 458                  |
| 1200              | 285                   | 32 00            | 460                  |
| 1300              | 295                   | J3 00            | +65                  |
| 1400              | 305                   | 3400             | 470                  |
| 1500              | 315                   | J5 00            | 475                  |
| 160 0             |                       | J600             | +80                  |
| 1700              | 335                   | 37 00            | 485                  |
| 1800              | 3 45                  | J8 00            | 990                  |
| 1900              | 350                   | 39 OQ            | 495                  |
| 2000              | 360                   | 4000             | 500                  |

nur möglich sei, einen sekundenlangen Blid nach dem Ziel zu werfen, da er die Augen überall haben sollte. Der gang-

di wersen, du er die Augen noerdit haben sollie. Der gang-barste Weg zum Erfolg ist deshalb die Erzielung großer Erfahrung und eine ausgiedige Schulung des Auges. Wenn ich oben erklärte, dem Flieger stünden in der Luft keinerlei Vergleichsmöglichkeiten zu Gebot, so ließ ich ein untrügliches Hilfsmittel absichtlich außer acht, weil es einer eingehenden Erläuterung bedarf. Es ist dies die Beob-achtung des Horizant stetz in Augenhähe und amer wie gesetz liegt der Horizont stets in Augenhöhe, und zwar, wie gesetzt liegt der Horizont sters in Augenhohe, und zwar, wie es schon im Wort ausgedrückt ist, horizontal. Die jewcilige Höhe, in der man sich besindet, spielt dadei keine Rolle, denn ein Flieger mag sich noch so hoch in der Lust bewegen, sein Blick trifft in wagrechter Richtung stets unbedingt den Horizont, der gleichsam als der obere Rand einer ungeheuren Schale erscheint. Dieser Eindruck würde sine geheuren Schale erschwinden Mill der Elieger die Lage und den wetern nerschwinden Mill der Elieger die Lage und den metern verschwinden. Will der Flieger die Lage und den Flug seiner Maschine feststellen, so hat er nur nötig, einen Bleistift oder Stab, ähnlich wie es beim Freihandzeichnen gepflegt wird, wagrecht vor sein Gesicht zu halten, und zwar in geringer Entsernung von den Augen, in ihrer Höhe. Deat sich dann die Horizontlinie mit dem Bleistift, so ist die Lage des Flugzeugs im Raum regelrecht, anderenfalls hat eine Abweichung von der horizontalen Flugrichtung stattgefunden. Ein Bersuch, den jedermann, wo er sich auch befinden mag, machen kann, wird folgendes erweisen: erstens, daß es bei geöffneten beiden Augen ganz unmöglich ist, sich in der wagrechten Haltung des Bleistists zu täuschen, zweitens, daß die richtige Höhenhaltung des Bleistists, also die Augenhöhe, instinktmäßig eingenommen wird. Daraus ergibt sich für den Flieger: Erscheint der Horizont unter dem Bleistift, und zwar gleichlaufend dazu, so steigt das Flugzeug. Erscheint der Horizont gleichlaufend über dem Bleistift, so geht der Flug abwärts, schneidet die Horizontlinie



den Bleistift links schief abwärts, so liegt das Flugzeug rechts schief in der Luft und umgetehrt. Ein Blid auf Seebilder wird zeigen, daß selbst bei dunstiger Luft ihre horizontale Schichtung stets erkennbar bleibt, und das Zu-sammentreffen von Himmelsraum und Erde immer durch eine bestimmte Linie bezeichnet wird. Befindet sich der Flieger nun nur 800 bis 1000 Meter über der Erde, so können Höhenzüge und dergleichen den Horizont nicht mehr überschneiden, wenigstens nicht mehr so weit, daß eine unregelmäßige Horizontlinie die oben geschilderte Beobachtung

unmöglich machen wurde. Bei Beachtung obiger Angaben und nach kurzen Bersuchen wird der Flieger in der Lage sein, die wahre Senkrechte zur Erde festzustellen. Selbstwerständlich habe ich nicht außer Betracht gelassen, daß genaue Hilfsmittel zu bauen sind, mit denen selbst ein Teil eines Winkelgrades, um den eine Abweichung vom horizontalen Flug stattgefunden hat, gemessen werden kann. Ich denke dabei an die Dosenslibelle, die, mit Winkelgradkreisen und Richtungskreis verslehen sofen and werden wie die immellies Lage des Flugseine, bie, int Wintergrabiteten und Indiangstees det-sehen, sofort genau meldet, wie die jeweilige Lage des Flug-zeugs ist, und daß weiter ein an der Dose angebrachter Transporteur das genaueste Ziellot bilden würde, das sogar für die einzelnen Flughöhen die entsprechenden Munitionsvorfallstrecken angeben könnte. Aber ich frage

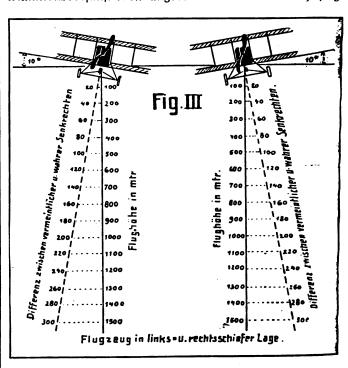

mich, wie groß ber Instrumentenbehalter sein mußte, ber sämtliche, dem Flieger mitzugebenden Silfsmittel aufnehmen sollte, und wahrscheinlich wurde auch ein empfindliches Instrument in den seltensten Fällen benutzt. Aus diesem Grunde gebe ich lieber die Anregung zur Benutzung des besprochenen rohen Hilfsmittels.

## Nach der Schlacht.

Bon Frig v. Unruh. Trabt' die Landstraß' heim nach der blut'gen Schlacht. Sah im Abendschein frisch ein Grab gemacht. Stand ein Reiter bran, der es blumenschmückt. Hielt mein Pferdlein an, hab' mich hingebückt. "Starb dein Kamerad? Fiel dein Bruder, Freund?" Reine Antwort hat, wer so bitter weint. Grußte ftill und ritt, ließ ihn fromm allein. Was der Reiter litt, wird unfterblich fein.

mining to mining to mining to mining to



Die "Erlöser". Ifalienische Flieger bewerfen die offene Stadt Triest mit Bomben. Nach einer Originalzeichnung von Prosessor W. Zeno Diemer.



### Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17.

Fast zur gleichen Zeit, zu der bei Berdun die Franzosen von neuem losschlugen, entfesselten die Italiener die elfte Jonzoschlacht, über deren Beginn wir einen Sondersbericht bereits auf Seite 234 brachten.

Diefes Zusammentreffen der beiden Angriffsbewegungen entsprach einem Lieblingswunsch ber Engländer, die sich in Flandern entlastet sehen wollten und den Italienern zahl= reiche Batterien zur Verfügung gestellt hatten. 6000 Ge= seiche Batterien zur Versugung gestellt hatten. 6000 Geschütze spien Tod und Verderben gegen die österreichischungarischen Stellungen, und dementsprechend war auch der Einsatz an Menschen. An der über 60 Kilometer langen Front von Tolmein die zum Meere (siehe die Karte Seite 235) führten die Italiener mehr als 40 Divisionen in den Kamps. Der Kanonendonner der Riesenschlacht erfüllte Krain, Kärnten, ganz Südtirol und sogar Dalmatien. Aus den Möndunglümpsen der Sdobba hallten erfüllte Krain, Kärnten, ganz Sübtirol und sogar Dalmatien. Aus den Mündungsümpsen der Sdobba hallten die geschickt eingebauten schweren englischen 28-cm-Kaliber, vor Triest donnerten italienische Monitore, denn die Italiener unterstützten ihren Landangriff auf Triest diesmal auch vom Weere her durch Feuer aus weittragenden Geschützen. Eine ganze Anzahl der italienischen Batterien suhr sogar ohne Deckung auf und schoß, was aus den Rohren herauswollte, die die Osterreicher und Ungarn sie niedergekämpst hatten. Diese hatten dabei ost das Glück, große Munitionslager der Feinde zu tressen und zum Aufsliegen zu dringen, wie beispielsweise ein solches am Wonte Majo am 8. August, wo sie zugleich mit ihrem zielsicheren Feuer ein angreisendes feindliches Insanteriebataillon zerschlugen ssied Seite 244/245). Auch in die Insanteriebereitschaften der Feinde sielen die Geschosse steindes massen und rissen dort blutige Lücken. schoffe stellenweise massenhaft und rissen dort blutige Lücken. Auf den Hauptangriff bereiteten am 18. August starke italienische Erkundungstöße vor, bei denen ebenso wie schon während der Artilleriewirkung zahlreiche Feinde, Offiziere und Mannschaften, zu den t. u. k. Truppen überliefen, weil ihre Nerven dem Trommelfeuer nicht mehr gewachsen waren.

Am 19. August morgens brach ber Sturm auf ber gangen

VII. Banb

weiten Linie los, an dem sich gegen 300 Flugzeuge beteiligten, die die österreichisch-ungarischen Linien, Reserven und Batterien unter Maschinengewehrseuer nehmen sollten. Aber nur an wenigen Punkten konnte sich der Feind in den erreichten vordersten österreichisch-ungarischen Stellungen halten, nirgends war ihm ein irgendwie bedeutender Fortschrift beschieden, ja, an einigen Stellen mußte er sich so-gar zur Flucht wenden. Das stärkste Hindernis auf dem Wege nach Triest, das sich die Italiener wieder als Ziel geseuer der schwersten Schiffsgeschütze. Kräftiges Minenwerfer= und Artillerieseuer unterhielten die Feinde auch nach den zahlreichen abgeschlagenen Angrissen immer wieder an den meisten anderen Puntten zwischen Görz und Tolmen, ohne sie überwinden zu können.

Auf der Karsthochfläche, am Monte Santo, bei Bodice und Descla blieben die Italiener am ersten Kampstage überall im Nachteil. Nur oberhalb von Canale gewannen sie etwas Raum, indem sie bis auf die Höhen von Brh vorsbrangen. Egerländer warfen aber auch hier die Feinde auf

ben Userlander warzen aber auch sier die Feinde auf den Userhang des Jsonzos zurück.

Tags darauf wurde die Schlacht mit unverminderter Kraft fortgesetzt. Im Raume von Auzza suchten die Italiener die Riegel vor der Hochebene von Bainsizza, am Monte San Gabriele, dem Tor zur Hochstäcke von Ternova,
zu sprengen. Aus Görz ergossen sich immer aufs neue
Sturmabteilungen gegen die umliegenden Höhen; das Bollsmert des Faits Krib, die auschliebende Karlthackläcke und werk des Fajti Brib, die anschließende Rarsthochfläche und die Stellungen bis zum Meere verschwanden unter dichten die Stellungen bis zum Meere verschwanden unter dichten Wolken von Rauch, Feuer und Gas. Wieder versuchten die Feinde die österreichisch-ungarischen Linien südlich von Auzza und östlich von Canale zurückzudrücken, nachdem sie ganz außerordentlich blutige Opfer gebracht und immer neue Streitkräfte vorgezogen hatten. Der italienische Stoß wurde aber dei Brh aufgefangen.

Mit beispiellosem Opfermut hatten sich die Verteidiger den Feinden entgegengestemmt. So hielt die Vedienungsmannschaft zweier kleiner Gebirgsgeschüße gegen die mit

31



Auf der Hochfläche von Arh vorgedrungene Italiener werden im Kampf Mann gegen Mann von öfterreichisch-ungarischen Truppen aufgehalten. Rad einer Originalzeidnung von DR. Barascubts.



Balbüberrefte und Gefchoffrater auf bem Gipfel bes Can Marco bei Borg.

erdrüdender Abermacht anrudenden Feinde bis zum letten Augenblick aus und schoß die heranstürmenden feindlichen Haufen aus nächster Nähe noch mit Kartätschen nieder. Im Handgemenge traten sie den Rückweg zu ihrer Truppe an, den sie so schneidig durchführten, daß sie noch Gefangene mitnehmen konnten. An einer anderen Stelle gelang es den Feinden, einen Hauptmann mit sechs Kompanien völlig einzuschließen. Trogdem hielt dieser mit seinen Leuten 24 Stunden wacker aus und schlug sich dann, als ein Gegenstoß zur Befreiung dieser Tapferen nicht angängig erschien, mit Kolben und Bajonett durch die Linie der Feinde, ohne dabei einen einzigen Mann als Gefangenen zu verlieren. Auf der ganzen übrigen Front waren die Angriffe der

Italiener immer wieder abgeprallt; nur auf der Karsthoch=

Italiener immer wieder abgeprallt; nur auf der Karsthoch-fläche gewannen sie den zerschossenen Ort Selo, was jedoch an der Gesamtsage in diesem Abschnitt nichts änderte. An den beiden Einbruchstellen in den Käumen weit nördlich und südlich von Görz wurde Tags darauf heftig weitergekämpft. Die zweite italienische Armee rang um Bodengewinn am mittleren Jsonzo bei Canale. Dort schießt der Fluß zwischen stellen Usern dahin, was seine Aber-schreitung erheblich erschwert. Bei Ajba standen italienische Kioniere mit Kantonen, die mittels Schissebrücen eine Ver-Pioniere mit Pontonen, die mittels Schiffsbrücen eine Ber-bindung mit dem jenseitigen Ufer herstellen wollten (siehe Bild Seite 243). Die österreichisch-ungarische Artillerie zerstörte die Bruden aber immer wieder. Auf rasch berbeigeschafften Rollfähren hatten die Feinde dann Schlieglich doch genug Streitkräfte, freilich unter starken Berlusten, übersetzen können, mit denen sie den kleinen örklichen Ersfolg bei Brh auszuweiten suchten. Alle Anstrenaungen, über die Höhen stolich von Brh vorzukommen, miklangen jedoch vollständig und kosteten den Feinden nur schwere

Opfer. Der fräftigste italienische Druck lastete an diesem Tage wieder auf den k. u. k. Stellungen auf der Karsthochfläche. Im Licht der Scheinwerfer und Leuchtraketen war die Schlacht auch während der Nacht kaum zum Stillstand gefommen. Das mächtige Trommelfeuer, das den Massensteinen ber Nachtige Trommelfeuer, das den Massensteinen schaftensteinen immer wieder vorausging, hatte den Bogen der österreichisch-ungarischen Linien von Bersic dis nach Komarje eingebeult, und den Italienern war es gelungen, die völlig aufgelöste vorderste Linie ihrer Gegner zu besetzen. Die Gesahr eines weiteren Bordringens wurde durch Abriegeslung des Einbruchsraumes gegen Korite und Flondar besteitigt

seitigt. Der 22. August zeigte ein ähnliches Bild wie der vorher-

gegangene Tag, nur stürmten an ihm die Feinde auch an der unteren Wippach mit vermehrtem Nachdruck. Auf der Hochstäche von Brh drangen sie, ihre bedeutende Aberzahl ausnüßend, ein wenig nach Süden vor, wurden dann der im Rampfe Mann gegen Mann aufgehalten (siehe Bild Geite 241). Ungebrochen und unerschüttert stand die Rarstfront. Bon San Grado di Merna bis nach Rostanjevica wüteten feindliche Feuer- und Infanteriesturme bis spat in die Nacht hinein, und wieder verbluteten die Angreifer im Feuer der österreichisch-ungarischen Artillerie und Maschinengewehre, obwohl sie vor den Stürmen oft Nebelgase abgeblasen hatten, die an sich unschädlich waren, aber der Berteidigung jede Einsicht in die Borgänge hinter diesen Schutzwehren nahmen. Dazu verschossen die Italiener außer Efrasitgranaten auch Kohlenoxydgranaten, die gistige Colon parkeiteten der Giegebergeren gestellt der tige Gase verbreiteten, deren Einatmung tödlich zu verslaufen pslegte. Ferner bedienten sich die Feinde auch einer neuen Art von Phosphorgranaten, die beim Ausschlagen auf den Boden Unmengen kleiner, glühender Phosphorsteile verspristen, die sehr schmerzhafte Brandwunden verursachten. Auch Stinkbomben, Sprengröhren und vieles andere sollten den Widerstand der tapferen Berteidiger brechen, doch war alles vergeblich (siehe auch das Bild Seite 246).

Der nächste Tag verlief bis nachmittags drei Uhr ruhiger. Dann aber fette wieder ichweres Feuer aus Geschützen und Minenwersern ein, dem gegen vier Uhr auf der Hochstäde von Bainsiga ein Massengriff folgte, dessen Araft durch fortwährende Zuführung von Reserven dauernd auf gleicher Höhe gehalten wurde. Er migglüdte jedoch ebenso wie die Anstrengungen der Italiener auf der Karssbochstäche. Auf dem Nordflügel kamen die Feinde nicht einmal durch das Abwehrfeuer der Ofterreicher und Ungarn. Zwischen Rostansevica und der Küste ereigneten sich an zahlreichen Bunkten stundenlang währende, heftige Nahkampse, doch blieben die k. u. k. Truppen auch an diesem Tage Sieger in ihrer Abwehrschlacht, an deren fünftem Tage sie ihren Geg-nern schon 250 Offiziere und 8000 Mann als Gefangene abgenommen hatten.

Um 24. und 25. August ereigneten sich auf dem ganzen südlichen Teil der Isonzofront vom Fasti Krib abwärts teine größeren Infanteriezusammenstoße; der Feind sette seine ganze Rraft auf dem nördlichen Teil und in der Mitte ein. Bei Görz stürmten die Italiener zu beiden Seiten des Wippachtales und suchten gleichzeitig den Monte San Ga-briele zu nehmen. Ostlich und südöstlich von Görz hielt die oft bewährte Division des Feldmarschalls v. Zeitler auch diesmal wieder dem Feinde stand. Die Hauptpunkte der feindlichen Angriffe im Bereich von Görz waren Biglia

und der Monte San Gabriele.

Roch regsamer als hier zeigten sich die Italiener im Gebiete von Auzza. Dort hatten sie langsam einige Fortschritte gemacht. Wenn es auch den Osterreichern und Ungarn geslungen war, die Gesahren des italienischen Bordringens auf die Hochstäde von Bainsizza für die südlicher gelegenen Frontteile rechtzeitig durch Abriegelung der Eindruchstellen zu beseitigen, so war die Berteidigungsfront im ganzen Plavadogen nun doch leichter von Norden her anzugreisen. Aber an keiner Stelle der westwärts dem Jonzo zu gedogenen Front von Auzza dis zum Monte San Gabriele waren die österreichisch=ungarischen Linien bemerkenswert eingedrückt worden. Immerhin hielt es die k. u. k. Führung für gedoten, die angedrochenen Stellungsteile aus der Berteidigungsslinie auszuschließen, indem sie letztere verlegte und dadurch zugleich verkürzte. Infolgedessen eingen die Höhe 652 bei Ruk und der Monte Santo kampflos in italienischen Besig über. Die neuen österreichisch=ungarischen Stellungen lagen auf einem Höhenzug, der zwischen 750 und 800 Metern Höhe östlich von den aufgegebenen Linien verlief und diese erheblich überragte. Hinter diesem Höhenzuge stieg das Gelände dies zu sassuschliegenden zweiten Stellung waren österreichisch=ungarische Batterien eingebaut, die die neuen italienischen Linien genau einsehen konnten und mit schwerem Feuer überschütteten.

Das hielt die Feinde nicht ab, die neue Front der k. u. k. Truppen kräftig anzugreisen. Regimenter über Regimenter warf Cadorna in das geräumte Gebiet auf der Hochssche Bainsizza-Heiligengeist. Geschüße wurden vorgezogen, die ihre Tätigkeit von neuem begannen, und Flieger erschienen in großer Jahl. Doch schon am 26. August zeigte sich, daß die Osterreicher und Ungarn in ihren neuen Stellungen den Italienern gewachsen waren. An diesem Tage lastete der schwerste feindliche Druck auf der verkürzten k. u. k. Front östlich von Auzza, wo Steirer und Dalmatiner kämpsten, und am Monte San Gabriele. An diesen Punkten suchten die Feinde im Frontangriff zu wirken, während sie die vorgeschobene Bastion gleichzeitig durch den breiten Flankenangriff nördlich davon zu erschüttern trachteten. Der Gabriele war das letzte festungsartige Hindernis für die Anstriele war das letzte festungsartige Hindernis für die Anstriele

greiser am mittleren Jsonzo. Die Preisgabe des nordwestlich benachbarten Monte Santo hatte die Lage der Berteidiger auf dem Gabriele noch erschwert. Aber dennoch
führte der Sturmangriff der Feinde wieder nicht zum Ziele. Mit großer Kraft brandeten die italienischen Infanteriewellen auch auf der Heiligengeisthochsläche gegen die Osterreicher und Ungarn vor. Es entwickelten sich heiße Nahfämpfe, in denen Handgranaten und Bajonett eine wesentliche Rolle spielten; aber überall erlitt der Feind blutige Niederlagen. Immer mehr Berstärtungen, darunter Truppen, die erst eine vierzehntägige Ausbildungszeit hinter sich hatten, zog Cadorna an die Front, und mit dem Einsak jedes der neuen Regimenter, die er bei Canale, Bodrez, Plava, Zagora und Zagomila über den Isonzo warf, hoffte er, seine Wünsche erfüllt zu sehen.

Jagora und Jagomila über den Jonzo warf, hoffte er, seine Wünsche erfüllt zu sehen.

Wie bei Auzza, so waren die Feinde auch um Görz eifrig bestrebt, vorwärts zu kommen. Der 28. August brachte noch ein Anschwellen ihrer Angriffstätigkeit, die sich gegen die Räume von Kal und Podlece richtete und um den Gabriele allmählich recht heftige Formen annahm. Bon drei Seiten umspülte den Berg die Flut stark überlegener seindlicher Streitkräfte. In den Abendstunden drang eine seindliche Abteilung am Nordhang in die österreichisch-ungarische Stellung ein. Die Berteidiger unternahmen sofort einen Gegenstoß und rieden die Eindringlinge vollständig auf (siehe Bild Seite 249); ein Stadsoffizier und 200 Mann wurden als Gesangene einbehalten. Im Jusammenhang mit den Angriffen auf den Gabriele stand zwischen seinem Sübhang und der zur Bertosdica abfallenden Hügellehne noch eine dritte große Teilschlacht, die den Italienern das Wippach= und das Rosental öffnen sollte. Das vorzügliche Zusammenwirken der Berteidigungsartillerie mit der Instanterie hinderte jedoch auch hier die Feinde am Bordringen, wenn auch häufig erst nach blutigen Nahkämpsen.

Ungemein erbittert wurde die Schlacht am 29. August. Die ganze Linie von Auzza dis südlich von Görz stand unter einem einheitlichen Feuer der Angriffsartillerie und der Minenwerfer. Dann folgten die Massenstüllerie und den Cadorna diesmal den Sieg mit solcher Sicherheit erwartete, daß er bei Britof sogar Reiterei mit eingreisen ließ. Diese unzeitgemäße Berwendung der Kavallerie sand aber ein recht ruhmloses Ende, denn die Schwadronen wurden von dem Maschinengewehrseuer der Angegriffenen geradezu hinweggemäht. Die rücksichtselss und mit Unterstützung



Italienifche Brudenbauabfeilung am Jongo. Rach einer italientiden Parftellung.



Herreichisch-ungarische Artillerie entzündet ein italienisches Munitionslager am Monte Majo.



Nach einer Originalzeichnung von Professor Anton Hoffmann,



Gine Luftverfluffigungsanlage an ber Rarftfront gur Berftellung aller Arten von Gafen für ben Rriegs- und Spifalgebrauch.

burch ganze Fliegerschwärme geführten Infanteriekämpfe

gestalteten sich für die Italiener wieder sehr opferreich, ohne dus ihnen daraus ein Erfolg erwachsen wäre.

Das hatte Tags darauf östlich von Görz und an der Wippach eine Erschöpfungspause zur Folge. Dagegen dauerten die italienischen Vorstöße im Abschnitt Ausza—Görz mit uns verminderter Gewalt an; den stärksten Druck legte der Feind wieder auf den südlichen Teil dieses Raumes, um den Gabriele durch Flankenangriffe zu erschüttern und ihn zu-gleich auch durch Stirnstöße zum Wanken zu bringen. Die Schlacht wogte hin und her; stundenlang währten die Nahtämpfe, doch immer gelang es, den an Zahl weit überlegenen Feind zuruckzuwerfen. Bei Britof stürzten sich die Berteidiger nach Abwehr der seindlichen Angriffe auf die Stel-lungen der Italiener und holten daraus 3 Offiziere und 110 Mann als Gefangene sowie 2 Maschinengewehre als Beute, ein Zeichen für den ungebrochenen Mut der f. u. f. Streiter.

Mit dem Ende dieses Tages war, ebenso wie am Rarst, auch nördlich von Gorg die Rampffähigkeit der Feinde fo beträchtlich herabgemindert, daß sie die Angriffe am nächsten Morgen nicht fortsetzen konnten. Sofort unternahmen die Ofterreicher und Ungarn örtlich begrenzte Borftoge, um Rester, die dem Feinde verblieben und den f. u. f. Trup= pen lästig waren, auszuheben. Nachmittags lebte die Schlacht auf dem nördlichen Abschnitt wieder heftig auf; sie ließ aber die Einheitlichkeit der Handlungen, wie sie in den Tagen vorher erkennbar gewesen war, vermissen. Es entwidelten sich einige größere Gefechte, die nur um den Monte San Gabriele besonders erbittert geführt wurden. Bon Norden und Westen her war der Berg, gegen den auch die italienische Artillerie mehr als je zuvor von dem etwas höheren Monte Santo aus unter sehr günstigen Umständen wirten konnte, sich stetig erneuernden Angriffen ausgesett. Doch das öfterreichisch-ungarische Bollwert stand unerschütstert auch in diesem Sturm. Angrisse des Feindes nördlich von Kal, bei Madoni und Britof hatten ebenso geringen Ers folg wie Einzelstöße bei Görz und im Wippachtal, die sämtlich abgewiesen wurden. Ostlich von Görz besetzen die Berteidiger durch einen Gegenstoß ein italienisches Grabenstud, erbeuteten 4 Maschinengewehre und nahmen

6 Offiziere und 140 Mann gefangen.
Ein in der Nacht zum 1. September geführter Gegenstoß am Gabriele brachte den f. u. f. Streitfraften abermals Gefangene ein, und zwar 10 Offiziere und 315 Mann von sechs italienischen Regimentern. Tagsüber wiederholten sich die vergeblichen italienischen Angriffe; solche wurden bei Görz

Am Monte San Gabriele und Jamiano abgeschlagen. blieben die Sturmwellen ichon im öfterreichisch-ungarischen Abwehrfeuer liegen.

Daß die Italiener in diesen Kämpfen einen Mißerfolg schlimmster Art davongetragen hatten, unterlag keinem Zweifel. Auf der Kampflinie, die sich südlich von Görz bis zur Rufte hingog, hatten fie lediglich die öfterreichisch-ungarische Borftellung bei Gelo erstritten; auf bem Rebenschauplat nördlich von Görz vermochten sie sich nur in der ersten t. u. f. Berfeidigungszone festzuseten, ohne den Gewinn

erweitern zu können.

Nichtsdestoweniger rühmten sich die Italiener, ihren Berbundeten unschätbare Dienste geleistet und insbesondere Rußland wieder einmal gerettet zu haben. Die Russen dachten darüber aber anders und hatten hauptsächlich in bezug auf den Nordflügel an ihrer Westfront starke Bedenken, weil die Deutschen dort gerade in dieser Zeit zur See und in der Luft eine rege Tätigkeit an den Tag legten. Wiederholt hatten Flugzeuggeschwader Angriffsslüge gegen die Befestigungen, Flugstationen und militärischen Anlagen auf der Insel Osel unternommen und dabei auch die im Rigaischen Meerden gesichteten ruffischen Seestreitfrafte erfolgreich mit Bomben beworfen. Ein Zerftorer der Nowittlaffe (fiehe Bild Seite 248) wurde durch einen Treffer zum Sinken gebracht und ein Werkstattichiff so schwer beschädigt, daß sein Untergang ebenfalls als sicher angenommen werden konnte. Die starten 216= wehrmagnahmen der Russen hatten keinen Erfolg und waren nur mit weiteren Berluften für fie verbunden. Gins ihrer Flugboote erhielt bei der Insel Abro im Rigaischen Meer-busen so schwere Beschädigungen, daß es landen mußte und die Besatzung über Bord sprang. An dem schwen Abwehrsieg der Osterreicher und Ungarn, der gegen das stärkste artilleristische und infanteristische Massenachte das die Italiener seit Kriegsbeginn in zwei

ichweren Schlachtenwochen entfaltet hatten, erfochten worden war, hatten die k. u. k. Flieger erheblichen Anteil. Auf dem nördlichen Kampfabschnitt unterstützten sie mit hervorragender Tapferkeit Artilleries und Infanteriekämpfe, auf dem stüdlichen wehrten sie nach dem Aufhören der Schlacht an dieser Stelle die italienischen Luftangriffe auf Triest schie die Kunstbeilage) ab, ohne allerdings verhindern zu können, daß die Feinde die Stadt wiederholt mit Bomben bewarfen. Besser glücke ihnen die Unterbindung der seind-lichen Angriffe von der See her auf Triest. Schon am ersten Tage der Schlacht vertrieb der Fliegerleutnant Banfield mit seinem Flugzeuggeschwader feindliche Schiffe und hemmte bann mit weiteren erfolgreichen Borftogen auch ben Schiffsverkehr, der sich zur Unterstützung der italienischen Truppen von Benedig nach der Isonzomundung entwicklt hatte. —

Auf dem russischen Kriegschauplage hatte die Ruhe nach dem Abschluß des deutsch-österreichisch-ungarischen Bormarsches in Ostgalizien zunächst angehalten. Die Russen waren eifrig mit der Neuordnung ihres Heeres beschäftigt. Den Oberbefehl an der russischen Nordostfront erhielt Ge= neral Letschitt, nach deffen Eintreffen sofort wichtige Stellungsverschiebungen vor sich gingen, aus denen sich sehr bald eine wesentlich veränderte Gesamtlage an dieser Front ers gab. Die Feinde räumten am 22. August nach dem Absbrennen von Dörfern ihre Stellungen westlich von der Aa bis zur Linie Oding—Bigaun, die die Deutschen dann kampf= los besetzten. Das gleiche taten sie am 26. August mit auf= gegebenen russischen Stellungen auf dem Südufer der Düna nordwestlich von Jakobstadt. Bei Illuxt und am Naroczsee kam es am 30. August zu Vorstößen der Russen, die aber von den Deutschen abgewiesen wurden. Die nächsten Tage zeigten an der ganzen russischen Nordoltfront vermehrte Gefechtstätigkeit, die auch auf die südlicheren Abschnitte über= griff.

Einen Hauptstreich führten rheinische, banrische und öster-reichisch-ungarische Regimenter am 27. August östlich von Ezernowit aus. Ein wuchtiger Stoß traf die start verschanzten feindlichen Stellungen auf der Dolzokhöhe und das Dorf Bojan. Beide gingen, nachdem der erbitterte Widerstand der Russen gebrochen war, in den Besitz der Ansgreiser über, die ihren Gegnern über 1000 Gefangene, 6 Ges schütze und zahlreiche Maschinengewehre abnahmen. Der Feind hatte schwere blutige Verluste und wurde gezwungen, hinter die Rakitna zurückzugehen.

Auf dem ruffifch-rumanischen Rampfplage (fiehe die Bilder Seite 250 und 251) am mittleren und unteren Sereth war eine porübergebende Entspannung eingetreten, weil es den ruffisch-rumanischen Kräften unter dem Ginfat größter Opfer geglückt war, sich aus der Umklammerung der Trup-

pen der Mittelmächte zu befreien. Lettere verminderten aber den Drud auf die Feinde nicht, sondern ruckten ihnen nach. Bei Marasesci brachten die Deutschen in sehr schweren Ramp= fen, die sich um den Bahnhof des Ortes abspielten, am 19. August über 2200 Gesangene ein. Gleichzeitig warfen Deutsche, Osterreicher und Ungarn beiderseits des Oitografeles die Rumänen weiter gegen das Trottstal zurück und nahmen ihnen über 1500 Gefangene und 30 Maschinengewehre ab. So auherordentliche Schwierigkeiten bem Bormarich über die Bereczker Berge (liehe Bild Seite 252) und die öftlicheren Höhenzüge entgegenstanden, so sicher und zielbewußt drückten die Angreifer die Rumanen und Ruffen weiter gurud.

Nach heißen Sandgranatenkämpsen besetzen die Truppen der Mittelsmächte am 20. August die Höhe 895 östlich von Soveja und andere benachbarte Stutpuntte von örtlicher Bedeutung. Starte Gegenftoge ber Feinde in den nächsten Tagen reichten nicht aus, den Siegern das Gewon=

nene wieder zu entreißen. Am 28. August nahmen die Truppen Maden fens auch das von den Feinden erbittert verteidigte Dorf Mun= celul im Sturm (siehe Bild Seite 253) und warfen die Gegner über die Höhen nördlich vort dem Orte zurück, wobei ihnen über 1000 Gefangene, 3 Gefcute und 50 Maschinengewehre in die Hände fielen. Schon Tags darauf wurden weitere Fortschritte im Bergland nord= westlich von Focsani gemacht. Die Russen mußten Iresti aufgeben und wurden nördlich davon gegen das Susitatal zurückgedrängt; sie büßten wieder zahlreiche Masschinengewehre und 300 Gefangene ein. — Während dieser Zeit boten die Machthaber in Rußland,

Rerensti und der immer rudfichtsloser auftretende Kornilow (siehe Bild Seite 185), alle Mittel auf, um die Rampf= begeisterung des russischen Seeres noch einmal nach Mög= lichkeit zu beleben. Die moralische Grundlage dafür sollte ihnen eine russische Nationalversammlung bieten, die in Moskau abgehalten wurde. Unter Verleugnung seiner revolutionären Vergangenheit hatte sich Kerenski eine Zustenden hörerschaft gesichert, die seine auf Fortsetzung des Kampfes mit den Mittelmächten gerichteten Ausführungen mit dem größten Beifall unterstützte. Die von ihm erwartete alls gemeine Begeisterung flammte in dieser Bersammlung aber nicht auf, und die innere Gärung machte in Rußland beachtenswerte weitere Fortschritte. Die für einen Frieden geneigten lintssozialistischen Führer gewannen immer mehr Anhänger, wozu nicht wenig auch die Enthüllungen über die Ursachen des Prieses beitrusen die in einem über die Ursachen des Prieses beitrusen die in einem über die Ursachen des Krieges beitrugen, die in' einem wegen bedeutender Unterschlagungen angestrengten Ge-

wegen bebeutender Unterschlagungen angestrengten Gerichtsverfahren gegen den früheren Kriegsminister Suchomlinow (siehe Bild Seite 252) zutage gefördert wurden.
Aus den Zeugenaussagen Suchomlinows und jenen
des Generals Januschkewissch ging klar hervor, daß der
Zar die russische Mobilmachung auf Drängen des Deutschen Kaisers auf eine Teilmobilmachung an den Grenzen Ofterreich : Ungarns beschränken wollte. Januschke= witsch und Suchomlinow führten ben Befehl aber nicht aus, belogen vielmehr den Zaren, hoben die bereits an-geordnete allgemeine Mobilmachung nicht auf und drückten damit auch Deutschland das Schwert in die Faust. Die vom Deutschen Raiser mit unendlicher Mühe noch einmal geschaffene Möglichkeit für Berhandlungen zur Berhinde= rung des Weltbrandes wurde von diefen Generalen, die Die personliche Bolitit des Groffürsten Nikolajewitsch und gleichzeitig jene der Engländer trieben, einfach beiseite geschoben; mit einer Lüge schafften sie um persönlicher Borsteile willen dem Unheil freien Lauf. — (Gortsehung folgt.)



Italienifcher Pionier in feiner Schugruftung beim Durchfchneiben eines feindlichen Drahtverhaus. Rad einer Originalzeichnung von Balter Beubach

# Illustrierte Kriegsberichte.

#### Mit einem Stiefel.

Ein Kriegsbild aus Flandern. Bon Dr. phil. Otto Rubert.

"Freudental" — man hätte an eine boshafte Fronie des Generalstabs glauben können, daß er diesem Fleck Erde einen so wohlklingenden Namen gegeben hatte. Aber derlei hatte unserer obersten Kriegsbehörde gänzlich ferngelegen. Sie hatte einfach den französischen Namen übersett, den die Ferme getragen hatte ... Die Ferme?... Welche Ferme denn? ... Ich weiß nicht; wahrscheilich war sie von den Tommys längst zu einem Hausen Steine zerschofsen worden. Auf den Landkarten aber lebte sie weiter als "Freudental". Der Name Freudental ruhte auf dem ganzen Um-

freise. Im Norden begrenzte die sogenannte Hohenzollern-straße den Plat; im Süden fehlte eine natürliche Grenze. Vielleicht bezeichnete man am besten den Fuß der Anhöhe so, auf der Freudental selbst lag. Als wir die Stellung beziehen sollten, sprach man uns viel vom "Bahnhof" Freudental. Mit dem Begriffe "Bahnhof" verbindet der Lanzer immer erfreuliche Borstellungen: Heimatsurlaub, Urlaub überhaupt; selbst die Borstellung, ihn mit einem "Heimatschühchen" zu betreten, ist ihm nicht unerfreulich. unten dicht neben uns vollständig zerschossen. Der "Bahn-hof" lag also brach. Von seinem "rollenden Material" feierten noch zwei vergessene und verrostete Loren in einem Gleiswinkel. An Baulichkeiten aber gab es nur einen mäßigen Betonklot und eine Bretterbude, in der früher die Strecknarbeiter genächtigt haben sollen. Ein paar Schrapnellschisse hatten die Bude in eine Art Sommer-laube verwandelt, die mit vorzüglicher Lüstung versehen mar Alles dies weren zur Austurmängel über die sich war. Alles dies waren nur Kulturmängel, über die sich der Lanzer gern hinwegsett. Aber die Stellung hatte eine Eigenschaft, die recht peinlich für uns war. Sie war, wie man artilleristisch sagt, "erkannt", das heißt der Gegner hatte hier die Anwesenheit deutscher Truppenteile festgestellt und befunkte nun regelmäßig die Gegend. Nur früh zwischen acht und zehn und dann von zwölf dis zwei Uhr gönnte er sich und uns Ruhe. Sonst kamen in kurzen Abständen Ausständer der nach Bedarf zwischen beibe Lieferungen ein.

Wer war also froher als wir, als eines Morgens banrische Offiziere des Truppenverbandes einlangten, der uns binnen achtundvierzig Stunden ablösen sollte. Rein Mensch ahnte, daß gerade die beiden Nächte, die uns von der Erlösung-



Rufficher Berftorer ber "Nowit"-Rlaffe, ber bei ben Ungriffen beuticher Fluggeuggeichwader im Gebiet bes Rigaifchen Meerbufens jum Gint gebracht wurde. Die "Rowit"-Alaffe verdrangt 1280 Tonnen, hat 37 Seemeilen Gefcminbigfeit und 140 Mann Friebensbefatung.

Zwar raunten Schwarzseher: in Freudental gebe es nicht allein keine Gebäude im eigentlichen Sinne, sondern

nicht allein keine Gebäude im eigentlichen Sinne, sondern nicht einmal eine Stellung, wo wir unsere Geschüße einigermaßen unterdringen könnten. Aber man glaubte ihnen nicht ... Freudental ... das klang so hoffnungsvoll. Freudental entpuppte sich aber gleich am ersten Morgen als eine großartige Niete. Schon unser Anmarsch auf der talartig dort eingeengten Straße dot wenig Freude, denn die Engländer belegten sie an jenem Morgen mit Gasgranaten. Jum ersten Male sah ich hier die ganze Scheußelichkeit des Krieges: tote Pferde, die seltsam aufgeblasen alle vier zum Himmel straßen und furchtbar stänken, dann im Graden rechts von der Straße eine selbgraue Masse mit dunkelroten Tupsen, mitten auf der zerwühlten Straße einen zerschossenen Wagen, die toten Pferde noch in den Sielen ... Körbe mit Artilleriemunition ausgestreut. Und Sielen . . . Rörbe mit Artilleriemunition ausgestreut. Und links unter dem angesplitterten Baum ein bleicher, junger Mensch, der mit muder Stimme uns anrief: "Rameraden! Nehmt mich mit . . . laßt mich hier nicht liegen . . . sie schie-Ben mich ja vollends tot ...

Bald lernten wir die Gegend näher kennen. Bon einem Bahnhof" im landläufigen Sinne war natürlich keine Rede. Es gab nur eine Anzahl Weichen und Nebengeleise, die alle mehr oder minder mit einer Rleinbahn in Ber-bindung standen. Jest hatten die Tommys die Bahn stunde trennten, die bösesten sein würden: für mich wenigstens die Nacht vom 5. zum 6. Juni. Seit unserem Stellungswechsel war ich noch nicht wieder als Meldegänger auf Gruppe gewesen, weil ich zwei Tage in Ruhe gelegen hatte. Als ich daher am frühen Abend des 5. Befehl erhielt, den Tagesbericht auf Gruppe zu bringen, stand ich vor einem Wege, der mir im wesentlichen neu war. Ich hätte sa allerdings einfach die Strafe mahlen konnen, die ich zum mindesten in ihrem Unterlause kannte, aber das Feuer war dort in den letzten Tagen zu einem wahren Orkane angewachsen, und jeder Bersuch, dort zu gehen, wäre einer nutslosen Herausforderung des Schickals gleichgekommen. Ich mußte also den Weg einschlagen, den mir ein Kamerad riet, und das um so mehr, als dieser mir versicherte, er wäre in den letzten Tagen mehrsach dort gegangen, und die Tommys schössen da "so gut wie gar nicht" hin. Ganz wahrscheinlich erschien mir dieser paradiesische Zustand nun freilich nicht, denn der "Weg" war nichts anderes als die Bahnlinie Wytschaete-Freudental-Comines, die ja — wenigstens neben unserer alten Stellung — übel genug mitgenommen worden war. Aber was blieb mir für eine Wahl? Daher machte ich mich turz entschlossen

auf den Marsch. Bunachst schien sich die Aussage des Rameraden zu bestätigen. Der Bahndamm fah noch wohlerhalten aus, fehr



Am Nordhang des Monke San Gabriele eingedrungene feindliche Abkeilungen werden von den österreichisch-ungarischen Truppen in die Flucht geschlagen.

32

im Gegensatz zu dem zerwühlten Nachbarland. Ich schritt flott aus, wozu mich auch das Feuer aufforderte, das der Engländer seit dem frühen Nachmittag auf Batteriesstellungen vor und hinter der Bahnlinie legte, die sich aber in ziemlichem Abstande vom Bahndamm besanden. Ich mochte so eine gute Viertelstunde "getrabt" sein, als sich das Feuer fühlbar näher schob. Die Batteriestellungen lagen hier dem Bahndamm näher, und damit wuchs auch für mich die Undehaglichseit des Weges. Der Bahndamm machte bald eine Biegung, die noch halb von Buschwert verschleiert war. Kaum hatte ich aber diesen grünen Vorshang zerteilt, als sich mir ein böses Vild bot. Zuwörderst war der Damm selbst auf etwa 200 Meter hin verschwunden. An seinen Setelle befand sich eine Masse von wüsten Erdellöchern, Pfühen, zersplitterten Bäumen und auseinandergebogenen Schienen. Überdies lehnte an der rechten Seite des Dammes eine unserer Batterien, die gerade unter

troffen, das nun sprühend und tosend aufflog. Dicke Broden fielen auf den Bahndamm. Hier gab es keinen Augenblick Jögern. Ich mußte mich links hinter dem Bahndamm decen. Glücklicherweise war dort frische, grüne Wiese. Mit einem Sah war ich unten. "Gluck — gluckgluck," sagte die Wiese, und ich stand die zum Knie im Schlamm. Der grüne Werzug hatte getrogen: es war Sumpf darunter. Herzus mußte ich um seden Preis, denn ich fühlte, wie ich allmählich tieser glitt. Also versuchte ich ein paar herzhafte Schritte nach vorwärts. Aber zunächst brachte ich nicht einmal mehr die Knie aus dem zähen Teige, im Gegenteil: ich sank die Knie aus dem zähen Teige, im Gegenteil: ich sank bis zu den Hüften ein. Dazu verlegte der Tommn plötzlich sein Veuer wieder weiter nach links, und unaushörlich krachten noch die Entladungen des auffliegenden Munitionslagers. Ich war gesangen. In dem Sumpse versank ich strichweise, und war ich nicht binnen zehn Minuten verschwunden, dam machte wohl eine englische Granate oder der Splitter einer



Ungarische Honvedinfanterie wird von der rumänischen Bevölkerung auf dem Marsch ins Gefecht mit Lebensmitteln beschenkt. Aus den Kämpsen beim Oitozpaß und bei Soveja; Frontgruppe: Erzherzog Joseph, Armee: Generaloberst v. Rohr. Nach einer Originalzeichnung von M. Lebeli.

heftigem englischem Feuer lag. Jedes Geschoß, das zu weit ging — und viele taten dies —, klatschte entweder in den Sumpf oder fuhr in den Bahndamm.

Ich mußte also links hinauf, wo das Gelände ganz allmählich anstieg. Aber auch dort gab es zunächst einen sumpsigen Bodenstreisen, und auf dem Höhenrücken selbst standen Batterien von uns in lebhastem Feuer. Es war demnach am Ende doch das Geratenste, wenn ich versuchte, mich an der linken Seite des Bahndamms hinüber= und an der beschossenen ersten Batterie vorbeizuschlängeln. Ich glitt aus den Büschen heraus und überwand zunächst auf Resten des Dammes den Sumps, klomm dann an dem noch erhaltenen Ende wieder hoch und ging an der linken Seite weiter. Das Glückschen mir hold zu sein, denn der Tommy seuerte plöglich einzig auf die Batterien auf dem Höhensrücken, schonte also die nahe Batterie rechts von mir. Schon hatte ich diese ein Stücksen hinter mir und wollte gerade aufatmen, da — ein Ausschläuse — und dann ein wahres Feuerwerk. Rein Zweisel: der Schuß hatte ein Munitionslager ge=

deutschen aus dem brennenden Lager ein schnelleres Ende. Einen Augenblick lang lähmte mir diese Erkenntnis Denkvermögen und Glieder. Ich sah nur um mich, ob nicht irgendwo jemand käme, den ich um Hilfe anrusen könnte.

Aber gerade mein Umschauen zeigte mir eine Rettungsmöglichkeit. Halb rechts hinter mir lag, vom Bahndamm beruntergeweht — Gott weiß, wie er erst dahinauf gekommen sein mochte! — ein mächtiger Baum mit noch ziemlich frischen Blättern an den starken Asten. Die Wurzeln, zum Zeil noch mit Erdreich behangen, lagen auf den Bahngleisen. Vielleicht konnte ich mich an einem der Aste auf den Bahndamm ziehen; denn immer noch besser, von einer Granate zerrissen zu werden, als elend im Sumpf zu erstiden. Um aber den Ast zu fassen, muzte ich etwa zwei Schritte halbrechts rückwärts tun. Wie mir dies gelang ich kann es nicht sagen. Ich habe mich wohl mehr dies Strecke geschoben, als ich geschritten din. Der schwarze Teig hatte sich dabei dis über das Koppel gedrängt. Da endlich gelang es mir, einen Zweig zu erfassen. Griff für Griff hob ich mich an ihm empor. Langsam, mühsam — der

Baum zitterte leife. Ich fühlte, wie die Burgeln oben ei= nen Augenblick in der Luft Spielten. Wenn er nachgab, auf mich stürzte und das mußte er seiner ganzen Lage nach - bann -Ich griff weiter — gottlob—ich fühlte, daß ich vorwärts tam. Bis zum Rop= pelichloß, bis zur Süfte, die halben Dberichentel aberdann ftodte es.

Die Sumpf= masse war oben in pon meine hohen Stiefel ge= drungen u... mich so fest. Ich nicht, vermochte nicht, die Knie über die Dberfläche bes Sumpfes zu heben. Meine Arme, sol= der Turntünste un= gewohnt, began=

Ich mußte noch einmal alles versuchen, nen nachzugeben. -. Also ein fester Ruck — das rechte Knie war benoch einer — das linke Knie ebenfalls, aber — mein

inter Stiefel glitt mir fühlbar vom Fuß ab.
Bergeblich versuchte ich, meinem Fuß eine solche Lage zu geben, daß der Stiefel an ihm hielt. Da ich die Hände von dem Ast nicht loslassen konnte, rutschte der Stiefel rettungslos ab. Ich hatte gerade das Geäst des Baumes ertsommen, so daß ich in Sicherheit war, als der Stiefel fich mit einem lauten Schmagen endgültig von mir löfte, einen Augenblick aus dem Sumpf herauslugte und dann purlos versank. Den Bahndamm bis zur halben Höhe war ich bald emporgefrochen. Dort setzte ich mich erst einen



3m Donauhafen bon Giurgiu. Umladen von Beigen aus Gifenbahnwagen in Schlepptabne gur Beforderung nach Deutschland.

Augenblidhin. Der Atem drohte mir zu versagen und meine Sande git= terten.

Aber zu ruhiger Betrachtung war die Lage doch nicht geschaffen. Einmal war schon Zeit ge= nug verloren, und die Meldung mußte ans Ziel. Wie aber follte ich auf Grup= pe gelangen: mit einem Stiefel und einem Strumpf?

Den linken hatte Strumpf nämlich der Stiefel gleich mit sich ge= nommen. Und wie sah ich aus! Vom Roppel bis zu den Füßen überzog al= les ein schwärz= licher, nicht sehr wohlriechender

Schlamm. Meine Sände staken in ei= ner Art Schlamm=

handschuhen von gleicher Farbe und der Rod wies mehr als eine Spur davon auf, was sein Besither erlebt hatte. Den-noch: unter meinem Stahlhelm wußte ich die Melbung. Mso zog ich los.

Das Feuer der Engländer hatte sich gang nach links vorwärts gezogen und lag teilweise unmittelbar vor und hinter der "Gruppe", wohin ich zu gehen hatte. Doch das war mir in dem Augenblick eine geringere Sorge. Aber der Marsch an sich! Stacheldrähte, Ausbläser, Granatsplitter, Steine, harte Erdbroden: alles empfand mein unbeschuhter Fuß schmerzlichst, und das Abel war: ich konnte der Schies gerei wegen mir den Weg nicht einmal aussuchen. Schließs lich ging ich einfach quer durch den Feuervorhang hindurch.



Das bon den Ruffen zerftorte Podhajce: Ginwohner bor den Trummern ihrer Saufer am Martt.

Ms ich mich auf Gruppe melbete, glaubte ich, meinen Buftand entschuldigen zu muffen. Aber der Offizier vom Dienst hatte bei meiner allgemeinen "Berschlam= mung" gar nicht gesehen, daß ich links überhaupt weder Stiefel noch Strumpf hatte. Ich wandte mich jest zuerst einer gründlichen Reinigung zu, wobei die eng-lischen Granaten besorglich um diese nüßliche Arbeit Berumsplitterten. Gine Stunde später war ich in einem geliehenen Reit= fliefel und dem verbliebenen "Eigentümer" mit neuen Befehlen auf dem Marsch nach Freudental. Dort zog ich meine Schnür-schube an und brachte dem hilfsbereiten berittenen Telephonisten von Gruppe sei= nen Stiefel zurud. Im gangen machte ich ben Weg in dieser Nacht noch breimal, benn es war eine seltsam aufgeregte Nacht mit Trommelfeuer in den vordersten Li= nien und Brennzunderschauern im hinter= Tropdem erfolgte nichts Endgül= tiges. Den vereinsamten rechten Stiefel habe ich noch einige Tage später mit mir geführt. Dann ist er im Rummel der "Ablösung" verschwunden. Spurlos wie sein Bruder im Sumpf bei Freudental.



Der ehemalige ruffifche Rriegsminifter Suchomlinoto.

beffen Beugenausfagen in bem großen Unteridiagungsprozes bie auffehenerregenben Enthulungen über bie Freführung bes Baren feitens feiner Minifter und ben baburch herbeigeführten Ausbruch bei Belttliegs erbrachten (fiebe Seite 247).

zeichneten, mit den Fahigfeiten und Billenskräften des neuzeitlichen türkischen Staatsmannes. Schon im Außeren seiner Person spiegelt sich diese Doppelnatur wider. Die aufrechte Gestalt des erst in der Mitte der vierziger Jahre stehenden Mannes tritt mit der Sicherheit des unumschränkten Gewalthabers auf, der un-bedingte Beugung unter seine Besehle als Selbstverständlichkeit ansieht. Mit unbiegsamer Harte bestraft er, wo ihm Wider-stand geleistet wird, mit der Miene der vornehmen Herren verteilt er reiche Gaben, wo es Berdienste zu lohnen gilt. Der seh-nige Körper, das glühende Auge, die verwegene Nase, deren Burzeln tief im Augenbett liegen, verraten die arabische Rasse, die geistige Beweglichkeit und Geschmeidigteit weisen auf den Pariser Einfluß hin. Er stammt aus Bagdad, und zwar aus einer jener vornehmen Familien mit langem Geschlechtsregister, die im Geburtsland des Islams den Adel vertreten und in deren Kreisen Dienst bei Hof und Heer - allerdings nicht immer beim türkischen - alte Überlieferung ist. Dichemal hat an der Seine seine Jugend-

Gewiß ift es ihm daher weder leicht ge= bildung genoffen. worden, gegen seine Rasseverwandten mit Bluturteilen vorzugehen, noch gegen Frankreich die Hand zu erheben. Aber die Treue gegen den Padischah, die Anhänglichkeit an die jungtürkische Sache, soldatisches Pflichtbewußtsein und staatsmännische Erkenntnis der Tatsache, daß die Wohlsahrt seines arabischen Baterlands von Bestand und Größe des osmanischen Reiches unlöslich geworden ist, haben ihn teinen Augenblick zweifeln lassen, wem und welcher Sache

#### Charakterköpfe der Weltkriegsbühne.

Bon Dr. Frhrn. v. Madan.

7. Achmed Dichemal Pafcha. (hierzu bie Bilber Geite 251 unb 255.)

In Admed Dichemal Pascha, dem Schutherrn der süd= lichen Grenzmarken der Türkei, vereinigen sich merkwürdig Eigenschaften, wie sie den Schlag der alten Pascha kenn-



Bormarich in ben Bercater Rarpathen an ber rumanifchen Grenze. Rad einer Driginalzeichnung bes auf bem rumanifchen Kriegidauplat jugelaffenen Kriegemalere A. Reid, Munden.

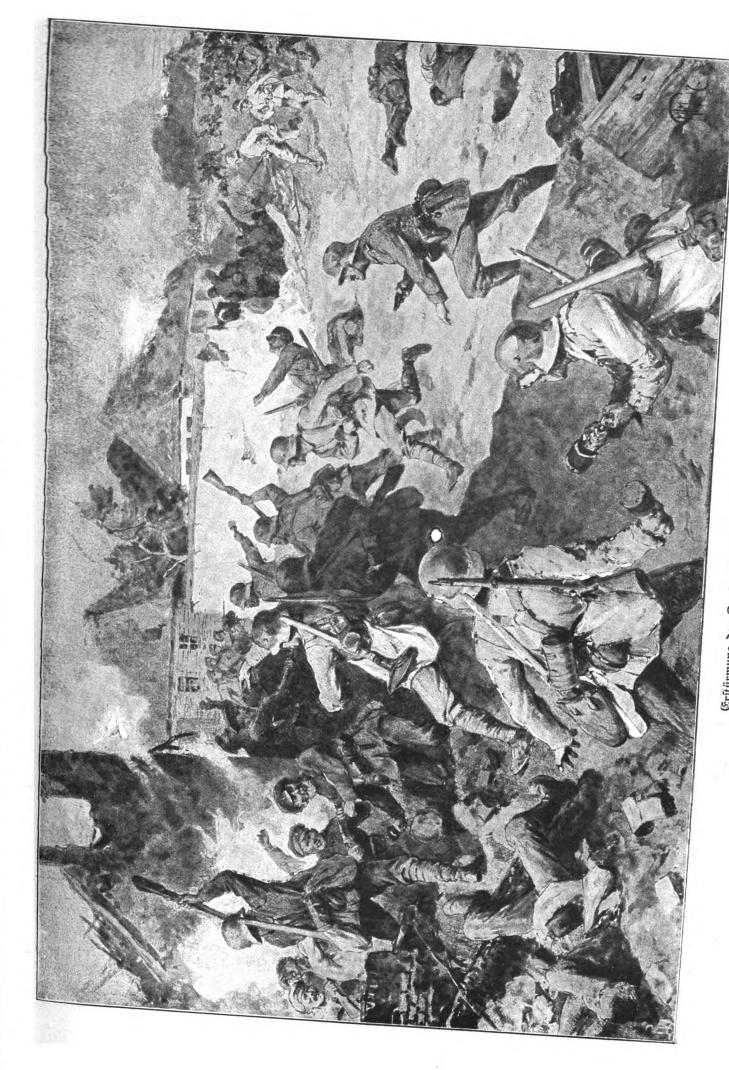

Erstürmung des Dorfes Muncelul am 28. August 1917. Nach einer Originalzeichnung von & Wüller-Wünster.

er mit Einsat aller seiner Kräfte dienen sollte. In der Umstunzzeit stand er als Oberst in Saloniki und war Mitzglied der Ittihad, ohne sich aber an den großartigen Redesübungen und den Ränkeschmiedereien, wie sie unter den Komiteeoffizieren üblich waren, zu beteiligen. Dazu war sein Charakter zu aufrichtig, schlicht soldatisch, dafür war er sich zu sehr der Gefahren der Bermengung des Dienstes mit dem Politissieren bewußt. In den Bersalsungskämpsen trat er denn auch erst hervor, als es sich darum handelte, den Bersuch Abd ul Hamids zur Wiederherstellung seines Regiments zurüczuweisen. Während der nun andrechenden den neuen Zeit der Reichsentwicklung zeichnete er sich als Stadtkommandant von Konstantinopel durch hervorzagendes Geschick, energische Hand und unermüdliche Arbeitsamkeit bei der Neubildung und Erneuerung des Heeres aus und bewährte hierbei zugleich seine Fähigkeiten kluger, staatsmännischer Behandlung der militärischen Machtstagen. So hielt ihn das Komitee für den berusenen Mann, als Marineminister der heiklen Aufgabe der Schaffung einer leistungsfähigen Flotte im Zusammenwirken mit den mehr von London aufgedrängten als willkommenen englischen Lehrs

meistern sich zu unterziehen, um ihn dann, nach dem Kriegsausbruch am 12. Rovember 1914, vor eine noch verwickeltere Aufgabe zu stellen: in Sprien den Oberbefehl zu übernehmen, ein Seer für den Zug gegen Suez marschbereit zu machen und zugleich für Ruhe in dem immer aufruhrverdächtigen Reichsteil jenseits der Tauruskette zu sorgen.

Wie erfolgreich er den scheinbar mit über= menschlichen Schwierigkeiten belasteten Auf-trag durchführte, beweist die Tatsache, daß, obwohl der berühmte Kamelreitervorstoß gegen den Suezkanal nicht die erhoffte Wirfung, die dauernde Zurudweisung der Briten von der Sinaigrenze Rafa—Akaba, hatte, die Kriegslage Englands auf dem sprische arabischen Kampfplatz nach wie vor nach den eigenen Eingeständnissen der Londoner Presse wenig günstig blieb. Said Pascha war unsmittelbar vor Aben in Lahadsch el Hota stehen geblieben und hielt das Bled el Engris im In britischem Dienst stehende Berbande des bestochenen Großscherifen von Mekka haben zwar von Akaba aus angeblich Maan erreicht, um die Bedichasbahn durch= zustoßen und den Engländern den Weg von Gaza (siehe die Bilder Seite 255) aus nach Bir es Seba und weiter nach Ratrane frei= zumachen, von wo aus dann über Dichof die Verbindung mit dem Zweistromland hergestellt und ganz Arabien abgeschnürt werden sollte. Tatsächlich aber haben sich die britischen Truppen bei den Angriffen auf die starte türkische Stellung bei Gaza

nur blutige Nasen geholt, und ebenso sind alle ihre Bersuche zum Vordringen gegen die Pilgerbahn gescheitert.

Nach alledem ist die Sehnsucht, mit der sich heute die Blide Englands Jion zuwenden, begreislich genug. Nachbem der frühere Grundsat, wonach die Sinaiwüste als natürlich gegebenes Puffergediet zwischen Agypten und Türkisch-Sprien galt, preisgegeden wurde, kommt es für London darauf an, einen sesten wurde, kommt es für London darauf an, einen sesten weiter vorgeschobenen Stützunkt zu gewinnen, der aus nächstliegenden Gründen nur Jerusalem sein kann. Aber schon die Tatsache, daß Oschemal, während in London ein neuer großer Generalangriff von Gaza aus geplant wurde, die Muße fand, nach Deutschland zu Gast zu kommen, war das beredte Zeugnis, daß er für sein Werk nichts zu fürchten hatte. Diese Sicherheit verdankte die Türkei aber mehr noch als den militärischen Leistungen Oschemals seinem hervorragenden Wirken als Neugestalter auf dem Gediet politischer Bestriedung, wirtschaftlicher Erneuerung Spriens. Der Satz, daß in heutiger Zeit Kriege nicht zum wenigsten durch die Eisenbahnen gewonnen werden, gilt, wenn für irgend einen Staat, für die Türkei mit ihrer Flächenweiträumigkeit; so legte der osmanische Prokonsul alles Gewicht darauf, vorab in Sprien durch ein leistungsfähiges Berstehrsnetz die Bedingungen für Truppenbeweglichkeit und

Berbindungen vom Zentrum mit den Kampffronten an den Reichsgrenzen zu schaffen. Die Ergänzung bildete die Anlage zahlreicher Militär= und Triedwagenstraßen, Telezgraphen= und Telephonlinien und sogar Marconistationen; Hand in Hand damit ging umfassende Sorge für die politische Beruhigung und die sozialwirtschaftliche Pflege des Landes. Sprien, einst die Kornkammer der Levante, lebt jeht, dank der Brachlegung weiter in babylonischer und asspricher Zeit hochentwickelter Wirtschaftsgebiete durch Austrocknung, Bersandung und Flußverlandung, in vielen Teilen seiner Nahrungsmittelversorgung von fremder Jusuhr. England ließ sich natürlich nicht die günstige Gelegenheit

entgehen, um hier die Minensperre seiner menschenfreundslichen Aushungerungspolitik mit anscheinend weit besseren Erfolgsaussichten als gegen die Mittelmächte zu verhängen und sofort nach der Kriegserklärung alle sprischsarabischen Häfen durch seine Kreuzer abzuschließen. Zu allem Unschängen und militärischen Ausschreisbungen, die gerade in der Türkei seine lange Schleppe von Miklichkeiten für Bauern wie städtische Bevölkerung nach sich ziehen, dazu endlich eine Heusschreienge, mit

ber die Hungersnot an jede Tür zu klopfen begann: alles das war gewiß nicht dazu angetan, für den "Burgfrieden" in dem ungeinigen Bölkermischmasch des Landes zu wirken. Oschemal hat sich durch all diese Gefahren und Drohungen nicht abschrecken lassen. Wo es not tat, scheute er, wie bei der Unterdrückung des von England ange stifteten Geheimbunds Siat el Merkes, vor kräftigen Gegenmaßregeln nicht zurück. Aber der Strenge gegen die Anführer paarte sich vätersliche Fürsorge für die Notleidenden. Mitten in der Kampfessturmzeit wurde das Polizeiund Steuerwesen verbessert, eine Reihe neuer Lehranstalten, namentlich Volkszund Mittelschulen, ins Leben gerusen, der Reuzeit entsprechende gesundheitliche und vielerlei andere Einrichtungen für die allgemeine Volkswohlfahrt mit der Unterstützung deutscher Lehrmeister geschaffen.

Das ist das bisherige Lebenswerk Dichemals. Jeht wird ihm eine neue nicht minder schwierige, aber sehr verheißungsvolle Aufgabe zuteil. Sie greift auf seine einstmalige Tätigkeit zur Erneuerung der türfichen Flotte zurück: er soll das Werk, das er damals, in der Jugend begonnen hat, vollenden und dem osmanischen Reich eine Flotte schaffen, die dessen Berteidigungsbedürfnissen und dem gewaltigen Handelsverstehr, den es zu schützen hat, entspricht. Um in deutschen Häfen, Werkstätten und Werften die technischen Seiten dieser Ausgabe kennen zu lernen, dem Zweck galt in erster Linie der Besuch Deutschlands. Aber gewiß

haben nicht nur diese praktischen Ziele den Entschluß zu der Reise reisen lassen. In seinem an großen Taten reichen Leben, in Kriegs= und Arbeitsgenossenschaft ist Oschemal Deutschland immer enger ans Herz gewachsen. Wie es die Waffen zu führen versteht, weiß er aus den Erfahrungen heißer Kämpse; wie es die Waffen schmiedet, lernte er an den Erzeugungstätten selbst kennen. Mit gesteigerter Hochsachtung vor den Leistungen des Verdündeten, aber auch innerlich bereichert kehrte er heim in dem Bewustsein und Empfinden, daß ihm, dem tapferen Soldaten und dem Vertreter einer in Freundschaftstreue erprobten Macht, alles deutsche Land seine Zuneigung aufrichtig erwidert.



Abot. R. Sennede, Berlin.

Erzellenz Ofchemal Pascha,
türkischer Marineminister n. Oberbefehlsbaber ber 4. Armee.

### Die siebente Leipziger Kriegsmesse.

Bon Professor Dr. P. Weinmeister. (Sierzu die Bilber Seite 256.)

Der einheimische Leipziger sah bisher die Messe immer als eine Art notwendiges Abel an, das seine Bequemliche keit stört und ihm mancherlei Entbehrungen auferlegt. In den Gastwirtschaften sind die Mehportionen kleiner und teurer, auf den Straßen der inneren Stadt wimmelt es von Fremden, lange Züge von Plakatträgern in abenteuerlichen Trachten sperren den Verkehr, und man ist froh,

männischen Geschäftes oder hinsichtlich der Berpflegung mit mehr

oder weniger Sorge gekommen sein, sie waren jedenfalls schon

am ersten Tage sehr angenehm enttäuscht

und sprachen durch=

weg offen ihre Ber=

wunderung darüber

aus, wie eine fo glan= zende Messe möglich geworden sei, bei der jeder, auch der Magen,

auf seine Rechnung tomme. Das Leipziger

Mekamt hatte tüchtig geworben, daß recht viele Besucher nach

wenn man wieder jen=. seits der die Altstadt umschließenden Bromenade ist. Seit der Krieg die Welt beherrscht, denkt natür= lich auch der Leipziger Nichtgeschäftsmann nicht mehr so engherzig, sondern freut sich des Riesenvertehrs, der, wenn er zu Beginn des Krieges naturgemäß nach= gelassen hatte, seitdem ständig zugenommen hat und diesmal zu ber gewaltigen Zahl von 40 000 Mehbe-suchern angewachsen

Deutsche Ramelreiterpatrouille in ber Bufte an ber Front von Baga. ift. Schon in ben letten Friedensjahren war man dafür besorgt gewesen, den star-ten Me goertehr dadurch in geordnete Wege zu leiten und die Straßen zu entlasten, daß man gewaltige Meßpaläste schuf, deren es jetzt fünfundzwanzig gibt. Zwei davon sind erst während des Krieges entstanden. Trothem war der Straßenverkehr während der die letzte Frühjahrsmesse um mehrere tausend Besucher übertreffenden Serbstmesse außerordentlich start und nahm einen geradezu beängstigenden Umfang an, wenn, wie unsere eine Abbildung zeigt, mittags am Siegesdenkmal eine Militärkapelle konzertierte, zu der dichte Menschenmassen strömten und in vielen Staffeln den Nordteil des Marktplates umlagerten. Doch das sind äußerliche, wenn auch schon recht bezeichnende Erschei-nungen. Lüften wir nun den Borhang etwas, um einen Einblick in das innere Wesen dieser Kriegsmesse zu tun! Als Kriegsmesse war sie natürlich zu erkennen, muste

seigen. Zunächst geschah das in der Art ihrer Besucher, der Mehremden. Es sehlte selbstverständlich das seindliche Ausland, das früher einen nicht geringen Teil der Besucher stellte; nur aus den besetzten Teilen Ruhlands waren Fremde gekommen. Überaus stark, viel nerhandlicht maren Daubstaland. sonst Fremde gerbitmen. Abetans satt, der mehr als sonst, waren Deutschland, Osterreich-Ungarn, Bulgarien und auch die Türkei vertreten. Besonders erfreulich war aber die Beteiligung des neutralen Auslandes; die Schweiz, Holland und die nordischen Länder waren ganz hervor-ragend vertreten, und man konnte sehr wohl beobachten, daß diese Ausländer mit einer gemissen Neugierde getommen waren, wie es wohl im belagerten Deutschland aussehen möchte. Mochten sie nun hinsichtlich des tauf=



Leipzig kamen, aber es hatte auch kein einziger zu bedauern, daß er dem Rufe gefolgt war.

Zweitens war noch mehr als sonst zu beobachten, daß Zahl der Einkäufer die der Berkäufer bedeutend überwog. Alle Welt will heute kaufen, das Geld spielt fast gar teine Rolle, jeder Kriegsaufschlag (und er ist bei einzelnen keine Rolle, jeder Kriegsaufschlag (und er ist bei einzelnen Dingen wahrlich nicht gering) wird bewilligt, wenn nur etwas zu haben ist. Dabei steht die Leipziger Messe in dem alten guten Ruse, daß durchaus einwandsreie Ware zu haben ist, daß man für sein Geld auch etwas Gutes des kommt. Gewiß sehlten viele Verkäuser aus Friedenszeiten; wer jest vorwiegend oder gar ausschließlich für das Heer liefert, hat keinen Anlaß, die Messe zu beziehen. Aber es waren doch auch andere gekommen, die es früher nicht gehalten hatten zur Melse zu reisen. War also für nötig gehalten hatten, zur Messe zu reisen. War also bei den Berkäusern wohl immer noch eine Abminderung zu verzeichnen, so zeigte sich die Zahl der Einkäufer wieder mächtig gesteigert. Das ist ein großer Vertrauensbeweis für die deutsche Industrie: so und so viele Rohstoffe gibt es nicht mehr, aber der deutsche Fabrikant wird trotdem liefern. Wie ist das aber nur möglich?

Damit kommen wir zum dritten, was die siebente Kriegsmesse kennzeichnete: Ersatstoffe, aber wirklich guter Ersats! Hut ab vor deutscher Wissenschaft und Technik! Dah sie so der Schwierigkeiten Herr werden würde, das hätten die neutralen Ausländer, das hätten aber auch wir selbst nicht gedacht. Kein Kupfer, Messing, Auminium, Leder, Leinen, Baumwolle, Jute, Gummi, und wie es alles heißt, und doch alse Waren vertreten, von denen man



Eine bon den Zürken während des Krieges erbaufe Wüstenbahn mit Cfappenstation an der Front bon Gaza. Muf bem bugel im hintergrund ein beutich-turtifches Lagarett.



Bahrend ber fiebenten Rriegsmeffe in Leipzig: Beim Mittagstonzert auf bem Martte.

früher glaubte, sie ließen sich ohne jene Stoffe nicht herstellen. Darin hat Deutschland geradezu Großartiges gesleistet und damit nicht nur den Kriegsnotstand ausgeglichen, sondern auch dem zukünftigen Bedarf einen großen Dienst geleistet. Berrechnet euch nur nicht, ihr Feinde Deutschlands! Auch nach dem Kriege wird es auf mancherlei Gesbieten heißen: wir brauchen eure Rohstoffe nicht, wir belsen uns anders, das hat uns der Krieg gelehrt, der Krieg als Erzieher. Sicher wird sich mancher Ersasstoff über den Krieg hinaus behaupten. Unter den Ersasstoffen sind beispielsweise zu nennen Papiergarn für Baumwolle, borsäurefreie Glasuren, Holzschlen, deutsches und österreichisches Kunstalas, das den Wettbewerd mit jedem ausländischen aushält; überall hat sich unser Industrie mit geradezu wunderbarer Findigkeit zu helsen gewußt und geschmackvolle, haltbare Waren geschaffen. Zum dritten Male trat die Rahrungsmittelmesse auf, die natürlich ebenfalls stark mit Ersassschaft, und die allgemeine Anerkennung äußerte sich in außerordentlich hohen Abschlüssen.

Sollen wir noch eines schon allgemein anerkannten Erssates lobend Erwähnung tun, so ist es die Frau als Ersat des Mannes. Schon ein Blick auf unsere zweite Abbildung zeigt uns etwas für den alten Meßfremden Ungewohntes:

Frauen als Plakatträger. Aber auch sonstisst die Zahl der weiblichen Hilfskräfte erheblich gestiegen. Doch das fällt schon gar nicht mehr auf im Zeitalter der weiblichen Postsekretäre, Postillione, Eisen= und

Straßenbahnschaffner, Briefträger, Rutscher, Stragenreiniger. Go arbeitet jett die Frau auch auf der Messe mit und erringt sich damit ihren Anteil an dieser Art vater= ländischen Ruhmes. ist in allen Schichten der Bewölkerung nur eine Stimme begeisterten Wollens, das die frem= den Besucher mitreift und nach der Meffe den ftarten Willen hinausträgt in alle Lande. Und auch das eine Rennzeichen der Leipziger Messeiftgeblieben : Tages Arbeit, abends Gafte! Der

Mehfremde will sich abends vergnügen. Aber auch diese Bergnügungen haben einen vaterländischen Anstrich bekommen, Redner entsessen died der Darlegungen stürmische Begeisterung, und das Lied der Deutschen wird gesungen. Auch die Schaumesse bietet auf dem Mehplat viel Unterhaltung, sogar für die Aleinsten, und die Hausfrauen kaufen auf der Aleinmesse sleißig in den Buden. Alles aber reibt sich der friedigt die Hände, es war eine glänzende Messe, die alle Erwartungen erfüllt, viele übertroffen hat. Alle unsere Bestrachtungen gipseln in dem Ergebnis, daß die Leipziger Messe auch im Ariege eine Einkaufsgelegenheit größten Stiles ist, der sich keine französische oder englische Nachsahmung auch nur annähernd an die Seite stellen kann.

#### Ruffen, die im Elfaß waren.

In einem offenen Briefe, den die russischen Gefangenen des Merseburger Lagers an die Schriftleitung des "Russischen Boten" gesandt haben und in dem sie ihre Stimme für einen Friedenschluß erheben, begründen sie ihren Aufrus damit, daß sie wohl bereit seien, für Rußland, ihr Baterland, zu sterben, aber nicht, sich für Elsaß-Lothringen aufopfern zu lassen. Sie gehen dabei von eigenen Erfahrungen, die sie in Elsaß-Lothringen machten, aus. Es heißt da: "Wir führen folgendes Beispiel an: Biele

von uns waren im Elfaß Arbeitskommando. auf In ,intimen' Gesprachen mit Bauern und Arbeis tern versuchten wir sie da= mit zu "tröften", daß sie nun den Franzosen bald einverleibt würden. Ihr könnt euch unser Erstaunen vorstellen, als sie uns antworteten, sie zählten sich zu den Deutschen und wurden fich gegen den Feind bis zum Außersten verteidigen. Können wir in diesem Falle für ihre Angliederung an Frant-reich eintreten? Rame-Bürger! Erraden! hört die Stimme von Millionen eurer wirklichen Brüder und Lands= leute und reicht uns zur Silfe die Bruderhand. Wir warten und hoffen, daß die Wahrheit siegen



Bahrend der fiebenten Rriegsmeffe in Leipzig: Leben und Treiben auf dem Martte.

in the second of the second of

١.



Riga am Lage der Eroberung, 3. September 1917. Rac einer Driginalzeichnung von Proiessor dans W. Echmidi.



# Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17.

(Fortfetung.)

oftront im Raume von Riga Angriffsvorbereitungen rechtzeitig genug wahrgenommen hatte, rechnete sie noch nicht mit einer unmittelbaren Gesahr. Die dort stehende 12. russische Armee hatte ebenso wie die Armeegruppe, zu der sie gehörte, einen neuen Führer bekommen. An die Stelle des Generals Radko Dimitriew, des bulgarischen Deserteurs, war General Parski getreten, nach dessen Meinung der von ihm übernommene Frontteil keinerlei technische Schwächen auswies. Auf einen Borstoß der Deutschen, der sogar dem beabsichtigten russischen Angriff zuvortommen könnte, war er gesakt, doch hoffte er, daß seine Truppen den Schlag gehörig abzuwehren wissen würden. Mit Rücssicht auf die deutschen Borbereitungen verengerte er nur den russischen Brückenkopf bei Riga, indem er seine Truppen über die Aa zurücknahm und dadurch eine ziemliche Berkichen Angriff erzielte. Parski hatte auch Ursache, von der Festigkeit seiner Stellungen überzeugt zu sein. Riga gemieht gerade von Süden und Westen her schwer zu überwindenden natürlichen Schutz durch den Tiruspungf, über den im harten Winter 1916/17 die Russen aus ihrem etwa 30 Kilometer breiten Brückentopf vorgedrungen waren. Wenn ihnen damals der wuchtige Anschaag auch nicht geglückt war, so hatte sich doch gezeigt, daß die russischen linken klügels bildete.

Im Stirnangriff konnte dieser Verteidigungsblock, wenn überhaupt, so nur mit den größten Opfern überwunden werden. Parski hatte das 2. und 6. sibirische und das 43. russische Korps, jedes mit drei Divisionen, eine lettische Brigade, die auf Divisionstärke gebracht worden war, sowie die 17. Kavalleriedivision zur Verfügung. Sie standen westlich von der Düna vor Riga. Die 12. Armee wurde verstärkt durch das 21. Korps mit drei Divisionen, eine Division

des 42. Korps und zwei lettische Brigaden, im ganzen nochmols mehr als fünf volle Divisionen, also ungemein starke Streitkräfte. Die Düna ist dei Riga 500 Meter breit, verengert sich in der Nähe von Dalen aber auf 300 Meter. An dieser Stelle erwartete Parsti den deutschen Angriff von Kekkau her.

Sorglos saßen am 31. August abends russische Offiziere, unter denen sich auch der Führer befunden haben soll, im Theater von Riga, als schon die ersten deutschen Granaten über die Häuser der Stadt hinwegslogen. Der deutsche Angriff hatte begonnen. Aber nicht dei Dalen, wie die Russen vermutet hatten, sondern viel weiter südöstlich, bei Artüll, setzte die 8. deutsche Armee unter dem General der Infanterie v. Hutier zum Abergang über den Strom an siehe Bild Seite 261). Dort hatten die Russen den Abergangsversuch am allerwenigsten erwartet, weil gerade an diesem Puntte die Düna sehr dreit ist. Für das deutsche Unternehmen boten die Elster- und die Bortowitzinsel in dem 250 dis 450 Meter dreiten, träge dahinsließenden Strom wohl drauchdare Stühpuntte, das ganze Gediet lag aber offen in der Sicht der Russen, und ihrer Artillerie bot sich freies Schußfeld. Diese mußte deshald von der deutschen Artillerie erst niedergetämpst werden, devor Pioniere und Insanterie ihre Aufgade volldringen konnten. Am 1. September morgens 4 Uhr wurden die Batterien und Stellungen der Feinde durch die deutsche Artillerie so überzaschend und wirfungsvoll vergast, daß die Gegenwirfung dadurch sosort eine schwere Lähmung erfuhr und später bei der Durchsührung des Unternehmens die Russen vermochten, ohne natürlich dadurch die planmäßige Entwicklung des Überganges stören zu können.

lung des Überganges stören zu können. Nach zweistündiger schärkster Artilleriewirkung eröffsneten plöhlich auch die deutschen Minenwerser ihr Feuer. Während die Feldartillerie noch ihre Gasgranaten auss



Blid auf bas eroberte Riga vom Turm ber Petrifiche aus.

Phot. Bufa.

streute und die schwere Artillerie die rückwärtigen Bersbindungen, Unterstände, Munitionslager und Bereitschafts stellungen der Feinde mit ihren Geschossen bedachte, ent-luden sich die Sprengmassen der Minenwerfer in den Stellungen der russischen Infanterie, wo sie riesige Ber-heerungen anrichteten. Gegen halb sieben Uhr erreichte Diefes Bernichtungsfeuer feine Sohe. Gange Galven fielen zerschmetternd auf die russischen Graben, während sich der beutsche Brückentrain mit den Pionieren schon an die Arbeit machte. Un brei Stellen wurden etwa je fiebzig Bontone,

Berteidigern verlassen worden, als das übergewaltige Feuer Zeigten den Nicht lange in ihre Reihen ichlug. Brennende Dörfer Weg an, ben die Ruffen genommen hatten. dauerte es, da flammten auch in Riga, der großen schönen Hönen Handelstadt, Feuer auf. Die Deutschen schoben sich nach der Überschreitung des Flusses sofort bis zum Kleinen Jägel vor und errichteten einen Brüdenkopf, unter dessen Sie stärkere Streitkräfte nachzogen. Die Russen unternahmen nun äußerst fraftige Gegenstöße; von allen Seiten trieben fie ihre Streitfrafte gegen ben beutschen Brudentopf auf



die trot der Gegenwirfung der Feinde fast völlig unversehrt geblieben waren, auf den Strom gesetz; der Brückendau gesang an allen drei Punkten. Bereits gegen achteinhald Uhr gehörte die Insel Borkowig den Deutschen. Der noch am Leben gebliebene Inselschutz von 150 Mann geriet in Gefangenschaft. Mittags rollten auf einer in vier Stunden gebauten, 300 Meter breiten Schiffsbrück schon die ersten Geschütze und Munitionsnachschübe über die Düna. Der Abergang, der das Leben keines einzigen deutsschen Mannes gekostet hatte, war vollkommen geglückt.

Der Widerstand der Russen am ersten Gesechtstage wurde bald überwunden. Die Dünauser waren von den

dem öftlichen Dunaufer vor, um ihn gu überrennen. Die

dem östlichen Dünauser vor, um ihn zu überrennen. Die Deutschen hielten ihn aber fest und schlugen den Feind schließlich in östlicher Richtung zurück.

Ihr nächstes Ziel war die Bezwingung des russischen Widerstandes an der Küste. In der Richtung nach Dünaburg sicherten sie diese Unternehmung durch einen starten Flankenschutz. So gedeckt gegen Überraschungen von Südosten, wandte sich ihre Hauptmacht zum Angrissauf Riga. Während auf dem westlichen Dünauser die Heersäulen der Angreiser auf dem Straßen Ekau—Keklau, Olai—Riga und über die kurische Aa hinaus vorsitießen, bewegten sich die auf das östliche Dünauser gegangenen



General v. Sauberzweig.



General der Infante:ie b. Rathen.



Generalleufnant b. Berrer.



Phot. Bert. 3fluftrat .- Gef. m. b. S. General ber Infanterie Riemann.

Führer der deutschen Truppen bei der Eroberung von Riga.

Streitfrafte ichon im Ruden des ruffischen Brudentopfes nordostwarts der Ruste 3u. Die Russen wußten sich aus ihrer verzweis felten Lage nur durch überhasteten Ruckzug unter Opserung sehr starker Nachhuten zu retten. Den erbitterten Widerstand russischer Streitfräste brechend, rücken die Deutschen am 2. September stetig nach Norden und Osten vor. Der Kleine Jägel wurde überschritten und der Große Jägel erreicht; die deutsche Artillerie beschoß schon die Straße nach Wenden, den Hauptruckzugsweg der Ruffen (siehe die Karte Seite 258). Alle rüdwärtigen Berbindungen der Feinde waren mit Rolonnen vollgestopft, in benen die deutsche Artillerie beillose Berwirrung bervorrief, die Rampf- und Bombenflieger burch Maschinengewehrfeuer und Abwerfen von Bomben noch steigerten. Un der Rufte

beteiligten sich Streitkräfte der deutschen Flotte am Ansgriff. So drohte den Rusten von allen Seiten ernste Gefahr. Parsti räumte deshalb schleunigst den starten Brudentopf auf dem westlichen Dunaufer, um feine Divifionen wenigstens vor der Gefangennahme zu retten. !



General v. Hutier, ber Eroberer Rigas.

Die Deutschen erreichten bis zum 2. Gep= tember abends schon die westlichen Borstädte von Riga. In der Nacht zum 3. September wogten die russischen Sturmreihen durch Dickicht, Wald und über Sumpse noch einmal gegen die Deutschen heran, die aber nicht mehr aufzuhalten waren. Schon am 3. September elf Uhr vormittags drangen die Spiken der deutschen Truppen in die Betersburger und Mostauer Borstadt Rigas auf dem öftlichen Dunaufer ein.

Die Stadt (siehe Bild Seite 257) zeigte nur teilweise die üblichen Bilder der Ber= störung, die russische Rudzüge gewöhnlich bieten. Die eisernen Bruden über die Duna waren gesprengt (siehe Bild Seite 262) und die Holzbrücken sämtlich verbrannt. Zwar brannten die Bahnhöfe und Fabriken auf

beiden Dünaufern (siehe die Kunstbeilage), zu planmäßiger Plünderung und Bernichtung der Stadt hatten die Russen bei dem sie überraschenden Vorgehen ihrer Gegner jedoch keine Zeit gehabt. Dagegen waren außer den Bahnhösen zahlreiche Niederlagen und Fabriken gesprengt worden (siehe untenstehendes Bild). Tropbem



3m eroberten Riga.

fiel aber den Deutschen große Beute in die Sande. Mit un= geheurer Begeisterung begrüßte die deutsche Bevölferung die Sieger; sie wurden als Brüder von deutschen Brüdern aufgenommen. Heller Jubel umbrauste auch den Oberkom-mandierenden der angreisenden deutschen Heeresgruppe, den Prinzen Leopold von Bayern, als er am 4. September vormittags elf Uhr seinen Einzug in die Stadt hielt. Noch am 3. September hatten die Deutschen auch

Dünamünde, die Hafenstadt und Festung von Riga, ansgegriffen. Sie besetzten, ohne besonderen Widerstand zu sinden, den Westteil der Stadt auf dem südlichen Dünas ufer und beschoffen dann die öftlich vom Flug liegenden Befestigungen. Bald räumten die Ruffen auch die Festung, und schon am 4. September gehörte sie den Deutschen. Die schweren Geschüße der Festung und der Küstenbatterien (siehe die Bilder Seite 263) waren zum Teil gesprengt, vernagelt oder durch Entsernen der Verschlußstüde uns brauchbar gemacht worden. Mit dem Fall von Dunamunde

über Riga hinaus vorgestoßen. Auch südostwärts von Axtūll hatte der Feind seine Linien nicht mehr halten konnen. Bis nach Friedrichstadt dunaaufwarts verließ er feine lungen auf dem öftlichen Ufer. Damit erreichte der deutsche Durchbruch eine Ausdehnung von 140 Kilometern. Bis 3um 8. September bauten die Russen ihre Dünafront weiter flukaufwärts bis in die Nähe von Rotenhausen ab. Roch war aber die Entwicklung nicht abgeschlossen und neue Ereignisse bereiteten sich an der Küste vor; auch an der mitt-leren Düna von Kokenhausen bis nach Dünaburg kam die

lebhafte Artillerieschlacht nicht zur Ruhe. Am 6. September war der Deutsche Kaiser nach Riga gekommen, um die siegreichen Truppen zu begrüßen und ihnen für ihre glänzenden Leistungen herzlich zu danken (siehe untenstehendes Bild). Zahlreiche Offiziere und Mannschaften erhielten aus seiner Hand das Eiserne Kreuz. General v. Hutier und sein Generalstabschef, General v. Sauberzweig, wurden mit dem Orden Pour le Mérite aus-



Blid auf den Kathedraleplag in Riga mährend der Anfrrache des Deutschen Raisers an die siegreichen Truppen.

erhielten die Deutschen die Gewalt über den Rigaischen Meerbusen, der für ihre Flotte sehr wichtig war, weil er ihr die Beherrschung der Ostsee gewährleistete. Die Russen hatten in der Mehrzahl ihren Rückzug auf Dampfern ans getreten, von denen drei Bolltreffer von deutschen Sees

flugzeugen erhielten, worauf sie sanken oder strandeten. Ihren Sieg ausnühend, drängten die Deutschen dem Feinde kräftig in nordöstlicher Richtung nach. Der Beswegungskrieg, der hier auf breitester Front entstanden war, gab auch der deutschen Reiterei in den nächsten Tagen Gelegenheit zur Betätigung, wenn auch die Infanterie in Eilmärschen die Fühlung mit dem Feinde zu behalten strebte und oft auch wieder erreichte. Die Russen opferten fortgesett starke Nachhuten, um mit der Masse ihres Heeres immer wieder einen Borsprung zu gewinnen. Am 4. Sepstember wurde die Gegend von hinzenberg an der Straße und der Bahn nach Wenden (siehe mittleres Bild Seite 263) erreicht. Tags darauf kämpften die deutschen Reiter schon südwestlich von Nitau und bei Neu-Kaipen mit den Russen, waren also bereits über 70 Kilometer in öftlicher Richtung

gezeichnet. Neben diesen beiden Offizieren waren an der Führung der deutschen Streitfrafte hervorragend beteiligt die Generale v. Berrer, Riemann und v. Rathen (fiehe die Bilder Seite 259).

Auf dem Kampfgebiet um Riga waren insgesamt 325 Geschütze, davon ein Drittel schwere, mehrere Bollund Rleinbahnzüge, großes Pioniergerat, Schiegbedarf und Berpflegungsvorräte, zahlreiche Kraftwagen und andere Truppenfahrzeuge als Beute eingebracht worden; dazu kamen noch 8900 Gefangene. —

Die Eroberung Rigas war den Deutschen trot des wuchtigen Drudes, den an ihrer Beftfront Engländer und Franzosen um diese Zeit ausübten, gelungen; ein Zeichen für das Fortbestehen der Schlagkraft des deutschen Heeres, obgleich die Kämpfe in Flandern und um Verdun erhebliche Anforderungen an es stellten. Einen fräftigen Schlag hatte es gegen den Feind im Osten geführt, und gleichzeitig wehrte es Massenangriffe im Westen ab und hielt

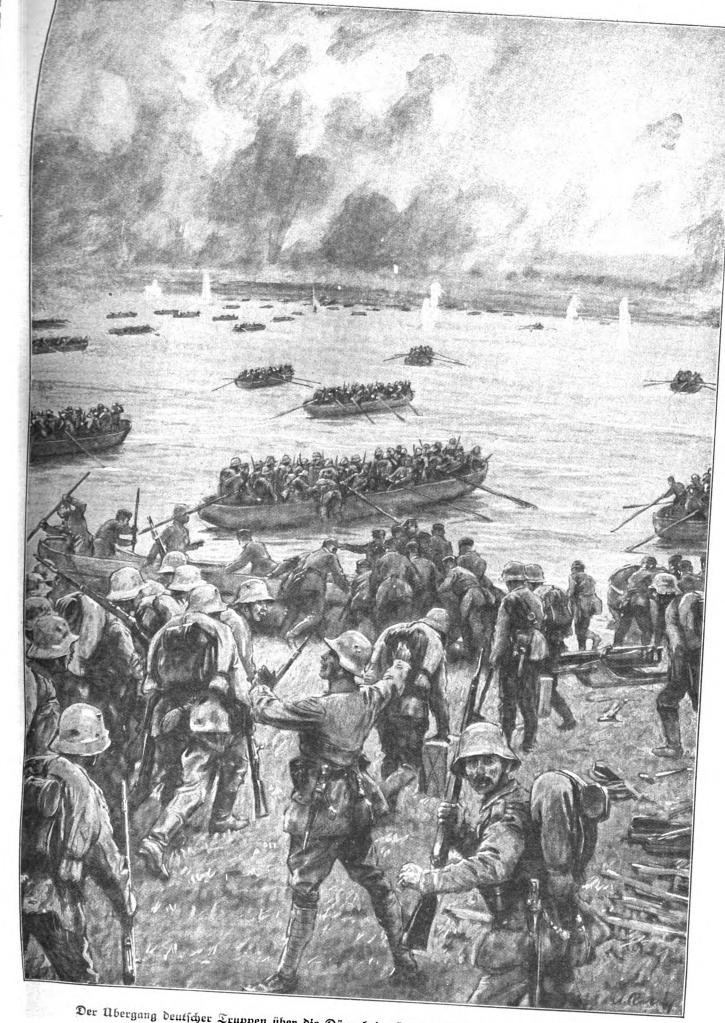

5年

n water magend h v. Rather

waren ins , mehren Gineforts ten und c worder

atiden us at English gen; ein se deutiden fo im Perem u en trätigen s eführt, und eften ab und

Der Ubergang deutscher Truppen über die Düna beim Dorfe Arküll am 1. September 1917. Rach einer Originalzeichnung von A. Roloff.

bort die Gegner in Schranken, beren Beere fich gunehmend aus Barbaren zusammensetzen; stand an der Westfront den Auswurf afrikanischer und assatischer Wilder und alles Käuber= und Lumpengesindel mit unter den Waffen (siehe die Bilder Seite 265). In den letzten Tagen des Wo-nats August bereiteten die Engländer wieder neue große Angriffe durch ihre Artillerie vor. Die deutschen Batterien beantworteten das Massenfeuer mit gleicher Schärfe. Tag für Tag zerrissen die Granaten den schon so oft durch= pflügten Boden aufs neue, und schwache deutsche Truppen mußten wiederholt überlegene englische Streiftruppe gurud= schilden wiederholt überlegene engische Streistruppe zuruckschlagen. In Flandern und um Lens ereigneten sich die schwersten Zusammenstöße, in denen die Engländer, wie zum Beispiel auch am 26. August, auf beiden Schauplähen gelegentlich örtliche Borteile erzielten, aber nicht behaupten konnten. Anfangsfortschritte sicherte sich der Feind gewöhnlich durch weitgehende Anwendung der schwersten Kampsmittel selbst auf kleinstem Raum. Einen Borstoß

schlammte Granattrichter erschwerten erst ihr Bordringen, dann machte sich auch die kraftvolle Wirkung des deutschen Abwehrfeuers geltend. Deutsche Berftartungen nahmen ben Nahkampf mit dem Gegner auf, und nach verzweifeltem Ringen brach der englische Massenstoß endlich zusammen. Noch aber gaben die Angreifer den Tag nicht verloren. Gegen acht Uhr abends leitete wildes Trommelfeuer den zweiten großen Angriff ein; jedoch schon gegen zehn Uhr zeigte sich, daß auch er vergeblich war. Bis auf eine fleine Einbuchtung der deutschen Linien nördlich von Frezenberg hatten die Deutschen ihre Stellungen gehalten. So erstellungen gehalten. folglos wie hier tämpften die Feinde auch bei Lens und St. Quentin.

Allerorts hatten die deutschen Gegenstöße so vernichtend auf die Englander gewirtt, daß diese in den nächsten Tagen größere Angriffe unterließen und wieder mehr die Artillerie einsetzten. Ein örtlich begrenzter, aber starker Borstoß der Engländer bei Wieltje in der Nähe von Ppern



Deutsche Truppen überschreiten die von den Ruffen bei ihrem Abzuge gesprengte Gifenbahnbrude bei Riga.

östlich von Ppern gegen sechseinhalb Uhr morgens, der von drei Kompanien ausgeführt wurde, begleiteten nicht weniger als drei Tanke (siehe Bild Seite 264). Nachdem einer von diesen zusammengeschossen war, brachen die Engländer

ihren Borftog ab.

Bei St. Quentin zeigten sich die Feinde immer rühriger; so griffen sie am 26. August in Divisionsbreite nördlich wert went won der Malakoss-Ferne an. Nach schweren Berlusten drangen sie in einer Breite von anderthalb Kilometern in die deutsche Borfeldzone ein, doch wurde ihnen ihr Erfolg durch sofort einsetzende deutsche Gegenangriffe

ihr Erfolg durch sofort einsetzende deutsche Gegenangriffe streitig gemacht und teilweise auch wieder entrissen.

Tags darauf erfolgte morgens zu beiden Seiten der Straße Ppern—Menin ein neuer heftiger Stoß der Feinde, der aber völlig sehlschlug. Dann setzen sie zwei weitere stake Angriffe zwischen den Bahnlinien Boesinghe—Staden und Ppern—Roulers an. Bon Draidank dis zum Ranal von Hollebeke erhob sich nachmittags drei Uhr der stärkte Feuerorkan; Tanke und tiefgegliederte englische Angriffsmassen such danach den Weg an die deutschen Sindernisse und über sie dinweg zu dahnen. Vers ichen Sindernisse und über sie hinweg zu bahnen. Ber-

brach am 29. August im Feuer und im Nahkampf zusammen. Seit dem 1. September fündete sich jedoch durch vermehrtes Artilleriefeuer eine neue Sturmflut an. Die Deutschen erzielten dabei eine ganze Reihe Bolltreffer in englischen Batterien und Munitionslagern. Nach stärkster Feuerssteigerung entwickelten sich am 3. September in der Ums steigerung entwicklten sich am 3. September in der Umgegend von St. Julien abermals Angriffe der englischen Infanterie, die entweder im Abwehrfeuer der Deutschen zusammenbrachen oder im Nahkampf zurückgeschlagen wurden. Während der Artillerieschlacht, die am nächsten Tage ihren Fortgang nahm, drückten die Deutschen nördlich von Hollebefe ihre Linien etwas vor, und Tags darauf begannen die Engländer gegen Abend umfangreiche Infanteries angriffe in der Gegend östlich von Ppern. Die Angriffstolonnen dreier englischer Divisionen stießen aus dem Raume von St. Julien in nur vier Kilometern Breite gegen die deutschen Stellungen vor. Zusammengefaßtes Feuer aus Geschüßen und Maschinengewehren raffte die seindslichen Reihen dahin; nur Reste von ihnen kamen bis an die deutschen Gräben, wo sie im Nahkampf sofort geworfen wurden. Diese blutige Riederlage hinderte den Feind am



Im eroberten Dunamunde. Deutsche Infanterie- und Marinepoften an ber hafeneinfahrt von Dunamunde.

Bbot. Bufa

6. September nicht, den Kampf mit allen Kräften von neuem aufzunehmen. Bon Langemark bis nach Westhoek wälzten sich die englischen Streitermassen gegen die deutschen Linien vor. Die

Sturmkolonnen wurden von der Artillerie der Berteidiger empfangen und niedergemäht, so daß ihre Kraft nicht mehr ausreichte, die deutschen Gräben zu überrennen.

Bergebenswarstete man in Engsland auf Siegesmeldungen von der Front in Flandern, wo die besten engs

我母母母親我以為我用 日日日日日日日日日日日日日日日

wo die besten englischen Mannschaften im Rampse standen. Der U-Bootkrieg bereitete den
Engländern täglich neue Demütigungen, betrugen doch seine Ersolge in der
Zeit vom 1. Februar bis zum 1. September 1917 über 6 000 000 versenkter
Raumtonnen. Auch aus nächster Nähe
lernten die Engländer den Ernst des
Krieges wieder kennen, als am 4. September deutsche Flieger abermals über
London Bomben abwarsen, die eine
Marinekaserne trasen und von den darin
untergebrachten Mannschaften 107 töteten und 86 verwundeten.

Außer London erhielten auch Dosver, Dünkirchen und Calais den Besluch deutscher Bombenflieger. Die starke Abwehrtätigkeit der feindlichen Maschinengewehre und Ballonabwehrskannen hinderte die Deutschen nicht an der Durchführung ihrer Aberfälle auf wichtige militärische Anlagen der Feinde. Auch die deutschen Kampfsslieger hatten wieder schöne Siege aufsauweisen. Der Rittmeister Freiherr v. Richthofen überwand seinen 61.,



Bei der Berfolgung der Ruffen bon ben Deutschen auf der Strafe nach Wenden erbeutete ruffische Minenwerfer.

Leutnant Boß seinen 41. und Bizefeldwebel Müller (siehe Bild Seite 267)
seinen 27. Gegner. Müller wurde zum Leutnant befördert und erhielt den Orden Pour se Mérite; er war aus dem Mannschaftstande hervorgegangen und war der erste aktive deutsche Soldat, der die höchste deutsche Kriegs-

auszeichnung errang.
Starke englische Seestreitkräfte begingen bei einem Angriff auf deutsche Borpostenschiffe am 1. Septemsber wieder einmal eine Berletzung der Neutralität. Diesmal hatten die Dänen unter englischen Abergriffen zu leiden. Die vier deutschen Fischsampfer, die nach Gesechtsfühlung mit dem weit überlegenen Feinde auf den Strand gesetzt worden waren, wurden auch dort noch, also im dänischen Hoheitsgebiet, mit Granaten beschossen. So tapfer die englischen Selden die Beschießung der länost gesstrandeten kleinen deutschen Schiffe fortsetzen, so rasch entzogen sie sich Auseinandersetzungen mit herannahens

den deutschen Berstärkungen; nur deutschen Flugzeusen gelang es, die Feinde noch mit einigen Bomben au schädigen.

zu schädigen. — Die Franzo= sen setten die Schlacht um Ber= Bild dun (siehe Seite 267) hart= nädig fort und nahmen auch die Rämpfe an der Misne in bedeuten= derem Umfange wieder auf. Woll= ten die Engländer die deutschen U= Bootstütpunkte in Flandern zerstö-ren, so handelte es sich für die Fran= zosen bei Berdun um einen Bor= marich gegen Meg,



Im eroberten Dunamunde. Gine ber von oen Deutiden erbeuteten Batterien ichwerer geftungsgefdite.

der die Rückgewinnung des für Frankreich außerordentlich wichtigen Erzbeckens von Brien-Longwy ermöglichen sollte. Diesem Ziele waren sie aber noch nicht merkbar näher gerückt, obgleich sie mit den größten blutigen Berlusten ihren Gegnern einige Söhenstellungen abgenommen hatten.

Gegnern einige Höhenstellungen abgenommen hatten.
Nach den vergeblichen Bemühungen bei Berdun suchten die Franzosen am 1. September an der Aisne wieder die deutschen Stellungen zu erschüttern, holten sich aber auch dort eine schwere Niederlage. Während sich am Winterberge, bei Cerny und am Chemin des Dames sast täglich histige Jusammenstöße ereigneten, die den Feinden keinen Erfolg brachten, steigerten die Franzosen auch vor Berdun wieder ihre Feuerwirfung, was die Deutschen jedoch nicht von verwegenen Einbrüchen in die seindlichen Linien abhielt. Am 6. September drang südlich von Beaumont ein württembergisches Regiment in die Gräben der Gegner ein und vertrieb die Besatung im Handgranatenstamps. Am nächsten Tage schritten die Franzosen zwischen Samognieux und der Straße Beaumont—Bacherauville in

Artillerie, die ihren Sturmwellen so vernichtend zugesett hatte, um das Dorf Ornes zu nehmen. Im Morgennebel tauchten ihre Sturmwellen plöglich vor den deutschen Linien auf, wo sie mit Maschinengewehrseuer und Handsgranaten empfangen wurden. Immerhin konnten sehr starke, von Tanken begleitete Sturmtruppen im Schutze des Nebels an die deutschen Hindernisse ziemlich unversehrt herankommen und sie überrennen. Oftlich vom Fosses walde und auf der Baux-Rreuz-Höhe berchen sich feindliche Ubeilungen Bahn. Nun aber setze der deutsche Gegenangriff ein. Unter seinem unwiderstehlichen Stoß wurde der Feind mit schwerken Berlusten für ihn auf der ganzen Linie wieder vertrieben. Als trotzem die Franzosen bei Bezonvaux zu einem neuen Angriff ausholten, wurden sie schon im deutschen Artillerieseuer übel zugerichtet; auch ein dritter gewaltiger Angriff erstätte im Blute der Feinde (siehe Bild Seite 268/269).

Aufs neue hatten die Franzosen vergeblich brei ihrer besten Divisionen abgenutzt, und noch immer forberte ber



Gin Zant auf bem Mariche.

Phot. Berl. 3Auftrat.-Gef. m. b. 4

dreieinhalb Kilometern Breite zum Angriff. Den Deutschen, die von ihrer Artillerie wirksam unterstützt wurden, gelang die Abwehr der Feinde, die in dichten Kolonnen anrückten, aber so vollkommen, daß die Franzosen unter schweren Berslusten zurückgehen mußten und trot aller Opfer wieder nichts erreicht hatten.

Noch größere Unstrengungen machten die Gegner am 8. September nach stundenlanger Bergafung ber beutschen

Ministerpräsident Ribot Elsaß-Lothringen von den Deutsschen. Allein schon einen Tag nach der neuen großen Rede, die er darüber gehalten hatte, am 7. September, erlitt sein Ministerium kläglich Schiffbruch; Ribot sah sich gezwungen, von seinem Amte zurückzutreten. An seiner Stelle wurde Painlevé Ministerpräsident; Ribot übernahm in dem neuen Ministerium das Außere.

(Fortfetung folgt.)

## Illustrierte Kriegsberichte.

### Um Rande der Verdunschlacht; August 1917.

Bon Armin Steinart (&. A. Loofs).

I.

Bom Flugzeug aus sah ich jenseits der Argonnen eine mihfarbene Wolke über den deutschen Stellungen liegen: Trommelfeuer bei Berdun. Und nachts hörte man die gewaltige Kanonade wie das Rollen und Dröhnen eines fernen Gewitters. Am nächsten Tage erhielt ich den Auftrag, über eine große, von den Franzosen geplante und von deutschen Pionieren vereitelte Sprengung zu berichten.

Es war der Jahrestag der Schlacht von Saarburg. Strahlend helles Augustwetter. An hochdeladenen Ernte-wagen vordei glitt der Kraftwagen durch die sonnenssimmernde Landschaft. In der Ferne rollte unaushörlich das Trommelseuer der Berdunschlacht. Auch im Abschnitt der anschließenden Frontteile war die Artillerietätigkeit lebhafter als in den Bortagen. Und hier tiefster Frieden.

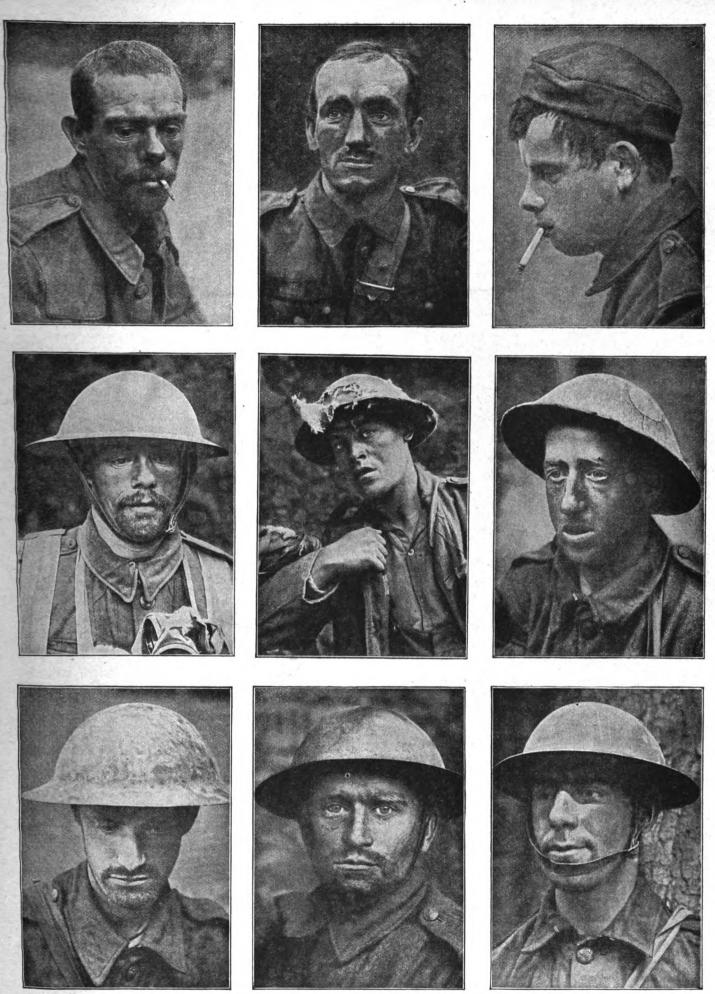

Bu den schweren Verlusten der Engländer in Flandern. Typen von gefangenen englischen Soldaten. Nach Aufnahmen des Busa.

Prächtiges Vieh auf den fetten Weiden, Erntearbeit allentshalben auf den Feldern, und in den Ortschaften die bewegte Ordnung eines unbekümmerten Alltages. Kolonnen, Fuhrswerke, Sanitätskraftwagen füllten die Straßen, so daß das dunkle Grün der hohen Pappeln längs des Weges von dem leichten Kreidestaub weiß überpudert wurde. Näher rückte der deutsche Fesselballon des Abschnittes, und auch der französische wurde setzt sichtbar. Einer aus der langen Kette, die sich von der Berdunfront herüberzog. Schon 14 Kilosmeter hinter der Front wurden die Straßen leer. Das unterschiedslose Kollen der Kanonade löste sich in einzelne Gruppen von näheren Schlägen auf. Und als wir in eine Seitenstraße einbogen, die in Sicht des Fesselballons über eine freie Höhe führte, da stand an ihrem Eingang die erste Warnungstasel: "Achtung, Straße liegt unter Feuer." Der Fahrer erhielt den Befehl, schneller zu fahren. Zweimal warf er den Wagen um frische schwarze Löcher im Weiß der Straße herum. Mit Mißbehagen sahen wir auf den seinblichen Späher, der genau im Ausschnitt der Straße

por uns am blauen Simmel stand. Er mußte die mächtige weiße Staubwolke, die unser Wagen aufwirbelte, längst be= merkt haben. Dann sprach er ba oben irgend eine Zauber-formel, und die bereitstehende Lauerbatterie spucte ihre Gra= naten auf das wohlbekannte – Mein Begleiter wies Seite. Da sprang im Ziel. — Me zur Seite. Tälchen unter uns mitten in einer saftigen Wiese eine schwarze Wolke auf, in der schwarze Wolke auf, in de. Grasschöpfe, Erdbrocken und Splitter wirbelten. Gleich das nach schlig das Reißen des hatte einem anderen Ziel ge= golten. Der Fesselballon war also offenbar anderweitig beschäftigt. In der Tat gelangsten wir unbehelligt in den Grund des Tales. Dort frei= lich suchten wir sofort Dedung Denn 200 Meter von uns entfernt schlug alle drei Sekunden eine französische Granate ein. Ziegelstaub, Dachsparren und Balkenteile spritzten bei jedem Schuß in die Höhe.

Es war jest kein Gedanke an Durchkommen. Wir mußten den Wagen stehen lassen und zu Fuß weitergehen. Auch das war nicht gerade gemütlich, wenn es schon hier, 12 Kilometer hinter der Frant so

war nicht gerade gemütlich, wenn es schon hier, 12 Rilos meter hinter der Front, so lebhaft zuging. Aber unser Weg verlief ohne sede Zwischen den rings tobenden Artillerieduellen einherzugehen. Nach einer halben Stunde Weges durch grüne, verwilderte Wiesen Handen wir plöglich vor einer offen ausgefahrenen leichten Haudigendatterie. Allerdings bemerkten wir sie erst, als wir durch den Knall eines Abschusses aufmerkam wurden. Hinter einem fleinen Hügel im Schatten der schus auf Schus jagten sie aus den kurzen Rohren über die Höhen und siegen seinen kleinen Kügel im Schatten der schus auf Schus jagten sie aus den kurzen Rohren über die Höhen. Und wie im Frieden, langsam schlendernd, trugen Mannschaften die Munition herbei. Kam in großer Höhe ein seindlicher Flieger herüber, so stellten sie für ein paar Minuten das Feuer ein.

Noch eine weitere Stunde Weges, während der uns der Schweiß in Strömen über den Körper rann. Dann lag unser Ziel vor uns.

Ein überraschender Anblick! Waren wir plöglich nach Italien versetzt worden? Wie ein Stück Neapel war das Lager, das da vor uns an dem hohen Steilhang lag. Unmöglich schien uns dieser Gedanke nach den Eindrücken der letzten Tage nicht. War denn jest überhaupt noch etwas unmöglich? Terrassensig aufgebaut Hunderte von Hütten, Loggien, Beranden. Wäsche flatterte zum Trocknen im Winde, und überall auf der Brüstung der Veranden lagen in der hellen Sonne Betten und buntfarbige Decken. Ein strahlend blauer Himmel stand darüber, wie der beschauliche Frieden selbst. Man hörte Hunde bellen, und aus einem Mannschaftslager klang die schwermütige Weise eines Volksliedes herüber.

Aber eine steile Holztreppe gelangten wir zum Kasino der Pioniere. Auf der Beranda vor dem schmucken weißen Steinbau blieben wir überwältigt stehen. Hier war der Krieg zum Schauspiel geworden. Weithin übersah man von der Höhe das Tal. Unter uns das gemessen fließende Leben des Lagers — und alle friedlichen Geräusche immer wieder zerrissen und übertäubt von dem jähen Krachen des nahen Artilleriekampses, dessen Berlauf wir von hier aus vollkommen übersahen. Dort, 400 Meter von uns entsernt, im Walde stand eine Batterie. Ihr genauer Platz war nicht auszumachen. Schon seit zwei Stunden belegte sie der Franzose mit langsamem,

sorgfältig geleitetem Wirkungs= feuer. Weither hörte man die Gefchoffe heranbraufen, man sah Zweige splittern, iähe aufspringen, Sprengwolken dann erst hörte man das zischende Einfallen der Granaten in den Wald, das Ra= Scheln und Reißen der Blätter und Afte und gulett erft den schütternden Rrach. harten, Jett glaubte der Franzose sei= nes Bieles ficher zu fein, benn die deutsche Batterie schwieg. Es kamen Salven, die den Wald in eine graue Wolke hüllten, aus der immer von neuem die schwarzen Brocken zersplit= terter Afte und aufgeworfener Erde emporgeschleudert wurden. Auch schwere Kaliber beteiligten sich an dem Kampf. Mit gleichmäßig an= und ab= ichwellendem Beulen, als drehe eine Riesenfaust an einer Gespensterturbel, fielen sie in den Wald ein. Das gewaltige Dröhnen ihrer Explosion übertonte die Einschläge der kleineren Raliber wie das Brüllen eines Löwen das Gekläff wütender Hunde. Immer mehr wuchs unsere Sorge um die Kameraden da drüben. — Der Feind hatte Hunderte von Granaten verschossen, als er endlich das Feuer einstellte. In wenigen Sekunden war der Rauch ver-



Phot. Berl. Ilustrat.-Ges. m. b. p. General der Infanterie v. Soden.

Kommandierender General eines prensischen Reserve-Armeetorps, exfielt den Orden Pour le Mérite.

weht. Wie unberührt stand der Wald, und nichts regte sich dort drüben. Jest meldete wohl der Franzose, daß er eine deutsche Batterie zum Schweigen gebracht habe. Da — an einer ganz anderen Stelle, als wir sie nach der Lage der seindlichen Einschläge vermutet hatten, puffte eine blaue Wolke schräg aufwärts in die Luft, eine zweite, dritte, vierte, und das dumpfe metallische Dröhnen der vier Woschüsse schweize an unsere Ohren. Jest hatte die deutsche Batterie das Wort und tat vernehmlich den Mund auf. Ein Leichtverwundeter, das waren ihre ganzen Verluste gewesen!

— Schon fünf Tage ging das so, erzählten die Pioniere. Wit Tausenden von Granaten aller Kaliber hatte der Franzels diese Wetterie au foller gestalt.

zose diese Batterie zu fassen gesucht.

Jeht erst konnte ich daran denken, meinen Auftrag zu erfüllen. Der Führer der unterirdischen Unternehmung, Menges, ein junger Bizefeldwebel, wurde mir vorgestellt. Menges ist Bergschüler von Beruf, zweiundzwanzig Jahre alt, eine gedrungene, kräftige Gestalt mit rundem, energischem Jungengesicht. Die blauen Augen sind klug, offen und gutmütig. Und der Schalk blinzelt in ein paar Fältchen beiderseits in den Augenwinkeln. So sieht ein Mensch aus, dessen abenteuerliche Taten in der ganzen Armee

bekannt sind! Für einen guten, ge-scheiten Jungen würde man ihn gehalten haben, wenn man ihn im Frieden getroffen hätte. Nicht für das, was er ist! Seit langem trägt er das Eiserne Kreuz erster Klasse. Er erzählt an der Handen des dienstlichen Berichtes, wie es ihm Gelungen mar den grabangelegten ihm gelungen war, den großangelegten Plan der Franzosen zu entdeden und zu vereiteln:

Die Ruppe des den ganzen Abschnitt beherrschenden ... Berges ist von den Deutschen besett. Aber nur wenig niedeutschen besetzt. Aber nur wentg niestriger, in hundert Metern Entfernung ziehen sich auch die französischen Stellungen über den Berg. Seit Herbst 1915 ist der Franzose unablässig besmüht, sich mit Minengängen unter die deutsche Stellung vorzuarbeiten. Und unablässig treiben ihm deutsche Ring unablässig treiben ihm deutsche Piosuiere ihre Stollen entgegen, um seine Absicht zu vereiteln. So ist der ganze Berg von Maulwurfsgängen durchswühlt. Auf beiden Seiten arbeiten aussgesuchte Pioniertruppen. Bei den Franzolen zudem unch ein Morflub nan Heffuhre pioniettruppen. Dei ven Fran-zosen zudem noch ein Abersluß von Hilfsmitteln aus der ganzen Welt. Aber auch hier zeigt sich wieder, daß alle Hilfsmittel soldatischer Aberlegenheit gegenüber ohnmächtig sind. Der eine Wenges ist mehr wert als alle die mose erh dernen Maschinen, die der Franzose in den Stollens

DES!

T.F.

n A

12 Bolle L

יוה מכו

ग स्वाः STOTE S Dert 5: 1 A.C. m Act III) : , elsti eme: é fie ind

The state Mer ets will. the mai ie for

mit! Des aud 3 Tett. 21-1 me the e, the piet D Desta

gemete

Ungefähr einmal in der Woche sind die feindlichen Stollengänge sich jeweils so nahe gekommen, daß es sich fragt, wer von ihnen zuerst in die Luft fliegt oder abgequetscht und



Phot. Berl. Innftrat.-Gef. m. b. Rampfflieger Leutnant Mar Müller, ber wegen feiner Kampfleistungen vom Bigefeld-webel zum Offizier beförbert wurde, hat antäftlich seines 27. Luftsieges ben Orden Pour le Merite erhalten.

verschüttet wird. Es ist eine grauen= volle, die Nerven bis zur letzten Grenze ihrer Kraft anspannende Kampfesweise. Die Fliegeraufnahme gibt von dem Resulfat dieser Kämpse ein überwältigens des Zeugnis. Gleich einer Mondlands schaft ist das Gelände zwischen den beischlichen ben Stellungen von riefigen Rratern gerriffen, in denen gange Saufer mit Leichtigkeit verschwinden könnten. Freilich, von dem täglichen aufreibenden Rampf an den Stollenenden, von dem atemlofen Saften, dem Gegner mit einer Quetichiprengung zuvorzutommen, fieht der Flieger nichts. Bei der großen Tiefe, in der die beiderseitigen Minengange geführt werden, dringt felbft die Gewalt einer Entzündung von einem Zentner Sprengstoff nicht an die Oberfläche durch. Auch hörbar werden solche Sprengungen faum. Nur ein Schüttern und Stogen läuft durch den Berg, von dem in Unterständen die Balfen und Träger fnirschen und lodere Erde von Träger inisiden und lodere Erde von der Decke auf den Boden rieselt. Erst Sprengungen von Junderten von Zentsnern brechen durch die oft 50 Meter tiese Decke und reißen die gewaltigen Trichter, um deren Besit sich die erstitterstan Kämpse entsninnen. Zu den

Drben Pour le Mérite bittertsten Kämpse entspinnen. Zu den ganz großen Sprengungen, die auf der von 1000 bis 2000 Zentnern seiner hochexplosiblen Munition

Gelang es den Frangosen, einmal vorübergehend einen Erfolg zu erringen, so fam er ihnen meift teuer gu fteben.



Dun, norolich von Burtembergischen Kriegslazarett IXIII belegt. Auf der linken Seite besinden sich vorn der Eingang zum Kraftswagenpart der Sanitutskolonne, das Lazarett Baumschule und das Graue haus, auf der rechten das Sanitutskolonne, das Lazarett Baumschule und das Graue haus, auf der rechten das Sanitutskolonne, das Geschäftszimmer und ganz im Bordergrund der Eingang zum Baracenlager. Dun, nördlich bon Berdun, als Lagarettftadt mahrend ber Rampfe bei Berdun. Rach einem Originalaquarca bes bet ber Kronpringenarmee zugelaffenen Kriegsmalers Ernft Bollbehr.



Französische Sturmtruppen werden im Hohlweg von Vaur vor Verdun durch das deutsche Sperrfeuer vernichtet.

Einmal quetschten sie durch fünf Sprengungen an einem Tage einen großen Teil der deutschen Stollen ab. Schon nach der ersten lagen mehrere Tote unter den Trümmern und mit jeder weiteren wuchs die begreisliche Berwirrung. Da rif Menges die Kameraden wieder zusammen. Unter seiner Führung arbeiteten sie an der Vergeltung. Und als die deutsche Gegenmine sprang, da begrub sie nach Gestanden und Stollen. Ein anderes Mal vollbrachte er ein geradezu tollkühnes Wagnis: Durch genaue Verechnungen

hatte er den Berlauf eines französischen Minenganges herausgefunden. Unterirdisch war nicht an ihn heranzu-tommen. Da schlich er sich Nacht für Nacht in das Gelände zwischen deutscher und französischer Stellung hinaus und grub einen senkrechten Steilschacht, um ihnen von oben beizukommen. Endlich, bei 16 Metern Tiefe, gelang der



Rach einer englifden Darftellung.

ihn die Kameraden wieder hinaufziehen konnten. In der folgenden Nacht schlich er sich noch einmal auf dem gleichen Wege in die feindliche Festung ein.
Diesmal wurde er nicht gestört. Nicht einmal die Leiche des gefallenen Kameraden hatten die Franzosen fortgeschaft. Rasch brachte er die von den anderen herabgeseilte Munition an geeigneter Stelle an, legte die elektrische Zündleitung nach oben und in den deutschen Schükengraben binaus und jagte von dort den seindlichen Stollen in die Luft.

Seine diesmalige Unternehmung bedeutete den Gipfel seiner bisherigen Leistungen. Durch ihr Gelingen hat er Tausenden von Kameraden das Leben gerettet und dabei selbst sein Leben rücksichtslos aufs Spiel gesett. (Forts. folgt.)

### Im Kanonenlazarett.

(hierzu bie Bilber Seite 270 und 271.)

Schon nach den ersten großen Schlachten des Weltkrieges hatte sich bei allen deutschen Armeen die Notwendigkeit



Erbeutete und ausbefferungsbedürftige Befchute in einer Sammelftelle binter ber beutichen Front.

herausgestellt, nahe hinter der Front der sechtenden Truppen Werkstätten einzurichten, in denen beschädigte Geschüße und Maschinengewehre wieder gebrauchsfähig gemacht werden konnten. Anfangs beschränkte man sich darauf, die Beschädigungen der Holzteile an Geschüßen, Prohen und sonstigen Fahrzeugen, besonders der Räder und Deichseln, in diesen Werkstätten wiederherzustellen und sandte die Rohre grundsählich in die heimischen Fabriken. So entstanden bei den einzelnen Armeen nach und nach große Stellmachers werkstätten, in denen Speichen, ganze Räder, Deichseln und so weiter in allen nötigen Größen schon auf Borrat gearbeitet wurden, um sie im Bedarfsfalle möglichst schnell verwenden zu können. Daneben wurden hier selbstwerständlich alle Ausbesserungen an Holzteilen mit größter Beschleunigung ausgeführt. Nach und nach wurden zu diesem Zwecke große Lager von Eschens und Eichenholz aufgestapelt, Holzarbeiter von den Truppen sowie sachtundige Zwislarbeiter aus den beseiten Gebieten herangezogen, und unter Leitung von Borarbeitern wurden die "Holzarbeiterwerke" mehr und mehr zu Großbetrieben.

Bald zeigte sich aber, daß nicht nur die Jnanspruchnahme der Bahnen durch die Rückbeförderung des undrauchbar gewordenen, nicht in der Stellmacherei auszubessernden Materials sehr groß war, sondern daß vor allem auch Zeitverluste entstanden, die zweifellos zu vermeiden waren, da sich zahlreiche, jeht in der Heimat vorgenommene Instandsehungsarbeiten mit Leichtigkeit dicht hinter der Front ausführen ließen. Damit kam man zunächst zur Angliederung eigener Sattlerwerkstätten an die Stellmachereien.

Durch Ankauf und Beschlagnahme der im besetzten Gebiet lagernden Ledervorräte waren die Rohstosse schnell bereitgestellt; die Facharbeiter wurden wiederum der Truppe entnommen und durch Landeseinwohner ergänzt, und auch diese Betriebe erfreuten sich schnell starker Insanspruchnahme; denn die Rugel riß selbstwerständlich Sattelzeug und Sittissen ebenso in Stücke wie Geschütze. Aber auch hier machte die gründliche deutsche Organisation noch nicht halt, wurden doch außerordentlich viel kleine Beschädigungen der Metallteile ohnedies schon in den bei den Holzarbeiterwerken vorhandenen Schmieden ausgesbessert.

So kam es gang von selbst, daß man dazu überging, auch Metallarbeiterwerkstätten einzurichten, wo an den

eingebrachten, leicht beschädigten Geschützen die einsachen Ausbesserungen vorgenommen wurden. Mehr und mehr schritt die Entwicklung fort. Es dauerte nicht lange, da war bei einer Armee in einer alten Maschinenbauwerfstätte ein richtiger kleiner "Krupp" entstanden, eine kleine Fabrik, die sich mehr und mehr ausbaute und deren Schwesterwerfe sich mit der Zeit überall dicht hinter der Front der Armeen entwickelten. Geeignete Käume wurden überall gefunden, in der Regel verlassene Fabriken, und bald waren die vorhandenen Maschinen und Kesselaulagen sür den neuen Zweck umgebaut. Die nötigen Brennstoffe, die elektrische Kraft, ja selbst die Rohstoffe fanden sich reichlich im besetzen Gebiet. Heute sehen wir dei allen Armeen dicht hinter der Front, mit dieser durch zahlreiche Artilleriereparaturwerkstäten, von den Mannschaften furzeweg "Kanonenlazarette" genannt, obwohl dort vieles andere als nur Kanonen wiederhergestellt und manches neue Kriegsgerät gefertigt wird.

Auf den Höfen dieser Geschützfeldazarette sammeln sich Tag für Tag Patienten. Geschütze aller Kaliber von Freund und Feind, Waschinengewehre der verschiedensten Art, große und tleine Minenwerser, kurz alles, was in das Gebiet der Feldzeugmeisterei gehört und unter dem Feuer gelitten hat, wird hier zusammengetragen. Wo and die Granaten so ein schwer verwundetes Geschütz gesaßt haben mögen, ob seine Lasette verbogen ist, das Rohr durch Sprengstückt gelitten hat, die Schutzschützer durchschlagen sind, — sie alle, oft anscheinend hoffnungslos zugerichtet, können als völlig wieder genesen oft schon nach wenigen Tagen entsassen unch die klassen Risse des autogenen Schweispversahrens werden auch die klassenschlen Risse im Geschützschr wieder geschlossen, und wenn die Mannschaften einer Batterie ihr Geschütz, das sie glaubten als "Alleisen" abgeliesert zu haben, nach Tagen auf "neu" gearbeitet wieder erhalten, husch manch staunendes Lächeln über die bärtigen Jüge. Wunderdars der sieht freilich so eine zurechtzessischen Süge. Wunderdar sieht sieden Maschinengewehr, das im seindlichen Feuer bei der Vorbereitung eines Sturmes von Treffern sedartig durchlöchert wurde, mit durchschlagenen Schutzschilden, verzbogenem Schlitten, aufgerissenem Kühlmantel und Kosten, und dennoch nach wenigen Tagen völlig wiederhergestellt. Allerdings prangen mächtige Rüster auf den Schutzschilden

und ben Raften, aber die verbogenen Schlitten find durch neue ersett worden, die, in der Werkstatt fabrikmäßig hergestellt, nur ihrer Verwendung harren, auch der Kühlmantel konnte ohne Schwierigkeiten durch einen neuen ersett werden. Dann wird es auf dem eigens eingerichteten benachbarten Schießplat vor einer Abnahmekommission eingeschossen, bevor es den Abholungsmannschaften der Kompanie als "k. v." übergeben wird.

Sanz besondere Sorgfalt wird den eroberten Geschützen, Maschinengewehren und Minenwersern zugewendet. Haben die Deutschen den Rome

Die Deutschen doch im Laufe des Krieges ungeheure Mengen Munition erbeutet. Diese gilt es zu verwenden, um die eigene Kriegsindustrie zu entlasten; aber kein einziges seindsliches Geschütz wird in Benutzung genommen, ehe es micht auf das genaueste untersucht worden ist, alle Beschädische untersucht worden ist, alle Beschädische untersucht wird nielkach durchgreisende gungen gründlich ausgebessert und vielfach durchgreifende Anderungen vorgenommen worden sind. Dann werden fie von Sachverständigen angeschossen und häufig erst mit verbefferten Zielfernrohren versehen; sollen doch die Waffen des Feindes diesem selbst wieder möglichst großen Schaden zufügen. Das aber ersordert eine genaue Kenntnis der Waffe, der Munition und eine gewisse Ausbildung am feindlichen Geschüß. Alles dies wird den Truppen auf dem

Schießplatz hinter der Front beigebracht, ehe die deutschen Batterien, mit französischen, englischen oder russischen Geschützen ausgerüstet, wieder in das Gesecht gehen.
So sehen wir, daß die Aufgaben einer "Werkstatt der Artislerie des X. Armeekorps" recht vielseitige sind. Flicksarbeiten an Holze, Leders und Sisenteilen werden in gestreunten Vertieben berechtellt. trennten Betrieben hergestellt, neue Teile werden einsgefügt, die entweder hier gefertigt oder aus der Heimat herangesührt werden, und mit größter Sorgsalt werden alle Waffen darauf nachgeprüft, ob sie etwa durch Abnuhung an Treffsicherheit verloren haben. Säufig stellt sich hierbei heraus, daß die Züge nachgeschliffen werden müssen, oder daß ein Rohr durch allzuvielen Gebrauch eine Vorweite ausweit, die es geraten erscheinen läßt, das Geschüß doch lieber zur Einstellung eines neuen Rohres in die Heimat zu schicken. Alles aber, was der Truppe wieder zugeführt wird, ist unbedingt "k. v." und allen Stürmen des Gegners gewachsen — wahrlich ein Beweis für die prächtige deutsche Organistion, die sich auf alle Gebiete erstreckende Fürsorge für das Heer und die Erhaltung seiner Schlagkraft. F. v. B.

#### Die elfte Isonzoschlacht.

Bon Walter Dertel. (Siergu bas Bilb Seite 272.)

Der zweite Teil der elften Jonzoschlacht stellt sich als eine vollkommene Berschiebung des Entscheidungskampfes auf die Hochstäde von Bainsizza—Heiligengeist dar. Unter schweren Kämpsen war es hier der zweiten italienischen Armee gelungen, die Hochstäche von Bainsizza dis zur obersten Höhenstufe zu ersteigen, den Monte Santo in ihren Besitz u bringen und dadurch den Monte San Gabriele von Norden zu umfassen. Es war eine kritische Lage eingeterten, denn der rechte Flügel der hier fämpfenden österreichisch= ungarischen Seeresteile schwebte unstreitig in Gefahr, durch umfassenden Angriff auf Ternova und in das Chiapovanotal hinabgeworfen zu werden. Doch während Boroevic sofort die Lage erfaßte und eine Zurücknahme der bedrohten Front auf Podlece anordnete, erkannte Cadorna zu spät, welch günstige Gelegenheit sich ihm dargeboten hatte. Erst als die österreichisch-ungarische Front bereits in ihren neuen Linien wieder sessignah, begriff er die Verhältnisse und autschlob sich nur der Schwarzenwickt seiner Nowisse und entschloß sich nun, das Schwergewicht seiner Angriffe auf den Nordkarft zu verlegen.

Unaufhörlich rollten Truppenzüge nach dem Norden, die General Capello beträchtliche Verstärtungen an Artillerie sowie eine Anzahl Regimenter der Beeresreserve und sogar aus dem Südkarst zuführten. Nach ihrem Eintreffen erhielt er den Befehl zu rudfichtslofer Weiterführung ber Offensive und vor allem den Auftrag, den Monte San Gabriele um jeden Preis zu nehmen.

Die österreichisch-ungarischen Truppen sahen gelassen dem gegen sie heraufziehenden Ungewitter entgegen. Ihre neue Linie zog sich etwa in der Führung westlich von Log am Jonzo, Mesniakhöhe, dann sudwärts über die Ruppen von Ofroglo, den Ort Kal hinter ihrer Front lassend, Höhen von Trig, Ruppe 878, Höhen östlich von Madoni nach den Höhen östlich von Jagorze, dann westlich einschwenkend am unteren Hange des Monte San Gabriele herum zur Höhe Sveta Catarina, wo die Rampflinie in die nach der zehnten Jonzoschlacht überging und sich südlich über Stara Lokva nach Rostanjevica erstrecte.

Capello faßte fraftig an. Ein machtiges Trommelfeuer



Im Bofe einer Reparaturmerkftätte für Geschüße hinter ber beutichen Front.

Ptot. Bufa.

einer großen Anzahl schwerster Raliber vom Monte Sabotino und vom Monte Santo richtete sich gegen den Monte San Gabriele und die anschließenden Abschnitte, in das San Gabriele und die anschliegenven abschrieben, in Sunderte von schweren Minenwerfern nachdrücklich einsgriffen. Dann wurde von Britof, Salcano und Polsattel har der Infanterieanariff umfassend angesetzt. Als der her der Infanterieangriff umfassend angesetzt. Als der Infanteriesturm blutig scheiterte, versuchte Capello, das, was der Infanterie unmöglich gewesen war, durch Einsatz von Reiterei zu erreichen. Das Regiment Nizza, die Guiden, die Lancieri von Vercelli und die leichten Reiter Guiden, die Lancieri von Vercelli und die leichten Reiter von Trevisoritten bei Britos an. Es kam, wie es nicht anders kommen konnte. Sobald die Reiterei austauchte, übergoß sie ein berartiger Feuerstrom aus Maschinen= und Infanteriegewehren, der durch österreichisch-ungarische Batzterien noch mit Schrapnellen verstärkt wurde, daß der ganze sehr schneidige, aber gänzlich unsinnige Ansturm unter sürchterlichen Verlusten zusammenbrach. Im Ru bedeckte sich das Feld vor den österreichisch-ungarischen Gröben mit gefallenen Verden und Reitern: was nach im Sottel sabe gefallenen Pferden und Reitern; was noch im Sattel sak, preschte eiligst in Deckung zurück. So mußte denn Capello wieder seine Infanterie heran-

felder des Dolsattels und den schluchtartigen Ginschnitt, der den Monte San Gabriele vom Monte Santo trennt, bis den Winkte San Gabriele vom Winkte Santd kennt, dis zum Nordhang des Beliki Hrib setzen sich die italienischen Sturmkolonnen in Bewegung. Ein fürchterliches Sperrsfeuer der naturgemäß hier ebenfalls außerordenklich starken österreichisch-ungarischen Batterien schlug den Stürmenden entgegen, so daß sie reihenweise sielen. Dann fegten Masschinengewehre mit ihrem Geschoßhagel die kahlen Velssbärge und nollendeten des hluttes Mork Gin Auleuskange hänge und vollendeten das blutige Werk. Ein Anlauf nach bem anderen brach unter ungeheuren Berluften zusammen. Zweimal gelang es ausgesuchten und mit äußerster Tat-fraft drausgehenden italienischen Regimentern, am Nordhang des Berges sich anklammernd, die Gipfelstellung zu erreichen; da brach eine Sturzwelle von Magnaren und steirischen Bataillonen über sie herein und warf sie wieder

den mit Blut begossenen Hang hinab. Als der Angriff gegen den Monte San Gabriele nicht vorwärts ging, setzte Capello eine mächtige Angriffswelle östlich von Görz und nördlich vom Wippachtale an, um hier durch einen Gewaltstoß Luft zu schaffen. Doch auch hier war ihm kein Erfolg beschieden. Am Friedhof von



Blid bom Monte Santo auf Die Conca bi Bargaro. Rach einer italienifchen Darftellung.

ziehen, um den Durchbruch zu erzwingen, durch den er den Bertojbicaabschnitt östlich von Görz freilegen wollte. Aber= mals brüllten die italienischen Batterien unter rücksichts= loser Munitionsverschwendung mit äußerster Kraft los, wobei auch die Zufahrtstraßen unter schwerem Feuer geshalten wurden, um den Nachschub von Munition und Res serven tunlichst zu unterbinden.

Die Hauptbemühungen der Italiener zielten dabei immer auf einen Angriff von Norden her, wo sie die vorspringende Ruppe des Beliki Hrib zu erreichen suchten, die der italienischen Heeresleitung als Schlüssel der ganzen Stellung galt. Nachdem eine Einkreisung von Süden endsgültig mißlungen war und der Gegner seine nutslosen, verschlichten war und der Gegner seine nutslosen, verschlichten von der Gegner seine nutslosen, verschlichten verschl lustreichen Angriffe östlich von Görz eingestellt hatte, drängte er mit seiner ganzen Kraft gegen den Rordrand des Gesbirgstodes vorwärts. Bei Sveta Catarina, der südwestslichen Stuse des Berges, blutig zurückgeschlagen, stellten die Italiener hier ebenfalls ihre Angriffe ein, und da auch im Westen die bisherigen Stürme außer riesigen Berlusten keinerlei Ergebnis gebracht hatten, so vereinigte die italienische Herrer Etgeblis gebtudt hatten, is beteinigte die italienstyle Heeresleitung ihre ganze Kraft gegen den Nordhang des Monte San Gabriele, wo ihr der Angriff die meisten Ausssichten zu bieten schienen. Aber die schauerlichen Leichen=

Görz und bei Grazigna wurden die italienischen Sturmtruppen in der Bewegung durch die österreichisch=ungarischen Batterien mit Sperrfeuer gefaßt und so zugerichtet, daß sie, ohne den Angriff weiter fortzuseten, in ihre Ausgangstellungen zurücksluteten, und an der so heiß umkampften Sohe von San Marco warf ein mit unwiderstehlicher Gewalt geführter Gegenstoß von Kroaten und Nordböhmen die Italiener nach erbittertem Handgemenge in ihre Gräben zurück.

So kehrte denn Capello abermals zu seinem ersten Angriffsziel, dem Monte San Gabriele, zurück, das er acht Tage lang durch immer neue Regimenter bestürmen ließ. Alle Angriffe scheiterten, doch 30 000 Mann konnte der italienische Feldherr als für den Kampf um diese Höhe verständigen Gister kreisken 2000 Wie der Beite verständigen Gister kreisken 2000 Wie der Beite verständigen Geschaft der Beite verständigen der Beiten der Beite verständigen der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beiten der Beite verständigen der Beiten der Bei en aus seinen Listen streichen. Fast 100 Brigaden 48 Divisionen auf taum ebensoviel Kilometern — sind in loren aus seinen Listen streichen. der elften Jsonzoschlacht eingesetzt worden, die Berluste der Italiener belaufen sich — einschließlich rund 20 000 Gefangener — nach vorsichtigsten Schätzungen auf über 230 000 Mann, Rohre und Munitionsvorräte sind stark mitgenommen, eine Erschlaffung trat ein, um so mehr, als auch der moralische Zustand der durch diese wilden Stürme schwer mitgenommenen Regimenter Cadornas erheblich gelitten hatte. Riesenopfern stand ein geringfügiges Ergebnis gegenüber.







· • 

### Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17.

(Fortfetung.)

Das Abflauen der italienischen Angriffe in der 11. Isonzosschlacht zu Anfang des Monats September 1917 bedeutete für die italienische Führung das Eingeständnis der Ohnmacht. Die zahlenmäßige Überlegenheit der Feinde an Kriegsgerät und Menschen wurde nicht wieder in großzügigen Kampshandslungen ausgenüht; nur an örtliche Unternehmen sehten die Italiener ihre Kraft. Unter diesen örtlichen Zielen spielte der Monte San Gabriele die Kauptrolle, gegen den zuweilen alle italienischen Angriffe gerichtet waren. An seinem Fuße

stand der General Capello mit einem Heere von 50 000 Mann, das durch regen Juzug von Berstärkungen dauernd auf dieser Höhe gehalten wurde. Bei den ungeheuren Anstrengungen um den Besit des Gabriele handelte es sich wohl mehr um eine Sache des Ansehens, denn wenn der Berg in den Besit der Angreiser gelangte, trat sofort ein neues Bollwerk, der Monte San Daniele, an seine Stelle; nur wenig hätten die österreichisch-ungarischen Linien südlich vom Gabriele zurückgebogen werden müssen (siehe Bild Seite 275). Das



Dfterreichifd-ungarifde Patrouille auf dem Tonalepaß. Rach einer Originalzeichnung von Dans Treiber.

war der italienischen Führung nicht unbekannt. Allein um den Gabriele war schon so viel Blut geflossen, daß es den Italienern darum zu tun war, ihre Bemühungen wenigstens durch die Bestung des Berges gekrönt zu sehen. An dem Widerstand der Berkeidiger brachen sich aber alle

ihre Unläufe.

So kam es, daß die Italiener am 2. September ihre Ansstrengungen nur gegen den Nordhang des Gabriele und die Talsenke von Britof richteten, wo sich wieder schwere Nahkämpse entwickelten. Gleichzeitig lebten die feindlichen Angrisse an der Mippach und im südlichen Kampsgelände nahe bei der Küste auf; sie blieben jedoch ebenso erfolglos wie Borstöße bei Romarje an der nach Brestovica führenden Straße. Bei Selo (siehe die Karte Seite 235), wo die Italiener Fortschritte gemacht und dadurch den Berteidigungsraum der k. u. k. Truppen vor der Staras Lokvahöhe etwas eingeengt hatten, stiegen die Osterreicher und Ungarn am 4. September von der genannten Höhe zu Tal und griffen den Feind mit großem Nachdruck and. Dieser hatte den Stoß wohl erwartet und äußerst starke Kräfte bereits

ersten zurückgeschlagenen Brigaden fortgesett neue dichte Sturmkolonnen zugeführt, um den Berg diesmal von den österreichisch-ungarischen Stellungen unter allen Umständen loszureißen. Der Berg war eigentlich schon eine Insel in Rauch und Feuer, von der aus nach rückwärts kaum noch eine Berbindung aufrecht erhalten werden konnte. Unsgeheuerliches mutten die Berteidiger leisten, nicht nur im Ramps gegen die seindliche Übermacht, sondern auch im Ersulden von Wasser-und Nahrungsmangel. Eigene Krastwagen (siehe untenstehendes Bild) führten das Wasser soweit wie möglich die an die Front, dann wurde es auf Tragstieren die in die vorderen Linien gebracht. Das seindliche Feuer verslegte aber den Tieren schließlich den Weg, so daß sich todesmutige Soldaten kriechend mit unsäglicher Mühe mit dem kostdaren Raß an die Kämpsenden heranarbeiten mutzen. Dant der Helsenhaftigkeit der Berbindungsmannschaften

Dank der Heldenhaftigkeit der Berbindungsmannschaften und der über alles erhabenen Tüchtigkeit der Grabenbesatung gelang es abermals, die Italiener im Schach zu halten. Die Berteidiger erblicken ihre Aufgabe auch hier auf beschränktem Raume nicht in starrem Festhalten ihrer Linien. Diese



Wafferbersorgung im Rarftgebief durch Wassertraftwagen, die so nahe wie möglich an die Front fahren. Bom halteplat aus erfolgt die Beiterbeförderung durch Tragtiere. Rach einer Originalzeichnung von Rurd Albrecht.

gestellt, die trothem nicht verhindern konnten, daß sie von den k. u. k. Truppen zurückgedrückt wurden und dabei einen wesentlichen Teil ihres Raumgewinnes wieder versloren. Dazu hüßten sie 4000 Mann und 100 Offiziere als Gesangene ein. Die Gesamtzahl der in der 11. Isonzoskhlacht gesangenen Italiener schwoll damit auf 15 000 an. Starke Gegenangriffe, die die Feinde auf dem ganzen Südabschnitt ansehten, vermochten das Ergebnis des Tages

uicht zu ändern.

Tags darauf sesten die Italiener ihre Unternehmungen fort, erhöhten dadurch aber nur neben ihren blutigen Berlusten jene an Gefangenen auf 160 Offiziere und 6300 Mann. Die mit starken Kräften in der Kähe der Küste durchgeführten Borstöße der Italiener hatten jedenfalls mehr den Zweck, die inzwischen neu eröffnete Angriffsfolge am Gabriele zu unterstüßen und zum Ziele kommen zu lassen. Am 3. September steigerten die Feinde die Wucht des Borbereitungsseuers wieder zum Trommelseuer; ununterbrochen lag der Berg im dichtesten Granatenhaget der stark gehäuften italienischen Batterien. Aber erst am nächsten Tage wagten sich die italienischen Sturmhausen zum Angriff vor. Vom Dolfattel aus, der den Mante Santo und den Monte San Gabriele in halber Höhe verbindet, und bei Britos wurden den

tonnten ihnen ja keine eigentliche Deckung mehr bieten, da die Berteidigungsanlagen außerordentlich gelitten hatten. Peshalb versuchten die Österreicher und Ungarn mit bestem Gelingen durch einen örtlich gebundenen Bewegungskampf der Feinde Herr zu werden. In sechs machtvollen Borstößen, die stets mit frischen Truppen gespeist wurden, drangen die Italiener schließlich die zur höchsten Spize des Berges vor. Der Gegenangriff der Berteidiger warf sie aber wieder hinunter und drängte sie die zum Nordhang zurück. Mit äußerstem Nachdruck setzen die Feinde dann das Bernichtungsseuer auf den Gabriele und die umliegenden Rampfabschnitte fort und erneuerten am 5. September gegen sünf Uhr morgens ihre Sturmläuse, mit denen sie auch nördlich und südlich vom Berge die österreichisch-ungarischen Linien zu erschüttern trachteten. Doch auch diesmal hatten die zahlreichen Batterien und Minenwerfer nicht genügt, um den Sturmbrigaden den Ersolg zu sichern, wenn sie auch mehrmals die Spize des Berges erreichten. Die Berteidiger ließen sich das Bollwerk nicht dauernd entreißen. Die Kraft des österreichisch-ungarischen Gegenstoßes machte am 5. September mittags die k. u. k. Truppen von neuem zu Herren des heißumstrittenen Berges. Weitere Angrisse der Feinde wurden blutig abgeschlagen (siehe die Runstbeilage)

Starke Truppenansammlungen im Tale westlich vom Monte San Gabriele deuteten aber an, daß der Feind weitere Unternehmen beabsichtigte. Am Nordhang entfalteten die Italiener ihre Streitkräfte in zehn gewaltigen Borstößen. Die erzielte Einengung des österreichisch-ungarischen Bereidigungsraumes führte aber auch am 6. September nicht zur Eroberung des Berges. Schon im österreichisch-ungarischen Bernichtungsseuer erlitten die Angreiser solche Berluste, daß die Truppen, die an die k. u. k. Linien heransamen, nicht mehr die Araft hatten, die Berteidiger im Nahkampf zu überwinden, sondern geschlagen den Hang wieder hinab mußten. Außer den zehn Angrissen am Nordhang führten die Italiener auch noch einen am Westhang aus, der troß seiner Bucht ebenfalls vergebens war. Auch hier hielten die Berteidiger stand.

hang aus, der troß seiner Am Acept hang aus, der troß seiner Wucht ebenfalls vergebens war. Auch hier hielten die Berteidiger stand. Unter den Augen des italienischen Königs, der in Begleitung des Generals Capello die Sturmtruppen noch einmal besichtigt hatte, waren die feindlichen Streitkräfte in den Kampf gezogen. Ihnen als den Sie-

15 City

gezogen. Ihnen als den Sie- Prinz Emanuel, gern danken zu können, war dem König aber nicht vergönnt; er mußte übrigens seinen Beobachtungspunkt der österreichisch-ungarischen Granaten wegen sehr bald verlassen und in Görz einen sicheren Unterschlupf suchen.



Pring Emanuel, Herzog von Alofta.

Unter bem Schute ichweren Feuers begnügten sich die Feinde in den folgenden Tagen mit der Ginrichtung von Stellungen an den Abhängen des Gabriele. Erst am 11. September erneuerten sie ihre Anstrengungen um den Besith des Berges, die sedoch wies der nicht zum Ziele führten. Schon Tags darauf setzen die Östers reicher und Ungarn einen Gegens angriff an und warfen die Italiener vom Nordwesthang des Gabriele hinunter. In den äußerst erbitterten Kämpfen verloren die Italiener 23 Offiziere und 535 Mann an Gefangenen und bugten 12 Maschinengewehre ein. am 13. September vorgetriebene Angriffe, die die Lage vom Tage vorher wiederherftellen sollten, migglüdten den Italienern voll-ftandig. Diese vermochten bier ihre bisherigen Fortschritte eben= sowenig zu halten, wie an der Südfront.

Nach den schönen Erfolgen der Österreicher und Ungarn am 4. und 5. September kam es auf dem Südslügel auch am 6. September zu Jusammenstößen, weil die Italiener eine Ablenkungsunternehmung für die Entscheidung

am Gabriele ins Werk setten und außerdem auch daran dachsten, gleichzeitig ihren verlorenen Geländegewinn auf dem Südflügel abermals in ihre Hand zu bringen. Schweres Feuer lastete auch am 6. September auf dem schmalen Stels



Das heiß umftriffene Rampfgebiet an der Jongofront: Der Monte San Gabriele in der Miffe zwischen den Bäumen, rechts von ihm der Monte Santo, links im hintergrund die steile Wand des Monte Sabotino und vorn links ansteigend der Monte San Daniele.

Die Steine im Bordergrund stammen von aufgewühlten Granatlöchern

lungsteil, der von den Osterreichern und Ungarn in unermüdlicher Arbeit wieder mit der Hauptstellung verankert wurde. Bei Flondar und San Giovanni brachen die Feinde tagsüber aus den Gräben vor, wurden aber schon durch das heftige Sperrseuer der k. u. k. Batterien abgewehrt. In den Abendstunden entwickelten sich die Italiener zum Hauptangriff auf die ganze Front von Selo die zum Meere. Die Kämpfe gestalteten sich für sie nach einigen Anfangsersolgen außersordentlich ungünstig. Bis neun Uhr abends schlugen die Osterreicher und Ungarn alle Sturmkolonnen der Feinde zurück und nahmen noch 5 Offiziere und 500 Mann gesangen. Die alte Frontlinie, so wie sie deim Beginn der Schlacht bestanden hatte, wurde von ihnen an allen wichtigen Punkten vollständig wieder hergestellt und teilweise wesentslich verbessert. Der Herzog von Aosta (siehe Bild Seite 275) hatte zwar mit Ausbietung aller Mittel versucht, den Gewinn der ersten Kampstage zu halten, er konnte aber die Schlacht nicht wieder aufnehmen, weil Cadorna die itaslienische Hauptmacht vom Südabschnitt abgezogen und nach

reichisch-ungarische Streitkräfte in die vordersten Linien der Italiener eingebrochen, hatten die Gegner gefangen genommen oder niedergemacht und ihre eigenen Stellungen an zahlreichen Punkten verbessert. —

Die Italiener verhehlten ihren Bundesgenossen nicht, daß ihre militärische Lage durch die in der 11. Isonzoschlacht erlittene Schwächung bedenklich geworden war und verslangten Hise. Eher noch als in England fühlte man sich in Frankreich verpflichtet, den Bedrängten zu helsen, weil italienische Divisionen die Stelle französischer in Mazedonien eingenommen hatten. Da die italienischen Truppen in erster Linie in Albanien eingesetzt werden sollten und zusdem nicht nur zum Ersatz der ausgeschiedenen Franzosen, sondern auch zur Aussüllung der noch gebliedenen Lücken am westlichen Flügel von Sarrails Armee ausreichten, so wurde auf dem Balkan die Front des Expeditionsheeres vom Abriatischen bis zum Agäischen Meere geschlossen. Bon



Mus der 11. Ifongofchlacht: Ofterreichisch-ungarifche Mannschaftsuntertunftftelle in Tolmein.

Norden 'geworfen hatte. Die Italiener erneuerten ihre Rückeroberungsversuche nicht. Die Schlacht war im Südabschnitt als beendet anzusehen und am Gabriele wurden die Schläge der Angreifer immer matter

die Schläge der Angreifer immer matter.

Am 10. September blieb den Italienern als Rest ihrer in der 11. Isonzoschlacht ersochtenen Anfangsersolge nichts weiter als ihr Raumfortschritt auf der Hochstäde von Bainsszseiligengeist, wo sich die Osterreicher und Ungarn genötigt gesehen hatten, ihre Stellungen in 2 bis 7 Kilometern Tiese auf 15 Kilometer Breite zurückzunehmen. Die allzemeine Kriegslage am Isonzo war aber dadurch nicht verändert worden. Diesem geringfügigen Gewinn stand ein Berlust der ins Feuer geführten 48 italienischen Divisionen von fast einer Viertelmillion Mann an Toten, Verwundeten und Gefangenen gegenüber.

und Gefangenen gegenüber. —

Troß aller Anforderungen, die die Schlacht am Isonzo an die k. u. k. Truppen stellte, blieben diesen doch auch an fernabliegenden Fronten noch Kräfte genug zur Bersügung, um die Italiener dort zu bedrängen. Besonders am Tonalepaß und im Ortlergebiet (siehe die Bilder Seite 273 und 277), aber auch in anderen Abschnitten waren östers

Valona bis nach Saloniki war eine einheitliche Linie hergestellt, aber keine einheitliche Truppe gewonnen worden. Die Armee Sarrails bildete noch mehr als früher eine Sammlung von Seerhaufen aus vieler Serren Länder; neben Europäern gehörten ihr Australier, Afrikaner, Asiaten und Amerikaner an (siehe Bild Seite 279 oben). Die Jtaliener hatten ihren langen, verhältnismäßig ungestörten Aufenthalt im Raume von Valona dazu benütt, durch Anlage vorzüglicher Bergstraßen von Valona aus leistungsfähige Verbindungen mit dem Seengebiet in der Nähe von Monastir zu schaffen. Die so erreichte Stärkung ihrer Lage brachte es mit sich, daß sie bei der im September neu einsehenden Angriffsbewegung auf diesem Kriegschauplaße die Hauptstüße wurden.

Die wachsende Unruhe, die sich an der mazedonischen Front Ende August bemerkbar machte, ging zu Ansang September in Gesechte und Schlachten über. Das Ziel Sarrails schien die Besreiung Serbiens und dessen Wiederhersstellung zu sein. Damit stimmte auch gut zusammen, das der rechte Flügel seines Heeres an der Struma und noch weiter östlich zunächst verhalten wurde und von dort bis in



Italienische Vorposten werden im Gebiet des Ortlers von einer öfterreichisch-ungarischen Patrouille überwältigt und gefangen genommen.

Rad einer Originalzeichnung von Rurb Albrecht.

在一面下面出口各面面面面 北西田南南西西

den Raum von Monastir nur stellenweise heftige Gefechte stattfanden, während sich von Wonastir dis nahe an Valona

die Hauptereignisse abspielten.

Am 2. September eröffneten die Franzosen und die Serben mit großen Borstößen das Unternehmen. Die Serben, die schon einige Tage vorher bei Dobropolje vorzukommen gesucht hatten, holten sich doort in schweren Anziesten eine naue Mutice Schlane. griffen eine neue blutige Schlappe. Ebenso unglücklich waren die Franzosen mit Angriffen bei Bratindol nordwestlich von Monastir. Tropdem sie durch tagelanges Artillerie= seuer, das auch nachts nicht unterbrochen wurde, die Stel-lungen der Deutschen, Bulgaren und auch der Osterreicher und Ungarn in den Vergen westlich und nördlich von Monastir sturmreif zu machen versucht hatten, konnten sie ihre Sturmwellen nicht einmal durch das Sperrfeuer der Berteidiger vorbringen. Schon frühmorgens um fünf Uhr mußten sie ihre Angriffe einstellen. Dazu zwang sie auch die Hike, die während des Tages herrschte und dis über

Gebirgstellungen der Verteidiger östlich von Pogradec am südwestlichen Teile des Ochridasees tam es zu einem Rampf mit starten frangösischen Kräften, die auf der gangen Linie im Gegenstoß abgeschlagen wurden. Zwischen Berat und Balona versuchten gleichzeitig die Italiener durchzukommen. Siel wählte und ihm schweren Schaden zufügte. Zum Aberfluß warfen italienische Flieger auch noch Bomben auf Aberfluß warfen italienische Flieger auch noch Bomben auf die Klosteranlagen und töteten dadurch mehrere Einwohner. Das schwere Feuer der Feinde versehlte aber seinen Zwed; der italienische Ansturm wurde schon von den Sicherungs-abteilungen der Verteidiger abgefangen.

Vor einem österreichisch=ungarischen Gegenstoß südöstlich von Berat mußten die Feinde am 11. September über den oberen Osum zurückweichen. Bei Pogradec gingen die vers bündeten Streitkräfte vor weit überlegenen feindlichen Truppen weiter zurück. Von diesen versuchten aber nur



Einbringen bon Motortampfzeugen im Rriegsgebiet Gudalbaniens.

Phot. Belt-Pref- Bhoto, M

60 Grad stieg. Als auch die nächsten Tage keine Anderung der Lage bei Monastir brachten, bereiteten die Feinde neue Angriffe vor, um aus der Seenenge zwischen dem Ochrida-und dem Prespasee herauszukommen. Tastende Vorstöße kleiner feindlicher Abteilungen am 6. September verliefen wenig aussichtsvoll, und westlich vom Prespasee schlugen osmanische Truppen am nächsten Tage angreifende Russen zurück.

Am 9. September entwickelten sich die ersten Rampfe Am 9. September entwicklen sich die ersten Kämpfe auf dem linken Flügel des Sarrailschen Heeres. In albanischem Gebiet (siehe die Bilder Seite 278 und 279 unten)
stießen. Russen und nördlich und westlich vom Malikse Franzosen mit farbigen und weißen Streitkräften gegen die Osterreicher und Ungarn vor; südlich von Berat griffen auch italienische Streitkräfte in die Kampshand-lungen ein. Die Berteidiger nahmen ihre weit vorge-schoheren Beshachtungskruppen unter dem karken feinde schieden Beobachtungstruppen unter dem starken feind-lichen Druck auf die Hauptstellungen zurück; weiterem Bordringen geboten aber deutsche Truppen im Verein mit österreichisch-ungarischen am nächsten Tage halt. Um die

kleinere Truppe Fühlung mit den ins Gebirge abgerücken Gegnern zu halten. Augenscheinlich reichten die italienisschen Berstärtungen doch noch nicht zu einer fraftvollen Ariegführung in Mazedonien und Albanien aus. Die Berscheinsche bandsmächte erwarteten in der Tat weitere Berftarkungen durch das griechische Heer.

Griechenland hatte unter der Regierung des Benizelos hinsichtlich der Zufuhr von Nahrungsmitteln noch immer teine Erleichterung erfahren. Bald nach dem Riesenbrande von Salonifi, bei dem ungeheure Lebensmittelvorräte für das mazedonische Heer des Bielverbandes der Bernichtung anheimfielen, vermehrten sich die Schwierigkeiten in der Bersorgung des griechischen Bolkes noch, weil Sarrail num wegen der dauernd gefährdeten und sehr unsicher gewordenen Seewege darauf angewiesen war, noch mehr Nahrungsmittel aus dem Lande herauszuziehen. Benizelos sette deshalb die Brotration am 7. September auf 180 Gramm für den Ropf der Bevölkerung herunter, während sie bis dahin täglich

600 Gramm be: tragen hatte. Dies hing auch damit 3ufam= daß die he Hanmen, griechische delsflotte, die die notwendigen **Borräte** hätte herbeischaffen tonnen, nicht in der Lage war, für Griechenland Aufträge auszu= führen, weil die Engländer die Die Schiffe für ihre eigenen Zwecke mit Beschlag belegt hatten. Un= befümmert vas griechische Elend prische Elend opferten aber die Engländer zur Scho= nung ihrer eige= nen Schiffe die griechische Flette rücksichtslos dem



U-Bootkriege, durch den dis gegen Mitte September gegen 500 000 Tonnen griechischen Schiffsraumes verloren gegangen waren. Die Hungersnot, die Benizelos dem Bolke auferlegte, war aber nicht das einzige Geschenk, das er ihm brachte. Er arbeitete auch darauf hin, die griechischen Soldaten möglichst bald für die Zwecke seiner mächtigen, zahlungsfähigen Auftraggeber bluten zu sehen. Der frühere Generalstabschef, der als deutschreundlich geltende Dusmanis, war längst in Ajaccio auf Korsika interniert worden; zahlreichen anderen Offizieren wurde ein ähnliches Schickslal zuteil. Biele der hervorragenosten und fähigsten Führer des alten griechischen Hervorragenosten und fähigsten Führer des alten griechischen Hervorragenosten und fähigsten Führer des alten griechischen Hervorragenosten auf das Geheiß

eines Benizelos ihre Landsleute ins Berderben zu treiben.

Benizelos hatte versprochen, we-nigstens 170 000 Mann für das Heer Sarrails zu mobilifieren. Bei ibrem Eintreffen auf dem mazedo= nischen Schau= plat wollten die Franzosen und Engländer be= deutende Rräfte eigenen ihrer Truppen Berstärfung der Front in Frantreich und Flan-dern aus Maze= donien zurückzie= hen. Die grie= hische Flotte sollte zwar der griechischen Regierung zurückge=

geben werben, das freie Berfügungsrecht darüber erhielt sie deswegen aber noch nicht. Die Flotte wurde unter den Befehl des französischen Bizeadmirals de Guendon gestellt und sollte im Dienste der verbündeten Flotten der Westemächte im Mittelmeere verwendet werden. Griechenland rückte mit jedem Tage dem Schicksle näher, vor dem es der frühere König Konstantin mit so großer Zähigkeit fast drei Jahre lang gegen alle Drohungen und Verlockungen der Verbandsmächte bewahrt hatte.

Auf den eigenen Kriegschaupläten der Türken (siehe die Bilder Seite 280 und 281), die in Magedonien und Gali-



Deutsche Goldaten durchwaten einen angeschwollenen Bebirgsbach an der albanifchen Grenze

Bbot, Leipziger Areffe-Bur

zien wiederholt erfolgreich in die Kämpfe eingegriffen hatten, hielt die Ruhe an. Nur die Kautalusfront erfuhr gegen Ende August einige vorübergehende Anderungen durch einen unvermuteten russischen Borstoß auf dem öst= lichen Flügel. Die Türken waren jedoch fehr bald in der Lage, die Russen wieder zu vertreiben und ihre alten Stellungen einzunehmen. Im Raume von Mosul (siehe die Bilder Seite 219 und 281) waren sie besonders eifrig mit Borbereitungen beschäftigt und in der Richtung auf die persische Grenze hielten sie ihren Bodengewinn fest, wo die Russen neuerdings engere Fühlung mit den Engsländern erstrebten. An der Front von Gaza blieb es ebenfalls bei zwar heftigen, aber eng begrenzten Jusammensstößen von Streiftruppen. Vor Aben hatten die Engländer nichts getan, um ihre beschämende Lage zu verbessern. Seit der Rückeroberung von Lahadsch, der beselstigten eng-lischen Stellung 33 Kilometer vor Aden, durch die Türken im Jahre 1915, hatte der türkische Statthalter von Pemen, All Said Pascha, das "Gi-braltar Aradiens" allmählich

von der Landseite her völlig eingeschlossen.

Die Ruffen hatten nach ihrer Niederlage bei Riga eine so überstürzte Flucht angetreten, daß nur die deutsche Kavallerie ihnen folgen konnte und die In-fanterie erst am 9. Septem= ber wieder mit ihnen in lebhaftereGefechtsfühlung tam. Im Sumpf= und Waldgebiet zwischen dem Rigaischen Meerbusen und der Düna trafen deutsche Sicherungen auf den Feind, mit dem fie ein Geplänkel unterhielten. In weiteren Zusammen= stößen am nächsten Tage brachten die deutschen Streiftruppen gahlreiche Gefan-gene ein und am 12. Gep= tember wichen die deutschen Ravallerievorposten startem russischen Druck südlich von der Straße Riga-Wenden über Moritberg und Neu-Raipen aus.

Während die Russen ihre Linien wieder festzulegen trachteten, ereigneten sich im Rücken ihrer Front Bor= gänge, die eine ungewöhn= liche Berwirrung der inner= russischen Berhältnisse an= zeigten. Der Gegensatzwi= den Rerensti und Korni= low, der ichon auf dem all=

russischen Kongreß offensichtlich geworden war, drohte unter dem Eindruck der schweren russischen Niederlage bei Riga zum Bürgerkriege auszuarten. Durch einen Befehl Kerenskis vom 9. September wurde Kornilow für abgesett sischen Heere an seine Rosakendivision. Rornilow glaubte Rerenski verdrängen und sich an dessen Platz stellen zu können. Sein Widersacher hatte aber Gegenmaßnahmen getroffen und brachte, gestütt auf den Arbeiter= und Soldatenrat, die Mehrheit der russessischen Massen auf seine Seite. Kornilow setze schon seine Truppen auf Vetersburg seite. Rornilow deste schon seine Truppen auf Petersburg in Bewegung, und Rerensti führte ihm ein Beer entgegen, wobei ihm der General Alexejew zur Seite stand. Ein Zu-sammenstoß erfolgte aber nicht. Kornilow mochte die Unmöglichkeit erkannt haben, mit den zu ihm übergegangesnen Truppen zum Ziele zu kommen und ergab sich unter der Bedingung der Schonung seinem Gegner. Die erste unmittelbare Folge dieses Zwischenspiels war eine Mas-Die erfte seränderungen in den hohen Kommandostellen verbun-den war. Rufti erhielt das Kommando über die Nordostfront an Stelle Klembowskis. General Denikin, der höchste Führer der Südwestfront, der russischerumänischen, der sich unter der Anklage des Berrats vor dem revolutionären Gerichtshof verantworten follte, wurde durch General Dragomirow ersett. Zunächst aber blieb Denikin als Ber-hafteter mit seinem Generalstab an der russischerumänischen Front zur Weiterführung der angelegten wichtigen Rampf-handlungen, um militärische Nachteile, die der Führungs-wechsel mit sich bringen konnte, zu vermeiden.

In diesem Abschnitt entspannen sich zu Beginn des Septembers wieder neue Kämpfe. Deutschen Streitkräften gelang in dem schluchtenreichen Gebirge mancher kühne Aberfall seindlicher Abteilungen (siehe die Bilder Seite 282 und 283). Mackensen und

der Erzherzog Joseph versmehrten den Druck auf die im Gebirge stehenden Rusmänen und Russen, die zwischen den verbündeten Sees ren immer noch in gefahrvoller Lage waren, obwohl soller Lage waren, obwohl sie sich unter großen Opfern für kurze Zeit einige Er-leichterungen verschafft hat-ten. Am 2. September griffen die Rumänen so-wohl die Truppen des Erzherzogs füdlich vom Trotus= tale als auch die Mackensens bei Marafti mit ftarten Rraf= ten vergeblich an; am 5. Sep= tember fochten sie ebenso er= folglos bei Muncelul. den nächsten Tagen steigersten die Russen und Rumäsnen ihre Angriffstätigkeit besonders zwischen dem Trotus= und dem Ditoztal, um die dort von ihren Gegnern eroberten Stellungen zurück-zugewinnen. Allein ihre Stöße führten nur zur Ber-mehrung ihrer Berluste; durch Artilleriefeuer und im Nahkampf wurden fie äußerft blutig abgewiesen.

Much im Gudoftzipfel der Butowina unternahmen die Ruffen neue Angriffe. Am frühen Morgen des 10. Geptembers brachen fie zwischen Solfa und dem Homorului in großen Massen vor. Ihre vordersten Sturmwellen wurben von dem Sperrfeuer

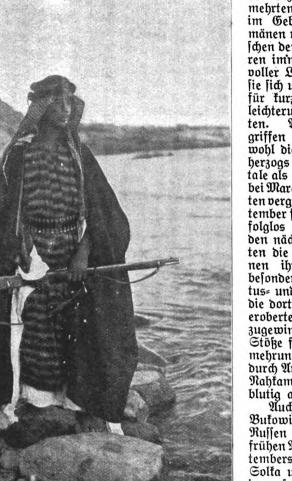

Junger Beduine am Tigrisufer. Phot. Leipziger preffe-Buro

der verbündeten Artillerien hinweggefegt. Tropdem gelang es dann überlegenen Streitfräften, bis an die Stellungen der Berbundeten zu kommen und sich an einzelnen Punkten in den vordersten Graben festzusegen. Dabei erlitten sie aber so schwere Berlufte, daß sie am nächsten Tage auf die Erweiterung ihres Gewinnes verzichteten. Dagegen griffen die Russen mit den Rumänen am 11. September westlich von Ocna fünfmal an, konnten jedoch ihre Mannschaften zunächst nicht durch das Sperrfeuer bringen und mußten, als ihnen das schliehlich gelang, einem Gegenstoß wieder weichen. In den folgenden Tagen unterblieben Angriffe der

Feinde. Das Durcheinander im Innern Rußlands wirtte auch auf diese Front ein. Kerenski, der sich, obwohl er Laie war, inzwischen auch zum militärischen Oberbefehlschaber der Russen gemacht hatte, arbeitete mit zielbewußter Tatkraft an der Festigung des zerfallenden Riesenreiches, indem er sich über alle Hindernisse, vor denen er auf seinem Wege bisher noch gezögert hatte, bedenkenlos hinwegsette. Am 15. September erklärte die vorläufige Regierung Rußland zur Republik mit Kerenski an der Spike. Die



Gin Beduinenzelflager am Guphrat.

phot. Leipziger Preffe-Buro.



Stadttor in Moful.

Phot, Leipziger Preffe-Buro.



Beduinenpoften in Uffur.

Phot, Leipziger Prefie-Baro

Zügel der Diktatur wurden straffer gespannt als je zupor. Insbesondere suchte Rerensti das Seer mit allen Mitteln neu zu gestalten; er verbot den politischen Rampf in Seer und Flotte, traf Magnahmen, die die Berzögerung von Truppen-

transporten ausschließen sollten, ließ weitere Berhaftungen pornehmen und sette mißliebige Befehlshaber ab. Rerensti fühlte und betätigte sich gang als unumschränkter Gewalt= haber. (Fortfetung folgt.)

# Illustrierte Kriegsberichte.

### Um Rande der Verdunschlacht; August 1917.

Von Armin Steinart (F. A. Loofs). II. (Fortfegung.)

Eines Abends bemerfte Menges im Borchftollen, daß das immer hörbarere Pideln des Feindes plög= lich unerwartet nah und sonderbar hohl klang, als ob sie an der Herstellung eines großen unterirdi= schen Raumes arbeiteten. Als er vollends durch die dunne trennende Erd= schicht ihre Stimmen hörte, wußte er, daß höchste Gile geboten war, wenn er ihnen noch gu= vorkommen wollte. den Augenblick konnte der Durchichlag erfolgen, oder

sie ließen eine Quetschmine springen, die hier im deutschen Stollen alles Leben verschütten mußte. Wenn es ihnen vollends gelang, die vermutete große Kammer zu laden und in die Luft zu jagen, dann wurde der halbe Berg in einen Rrater verwandelt.

Mit dem Revolver im Stollenende auf Wache liegend, ließ er durch ein Schleppkommando einen Zentner Munition herbeipumpen (von Hand zu Hand reichen), die er in eine geräuschlos verfertigte kleine Sprengkammer einbrachte und mit einer drei Meter tiesen Schicht von Sandsäden verdämmte. Gegen Morgen — man hatte den Feind schon



Bon ben Deutschen erbeuteter ruffifch-belgifcher Pangerwagen.

seit ein Uhr nachts nicht mehr arbeiten hören ließ er die Mine elettrifch zünden und drang nach Abzug der giftigen Galein den Stollen ein. Nach zwei Stunden Aufraumungsarbeiten stellte er fest, daß es tatsächlich gelungen war, den etwa einen Meter tiefer liegenden frangöfifchen Stollen anzuschlagen. Den Revolver in der einen, die gelöschte Grubenlampein der anderen Sand, ließ er sich in die Finsternis des feindlichen Stollens hinuntergleiten. Durch Abtaften der Bande fand er heraus, daß er richtig vermutet hatte. Der Franzose hatte eine große, zur Aufnahme von min-bestens 2000 Zentnern Munition ausreichende

Sprengfammer gebaut. Sie war so groß wie ein kleines Zimmer und hatte wohl 25 Rubikmeter Rauminhalt. Da war man gerade noch zur Zeit gekommen, um unsabsehbares Unheil zu verhindern. Aber die Entdeckung allein genügte nicht. Es mußte dem Franzosen unmöglich gemacht werden, jemals wieder diesen Minengang zu benutzen. So nahm er ein paar beherzte Leute mit zu benutzen. sich und kroch den steil ansteigenden feindlichen Schlepps schacht in die Höhe. Vor sich sah er Licht. Wohl die bei den Franzosen übliche, ständige elektrische Stollens beleuchtung. Seine Begleiter glaubten in der hochgradigen



Generalleutnant b. Wenninger, bagrifcher Divifionstommandeur, Rifter bes Ordens Pour le Mérite und des bagrifchen Militar-Mag-Joseph-Ordens, mit seinem Stab des 18, Reserbetorps in Rumanien, fiel im Alter von 57 Jahren beim Begehen der deutschen Stellungen.

Aufregung des gefährlichen Unternehmens bei der ersten Lampe Gestalten zu sehen, die sich bewegten. Doch seine kühlere Aberlegung ertannte, daß sich die Kameraden von der Spiegelung der Lampe in einem blanken Lüftungsrohr täuschen ließen. Die Spiegelung veränderte ihren Plat bei jeder Bewegung der Augen und täuschte so einen sich bewegenden Stahlhelm vor. Aber wenn auch jetzt nicht, irgendwann mußte er ja auf den Feind stoßen.

So krochen sie mit äußerster Borsicht weiter. Bei der arten Lampe machte der Stollen ein Lus eine Ries und die sein knie und die sein knie

So krochen sie mit äußerster Borsicht weiter. Bei der ersten Lampe machte der Stollen ein Knie. Als sie um die Biegung herumsahen, lag ein hoher, aufrecht gangbarer, fast schmuck ausgebauter Stollen vor ihnen, der von fünf zu fünf Metern von je einer elektrischen Lampe beleuchtet war. In etwa 30 Metern Entsernung war eine erneute Biegung. Rurz vor dieser angesommen, hörte er plöhlich französische Stimmen hinter der Ece und zog sich mit seinem Begleiter eiligst bis zur nächsten Ece zurüc. Dort drehte er die elektrische

To any the control of the control of

triide 2

vorschiebend, näher. Als der erste von ihnen so nahe war, daß er ihn greisen konnte, gab Menges auf den zweiten Feuer. Dann stürzte er sich, während der Getrossene gelelend ausschrie, auf den ersten. Statt Widerstand zu leisten, siel ihm dieser, ein großer, starker Mensch, um den Hals und beteuerte schluchzend und stammelnd seine gute Kameradeschaft und bat um sein Leben. Menges selbst war jetz so ausgeregt, daß er dem in seinen Armen liegenden Franzosen zärtlich auf Rücken und Schultern klopste und ihn mit sast liebevollen Worten zu beruhigen suchte. Dann gab er den Gesangenen nach rückwärts zu den Kameraden weiter und rannte dem dritten nach, der beim Dröhnen des gewaltig hallenden Schusses sosort das Weite gesucht hatte. Auch der zweite, den er angeschossen stollens kam er, ohne jemand anzutressen. Endlich sah er zwei Franzosen auf einer Bank neben dem Ausgang sitzen. Er schlich sich heran



Rumanen werden von einer beutschen Streifpatrouille überrafcht. Rach einer Originalzeichnung bes Ariegsmaleis M. Reich, München.

Lampe aus dem Gewinde, daß sie verlosch, und legte sich hinter einem Stapel seerer Sandsäde auf die Lauer. Seinen Begleiter schickte er zurück, um sieden Mann Berstärfung zu holen. Sie kamen und blieden jenseits der Biegung in Reserve. Fast wäre eine von ihren Grubenlampen, nicht rechtzeitig gelöscht, zum Berräter geworden. Er konnte dem Unvorsichtigen gerade noch zurusen, sie zu löschen, als er drei Franzosen um die Ecke kommen sah. Aufrecht und hell beleuchtet gingen sie auf die im Dunkeln lauernde Gesahr zu. Menges hatte seinen besonderen Plan und wartete ruhig das Näherkommen der Feinde ab. Tot konnte er sie alle haben. Eine Handgranate unter sie geworfen, umd keiner von ihnen würde lebendig den Stollen versussen, einen von ihnen würde lebendig den Stollen versussen, einen von ihnen gefangen zu nehmen. Nähere Auskunft über die geplante Sprengung war dem Bataillon sehr erswünsscht

Offenbar war ben drei Franzosen nicht alles gesheuer. Sie kamen nur langsam, einander gegenseitig

und gab auf einen von ihnen Feuer. Aber der Schuß versagte: Ladehemmung. Eine verzweiselte Lage. Wenn sie das Klicken des Schlosses gehört hatten, so war er versloren. Eine andere Waffe hatte er nicht. Gott sei Dank hatten sie nichts bemerkt. So schlich er sich leise dis zur nächsten Biegung zurück, brachte seinen Revolver in Ordnung und ging dann von neuem vor. Aber seht waren die beiden Franzosen verschwunden. Die Deutschen waren undestrittene Herren des seindlichen Stollens. Ohne einen Augenblick Zeit zu verlieren, traf er die nötigen Bordereitungen zur Sprengung. Wieder legte er sich nahe dem Ausgang mit dem Revolver auf Wache, damit kein Feind sie der Arbeit überraschen konnte. Währenddessen wurde eine Sprengladung von sechs Zentnern herbeigebracht. Vier Zentner davon waren französische Munition, die sie im Stollen aufgefunden hatten. Menges hoffte, elektrisch zünden zu können, da Zeitzündung bei dieser gewaltigen Sprengstoffmenge eine gewagte Sache war. Gelang es ihnen nicht, rechtzeitig aus dem Stollen zu kommen, nachs



Gine beutsche Stellung im Dften.

dem sie die Zündschnur angesteckt hatten, so waren sie verloren. Unglücklicherweise war keine elektrische Zündung mehr zur Stelle. Und während Menges danach schickte, kamen die Franzosen endlich auf den Gedanken, das elek-trische Licht, das disher ihrer Arbeit geleuchtet hatte, ab-zustellen. Es wurde vollkommen finster, und sie nußten auf unangenehme Überraschungen gefaßt sein. So entschloß er sich schweren Herzens zur Zeitzündung. Es war einer der aufgeregtesten Augenblicke seines bewegten Solsdatendaseins, als er dem Kameraden die Zündschnur hinshielt, die dieser aufteckte. Schon in den nächsten Sekunden mußte es sich entscheiden, ob sie noch rechtzeitig heraus= famen.

In höchster Eile jagten sie den französischen Stollen hinunter. Da stürzte einer von ihnen und verwieder ich so unglücklich in die französische Lichtleitung, daß er sich ledautete einen Aufenthalt. nicht selbst befreien konnte; das bedeutete einen Aufenthalt, der ihnen allen verderblich werden konnte. Aber natürlich war feine Rede davon, den Rameraden im Stich zu laffen. Fürchterlich lange Sekunden waren es, bis es ihnen endlich gelang, ihn freizumachen. Außer Atem vom Laufen und von der Aufregung kamen sie schließlich am deutschen Stollens ausgang an. Jeht schien es fast, als wolle die Jündung versagen. Erst drei Minuten später fuhr ein Zucken durch den Berg. Der Boden schwankte und warf sie hin und her. Drüben auf französischer Seite sahen die Posten eine mächtige Sprengwolke ausblasen: die Sprengung war ge= Iungen!

Aber noch immer war Menges nicht zufrieden. Die Franzosen konnten versuchen, durch einen Seiteneingang, den er bemerkt hatte, das gesprengte Stud zu umgehen. Auch dieser Zugang mußte also zerstört werden. Es war fast zum zweiten Male Abend geworden, als auch diese Sprengung endlich glückte. Jett erst, nach zweimal vierundzwanzig Stunden ununterbrochener Arbeit unter Anspannung aller Kräfte, konnte Wenges an Ruhe denken. Aber er sand ib dieser Nacht keinen Schlaf; die Nerven rächten sich sür die Gewalt, die er ihnen angetan hatte. Erst in der nächsten Nacht fand er Ruhe und schlief bis in den hohen Tag hinein.

Das war es, was Bizefeldwebel Menges mir an ber Sand der dienstlichen Meldung von seiner Unterneumung Wir fagen im Arbeitszimmer des Rompanies führers. Bor dem Fenster lag das friedliche, heitere Tal. Ein zauberhafter Abend. Der Artillerietampf hatte auf

gehört. Dann fetten wir uns zu einem Glafe Bein auf bie Beranda. Ein Leutnant erzählte von dem Leben im Lager. Bis vor fünf Tagen, dem Beginn der Schlacht von Berdun, sei es hier fast vollkommen ruhig gewesen. Dann hatten die Franzosen begonnen, ihnen mit Flanken euer hinter ihren Steilhang zu schießen. Seine Baracke nebenan hatten sie durch eine Granate zerstörr, unten set eine andere mitten in das Mannschaftslager gefallen. Sie hatten es mit angesehen und gemeint, daß nicht einer von ihnen noch am Leben sein konnte. Aber nur zwei Mann waren leicht ver-wundet worden. Das unangenehmste seien die Gasgranaten, mit denen man sie allnächtlich bedachte. Nacht für Nacht Marm, Nacht für Nacht die Maske stundenlang vor den Gesicht. Und daß es die Maske war, der sie ihr Leben verdankten, bewiesen die Hunde, die am nächsten Tage krant und hilflos herumlagen, obgleich sie, ihrem Naturtriebe folgend, ganz auf die Höhe hinaufgeslüchtet waren.

Der Leutnant unterbrag seine Erzählung und wies nach



Rach einem Originalgemälbe bes Kriegsteilnehmers Gugen Lindenberg.

der Batterie hinüber, deren Beschießung wir vor zwei Stunden mitangesehen hatten. Auch jetzt schoß der Feind wieder dorthin. Man hörte die Geschosse heranbeulen; aber sie zerbarsten nicht mit dem jähen Krach einer Granate. Es gab nur einen schwachen Knall, und wo das Geschoß ausgetroffen hatte, entwickelte sich ein dichter, weißblauer Damps. Sier, dort, zwanzig, dreißig, fünfzig Schüsse! Jeht war der Wald weithin von blauem Nebel durchzogen, aus dem die höheren Stämme schwarz hervorragten — Gas!

Der leichte Abendwind trieb die blaue Wolfe zwischen den Bäumen heraus in das Tälchen, und als wir, fünf Minuten auf dem Rückweg, uns umwandten, hatte sie den Steilhang erreicht und die Gasalarmglocken schrillten durch das Lager. Es war fast ein schönes Bild: die malerische, sarbenfreudige Barackenstadt am Hange, ein rosensarbener Abendhimmel darüber und vom Walde herüberstreisend der lichte blaue Nebel, ähnlich den zarten Wolken, wie sie nachts aus einer Flugniederung aufsteigen. — Selbst in Gestalt der Schönheit naht der Tod!

はい

曲曲

Auch wir atmeten noch ein paar Züge des stark versdunken, widerlich sühlichen Gases, dann waren wir aus dem Dunst heraus und schritten eilig den Windungen des klüßchens entlang, der noch acht Kilometer entsernten Stelle zu, wo unser Wagen stand.

### Eine deutsche Stellung im Diten.

(hierzu bas obenftebende Bilb.)

Die Stellung, die unser obenstehendes Bild veranschauslicht, wird von einem ostpreußischen Landwehrregiment gestalten, das im Winter 1914/15 die schweren Einfälle der Russen in die Provinz Ostpreußen abwehren half.

Auf dem Bilde sehen wir links einen Teil der im Gouvernement Kowno liegenden russischen Stadt Wids. Aus dem niedrigen Häusermeer ragt die Kirche hervor, eines Hamburger Baumeisters Neubau, der im Jahre 1914 kurz vor der Einweihung stand. Sie ist im Janren vollkommen zerstört, aber ihre Türme halten stand troh der vielen Tausende von Geschossen, die die Russen herübergeschickt haben. Ich zählte an einem Dezembertage im Jahre 1916 einmal 1180 Schuß. Auch die Stadt, die von den Bewohnern verlassen worden ist, bildet seit langem ein Trümmerseld, das täglich durch die blinde Zerstörungswut der Russen mit Geschossen aller Kaliber noch vergrößert wird. Rechts sehen wir einen langgestreckten Unterstand, der die Geschäftszimmer eines Bataillons beherbergt, dahinter, auf höherem Gesände, Mannschaftsunterstände für Reservestellungen. Um äußersten Punkte des Gesändes ziehen sich die Schüßengrabenlinien hin, die Stadt im Rücken liegen lassen.

Trog des Feuerbereichs wurde die an den Kand des Grabens geackert und gepflanzt. Durch den täglichen Kanonendonner hindurch hörte man das gleichmäßige Surren des elektrisch betriebenen Dreschmotors. In den Obstgärten der Stadt ernteten die wackeren Feldgrauen mitten unter den Trümmern der Häuser mit Lebenssgefahr Apfel und Birnen, die für Marmelade und Dörrsobst Berwertung fanden. In die Tätigkeit der Krieger mischte sich die friedliche Arbeit des Bauers. In treuer Pflichterfüllung hält der alte Landstürmer stand, aufbauend, trohend dem Tode. Die stimmungsvollen Gräber des Divisionskirchhofes zeigen in ihrer friedlichen Ruhe, daß trok verhältnismäßiger Kampfesstille der Tod auch hier seich beherrscht.

### Wie Riga deutsch wurde.

Bon Dr. Frig Bertheimer, Kriegsberichterstatter ber Franksurter Zeitung.

T.

(hierzu bie Bilber Seite 287 und 288, fowie bie untenftebenbe Rarte.)

Es schwebte schon lange etwas in der Luft, und man raunte es sich insgeheim zu, wo der nächste Schlag erfolgen sollte. Aber wenige dachten wohl, daß es dem betagten Führer der Ostfront, Prinzen Leopold von Bayern, und seinem bewährten Stadschef, Obersten Hoffmann, gelingen könnte, so schnell und mit solch tatträftiger Frische die Neusordnung der ganzen Front durchzusühren, die nötig war, um nach der kaum beendeten Unternehmung in Ostgalizien und der Bukowina plöglich mit einer neuen großen Offensive an der Nordostecke der langen Ostfront zu beginnen. Auch die Russen wusten wohl, daß irgend etwas drohe. Ihre Presse erörterte alle nur denkbaren Möglichkeiten eines Angriffs, die Militärschriftsteller zerbrachen sich den Ropf über die Art der deutschen Pläne, die neutrale Presse war voll von Andeutungen. Radko Dimitriews, des Blutschlächters von Przempsl, Nachfolger, General Parski,

ertlärte acht Tage vor Ausbruch des Rampfes, Rußland und Riga brauchten teine Furcht zu has ben: der Brückenstopf von Riga sei die herrlichst des festigte Stelle der

Oftfront, hier werde kein Feind durchkommen. Da= rin hatte er viel= leicht sogar recht. denn der Feind tat ihm gar nicht den Gefallen, gerade bort anzupaden, sondern er erzwang Dünaüber= den gang bei Uxfüll und rollte so ben Brüdentopf pon Often her einfach auf. Dieser Brutkenkopf war in der Tat eine selbst für altzaristische mili= Begriffe tärische

ungewöhnlich starke Festungsbastion. Seine Grenze führte ur-

Eisenbahn Reichstrasse Nebenstrasse 40 km Rigaer Meerbusen Dùnaminde Allasch Grosser Jäge nach Tukkum Rodenpois! Koasijum Gr.Kangerik Kangern Bruch Riga Maschin ۵G Kleiner Jägel aA Kurtenhof Turkaln Üxküll Dunhol Olai Plakanen nach Okoss-Ekkau

Rartenftige jum beutschen Durchbruch an ber Dünafront. A= Amaltenhof, G= Griefenhof, H= haspenholminiel, B= Güterbahnhof. Die Pfeile zeigen die Richtung des beutschen Angriffs.

sprünglich von Raggasem aus vom Rigaischen Weerbusen ab östlich von Tukkum vorbei, überschritt die Aa und kam, ungefähr zwischen Mitauer Kronforst und Tirulsumpf entslang lausend, bei Olai über die Mitau—Rigaische Straße, um sich dann hinter dem Misselluß anzulehnen, bei Plakanen umsaubiegen und östlich von Rekkan den Düngsluß zu erreichen.

Jubiegen und östlich von Kektau den Dünasluß zu erreichen. Dieser Brückenkopf nach Westen zu, den man im Sommer 1915 bei der Eroberung Kurlands nicht hatte beseitigen können, weil strategische Gründe die Anwesenheit der dazu nöstigen Truppen an anderer Stelle erforderten, war uns imsmer gefährlich. Im Juli 1916 versuchten die Russen zur Zeit von Brussilows großer Offensive an der Straße Kektau—Großecktau aus ihm heraus eine Art Entlastungsoffensive, im Januar 1917 wiederholten sie den Bersuch, durch einen Durchbruch auf Mitau Kurland wiederzugewinnen und von hier aus unsere Nordoststont zurückzuzwingen. Die Beseitigung des Brückenkopfes, neben dem zwei kleinere Stüßpunkte und Ausfalltore auf dem westlichen Dünauser, der Jakobstadt und bei Dünhof (Arküll), von geringerer, aber doch nicht zu unterschäßender Bedeutung waren, beschäfzigte schon lange Zeit unsere Generalskäbler der Oftfront—aber erst im September 1917 kam der richtige Augenblick, erst um diese Zeit waren — zu Beginn des vierten Kriegssiahres, troß aller Angriffe an der West- und an der Südsfront! — die nötigen Truppen dafür frei. Der 8. Armee,

ihrem schon um die Frühjahrsabwehrschlacht am Naroczsee und bei Bostawn 1916 so verdienten Führer, General v. Hutier, und seinem Chef, General v. Sauberzweig, fiel die schöne Aufgabe zu, auf deren Ausführung der großen politischen Bedeutung Rigas halber die Augen der ganzen Welt blickten. Und die zwölfte Haupstsadt, die wir in diesem Weltkrieg eroberten, kam in knappen zweieinhald Tagen fast unversehrt in unsere Hände; unter dem stürmischen Jubel der Deutschbalten zogen am 3. September deutsche Truppen von allen Seiten in die herrlich schöne alte Handels= und Hahseatenstadt ein. Deutschlands Kraft und Stärfe und Rußlands und seiner Verdündeten Ohnsmacht, ihr zu widerstehen, wo sie wirklich angreisen will, konnten nicht drastischer aller Welt offenbart werden.

Schon vierzehn Tage vor dem Angriff räumten die Russen erst den westlichsten Teil des Rigaischen Brückenstopfes dis zur Aa, nach Schlot und Kaugersem hin freiwillig und zogen sich wenige Tage danach auch aus dem Stügspunkt von Dünhof kampflos aufs Ostdünauser zurück. Ob es eine gar nicht üble Nachahmung der Hindenburgsstrategie war, oder ob wirklich, wie Kornilow in Moskau dem Nationalkongreß erzählte, disher unter dem Zartum bewährte, jetzt resvolutionär durchsseuchten.

truppen aus Furcht vor drohenden An= griffen einfach die gefährdetsten Buntte aufgaben mag dahingestellt bleiben; jedenfalls erlitten die deutschen Plane feiner-lei Aufschub. Denn Den eigentlichen Brüdenkopf wollten wir, wie ges sagt, gar nicht ansgreifen. Er war so start ausgebaut, daß das eine zu blutige Arbeit gefostet hätte. Von Olai bis nach Riga durchziehen den Tirullumpf wohl an die zwanzig Stellungen hintereinander, Dazu Seiten= tommen Seiten-und Flankenschuß-

werke, Stügpunkte

und

Bastionen

ohne Zahl, alles war aufs Sumpfgelände aufgesett und nach allen Regeln der Runst befestigt, verdrahtet, gesichert. Bei Kekkau, wo man an einen Angriff der Straße nach Riga entlang von Süden her glauben mochte, ist eine Fülle von Werken und bombenslicheren Unterständen entstanden, die von gründlicher und wohldurchdachter russischer Arbeit zeugt. Die Ausstattung des ganzen Brückenkopfes mit Bolls und Feldbahnen, der Bau zahlreicher asphaltglatter, breiter Bohlenwege, der das rasche Seranwersen von Reserven in Autos und Lasttrasts wagen sicherte, all das läßt das Wort des Generals Parsti von dem "herrlichst befestigten Punkte der Ostfront" als berechtigt und wahr erscheinen.

Eben deshalb griffen wir nicht dort an, sondern wagten bei Axfüll angesichts eines in günstigen geographischen Stellungen stehenden starken Gegners den Abergang über den 250 bis 400 Meter breiten Strom. Es gehörte dazu eine Summe von Vorberettungen, die das große Waldsgelände zwischen Düna und Misse auch neugierigen Fliegersaugen glücklich verdarg: die Seranschaffung zahlreicher Divisionen auf wenig Bahnen und im Fusmarsch in einen eng begrenzten, wenig bewohnten Naum, das Erstellen neuer Unterkunftsräume, das Ausbauen sester Wege im lockeren Boden des Dünaslugsandes, und vor allem die Versammlung einer stattlichen Artilleries und Minenwersersmenge und deren Versogung mit Munition. Eine Fülle



Blid auf die bon den deutschen Pionieren geschlagene Dunabrude bei Urenil.



Abergang deutscher Kolonnen über die Düna bei Arküll. Im Borbergrund berlaffene ruffische Stellungen.



Untunft des Deutschen Kaisers (X) in Riga. Pring Joachim (XX) von Preugen.



Deutsche Truppenabfeilungen gieben nach ber Groberung Rigas in bie Stadt ein.



Blid auf Riga von der Duna aus.



Die Gifenbahn- und die Strafenbahnbrude von Riga.



Parade deut,cher Truppen vor dem Oberbefehlshaber v. hutter auf dem Rathedraleplat in Riga.



Pring Leopold von Banern und Oberst Soffmann vor dem Hofel de Rome beim erften Ginzug in Riga.

Bur Ginnahme bon Riga.

Rach photographiften Aufnahmen bes Ariegeberichterfiattere Dr. Frit Bertheimer,

angestrengtester Arbeit für Generalstäbler, Truppe, Führer bot sich, die an aller Nerven- und Arbeitstraft die höchsten Ansorderungen stellte. Aber als am 31. August spät abends der Wetterprophet günstigen Wind für die geplante Bergasung meldete, war auch alles aufs beste vorbereitet. Nur die letzte sieberhafte Tätigkeit setzte noch ein: das Borbringen und Einbauen der letzten Minenwerser, die man, ohne dem Feinde etwas zu verraten, nicht bei Tag heranschaffen konnte, die Borverlegung ihrer Munitionsstapel, das Tragen der nahezu zweihundert Brückentrainspontone hinter den vordersten Kampsgraben, von wo aus man sie rasch zur Düna hinunterbringen konnte.

Die Düna sliegt bei Uxfüll, dem kleinen Dorfe, wo der

Die Düna fließt bei Axfüll, dem kleinen Dorke, wo der erste deutsche Letten= und Livenmissionar Meinhard aus Holstein seine erste Kirche erbaute, in träger Breite dahin. Mehrere Inseln liegen im Strome, die vom Feinde besethte größere Borkowik= und die kleinere "neutrale" Elsterinsel darunter. Auf dem Ostufer erheben sich hinter einem ein die Kilometer breiten ebenen Landstreisen Hügel und

Trümmerfeld verwandelten. Immer mehr erstarb das gegnerische Artillerieseuer, immer weniger ratterten die seindlichen Maschinengewehre, deren Stellungen von den Minenwersern zertrommelt wurden. Punkt neun Uhr verlegte die gesamte Artillerie ihr Feuer als einen Sperrund Schuhvorhang hinter die zweite russische Linie und gingen, während die Minenwerser immer noch fräftig weiter arbeiteten, die ersten Pontone an drei Stellen ins Wasser. Die Insanterie watete, um die Fahrzeuge vor dem Auflausen auf den Ufersand zu bewahren, einige Meter weit ins Wasser, kletterte erst dann in die Boote und hielt es ebenso drüben mit dem Aussteigen. Ausgerichtet wie zur Parade zogen die ersten mit Stohtruppen, Handgranatenswersern und Maschinengewehren beladenen Pontone hinzüber. Fast kein Schuß siel, kein Mann wurde verwundet. Die Boote entleerten ihre Last und kehrten zurück, füllten sich rasch und zogen wieder hinüber. Das reinste Wettrudern entstand, auf der Düna wimmelte es nur so von großen grauen Rähnen mit schreienden arbeitenden Mäns



Im eroberten Riga: Bon ben Einwohnern Rigas mit Blumen geschmudte beutsche Regimenter am Dunatai auf bem weiteren Bormarich gen Often.

Berge, auf denen die Eisenbahnlinie Dünaburg—Riga entslang führt, und die für die zweite russische Stellung eine die erste, die Flußstellung, überhöhende günstige Lage boten. Diese zweite Stellung mußte gleich im ersten Ansturm genommen werden, wollte man nicht vor den Bergen in schwieriger Lage sigen bleiben und neue Artillerievorbereitung zum Nehmen dieses schwierigen Hindernisses leisten müllen.

Am 1. September morgens vier Uhr vergasten die deutschen Feldgeschüße zwei Stunden lang die gegnerischen, genau durch die wochenlange Arbeit der braven Flieger erfundeten Batteriestellungen. Als der Russe sich die Augen rieb, wach wurde und mit Bernichtungsseuer auf die gefüllten deutschen Gräben antworten wollte, war es schon zu spät, er beschädigte nur wenige Pontone, dann wirkte das Gas und vertrieb die Bedienungsmannschaften eiligst. Punkt sechs Uhr setzte dann die schwere Artillerie mit Wirkungsseuer auf Lager und Anmarschstraßen des Gegners ein, während Hunderte von Minenwersern die Flußstellung der Russen mit Zehntausenden von Minen aller Kaliber zudeckten und in ein riesiges Trichter= und

nern. Als die ersten Kompanien gebildet waren, stießen sie sofort, ohne weitere Unterstüßung abzuwarten, vor, überrannten die erste Stellung, kletterten die Berge hinan, drangen in die zweite Linie ein, nun schon gefolgt von den Ketten und Schwarmlinien der nach ihnen übergesetzen Truppen, und hatten bereits nach wenigen Stunden das angegebene Ziel des ersten Tages weit überschritten. Auf den Pontonen gewannen inzwischen die Resttruppen der ersten Stoßdivisionen mit ein wenig Artillerie das andere User, dann suhren die Pioniere gleich die ersten Pontonbrücken ein, und nach wenigen Stunden zogen die gessamten Trains und Bagagen nach, denen sich die Divisionen der zweiten Linie anschlossen, die sich langsam an ihre zugewiesenen Punkte vorschoben. Schon kamen die ersten Gefangenen an, schon meldete die Infanterie, daß sie ersoberte neue und vollständig unversehrte feindliche Geschüße einsach umgedreht habe und mit ihnen die fliehenden Russen beschnichen Geschüße einsach umgedreht habe und mit ihnen die fliehenden Russen für uns fast unblutigen Erfolg, der die Gewähr für das Geslingen des ganzen Planes in sich trug. Am nächsten Tage, dem Sedanstage, ging es flott weiter gen Riga. Grons sollen, zudem

## Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17.

Die ich weren Berlufte ber Englander in ben beiden erften Flandernschlachten im Commer 1917 legten die Bermutung nahe, daß die Feinde zur Wiederaufnahme ihrer Angrisse eine längere Pause nötig haben würden, falls sie nicht etwa schon von der Nuglosigseit weiterer Unternehmen überzeugt sein sollten. Dazu kam noch, daß in England die Unzusfriedenheit immer mehr um sich griff, weil die Lebensmittelspreise fortwährend weiter in die Höhe gingen, was schließelich zu Arbeiterunruhen führte. Der Gewerkschaftskongreß in Bladpool erließ eine Rundgebung gegen den Wucher, und in Liverpool plünderten 6000 Arbeiter im Hafengebiet verichiedene große Lebens= und Genugmittelniederlagen; ein schwerer Zusammenstoß von Polizei und Truppen mit den Plünderern war die Folge davon. Jahlreiche Tote blieben dabei auf dem Platze. Selbst in Australien machte sich der Widerwille gegen die Teuerung und den Krieg in Rundgebungen Luft, die besonders in den großen Städten Melbourne und Sidnen mit schweren Ausschreitungen versunden waren. In Riesenversammlungen wurde die sofortige Rückführung der australischen Truppen verlangt, die auf den asiatischen, afrikanischen und europäischen Krieg-schauplätzen verbluteten. Das waren Unglücksnachrichten für England, um so mehr, als auch in den Bereinigten Staaten, die fast allein noch für die Bersorgung des Inselereiches mit Getreide in Betracht kamen, verschiedene große Mühlen wegen Getreidemangels ihren Betrieb einstellen

Diese Berhältnisse zwangen den Marschall Haig, mögslichstrasch eine günstige Wendung anzubahnen. Bermehrter licht rasch eine günstige Wendung anzubahnen. Vermehrter Artilleriekampf und häufige englische Erkundungen leiteten bald eine neue große Schlacht in Flandern ein. Oftmals ließen heftige Erkundungsgesechte und starke Teilangriffe, wie in der Nacht zum 10. September, den Ausbruch eines Hauptstoßes erwarten; aber die Engländer begnügten sich zunächst mit schwächlichen Teilunternehmen, mit denen sie wohl die Schlacht im Gange erhielten, die ihnen aber keine Möglichkeit boten, eine Anderung der Kampflage zu ihren Gunsten herbeizukühren. Südöstlich von Laugemark und Gunften herbeizuführen. Sudöstlich von Langemark und

nördlich von Fregenberg brachen ftarte englische Angriffe im Abwehrfeuer ber Deutschen gufammen.

Auch im Artois und bei St. Quentin wogten Angriffe und Gegenangriffe hin und her. Bei der Malakoff-Ferme eroberten am 10. September die Deutschen Geländeverluste gurud, und öftlich von Billeret bemächtigten fich die Feinde

eines kleinen Stückes deutscher Stellungen. Am nächsten Tage schwoll das englische Feuer vom Houthoulsterwalde bis nach Ppern mächtig an, doch hielten die Feinde an diesem wie auch am folgenden Tage mit Infanterievorstößen auffallend zurück. Eine gewisse Kampf-ruhe herrschte auch dis in den Nachmittag des 12. Sep-tembers. Neue wuchtige Artillerieüberfälle des Feindes, die von den Deutschen stets kräftig niedergekämpst wurden, ließen dann auf bevorstehende weitere Ereignisse schließen. Unterdessen arbeiteten die Deutschen beharrlich an der Sicherung und Festigung ihrer Linien und gingen stellen= weise auch daran, den Gegnern verbliebene Nester aus= zuräumen. So stürzten sich in der Nacht zum 13. Sep= zuräumen. So stürzten sich in der Nacht zum 13. September Württemberger auf den Feind und vertrieben ihn aus einem Waldstück nördlich von Langemark, wobei sie zahlreiche Gesangene machten. Nach heftigem Trommelfeuer auf weitgestreckter Front gingen die Feinde Tags darauf vormittags bei St. Julien, aus dem sie von den Deutschen schon einmal wieder vertrieben worden waren, zum Angriff über und gewannen zunächst Raum. Einem deutschen Gegenstoß vernochten sie jedoch nicht standzushalten; sie wurden zurückgedrängt, erlitten starke blutige Verluste und büßten 33 Gesangene ein. An anderen Punkten der Front blieben die Deutschen mit kleineren Unternehe der Front blieben die Deutschen mit kleineren Unternehmungen ebenfalls im Vorteil; bei Dixmuiden zum Beispiel hob eine Streiftruppe einen belgischen Unteroffizierposten auf, bei Neuve Chapelle wurde eine Anzahl Portugiesen und nördlich von Boursies Engländer gefangen genommen.

Während die Feinde im Raume von Lens in diesen Tagen noch geringere Tätigkeit entfaltet hatten als in Flandern, steigerte sich südöstlich von Arras ihr Feuer am 15. September nachmittags schlagartig zu größter Wirfung. Dann brachen



Borgeben im Schute bon Rebelbomben.

vie Engländer unter dem Schutze von künstlichem Nebel in 1500 Wetern Breite bei Cherist zum Angriff vor. Starter Einsat von Flammenwersern und Panzerwagen sollte ihnen den Erfolg sichern. Die machtvolle deutsche Gegenwirtung brachte den gut angelegten Borstoß aber doch bald zum Scheitern. Maschinengewehr= und Geschützseuer hinderte die Amäherung der seindlichen Sturmtolonnen, und was von ihnen trotzem in die deutschen Gräben kam, wurde im Gegenstoß vernichtet oder in die Flucht geschlagen. Dazgegen hatten die Engländer an demselben Tage in Flandern einen kleinen, aber unter den blutigsten Opfern erzielten Ersolg, indem sie an der Straße Menin—Ppern in Rompanies breite in die vordersten Gräben der Deutschen eindrangen. Bei guter Sicht war die Artillerietätigseit der Engländer am nächsten Tage wieder erheblich stärker; mehrsach lag Trommelseuer auf den deutschen Linien. Die Deutschen antworteten lebhaft mit ihren Geschützen und verursachten große Zerstörungen in den englischen Batteriestellungen und Gräben. Biese Volltreffer vernichteten englische Munitionsslager und Stapel; bei Frezenberg explodierte auch ein Tank.

Troß des ausgiebigsten Zerstörungsseuers hielten die

Feinde ihre Infanterie immer noch gurud, mahrend die Deutichen eine Reihe von fleinen Borstößen ausführten und unter an= derem südlich vom Houthoulfter= walde nach erbitterten Rämpfen auch einen Teil der englischen Stellung einnahmen. Um 17. und 18. Geptember fetten die Englan= der ihre heftigen Feuerüberfälle einstweilen ohne nachfolgende In-fanterieangriffe fort. Die Deutschen hatten aber bemerkt, daß die Gegner in ihren vordersten Linien zahlreiche Streitkräfte zusammenzogen, zu deren Empfang fie entsprechende Borbereitungen trafen (fiehe die Bilber Geite 291). Auch versahen sie ihre Abwehr= truppen mit ausreichenden Kriegs= geräten und Lebensmitteln, die lange Wagentolonnen auf den Etappenstraßen nach vorn be= förderten (siehe Bild Seite 293). Englische Transporte, die die deutsche Artillerie am 18. Ceptember am Billebefer Gee und bei Biltem bemertt hatte, wurden unter Feuer genommen und schwer geschädigt. Der Ctappenverkehr der Englander war übrigens so eingerichtet, daß die neu eintreffenden Truppen mit den Berwundetentransporten mög-lichst nicht in Berührung kamen, damit sie mit größerer Zuversicht kom in den Kampf gehen sollten. Diese Borsichtsmaßregel war getroffen worden, weil sich die Fälle von Gehorsamsver=

weigerung und Fahnenflucht beträchtlich vermehrt hatten. Den ganzen 19. September über lag das englische Gesschützeuer mit ungeheurer Heftigkeit auf den deutschen Linien. Bei St. Julien stießen schon morgens eine Anzahl englischer Bataillone mehrmals vor, doch wurden sie vollsständig zurückgeschlagen. Bei Langemark erstickte ein engslicher Angriffsversuch bereits im deutschen Abwehrseuer. Nachmittags trasen starke englische Stoktruppen hart südslich von der Straße Ppern—Menin unter dem Schutze eines Tanks Angriffsvorbereitungen; sie wurden aber zerstreut, und ihren Streitwagen vernichtete ein deutscher Bolltreffer. In demselben Abschnitt schickten die Engländer in den Abendstunden neue Kämpfer mit mehreren Tanken vor, die sofort auch in den deutschen Feuerhagel gerieten. Unterdessen erzeichten die englischen Borbereitungen zum Hauptangriff ihren Höheppunkt. Zwischen Langemark und Hollebeke feuerten die Engländer aus Minenwersern und Geschützen auch die Nacht hindurch, was aus den Rohren ging; am 20. September morgens halb sechs Uhr wurde der Artilleriestampf aufs höchste gesteigert. Wittels Gasgranaten bes gamen die Engländer weite Streden der deutschen Front

mit Flammenwerfern zu vergasen, und gleichzeitig erzeugten sie fünstliche Nebelwolken (siehe Bild Seite 289). Dann erschienen die Sturmkolonnen hinter schwerfällig dahers polternden, zahlreichen Tanken, denen bombenwerfende Flieger, die auch mit Maschinengewehren in den Kampf eingriffen, voranflogen. Was die Engländer an Menschen und technischen Kampfmitteln aufzubringen vermochten, setzten sie jeht gegen die deutschen Stellungen in dem Abschnitt Langemark—Hollebeke auf 12 Kilometern Breite ein, also auf wesentlich kleinerem Raum als in den zwei ersten Schlachten. Diese hatten auf einer Frontbreite stattgefunsen, die bis zu 30 Kilometern umfaßte.

Gleich zum Beginn der Schlacht erlitten die Feinde, diesmal nur englische Truppen, durch das deutsche Sperrfeuer ganz fürchterliche Berluste. Mit solchen hatte die englische Führung allerdings gerechnet, weswegen sie schon am ersten Angriffstage 9 Divisionen, darunter 3 Divisionen Australier, die sich immer als besonders stohkräftig erwiesen hatten, in den Kampf schicke. Doch weder die Tapferkeit der Australier und ihrer englischen Kameraden, noch die aus Geschüßen und Maschinengewehren ununterbrochen seuernden Tanke, noch

die Massengeschwader der Flieger vermochten den Widerstand der Deutschen zu überwinden. Die Stoftraft der Angreifer wurde don in dem von Hunderttausen= den von Granaten und Minen aufgewühlten Trichterfeld der vorderen deutschen Linien gebrochen. In dieses wegen der Zerstörung jeder Berteidigungseinrichtung zur einheitlichen Gegenwehr faum noch geeignete Gelände drangen die Feinde dis zu einem Kilometer tief ein, in der Richtung auf Pas-schendaele und Gheluvelt vermochs ten sie sogar noch um ein weniges weiter porguruden. Dann traf fie aber ber beutsche Gegenstoß mit voller Gewalt und warf sie auf der ganzen Linie wieder auf das Trichterfeld gurud. Der Tag endete mit einem ichweren Digerfolg der Engländer. Um ihn zu verbergen, nannten sie in ihrem Bericht eine Reihe von Gelandepuntten als erobert, unterließen aber, dabei zu bemerken, daß es sich nur um hart am Rande ber englischen Linien liegende Baldabschnitte oder Höfe, oft genug auch nur um eingebürgerte Namen für gewisse Stellungsteile der vordersten deutschen und englischen Linien handelte, die selbst auf genauen Karten nicht zu finden waren. Die Engländer stedten



Phot. Berl. Allustrat.-Ges. m. b. h. Dberleufnant Ofto v. Rompf, vom König Ludwig von Bayern wegen hervorragender Tapferkeit vor dem Feinde mit dem bayrischen Militär-May-Josephs-Orden ausgezeichnet, mit dem der persönliche Abel verdunden ist, siel an der Spige seiner

immer noch im Trichterfelbe, wenn auch wenige hundert Weter oftwärts ihrer Ausgangslinien.

Saig setze seine Hossenng auf den folgenden Tag. An diesem zeigte sich aber nur noch deutlicher, wie hossennosles es mit dem englischen Durchbruchsversuch auch diesmal bestellt war. Klares Wetter erleichterte den Engländern, die deutschen Stellungen und Batterien ausgiedig durch Artislerie zu betämpfen. Teilangriffe, die am Bormittag zwischen Langemark und Frezenderg unternommen wurden, kamen nicht vorwärts. Nach stärsster Feuersteigerung zwischen sechs und sieden Uhr abends erfolgte dort ein Hauptangriff. Aber selbst die Jusammenfassung aller Kampfmittel komte nicht verhindern, daß der Borstoß schon etwa 50 Meter vor den deutschen Stellungen zusammendrach. Ostlich von St. Julien gelang ein Einbruch von geringer Tiefe; allein ein deutscher Gegenstoß stellte auch hier die frühere Lage wieder her. Bei Strombet konnten sich die Engländer in einem Gradennest festsehen; doch auch aus diesem wurden sie wieder vertrieben. Zwischen Zonnebete und Ghelwelt erstickte der seindliche Sturm im deutschen Abwehrseuer. Als gegen zehn Uhr nachts auf der ganzen Front eine Kampfpause eintrat, sahen sich die Feinde auf der ganzen Angriffslinie in ihre Ausgangstellungen zurückgeworfen. Der dritte



Kampftag, der 22. September, erwies, daß die Stoßtraft der Feinde bereits verbraucht war. Die Engländer beschossen auch die deutschen Stellungen nach drücklich weiter, brachten ihre Divisionen aber nicht wieder zu einem Gesamtangriff vor. Das deutsche Abwehrfeuer, das auch an diesem Tage verheerend wirtte, ließ feindliche Stoßverssuche nicht zu; nur östlich von St. Julien kam es zu verschiedenen Teilangriffen, die sämtslich abgeschlagen wurden.

Lebhaft tätig waren an diefem Tage auch die deutschen Flieger. Bei Poperinahe jum Beispiel brachten deutsche Geschwader unter anderem einen Munitionszug zur Ex-plosion. Der Berlust der Engländer an Flugzeugen betrug im Berlauf der drei Kampftage 53 Stück. Auch in der Borbe-reltungszeit der dritten Flanbernschlacht hatten sich die deutichen Flieger hervorgetan. Die Oberleutnante Berthold und Schleich, die Leutnante Wüst-hof und Adam sowie der Bigefeldwebel Thom wurden im deutschen Tagesbericht als Gieger genannt. Oberleutnant Dostler (siehe Bild Seite 295) erhielt für seine Leistungen den Orden Pour le Mérite. Deutsche Flugzeuge (siehe die Bilber Seite 294) eilten mit ihren Bombenlasten weit in das feindliche Hinterland und ftorten die Berbeiführung von Truppen und Munition. Die Gegner dehnten ihre mili= tärisch bedeutungslosen Flüge hinter die deutsche Front in dieser Zeit sogar bis nach Stuttgart aus, wo sie aber feinen Schaden anrichteten. Aus Geichwadern, die am 16. Gep= tember zwei Angriffe auf Rol= mar unternahmen, wurden zwei Flugzeuge durch deutsche Abwehrflieger herausgeschossen. Der Abwehrsteg der Deut=



schen in der dritten Flandern-schlacht war aber nicht nur dem vollendeten Zusammenwirfen der deutschen Artillerie, Infan-terie und der Flieger zu danken, einen wesentlichen Anteil daran hatten auch die deutschen U-Boote (siehe Bild Seite 296), indem fie die Beforderung von Truppen und Kriegsbedarf nach Möglichfeit unterbanden. Im August versentten sie im ganzen 808 000 Tonnen Schiffsraum und vermehrten dadurch ihre Gesamtbeute seit dem 1. Februar 1917 auf 6 303 000 Bruttoregi= ftertonnen. Mit den vernichteten Sandelichiffen waren auch allein im Mittelmeer bis dabin 226 Geschütze untergegangen.

Ein Heilmittel gegen die "U-Bootpest" hatten die Feinde immer noch nicht gefunden. Die U-Bootsallen konnten die in sie gesetten Soffnungen nicht erfüllen und Borrichtungen, durch die sich gefährdete Schiffe in dichte Qualmwolfen einhüllen konnten, um so den Tauch-booten das feste Ziel zu neh-men, erwiesen sich gleichfalls nicht als ausreichender Schutz. Ebenso unsicher war die Zusam-menstellung mehrerer Ediffe, die von Kriegsfahrzeugen ge= leitet wurden. Gerade aus solchen Geleitzügen schossen deutsche U-Bootführer mitunter gleich mehrere Dampfer her-aus, wie der Kapitänleutnant Marschall (fiehe Bild Seite 296), ber im Mittelmeer die fran-3östschen Truppentransport= dampfer "Barana" (6000 Tonnen) und "Admiral Olrn" (5500 Tonnen), ferner einen anderen tiefbeladenen Transportdamp= fer aus ftart gesicherten Geleit= zügen herausschoß. Ahnliche Taten verrichteten die U=Boots= Ahnliche



Oberes Bild: In Stellung gehende Truppen in den Dunen. - Mittferes Bild: Minenwerfer bei der Arbeit in den Dunen. - Unteres Bild: Minenwerfertrupp geht in Stellung.

Beim Marineforps in Flandern.

Slad Photographien bes Bufa.

tommanbanten Salzwedel Gerlach (fiehe die Bilder Seite 296). Ein englisches Rriegsfahrzeug von der Art des Kanonenbootes "Salcyon" wurde am 5. September nachts torpediert. Der Treffer konnte beobachtet werden, nicht aber, ob das Schiff sank. Ein anderes U=Boot traf am 9. Sep= tember im Armel= fanal einen fleinen englischen Kreuzer der "Arabis"= Klasse mit einem Torpedo, der eine Munitionsexplo= fion hervorrief, durch die das Ach=

terschiff des Rreus Ansicht des Dorfes Braye im Gebiete der Aisne, bei dem andauernd die heftigsten Kämpfe stattsanden. zers dicht hinter dem Großmast abgerissen wurde, was wahrs letten Tagen ergeben hatten, in geschick scheinlich den Untergang des Kriegschiffes zur Folge hatte. unternehmungen wieder auszugleichen

Auch deutsche Marineflugzeuge beteiligten sich am Sansbelskrieg; solche versenkten am 9. September in der Themses mündung einen englischen Dampfer. Das auf der Jagd nach deutschen U-Booten befindliche französische Seeflugzeug "D 40" wurde am 17. September in den Hoofden von einem deutschen U-Boot abgeschossen. Die drei Insalsen, ein Mechaniker und zwei Offiziere, gerieten in Gesfangenschaft.

Am 22. September erschien ein englischer Monitor vor Ostende und beschoß die Stadt. Dabei trafen die Feinde lediglich die Kathedrale, in der gerade Frühmesse abgehalten wurde, töteten mit ihren Granaten 7 Belgier und verswundeten 24. Solche Helbentaten lagen den Engländern; stärferen deutschen Seestreitkräften gingen sie aber aus dem Wege, wie den Verstärtungen, die sich nach dem Seegefecht an der dänischen Küste am 1. September (siehe auch Seite 263



Boot, Bootothet, Berlin.

Die Franzosen unterstützten die Engländer in der dritten Schlacht in Flandern nur mittelbar durch einen Entlastungsangriff um Berdun, den sie schon einige

Bild

297) zeigten.

unb

Gette

Tage vor dem Beginn der englischen
Borstöße einleiteten. An den neuen
deutschen Linien
erprobten sie ihre
Kraft einstweilen
vergeblich. Auf dem
östlichen Maasuser waren die
Deutschen am 9.
September dabei,
die Nachteile, die

letten Tagen ergeben hatten, in geschickt angelegten Gegenunternehmungen wieder auszugleichen. Sorgfältig vorbereitete französische Infanterieangriffe von Samognieux bis an den Ostrand der Côte Lorraine hatten hier wieder zu einem Durchbruch führen sollen; allein die deutsche Gegenwirkung hielt die neue französische Sturmflut rechtzeitig auf. Die geringen Anfangserfolge der Franzosen waren wett gemacht worden; in Gesechten am Fosseswalde setzten sich die Deutschen wieder in den Besitz seines Nordostzisches und bedrängten auch im Chaumewald und an der Baux-Kreuz-Höhe die französischen Eindringlinge. Bon zwei verschiedenen seindlichen Divisionen wurden über 100 Gefangene eingebracht.

Vom Fosses dis zum Chaumewalde holten die Franzosen schon am nächsten Tage auf  $3^{1}/2$  Kilometer breiter Front von neuem zu einem großen Angriff aus. Ihr erster Stoß brach im deutschen Feuer zusammen; als sie abermals vordrangen, setzen die Deutschen einen Gegenangriff an. Rühne Stoße



Solbaten einer beutschen Cturmtruppe bringen bor Bordun ein Maschinengewehr in Ctellung.



to the state of th

Bufuhr von Rriegsbedarf und Lebensmitteln auf einer Ctappenstraße im Westen.



Deutsches Ginfiger-Jagoflugzeug, bon einem beutschen Flieger aufgenommen.

truppen brachten unter den schwierigsten Umständen Masschinengewehre in der Flanke der feindlichen Streitkräfte in Stellung (siehe Bild Seite 292), und nach kurzer Zeit hatten die Franzosen wieder eine empfindliche Niederlage erlitten. Südlich vom Wavrillewalde, wo der Feind einen Einbruch durch neue kraftvolle Feuerwirkung mit nachfolgendem Massenstum erweitern wollte, machte deutsches Sperrfeuer allen Vorstoßversuchen rasch ein Ende.

allen Vorstoßversuchen rasch ein Enwe.
Dieser schwere Mißerfolg zwang die Franzosen, Tags darauf auf dem östlichen Maasufer Ruhe zu halten. Dafür unternahmen sie in der Champagne östlich von der Straße St. Silaire—St. Souplet einen scharfen Angriff, der aber blutig zurückgewiesen wurde. Nachdem sie durch schweres

Artilleriefeuer tagsüber bie beutichen Graben gus fammengeschoffen zu ha= ben glaubten, stürzten abends gegen halb acht Uhr ihre Sturmwellen gegen die Trümmer ber deutschen Sindernisse por. Das deutsche Abwehr= feiter lichtete jedoch Die Reihen ber feinblichen Streiter fo tald und fo volltommen, daß sich ihre Refte fon nach wenigen Minuten entfest gur Flucht Wandteit. Rach einer Biertelftunde lie gen Radi die Frangofen neue Rrafte Auch diese porgehen. wurden von beutschen Berftartungen nach ei-Bajonett zuruckgelchlas gent, wobei pie Frans zosen viele Gefangene einbüßten. Erft am 14. Geptember rafften fich die Franzosen in diesem Abschnitt nochmals zu einem Angriff auf. Ihr Ziel suchten sie diesmal durch einen überraschen-ben Borftog ohne Feuer-

vorbereitung zu erreichen. Schwache deutsche Streitkräfte wehrten die Feinde aber ab; nur an zwei Stellen gelangten die Franzosen in die deutschen Linien, aus denen sie von Reserven wieder verstrieben wurden.

Auf dem Oftufer der Maas hatten die Feinde inzwischen nur wenig Angriffsneigung gezeigt. Einigemal standen zwar nach starker Artilleriewirkung Stohdataillone in den französischen Linien bereit, doch wagten sie nicht, im Feuer der deutschen Batterien vorzugehen. Am 14. September unternahm eine bewährte badische Division an einem der wichtigsten Abschnitte auf dem östlichen Maasufer einen Gegenstoh, der ganz nach Wunsch verlief. Nach erbitterten Rämpfen war es den Franzosen dank der verheerenden

Wirfung ihrer Artillerie endlich gelungen, ben Deutschen bie Baux. Rreug Stellung zu ents reißen. Sie zurudzuges winnen war die Absicht der Deutschen, die ihre letten Borbereitungen in der Nacht zum 14. Gep= tember vollendeten. Der Feind hatte von dem Borhaben nichts bemerkt. Um sechs Uhr ergoß sich aus hundert Schlünden von Minenwerfern und Geschützen aller Art Tod und Berberben in bie frangösischen Linien. Die feindliche Artillerie war o überrascht worden, daß sie mit der Abwehr erft eine halbe Stunde später beginnen konnte. Als um diese Zeit das französische Sperrfeuer dichter und undurchdringlicher wurde, hatten die Badener ihre Arbeit bereits getan und den Feind überrannt (siehe die Runftbeilage). Der schwungvolle Uberfall ereignete sich zu allem noch in einem Augen-



Phot. Berl. Jauftrat .- Gef. m. b. 6

Deutscher Abiatit-Doppelbeder (Breifiger); rechts neben dem Beobachterfig das Maschinengewehr.

blide, wo die Franzosen bei der Ablösung waren. In 2 Kilometern Breite und 500 Metern Tiefe waren die Deutschen in das feindliche Grabengewirr vorgedrungen, das sie sofort für ihre eigenen Zwede einrichteten. Außer schwersten blutigen Berlusten bußten die Franzosen auch

300 Gefangene und viel Kriegsgerät ein. Obwohl die allgemeine Erschöpfung der französischen

Streitfrafte por Verdun gebieterisch eine langere Ruhepause erheischte, tonnte ihnen diese boch nicht gewährt werden, weil die Englander im Begriff standen, in Flandern loszuschlagen und deshalb möglichst viel deutsche Truppen an anderen Frontabschnitten gebunden werden sollten. Seit dem 16. September lagen daher die beiderseitigen Artilden sollten. lerien besonders auf dem öftlichen Maas=

ufer wieder im higigsten Kampfe.
Die französische Infanterie erlebte bereits am 18. September nachmittags neue blutige Niederlage. 3 Kilometer breiter Front ging sie vom Nordhang der Höhe 344 bis zur Straße Beaumont—Vacherauville zum Sturm aus ihren Gräben vor. Den loderen Wellen der Stokabteilungen folgten dicht gehäufte Rolonnen, die zum Niederrennen der deutschen Linien be-stimmt waren. In dem Augenblick, wo die Franzosen ihre Gräben verließen, prasselte der Gisenhagel des deutschen Abwehrfeuers in ihre Reihen. Giligft rannten die Franzosen den Abhang hinunter, um ihre Gegner im Rahkampf zu überwinden. Die Macht des deutschen Feuers zwang jedoch die voranstürmen= den Stoßtruppen, schon vor den deutden Sinderniffen umzukehren; ihre

ide a

HIT.

177

Thir.

TI 14. 3t

Mil. I 自随江 den a

und f

Mt :

nien. P erie M

rden, de

pet a

mill.

ts griff

schwachen Linien wurden dann aber durch die ihnen entgegenkommenden frangösischen Rolonnen wieder mit hin= abgeriffen. Furchtbare Ernte hielten jest die deutschen

Maschinengewehre in den dichten Massen der Franzosen. Rur wenige von ihnen erreichten die beutschen Stellungen, wo sie im Nahkampf niedergemacht oder gefangen genommen wurden. Die Hauptfräfte wandten sich verzweifelt zurud, um durch die Flucht das Leben zu retten. Der deuts schen Artillerie und den Maschinengewehren boten sie auf bem steilen Bege nun erst recht gute Ziele; es dauerte in-

folgedessen nicht lange, bis der ganze Nordhang der Höhe 344 mit französi= ichen Gefallenen bededt war.

Doch schon am nächsten Tage schickte die frangösische Führung ihre Infanterie denselben Sang hinab, der noch so grauenvolle Spuren der frangosischen Niederlage vom Tage vorher aufwies. Zweimal wurden die Bataillone vorge= trieben, und beidemal wiederholte fich das Trauerspiel des Bortages; an feiner Stelle gelangten die Sturmreihen auch nur bis an die deutschen Sindernisse. Damit endete dann vorläufig der neue frangösische Borstoß; er hatte dem Feinde nicht den geringften Bodengewinn gebracht, aber gahlreiche feiner beften Regimenter aufs neue zermürbt. — In dieser Zeit der Abwehr fraftvoller

feindlicher Angriffe im Westen beant= wortete Deutschland die vom Bapst allen Rriegführenden übermittelte Friedensauregung in versöhnlichem Sinne und zeigte sich geneigt, auch in Berhandlungen über Abrüstung und Schiedsgerichte, die weitestgehenden Vor= schläge der Friedensnote, einzutreten. Wie schon mehrmals, so reichten die Deutschen damit auch jest wieder ihren Feinden die Hand zum Frieden und bewiesen von neuem, daß es nicht ihre oder

erhielt ben des Vierbunds Schuld war, wenn das Blutvergießen weiter-



Rampfflieger Dberleutnant Doftler, Führer einer Jagdftaffel im Beften, e Drden Pour le Merite.

ging, denn auch Ofterreich-Ungarn und Bulgarien beantworteten die Note in versöhnlichem Ginne. - (Bortfetung folgt.)

## Illustrierte Kriegsberichte.

### Ein Rampftag des "roten Richthofen".

Bon der Westfront geht uns folgende interessante Schil=

Es war am 14. April. Die Sonne lachte golden vom wolkenlosen himmel. In der Ferne dröhnten die Kanonen und bei uns ging es emsig zu. Wir waren gerade dabei, in einem Gehölz hinter unserer Batterie Stangen zu hauen, um Fernsprechleitungen anzulegen, als wir, durch surrende Geräusche in der Luft aufmerksam geworden, nach oben lahen. Dort schwirrten zahlreiche Flugzeuge, die, wer weiß woher, plöglich aufgetaucht waren und wie Nögel den Simmel besäten. Genau über uns konnten wir deutlich zwei Flieger unterscheiden, die sich zum Kampse näherten. Das eine Flugzeug war völlig rot angestrichen, nur eine Hälfte der unteren Tragsläche war weiß und trug die deutscheiden, ichen Kreuze. Wir wußten sofort: das war der "rote Richt= hofen". Sein Gegner schillerte in Silberfarben, auf denen sich blau-weißerote Kreise abhoben. Zuerst näherten sich beibe einander, wahrscheinlich weil sie nicht wußten, ob sie Freund oder Feind waren. Plöglich mochte der Franzose seinen Gegner erkannt haben, benn in kurzem Bogen legte er um und suchte zu entkommen. Doch der Rote wich nun nicht mehr von ihm, er war dicht hinter ihm her und sein Maschinengewehr begann sofort zu hämmern. Dabei schraubte sich der Rote bald niedriger, bald höher, aber näher und näher ructe er dem Weichenden, der wie verzweifelt den Berfolger abzuschütteln versuchte. Er bog und wendete, halb links, halb rechts. Es nütte ihm nichts: Richthofen war sein Berfolger, ber noch keinen Gegner, der so nabe in seinem Bereich war, entkommen ließ. Es waren spannende Augenblice.

Eine Biertelstunde vielleicht; dann drehte der Silberne plöglich wieder, stand Kopf und sauste sofort nach unten. Rurz über dem Erdboden fing er sich auf, der Schwanz kam

hinten über, elegant lag er auf bem Ruden und landete so sicher, als ob er im schönsten Gleitflug niedergegangen wäre. Wir waren ganz in seiner Nähe, sahen und beobachteten ihn. Er muß gefangen genommen werden, sagten wir uns. Doch niemand hatte eine Schuhwaffe. Aber wir hatten Axte und die genügten uns. Go stürmten wir auf den Gilbernen Raum hatten wir von den etwa zweihundert Metern die Sälfte gurudgelegt, als es wieder über uns surrte und ratterte. Wir blieben unwillkurlich stehen und sahen dicht über uns den "Roten"; er kreiste nahe um den Niedersgezwungenen, feuerte auf dessen Flugzeug einige Schüsse ab und überließ ihn dann uns, indem er sich wieder in die Luft erhob. Bald standen wir vor dem feindlichen Flieger. Müße und Handschuhe hatte er abgestreift; so stand er geslassen neben seinem Apparat. Er war unversehrt und sein Flugzeug nur leicht beschädigt. Der Unterlegene wurde als Gefangener fortgeführt.

Roch standen wir und betrachteten uns das Flugzeug, als es wieder in der Luft über uns laut wurde. Ein neuer als es wieder in der Luft über uns lauf wurde. Ein neuer Rampf zwischen zwei Fliegern spielte sich ab. Der eine war abermals der "rote Richthosen". Kaum hatten wir die Flieger erblickt, als es oben krachte und im selben Augensblicke, etwa hundert Meter von uns entsernt, ein silberfardiges Flugzeug in Trümmern zur Erde sauste. Da kreiste auch schon der "Rote" stolz und ruhig um die Trümmer; der Rittmeister beugte sich weit aus seinem Flugzeug, besah sich die Unfallstelle, machte eine grüßende Bewegung mit der Sand

und flog wieder davon.

Dann wurde es stiller. Nur ganz in der Ferne tauchten ab und zu tleine Buntte am Simmel auf, näherten sich ein= ander und entfernten sich, jagten und beschossen sich. Erst als es Abend wurde, kamen uns mehrere feindliche und deutsche Flieger näher, und wieder schauten wir einem Rampf zu, der sich hoch in der Luft abspielte und bei dem, wie sich später zeigte, wieder der Rittmeister v. Richthofen



Phot. Berl. Mustrat.-Gef. m. b. S. Kapitänleutnant Marschall.



Phot, Berl, Junftrat.-Gej. m. b. Dberleufnant z. G. Reinhold Salzwedel.



Phot. Berl. Iniftrat.-Gef. m. b. D. Rapitänleutnant Gerlach.

#### Erfolgreiche deutsche U-Bootführer.

beteiligt war und siegte. Dasselbe Bild, dieselben Beswegungen ließen uns gleich erraten, daß der Deutsche nur Richthofen sein konnte. Wir sahen weit entfernt ein brennendes Flugzeug zur Erde stürzen und riesen bald darauf ein vielstimmiges Hurra, als uns in ansehnlicher Höhe der "Note", degleitet von einem schneeweißen deutschen Flugzeug, näher und näher kam. Langsam und sicher slogen beide dahin, dem Flugplaß zu. Wie die Sieger, die das Feld gesäubert hatten, kamen sie uns vor. Kein Feind zeigte sich mehr ringsum.

#### Wie Riga deutsch wurde.

Von Dr. Frih Wertheimer, Rriegsberichterstatter ber Frankfurter Zeitung.

II. (Schluß.)

Aus dem nach einem so prächtig gelungenen Dunaubergang um Uxfull herum gebildeten Brudentopfe stießen nun drei Heeressäulen heraus. Die eine, wenn man so sagen darf, politisch und nach ihrem rein äußerlich in die Augen springenden Ersolg interessanteste, hatte nach Nordwesten hin einzuschwenken und Riga zu nehmen, die zweite, mehr auf desensiven Grundlagen ausgedaute, hatte nach Osten und Südosten hin etwas vorzustoßen und den Schutz der lang und länger werdenden Flanke gegen die Friedrichsstadter und Dünaburger Reserven der Russen zu übernehmen, und die dritte, militärisch wichtigste, sollte nach Nordnordsosten einen kräftigen Keil in die russischen Massenderg zu die russischer Rückzugstraßen sperren. Hielten die, wie man ja weiß, auf einen deutschen Angriff vorbereiteten Russen stand, wollten sie Riga und ihren Brückenkopf versteidigen, waren sie willens und entschlossen, ihre Abwehr aktiv zu führen, so konnte es bei genügender Durchstoßtrast des deutschen Reiles gelingen, hinter Riga das Loch zuszumachen und beträchtliche Teile der Russen abzufangen.



Abfeuern eines Schuffes bon einem beutichen U-Boot, bas einen feindlichen Dampfer gum Stoppen bringt.

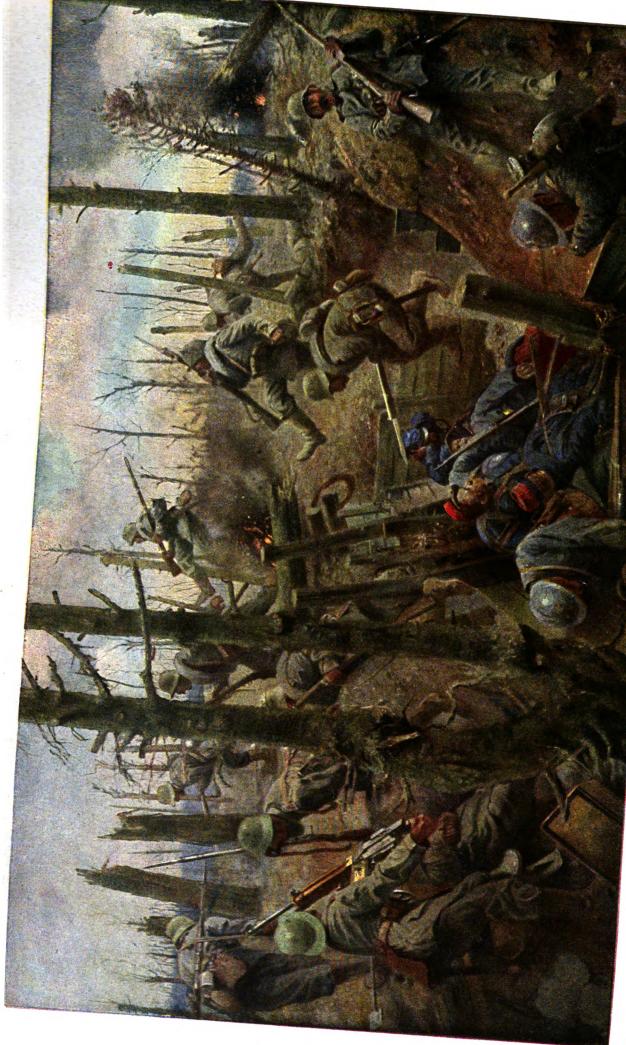

Deutscher Sturmtrupp überrennt einen franzöllschen Graben. Ein erbeutetes franzöllsches Maschinengetvehr wird gegen den zweiten franzöllschen Graben gerichtet.

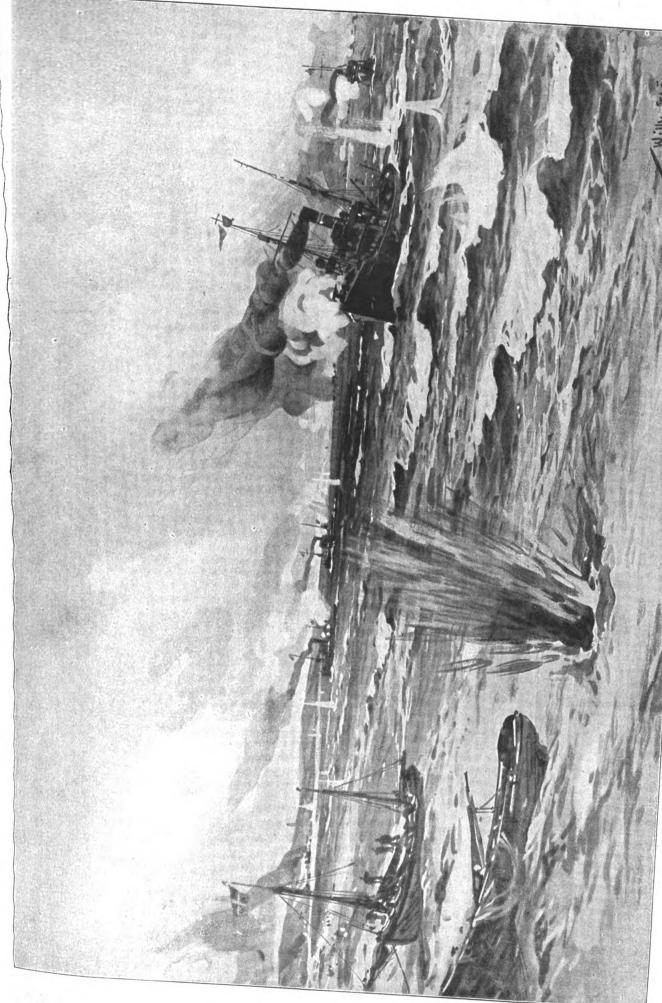

Englifche Neutralitätsverlegung gegen Dänemark: Überfall überlegener englifcher Seestreickräfte auf deutsche Wackschieffe am 1. September 1917. Englifche Granaten

VII. Band

Ließen sich, wie man erwarten konnte und wie es auch tatsächlich kam, die Russen gar nicht erst darauf ein, sich entschlossen gegen die deutschen Absichten zu wehren, sondern legten sie es nur auf einen möglichst guten Rüczug an, so kam alles darauf an, ihnen durch das Bortreiben der dritten Heeressäule, der Stoktruppe, den Rüczug zu erschweren, ihn zu beschleunigen und zu überhasten, um Beute zu machen und so die russische Kordostfront an Material und Moral möglichst zu schwächen. Und das gelang. Die Gefangenenzahl aus der Schlacht um Riga ist nicht so überwältigend, weil das Russenheer in wilder Ausschligeng floh, um unter Zurücklassung aller Aussüstung nur Leben und Freiheit zu retten, die Beute dagegen von vielen Hunderten von Geschüßen, Minenwerfern, Maschinentgewehren, Fahrzeugen, Pferden, Feldrüchen und so fort ist gewaltig; der glänzende Ausbau des ehemals russischen Sestellungen, Bolls und leines Hintergeländes mit Straßen, Stellungen, Volls und

Zeit zu brechen, auch ohne daß man immer das Nachfolgen und eine neue Borbereitung der Artillerie abwartete, ist gewiß ein glänzendes Zeichen für den Geist der deutschen Armee zu Beginn des vierten Kriegsjahres. Die Gruppe Riga stieß über Penatungs und Kausin nach den Gipsbrüchen und den Borwerken der Riegelstallung amischen Armelienbat und Krissender ner griff

Die Gruppe Riga stieß über Penatungs und Kausin nach den Gipsbrüchen und den Borwerken der Riegelsstellung zwischen Amalienhof und Griesenhof vor, griff mit einer schwachen Flankenabteilung hart an der Düna stüdlich um den Getlingsbruch herum und erkämpste sich den Weg nach Riga. Sie wehrte namentlich in der Nacht vom 2. zum 3. September wilde und verzweiselte Gegenstöße der Russen ab und folgte in der Morgenfrühe des 3. Septembers dem weichenden und abziehenden Gegner trogaller störenden Morgennebel auf dem Fuße, so daß ihre Spiken um die Mittagstunde und das Gros ihrer Stoßedivission gegen drei Uhr in Riga einziehen konnten, währendeine Nebendivision den Kleinen Jägel bei Maschin übers



Italienische Unterseebootjager, die bestimmt find, jur Abwehr bes beutschen U-Bootkrieges auf die beutschen und öfterreichisch-ungarischen Untersechte im Abriatischen Meer Jagd zu machen.

Rach einer italienischen Darftellung.

Feldbahnen, die Eroberung bedeutender Munitions= und Verpflegungslager erleichterte beträchtlich die großen Aufsgaben des raschen Ausbaus des Brückenkopfes, den nun die deutsche Armee auf dem Ostdünaufer gewonnen hatte.

Die Russen hatten auch nach dem Gelingen des deutschen Dünaüberganges die Gunst der Lage für sich. Die mit der Düna ungefähr gleichlaufenden, nach Nordwesten dem Jägelse zuströmenden Flüsse, der Kleine Jägel und der Große Jägel, boten mit ihren von langer Hand gegen alle zu erwartenden Möglichkeiten ausgebauten Aufnahmes und Berteidigungstellungen gute Gelegenheit zu halten und aufzuhalten. Bor dem südöstlich von Riga gelegenen Getlingsbruch war zum Schuze der Hauptstadt zwischen Düna und Kleinem Jägel, also zwischen Kurtenhof und Maschin, eine starke Riegelstellung von mehreren Linien hintereinander vorbereitet. Daß es unter der Rachwirkung des Eindruckes einer alle früheren Beispiele an der Ostfront übertreffenden Artillerievorbereitung dem Borwärtsdrang der Insanterie gelang, alle diese Widerstände in so kurzer

schritt und zu beiden Seiten des Jägelsees vorwärtskam. Auch Dünamünde, die Dünaseefestung, siel kampslos in unsere Sand mit über vierzig noch zum Teil gut brauchbaren Geschüßen und viel Beute an Munition. Silse und Unterstüßung ward dieser Gruppe vom Westen her zuteil, wo die bisher vor dem russischen Brückensops liegenden Truppen den abbauenden Feind am 2. September frästig anpacten, ihm in die starken Stellungen um Olai und Reksan nachsfolgten und so gleichfalls gegen die Mittagsunde des 3. Septembers in Riga eindrangen und zwar in die auf dem Westdünauser gelegene Mitauer Vorstadt. Vor den ersten ansommenden Insanteristen slogen, ein graussschieden ansommenden Insanteristen slogen, ein graussschieden sie Lust, während die etwas unterhalb liegende Holzbrücke brennend wie ein Feuergürtel auf dem Strome lag. Drüben zucken riesige Flammensäulen gen Himmel, dumpfe Knalle machten die Erde erzittern, weiße und tiesdunkle Rauchschwaden zogen um den alten Petersturm und den Domtirchenturm; die Russen von geschieden, um



Londoner "Balleftratten" als Werber in Amerika. Der Bürgermeifter von Renyort begrüßt ben Kontmandanten ber ichottifden hochländertruppe, die bie Engländer jur Anfenerung der ameritanischen Berbetätigfeit nach Renyort geschickt haben.



Die amerikanische Auffassung bom Rriege. Damen ber amerikanischen Gesellichaft, die als Fliegerinnen im amerikanischen heere Dienst tun wollen.



Ein Indianerhäuptling als Goldatenanwerber. Der "Note Falte", häuptling eines Indianerstammes, will mit seinem Beibe im Anftrage der amerisanischen Regierung unter den Indianern mehrere taufend Soldaten anwerben.

#### Amerika im Kriege.

Rach photographifden Aufnahmen ber Bilbftelle bes t. u. t. Rriegepreffequartiers.

alle militärischen Werte zu vernichten. Ihre abziehenden zügelslosen Soldaten raubten und plünderten, und was sie begonsen hatten, vollendete gründlich der lettische Mob, gegen den die waffenlose deutsche Bürgermiliz völlig machtlos war.

Derweilen schob sich die Stoßgruppe der mittleren Seeressäule rasch nach Norden. Mit breitem Frontabschnitt drangen die Regimenter zum Kleinen Jägel, den sie bei Gut Lindenberg und bei Sture überschritten. In den Wäldern nördlich davon stellten sich von Riga rasch herangebrachte russische wie lettische Berbände und versuchten in unermüdlichen Teilangriffen namentlich auf die als schwach ertannten Flanken hemmend zu wirken. Neue Reserventamen unaufhörlich abgekämpsten Regimentern zu Silfe. Der Gegner zog ja mit riesigen Kolonnen ab. Auf der großen Reichstraße nach Wenden und zu beiden Seiten neben

ihr flohen allein fünf Rolon= nen in haftendem Jagen neben-einander, auf der südlichen Rebenstraße Balin—Allasch, sowie auf der Strafe nördlich von der livländischen Ma eilten Geitenkolonnen nach Often. Ergab sich die Notwendigkeit da= ju, fo ließ die ruffifche Führung einfach aus diesen Bügen beraus Rompanien und Bataillone nach Süden zu abschwen-ten und Front machen, und es sind teine Beispiele befannt geworden, daß hier etwa geloderte Dissiplin und mangeln= der Kampfgeist der Truppe dem General Parsti einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte. Nur blieb naturlich eine Menge Material lie= gen, der Starte erdrückte auf den Rüdzugstraßen den Schwaden und warf ihn, um vorwarts zu tommen, von den Wegen hinunter. Bon Walden= rode bis nach Rodenpois er= zwangen unsere Infanterie-lpizen, aufs beste unterstützt durch die ihnen beigegebenen besonders bespannten Conder= batterien und einzelnen Ge= schüße, den Abergang über den Großen Jägelbach und über-wanden bis zum 4. September

den ganzen Raum bis zur Straße und Bahn Riga—Wenden. Immer half die eigene Entschlußtraft und Findigkeit
der Unterführer vorwärts. So hatte eine Telephonistenbauspiße am Kleinen Jägel als erste Truppe den Übergang
erzwungen und gesichert; so beschoß am 4. September früh
ein Artillerieleutnant die Bahnstrecke bei Rodenpois mit
seinem einen Geschüß, erzielte Bolltreffer auf einen Flüchtlingszug und sperrte damit die Bahnstrecke; so erkannte
an der livländischen Aa ein Kompaniesührer die Gunst der
Lage, bereitete mit ein paar Maschinengewehren und Minenwerfern eine halbe Stunde lang seinen Übergang vor und
seste dann auf behelfsmäßigen Flöhen und mit Heu ausgestopsten zusammengebundenen Zeltbahnen über den Fluß.
Das Gut Hinzenberg wurde erreicht, darüber hinaus drang
die Kavallerie, der sich in diesem schnellen Bewegungskrieg

schöne und lohnende Aufgaben boten, in die livländische Schweig ein. Zwischen Friedrichstadt und dem Lobesee räumten die Ruffen freiwillig ihre nun unhaltbar gewordenen Stellun= gen, und auch hier folgten ihnen fühne Aufklärer über die Düna weg so geschickt und schnell, daß noch eine Menge Geschütze und Material erbeutet wurde. Bei Nitau und Neu=Raipen war= fen Aufklärer der Reiterei Nach= huten des abziehenden Fein-des, der, als er keinen Drud mehr verspürte, versuchte, tehrt= zumachen und an unsere neu entstehenden Stellungen heranzufühlen. Gine Reihe günstig für uns verlaufender Bor= und Zwischenfeldgefechte füllte den Rest der ersten September= hälfte aus.

Riga, Livlands blühende, aber durch die schon im Jahre 1915 durch die Russen in vorsahnender Furcht befohlene Entsternung der Industrie in ihrem Lebensnerv getrossene Hauptstadt ist deutsch geworden. Heller Jubel von langen Leiden erslöster Deutschbalten hat unsere Heere begrüßt. Es wird unsere Seere begrüßt. Es wird unsere Sache sein, diese Zuneisgung zu erhalten und zu mehs



Bhot. Beil. 3lluftrat .- Bef. m. b. D.

Gepanzerte Goldaten. Englische Insanteristen in Stahlbekleibung, wie fie in den vordersten Rampslinien getragen wird.

ren, Riga einen neuen Aufschwung zu ermöglichen!

#### Die deutschen Internierten in der Schweiz.

Bon Dr. Being Leo. (Sierzu die Bilder Seite 302 bis 304.)

Obwohl selbst unter der wirtschaftlichen Not der Ariegszeit schwer leidend, beschränkte sich die schweiszerische Eidgenossenschaft nicht darauf, als Zuschauer des sie umtobenden gewaltigen Ringens lediglich die Unversehrtheit ihrer Grenzen zu wahren und alles zu vermeiden, was etwa als Unterstügung einer der kriegsführenden Parteien hätte angesehen werden können, sondern sie erblickte vielmehr ihren Beruf in unparteiischer Übung von Wersten edler Menschlichkeit gegenüber den Ariegssund Zivilgesangenen aller kriegsführenden Staaten. Die Vershandlungen mit den Regierungen der kriegsführenden Mächte über die "Hospitalisserung der Ariegssund zis vilgesangenen" gehen bis in das Jahr 1915 zurück.

Das Interniertenwesen ist den Armeiserischen

Das Interniertenwesen ist der Sanitätsabteilung des schweizerischen Armeesstades angegliedert und unstersteht dem Armeearzt, Obersten Hauser, während mit der Leitung der Transporte der Chef des schweizerischen Voten Kreuzes, Oberst Bohnn, betraut ist. Schon dei der Auswahl der zur Internierung oder zum Austausch vorzuschlagenden

Schwerverletten und Schwerkranken in den feindslichen Gefangenenlagern entfalten schweizerische Beshörden, Arzte und Menschensfreunde seit Jahren eine vermittelnde, äußerst versdienstvolle Tätigkeit.

Nach endlicher Aberwinbung mannigfacher Schwierigkeiten durften erstmals im Januar 1916 hundert deutsche Kriegsgefangene,

deutsche Kriegsgefangene, deren Gesundheitszustand die Befreiung aus französischer Haft der Gesundheitszustand die Befreiung aus französischer Haft der Gesundheitszustand die Befreiung aus französischer Haft der Gestätte der Geschlung und Gesundung zu finden. In den ersten sechs Monaten des Jahres 1916 wuchs die Zahl der deutschen Internierten auf 4500 Kriegs= und Zivilgefangene; sie erhöhte sich die Mitte März 1917 auf insgesamt 8578, und zwar 410 Offiziere, 7358 Unteroffiziere und Mannschaften und 810 Zivilinternierte.

Die für die Unterbringung von Kriegs= und Zivilgefange= von der verschiedenen Rationen in Betracht kommenden

nen der verschiedenen Nationen in Betracht kommenden Landesteile sind in 16 Regionen oder Hospitalisserungsbezirke eingeteilt, an deren Spihe schweizerische Sanitätsoffiziere stehen. Den deutschen Internierten wurde die Zentral= und die Ostschweiz zum Aufenthalt bestimmt. Die Auswahl der Internierungsorte und die Belegungstärke richtet sich nach dem Gesundheitszustande der Unterzubringenden. Bei



Chemische Werke im Kriege

der Reglung der Unterkunft, die tunlichst in Hotels oder Sanatorien erfolgt, ist jeder spitals oder kasernenmößig Juschnitt vermieden worden. Schlafsäle gibt es nicht; vielmehr sind je zwei dies vier Mann in einem hellen, freundslichen Jimmer untergebracht; nicht wenige haben sogar Einzelzimmer. Schon diese Art der Hospitalisierung bildet einen Heilfaktor von nicht zu unterschäßender Bedeutung. Die Berpslegung regelt sich auf Grund örtlicher Abmachungen mit den Hotelinhabern unter Kontrolle der eidgenössischen Behörden.

Was die Aufrechterhaltung der militärischen Ordnung unter den Internierten anbelangt, so finden die entsprechenden Vorschriften der schweizerischen Armee auf sie sinngemäße Anwendung; im übrigen ist der Grundsatzterblitverwaltung in weitgehender Weise gewahrt, insbesondere müssen die Internierten durch ihre eigenen Borgesetzten für Ordnung und Disziplin unter sich sorgen. Sie



四河河

Arbeiter und Arbeiterinnen aus den Chlorbetrieben

Arbeiterinnen aus den Likrintrocknungsanlagen

Arbeiter aus Arbeiter und Arbeiterinnen der Likrinwäscherei aus dem Granaten und Minenfällwerk

Aguarellgemälde im Besitze Seiner Majestät des Kaisers, ausgeführt von Otto Bollhagen, Maler in Bremen, im Auftrage des Vereins sur Wahrung der Interessen der chemischen Industrie Deutschlands E. V., Berlin.

unterstehen in dieser Sinsicht der deutschen Beeresverwaltung, und zwar der dem Unterfunftsdepartement im preußischen Rriegsministerium angegliederten Abteilung für Kriegs= gefangenenwesen, die der Leitung des Generalmajors Fried= rich (siehe Bild Seite 302) unterstellt ist.

Die Sofpitalisierten genießen reichliche Bewegungsfrei= heit innerhalb der Internierungsorte und ihrer näheren Umgebung, etwa in dem Umfange wie die Militärpersonen in den heimischen Garnisonen. Die diesbezüglichen Bestimmungen lehnen sich an die gleichartigen der schweize= rischen Armee an. Mit den Angehörigen der eidgenössischen Wehrmacht wird ein von gegenseitiger Wertschätzung getragenes Grußverhältnis unterhalten.

In geradezu idealer Zusammenarbeit mit den schweize= rischen staatlichen und privaten Organisationen sind in erster Linie die bei der Kaiserlich Deutschen Gesandtschaft in Bern errichtete Settion IV, Abteilung für Gefangenenfragen, ferner die deutsche Kriegs= fürsorge in Bern sowie die rührigen deutschen Silfs= vereine in Chur, Davos, Lu= zern, St. Gallen und Zürich um das Wohl unserer inter= nierten Brüder unablässig bemüht. Auch hält sich die deutsche Heeresverwaltung durch einige nach der Schweiz abgeordnete höhere Offiziere in allen das Internierten= wesen betreffenden Fragen stets auf dem laufenden.

Mit dem Unwachsen ber Bahl der Hofpitalisierten und der fortschreitenden Wiederherstellung ihrer Ge= sundheit wurde schließlich die Beschaffung von Arsbeitsgelegenheit zur unabweisbaren Notwendigkeit. Die Einführung einer zwed= mäßigen Beschäftigung lag sowohl im Interesse der Internierten selbst, die man nicht im fräftigsten Alter einem entnervenden Müßig= gang verfallen lassen durfte, wie auch des Vaterlandes, dem daran gelegen fein mußte, daß möglichst viele seiner Söhne nach Maßgabe ihrer Kräfte bald wieder Anschluß an das Erwerbs= leben fanden.

Zunächst wurde das Un= ternehmen durch Abernahme nicht unerheblichen Roften für die Einrichtung und Unterhaltung der Wertstätten und Lehrkurse durch das Deutsche Reich auf eine feste Grundlage gestellt. Das Reich kommt auch für die Bezahlung der Rohstoffe Bezahlung der Rohstoffe auf, solange sich die Betriebe nicht selbst erhalten können.

Weiterhin bedurfte die Frage der Beschäftigung der Internierten je nach ihrem Gesundheitszustande und einer Bildungsgrade in mehrfacher Sinsicht verschie= denen Behandlung. wurde durch Schaffung von fechs Rlaffen unter den aus= und fortzubildenden Sofpi= talisierten einer allseits be= friedigenden Lösung ent= gegengeführt. Dberfter

wittrie Deutschlands &. V., Berlin.

Grundsatz ist: "Jeder hin=
reichend gesundete Inter=
nierte soll entweder arbeiten oder sernen." Der Auffor= derung zur Übernahme einer bestimmten Beschäftigung muß Folge geleistet werden, bei der Kommandierung zur Arbeit wird jedoch jedes schematische Verfahren streng vermieden.

Die Hospitalisierten sind zu diesem Zwecke in folgende sechs Rlassen eingeteilt:

1. Arbeitsunfähige, 2. teilweise Arbeitsunfähige zur Verwendung in den Hospitalisierungsanstalten,
3. teilweise Arbeitsfähige zur Berwendung außerhalb

der Sospitalisierungsanstalten.

4. vollständig Arbeitsfähige, 5. Auszubildende, das heißt Leute, die gezwungen sind, einen neuen Beruf oder ein neues Sandwert zu erlernen, 6. Studierende.

Die Arbeitsvermittlung für die voll arbeitsfähigen Internierten erfolgt durch eine Zentralkommission und ihr



Professor Beife aus Bochum bei der beutschen Internierten-Bergichule in Chur.

untergeordnete Regionalkommissionen. Diese üben auch eine fortlaufende Aufsicht aus über die Arbeitsverhaltnisse der in schweizerischen gewerblichen und industriellen Betrieben, also außerhalb der deutschen Organisation, als

Selbstahler tätigen Internierten.

Durch diese sorgfältig durchdachten und in wahrhaft humanem Geiste gehandhabten Borschriften wurde erreicht, daß nahezu alle bis zum Dezember 1916 internierten deut-schen Kriegs- und Zivilgefangenen, bis auf die Schwerkranken, bereits Mitte März 1917 dauernde Arbeitsgelegenheit ge-funden hatten. Die Gesamtzahl der arbeitsfähigen deutschen Internierten belief sich Mitte März 1917 auf 4250; von ihnen waren rund 700 als voll arbeitsfähig in schweize-rischen Fabriken, Geschäften und bei Sandwerkern als Selbstgahler beschäftigt.

Schließlich gebot die Rücklicht auf die Gastfreundschaft der Schweiz, Vorkehrungen dagegen zu treffen, daß dem einheimischen Arbeitsmarkt nicht etwa aus dem Wettbewerb der Internierten Nachteile erwüchsen oder daß der Absat der Internierten Nachseile erwuchsen voer das der Adjag der von deutscher Hand hergestellten Erzeugnisse eine Berslehung schweizerischer Interessen nach sich zöge. Aus diesem Grunde muß die Heimat Hauptabnehmerin der Produkte der Interniertenarbeit sein. Ihr liegt es auch ob, die Maschinen, Werkzeuge und Rohmaterialien fortlausend zu beschaffen, damit auf Grund der einschlägigen Jollsbesstimmungen die ungehinderte Wiederausfuhr der Fertigsfahriktet nach Pausschland erkologie konn fabrikate nach Deutschland erfolgen kann. Dank dem einmütigen Zusammenwirken aller staat=

ten einen ae= wissen Umfang erreicht haben, werden sie in werden ogenannte na= tionale Betriebe umgewandelt. Diese nationa= len Lehr= und

Arbeitswert= stätten, 46 an der Zahl, die von der schon erwähnten Set-TV tinn ber deutschen Ge= sandtschaft in Bern geleitet werden, gewähren rund 1250 Mann ausrei= chende Beschäf= tigung. Von den in diesen Wertstätten betriebe= nen Sandwer= fen und Zweisgen des Kunst=

lichen und privaten Stellen Deutschlands und ber alle Schweiz murden Schwierigfeiten in per= hältnismäßig furzer Zeit aus dem Wege geräumt und dis zum März 1917 tonnten bereits in 61 vornehmlich in der Zen= tral= und in der schweiz gelegenen Orten, denen die deutschen Ge= zugewiesen fangenen worden waren, insge= samt 85 Werkstätten ins insge= Leben gerufen werden. Bon diesen untersteben 39 fleinere Betriebe mit etwa 500 Beschäftigten der schweizerischen Oberleitung für Beschäfti= gungstellen.
Sobald die der schwei=

zerischen Oberleitung un= terstehenden Arbeitstät=



Generalmajor Friedr ch. Direftor des Unterfunftsbepartements im preufifchen Ariegsministerium, Leiter des Eriegsgefangenen-wefens der dentschen heeresverwattung.

Deutsche Internierte der Landwirtschaftlichen Schule auf Schloß hard in Ermatingen in der Schweiz bei Erntearbeiten.

gewerbes seien erwähnt Bürftenmacherei, Schuhmacherei mit orthopadifcher Bertftatte, Schneiderei, Alempnerei, Schmiede, Metallplastit, Drechslerei, Holzbild-hauerei, Batikarbeiten, Tischlerei, Spielwarenmanufattur, Schnikerei (siehe Bild Seite 303).

Im Rahmen der gesamten Interniertens arbeit stellt die Beschafs fung von Arbeitsgelegenheit nur die eine Geite organisatorischer Leistung 3um Wohle unserer hospitalisierten Boltsgenoffen dar; nicht we-niger umfangreiche und leistungsfähige Einrichtungen wurden auch auf dem Gebiete des Unterrichts geschaffen.

Thren mannigfachen Aufgaben wurde die von Professor Woltereck geleitete Unterrichtsabteilung in jeder Weise gerecht durch Grünsdung zahlreicher Auss und Fortbildungskurse und einer Anzahl von eigenen Fachschulen, serner durch Ermöglichung des Besuches mehrerer schweizerischer höherer und mittlerer Lehranstalten, sowohl allgemein bildender, wie technischer Richtung. Zu diesem Zwecke wurden in fast allen Internierungsorten Unsterrichtskurse eingerichtet, die nach Art unsserer heimischen Fortbildungschulen, Abendskurse, Sonntagschulen und so weiter die Lücken in den wichtigsten Grundsächern (Deutsch, Schreiben, Rechnen, Bürgerfunde) auszufüllen bestimmt sind. Weiterhin vermitteln kausmänliche Lehrgänge die Kenntnis der versschiedenen Arten der Buchführung, der wichtigsten Fremdsprachen, der Handelskorresspondenz, des Maschinenschreibens, der versschiedenen Stenographiespsteme und ander em. Handwerkliche Fortbildungskurse dienen der Bertiefung der Allgemeinbildung, insbes



Schnigereiwerkftatte ber beutschen Internierten in Bedenried.



Gin Befchäftszimmer der Bucherzentrale für deutsche Rriegsgefangene in Bern.

sondere der theoretischen Borbereitung auf die Gesellen- und Meister-

prüfung.
Doch begnügte sich die Unterrichtseleitung nicht mit der Schaffung mehr oder weniger kurzefristiger Rurse, vielemehr rief sie in solchen Fällen, wo keine gleichartigen

atien attention of the training of the trainin

ne ord

schilden für fie mit der Gründung ben, eigene Anstalten ins Leben. So half sie mit der Gründung der

"Technischen Schule für deutsche Internierte" in Zürich dem drin= genden Bedürfnis nach einer Lehr= anstalt für Auf= seher= und Werk=

führerpersonal ab. Diese Schule gliedert sich in eine maschinen= technische und eine bautech= nische Abteilung. Den Schwierigkeiten, die sich aus der viels fach voneinander abweichens den Vorbildung der Schüler ergaben, trägt ein leicht ver= ichiebbarer Lehrplan Rechnung. Die Anstalt, die Anfang Ja-nuar 1917 mit einem Stamm von 41 Schülern und 10 Leh= rern ins Leben trat, wurde - wie wir einem Bericht ih= res Leiters, des Leutnants d. R. Dr. phil. D. Lutz, entnehmen — inzwischen um zwei Ma-rineklassen für Decoffiziere und Marinekapitulanten, um eine Motorabteilung zur Ausbils dung von landwirtschaftlichen Motorwärtern und Kraftfah= rern, sowie um eine gastech= nische Abteilung zur Ausbil= dung von Gasmeistern, Hei= zungs= und Lüftungstechnikern



Mafchinenfaal ber beutschen Interniertendruckerei in Bern.

erweitert und zählt heute 150 Schüler mit 20 Lehrern. Zur Ehre deutscher Opferwil igkeit darf nicht unerwähnt bleiben, daß der kostspielige Apparat dieser Anstalt, die keinerlei Schulgeld erhebt und sogar die erforderlichen Lehrmittel kostenfrei gewährt, aus freiwilligen Beiträgen unterhalten wird.

Als weitere Interniertenlehranstalt muß die "Deutsche Interniertenbergschule" in Chur (siehe Bild Seite 302) ers wähnt werden, die den Zweck verfolgt, internierte Bergsleute zu Grubenbeamten auszubilden. Sie gliedert sich in eine Bors und eine Kauptschule mit etwa 45 Schülern. Die Schule entspricht hinsichtlich ihres Lehrplanes und ihrer Unterrichtsziele genau den heimischen Bergschulen.

Während die disher erwähnten Bildungsgelegenheiten Gründungen der Unterrichtsabteilung der deutschen Gesandtschaft in Bern sind, stellt sich die "Deutsche landswirtschaftliche Schule" auf Schloß Hard in Ermatingen, Kanton Thurgau (siehe Bild Seite 302), als eine Schöpsfung der Arbeitsabteilung (Sektion IV) der deutschen Gesandtschaft dar, deren Leiter, Konsul Steil, in Gemeinschaft mit einem anderen Wohltäter der deutschen Internierten, namens Wex, das reizend gelegene Schloß unter Darbringung namhafter Opfer den der Landwirtschaft beflissenen Hospitalisierten zu ihrer beruflichen Weiterbildung in großherziger Weise zur Verfügung stellte. Die Schule dient unter wohlwollender Unterstützung seitens der besnachbarten schweizerischen Landwirtschaftschule Arenenberg in gleicher Weise der praktischen wie der theoretischen Bes

rufsbildung unferer in= ternierten Landwirte. und zwar wird sie, wie aus einem von der Lei= tung uns freundlichst zur Berfügung gestellten Be= richt hervorgeht, in Form einer Arbeits= und Pro= duttionsgemeinschaft be= irieben, das heißt einer Interessengemeinschaft, bei der der gesamte Ertrag der von ihren Mit= gliedern geleisteten Ur= beit diesen selbst wieder zugute fommt.

In wirtschaftlicher Ansgliederung an die landswirtschaftliche Schule ist gleichfalls in Schloß Kard die "Deutsche Internierstenforstschule" unterges

bracht. Die Schaffung einer forstlichen Lehranstalt mit einem im Prinzip den Lehrplänen der deutschen Forstlehrlingschulen entsprechenden Ausbildungsgang erwies sich wegen der großen Lüden, die der Krieg namentlich auch in die Reihen des Forstschutzpersonals gerissen hat, als besonders wünschenswert. Die Schule, die auf Anregung deutscher Forsteverwaltungen ins Leben gerusen wurde, erstrebt das Lehrziel laut einem Bericht ihres Leiters, des internierten Forstsassel saut einem Bericht ihres Leiters, des internierten Forstsasselsons Marquardt, mittels eines fünsmonatigen theorestischen Lehrgangs in Berbindung mit zahlreichen praktischen Abungen und Ausstügen in die benachbarten schweizzerischen Forsten. Duse Anstalt befindet sich in recht erstreulicher Entwicklung und wird bereits von über zwanzig Schülern besucht, von denen übrigens die Hälfte aus gelernten Forstleuten besteht.

Bon sonstigen deutschnationalen Lehranstalten bleiben noch zu erwähnen die Handwerkerschule, die Handelschule und die Realschule in Davos; außerdem werden in Davos, wo etwa 800 Mann am Unterricht teilnehmen, je zwei Borbereitungskurse für die Einjährigen= und Reiseprüfung, eine Militäranwärterschule und je eine Abteilung für allsgemeine und für Sonderausbildung unterhalten. Eine weitere Handelschule besteht in Chur. Geplant beziehungsweise im Ausbau begriffen sind eine Postschule und eine Musikerschule.

Während die vorstehend erwähnten Schulen seitens der deutschen Unterrichtsleitung erst geschaffen werden mußten, weil entweder keine gleichartigen schweizerischen Anstalten in den für die deutschen Internierten in Betracht kommenden

Bezirken vorhanden waren oder weil die vorhandenen wegen

Überfüllung die deutschen Gäste nicht aufnehmen konnten, war es auf der anderen Seite in erheblichem Umfange möglich, unsere Feldgrauen in schweizerische Anstalten einsugliedern, und zwar stehen ihnen unter anderen offen die Universitäten Basel, Bern und Zürich, die Technische Sochschule in Zürich, die Kantonschule und die Kunstgewerbeschule in Luzern, das Chmnasium in Burgdorf, das Reformsymnasium und das Konservatorium in Zürich, die Sandelsshochschule und die Handelschule in St. Gallen, sowie die Landwirtschaftschule in Strickhof bei Winterthur.

Eine so umfassende Organisation, wie sie die Einrichtung

Eine so umfassende Organisation, wie sie die Einrichtung und Betriebsführung des weitverzweigten Interniertenswesens darstellt, wäre ohne ein geeignetes Pressengan, das die Fühlung unter den Unterabteilungen und Einzelgliedern zu gewährleisten berusen ist, schwer durchführbar. So sehlt denn auch die "Deutsche Interniertenzeitung" nicht, ein schon durch sein außerordentlich schmudes Außeres—das in Anwendung kommende Runstdruckpapier und die Güte der Illustrationen — recht bestechendes Presseugsnis. Dieser interessant seitschrift verdanken wir — wie an dieser Stelle erwähnt sein mag — einen Teil der in dem vorliegenden Aufsah gebrachten statistischen Angaden. Der Zeitung werden regelmäßig beigegeben "Der Sonnstagsdote" und die "Mitteilungen der Kaiserlich Deutschen Gesandtschaft". Jeder Internierte ist ohne weiteres zum kostenlosen Bezuge des Blattes berechtigt. Sergestellt wersden diese Druckerzeugnisse in der "Deutschen Interniertensden diese Druckerzeugnisse in der "Deutschen Interniertensden diese Druckerzeugnisse in der "Deutschen Interniertensderei" in Bern (siehe Bild Seite 303). In diesem aus ziemlich bescheidenen

aus ziemlich bescheidenen Anfängen hervorgegansgenen Unternehmen wers den zurzeit sechzehn Internierte beschäftigt, ein Zeichen für den großen Ausschwung, den der Bestrieb erfahren hat, und fürdie bedeutende Menge der anfallenden Arbeiten, die zu bewältigen sind.

Die weitere Bersorgung der Internierten, vor allem der noch in seindlicher Haft befindelichen Kriegsgefangenen, mit geistiger Kost wird in großem Maßstabe besorgt durch die "Büchersgentrale" in Bern (siehe Bild Seite 303). Dieses Unternehmen, das,

gleichwie die Interniertenzeitung, sein Entstehen dem hochsperdienstlichen Wirken des Professors Woltereck und des Dichters Hermann Hesse vor dem geistigen Absterden und seinen schaften Folgen für die Erwerbstüchtigkeit. Unsterstüt wird das segensreiche Werk durch die schweizersiche Hillstelle des Noten Kreuzes "Pro captivis", das "Hilfswert schweizerischer Hochschulen für kriegsgesangene Studenten" und außerdem noch durch zahlreiche deutsche Berseinigungen und Krinate

einigungen und Private.

Jur Leitung der Werkstätten, Fortbildungskurse und Fachschulen wurden grundsählich Fachseute aus den eigenen Reihen der Internierten bestellt, wie Fabrikanten, Werkmeister, besonders befähigte Arbeiter, Lehrer, Kausseute und so weiter. In den wenigen Fällen, wo sich keine geeigneten Lehrkräfte unter den Hospitalisierten fanden, übernahmen die Lehrer der in der Schweiz bestehenden deutschen Schulen in dankenswerter Weise die Leitung der Kurse. Auch eine Anzahl schweizerischer Lehrkräfte liehen bereitwilligst dem Bildungswesen der Internierten ihre sachmännische Unterstützung. Das ausbildende Personal sindet für seine Mühewaltung und Uneigennütziskeit — verzichtet doch ein erheblicher Teil der aus der Jahl der Internierten entnommenen Lehrer zugunsten der guten Sache auf die Bersolgung eigener Ziele — reichen Lohn im Lerniester seiner Schüler. Das preußische Kriegsministerium hat eine hübsche Chrendenkmünze (siehe obenstehendes Bild) in Silber prägen lassen, die an solche Schweizer Persönlichseiten verliehen wird, die sich um die in der Schweizinternierten Deutschen besonders verdient gemacht haben.



Ghrendentmunge,

die vom preußischen Kriegsministerium an solche Someizer Perfonlichfeiten verlieben wird, die fich um die in der Schweiz internierten Deutichen besonders verdient gemacht haben. Die von der Hollenstprageanstalt B. H. Mayer in Pforzbeim geschaffene Dentminge ist in Silber in einer Größe von sechs Zentimetern ausgeführt.





• . .

### Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17.

Nach bem mit dem Berluft des Brudenkopfes von Riga verknüpften Rückzug in Livland (siehe die Kunstbeilage) blieb den **Russe** an ihrer Nordwestfront noch eine starke Ausfallstellung auf dem südlichen Dünauser im Gebiete von Jakobstadt (siehe die Karte Seite 306). Sie hatte sing Preite nom 40 und eine Tieke nom etwa 10 Silometern eine Breite von 40 und eine Tiefe von etwa 10 Kilométern und lag in einer scharf west- und ostwärts ausspringenden Schleife der Düna. In den Jahren 1916 und 1917 hatten die Russen von dieser Stellung aus mehrsach Angrifse unternommen, ohne allerdings besondere Fortschritte erzielen zu können. Nichtsdestweiniger vildete sie für die Deutschen eine fortwährende Bedrohung, deren sie sich nach dem Fall von Riga zu entledigen trachteten; denn nun tonnte die deutsche Führung hier angreisen lassen, ohne daß die Truppen dabei in die Gesahr gerieten, von Norden her

flankiert zu werden. Den Russen entging nicht, daß die Deutschen im Raume von Jakobstadt Truppen und Kriegsgerät ansammelten. Sie suchten Gegenmaßnahmen zu treffen, indem sie ebenfalls Truppen und schwere Artillerie zusammenzogen, wäh-rend ihre Flieger und Streiftruppen beträchtliche Rührig-feit zeigten, um die deutschen Absichten zu ergründen. Zeitweilig lieferten sich auch die beiderseitigen Batterien

erbitterte Gefechte.

VII. Band.

Die Deutschen ftanden vor feiner leichten Aufgabe. War die Widerstandstraft der russischen Heere auch gesunken, so zwang das ungünstige Gelände doch zu großer Vorsicht, wenn das fühne Wagnis nicht gefährdet werden sollte. Drei bewährte russische Divisionen, die 60., die 184. und eine kau-kasische, erwarteten den deutschen Angriff, aber trotzem ge-lang auch hier wieder einmal den Deutschen eine Aberraschung des Feindes, weil sie von drei gegebenen Angriffs= möglichkeiten die ungunftigste wählten, die von den Ruffen als tollfühn angesehen und deshalb von ihnen kaum in Be= tracht gezogen wurde. Außer an der Eisenbahn Rreuzburg-Mitau hatten die Russen noch auf den Dünghöhen nördlich

von dem Brudentopf, wo allein wirklich gunftige Stellen für einen Durchbruch auf breiter Front vorhanden waren, Artille= rie angehäuft, die bort etwa vorgehende deutsche Streitfrafte unter verheerendes Flankenfeuer nehmen konnte. Die Deutschen entwickelten aber ihren Angriff aus der Sumpfenge von Roshe und Ruggait. Hier hielten die Russen deutschen Borstoß für ausgeschlossen, weil nach ihrer Meinung schon ein einziges Maschinengewehr genügt hätte, den aus nur 1200 Meter breiter Front vorbrechenden Gegnern die schwersten Verluste beizubringen und ihr Vorgehen zu hemmen.

Dennoch holten die Deutschen gerade hier zum entschei= benden Schlage aus - mit welchem Erfolge, darüber bieten wir unseren Lesern eine eingehende Schilderung unter der Uberschrift: "Der Tag von Jakobstadt" auf Seite 318 aus

uberschrift: "Der Tag von Jakobstadt" auf Seite 318 aus der Feder des Kriegsberichterstatters Dr. Frih Wertheimer.
Der neue große Wurf der deutschen Führung war dank der unbedingten Siegeszuwersicht der Truppen und dem ausgezeichneten Jusammenarbeiten aller Waffengattungen wieder vollständig geglückt. Außer den Gefangenen blieb kein Russe auf dem südlichen Dünaufer.
An der übrigen Front gegen Rußland hatten sich beseutende Lampskandlungen zicht errienet dach zeigen sich

beutende Rampfhandlungen nicht ereignet, doch zeigten sich vie Russen im Bogen von Luck, am Unterlauf des Ibrucz und östlich vom Becken von Rezdivasarbely seit dem 17. Sep-tember rühriger als sonst. Bei Brody und Tarnopol steigerte sich die Tätigkeit der seindlichen Artillerie, ohne daß aber die Russen an der neuen Front ihre Angriffe wieder aufgenommen hätten. Unterdessen schafften Deutsche, Ofter-reicher und Ungarn in den bei ihrem flotten Vormarsch in Ostgalizien (siehe Bild Seite 307 unten) genommenen Dörfern Ordnung und zogen schwere Geschütze nach, was besonders in den versumpften Gelandeabschnitten an der Gud= ostfront (siehe Bild Seite 307 oben) oft mit großen Schwierigfeiten verbunden war.

Un der ruffisch-rumänischen Front spielten sich, soweit

39



Ein beutiches Fluggeuggeichwader belegt ruffifche Geeftreitfrafte bei ber Infel Diel mit Bomben. Rach einer Criginalzeichnung von Profeffor Willy Stower.

sie von den Kämpfen der letzten Monate in Mitseidenschaft gezogen worden war, wieder recht erbitterte Gesechte ab. Am 17. September unternahmen die Rumänen westlich vom Sereth im Bereich der Heeresgruppe Mackensen nach heftiger Feuervordereitung dei Barnita und Muncelul mehrere Angriffe, die trot enger Bearenzung mit außersordentlicher Bucht geführt wurden. Mackensens Aruppen bereiteten den Rumänen aber eine verlustreiche Niederlage. An der Rimnicmündung stießen die Deutschen zur Erkundung vor und drachten eine Anzahl Rumänen gefangen zurück. Tags darauf kam es auch an der Front des Erzherzogs Joseph zu schweren Zusammenstößen. Bom Ditoze dis zum Casinustal hielten die Feinde die österreichischungarischen Linien unter Feuer und tasteten sich dann nördlich von der in den Heeresberichten vielgenannten Glassabrit gegen die Stellungen der verbündeten Berteidiger vor (siehe Bild Seite 308). Sie wurden vollständig zurückschlagen. Nach verstärtter Artillerietätigkeit gingen sie tiefgegliedert von der Glassabrit bis zum Ditoztal von neuem vor. Dabei brachen die Rumänen südlich von Grozesci in die Reihen der Berteidiger ein, doch mußten sie einem kraftvollen Gegenstoß wieder weichen. Im Gebiete der südlich stehenden Gruppe der deutschen und k. u. k. Streitkräste rangen die Rumänen an

bemselben Tage wieder bei Muncelul und bei Barnita um Stellungs-

verbesserungen, opferten aber ihre Mannschaften auch hier umsonst.

Auf diesem Schauplatz gingen die Truppen der Mittelmächte ebensfalls oft zu Ansgriffen über und suchen, wie in früheren Gebirgstämpfen, auch unter den schwierigsten Geländevershältnissen Borteile abzugewinnen.

Süblich vom Sereth brachen am 25. September beutsche Stohtruppen bis in die hinteren Linien ihrer Gegner durch und brachten nach der Zerstörung der seindlichen Ans

lagen über 100 Gefangene und mehrere Maschinengewehre ein. Die mannigsache Bedrängnis der russischen Heere, insbesondere an ihrer Nordwestfront, wurde auch durch die besinnende Wiedererstartung der innerrussischen Berhältnisse nicht beseitigt. Das Abenteuer Kornilows hatte eine Reihe bedenklicher Schwierigkeiten zur Folge. Am 14. September griffen nachts Flieger, die zu Kornilows Truppen gehört hatten, sogar Petersburg an und töteten durch abgeworfene Geschosse eine ansehnliche Zahl ihrer eigenen Landsleute. Es wurde sieberhaft an der Wiederherstellung der Armee gearbeitet. Allein der neue Kriegsminister Werchowski wußte sich nicht anders zu helsen, als daß er eine Berminderung der russischen Heere um ein Drittel vorschlug, weil das Land die gewaltige Kriegslast nicht mehr tragen könne. Die Front sollte aber gekräftigt werden, damit die Truppen auss neue um den Sieg zu ringen vermöchten. Mit Beschämung dachte man an die Regimenter, die in Galizien vor den anrückenden Gegnern (siehe Vild Seite 310 oben) und auch den Aussonrannten (siehe Vild Seite 310 oben) und auch den Aussonrannten (siehe Vild Seite 310 unten).

Der Arbeiters und Soldatenrat in Moskau nahm eine Statistischer der Arbeiters und Soldatenrat in Moskau nahm eine

Der Arbeiter= und Soldatenrat in Moskau nahm eine Entschließung an, in der die Beröffentlichung der Geheimverträge Rußlands mit dem Vierverband, namentlich mit Frankreich, gefordert und der sofortige Friedenschluß verlangt wurde. Gleichzeitig fanden in Mosfau große Kundgebungen gegen den Krieg statt (siehe Bild Seite 311). Es
zeigte sich, daß sich Rußland von Tag zu Tag mehr der Sache Englands entfremdete. Mit Feuereiser waren deshald die russischen Kriegsheter dabei, die Furcht vor einem ungünstigen Frieden mit Deutschland und Osterreich-Ungarn aufs neue anzustacheln. Dennoch gelang es Kerensti und seinen Freunden nicht, das ganze Volk zu ihrer Auffassung zu bekehren.

Eine besondere Stellung nahmen die Rosaken des Generals Raledin ein. Diesen wählten sie zu ihrem Hetman;
und alle Anstrengungen Kerenskis, Raledin, der wie Kornilow mit den Wassen gegen ihn auftrat, zu einer Anderung
seiner Haltung zu veranlassen, schlugen sehl. Raledin machte
sich zum Herrn gewaltiger Gebiete und stützte seine Kerrschaft
mit einer ansehnlichen Streitmacht. Auch mit List gelang
es Kerenski nicht, den General zu Verhandlungen in das
russische Hauptquartier zu locken, wo er Bericht über die
Bewegung unter den Rosaken erstatten sollte. So nagten
Krieg und Aufruhr von außen und innen an dem Riesenkörper des russischen Reiches. —

Die Eroberung Rigas hatte eine verstärfte Tätigkeit ber Deutschen in und über dem Rigaischen Meerbusen mit sich

gebracht. Die Möglichkeit, ihn zum Ausgangspunkt wirkungsvoller An= griffe auf die rulsische Kriegs= und Handelsflotte zu machen, hing in erster Linie von der Bezwingung der Befestigungen auf den Inseln im Norden des Moers busens, insbesons dere derjenigen auf der Insel Osel, ab. Die Berteidigungsanlagen von Diel waren schon oft von deutschen Flies gern angegriffen worden, die bedeutende Berheerungen angerichtet hatten; die russi= **Schen** Seestreittrafte, die die Insel als Stützpuntt benutten, gerieten jett noch häufiger als früher in Gefahr, durch Bom-

Duna

\*\*MeSelburg konst

\*\*Danhenistal: berg

\*\*Mada

\*\*Placest

\*\*Buschnot\*\*

\*\*Buschnot\*\*

\*\*Buschnot\*\*

\*\*Buschnot\*\*

\*\*Weessen\*\*

\*\*Watal \*\*: Sumple\*\*

\*\*Weessen\*\*

\*\*Watal \*\*: Sumple\*\*

\*\*Watal

Uberfichtstarte jum beutschen Borftof bei Jatobftabt.
I. Rofhestung, II. Entenschnabet.

ben aus deutschen Flugzeugen versenkt zu werden (siehe Bild Seite 305).

Am 26. September geriet der russische Torpedobootzerstörer "Ochotnik" südlich von Osel auf eine Mine und sank. Er stammte aus dem Jahre 1905 und verdrängte 620 Tonnen; von seiner Besahung konnten sich nur elf Mann retten, die nach vierundzwanzig Stunden gesahrvoller Fahrt mit ihrem Boot ans Land gespült wurden.

Jum ersten Male im Berlause des Krieges blieb für die Italiener die Entlastung durch die Russen aus, die ihnen einst so besonders wertvoll gewesen war. Nur den Russen verdankten sie es ja, daß der krastvolle österreichsich-ungarische Schlag zu Ansang des Jahres 1916 im Raume von Trient nicht zum Jusammendruch ihrer Heere aeführt hatte, und nach jeder Jsonzoschlacht waren es die Russen gewesen, die durch größere Unternehmungen gegen die Mittelmächte nachdrückliche österreichsisch-ungarische Gegenangrisse verhinderten. Die elste Schlacht am Jsonzo war eben erst werrauscht, aber schon wieder verlangten die Bundesgenossen der Italiener neue Taten, weil die Engländer für das Geslingen ihrer dritten Schlacht in Flandern auch die leisen Wirkungen ablenkender Angrisse auf den ferneren Kriegschaupläten in Rechnung stellen musten. So mehrten sich



Phot. Gebr. Saedel, Berlin.

Beforderung eines auf bem versumpften Belande bes fuboftlichen Rriegicauplages eingefuntenen 21-cm-Morfers.

die italienischen Angriffe am Jsonzo, wenn sie auch troß lebhafter Artillerievorbereitung meist blutig fehlschlugen, wie am 16. September süblich von Podlece. Hier unternahm der Feind nach Einbruch der Dunkelheit drei schwere Angriffe, ohne einen Erfolg zu erzielen. Glücklicher waren Honvede, die am Nordwesthang des so heiß umstrittenen Monte San Gabriele, wo die oft bewährte Division des Feldmarschalleutnants v. Zeitler (siehe Bild Seite 312) treue Wacht hielt, in die vorderen italienischen Stellungen einfielen und Gesangene sowie Maschinengewehre einbrachten.

In den nächsten Tagen steigerte sich die Kampstäligkeit auf der Hochsläche von Bainsizza (siehe Bild Seite 314) und im Abschnitt des Gabriele, wie auch bei der Heeresgruppe des Feldmarschalls Freiherrn v. Conrad im nöchlichen Teile der italienischen Front. Im Raume von Canziol stürzten sich die Italiener auf eine österreichisch-ungarische Feldwachenstellung, die längst geräumt war, und besetzten sie, während ihre Anstürme gegen andere Feldposten abgewiesen wurden. Die Osterreicher und Ungarn führten einen Gegenstoß zur Wicdergewinnung eines verlorenen Teiles ihrer



Borgehende deutsche Truppen in einem galizischen Dorf.

Phot. Gebr. Daedel, Berlin

Die Unternehmung gelang Linien bei Carzano aus. ihnen in vollem Umfange und brachte außer dem Wieder-gewinn der früheren Stellungen auch 3 Offiziere und 315 Mann an Gefangenen. Die folgenden Tage wurden wieder mit Busammenstößen von Streiftruppen ausgefüllt. Im Tonalegebiet glückte es am 26. September k. u. k. Ab-teilungen, die feindliche Front zu durchbrechen, in deren Rücken zwei Drahtseilstationen zu sprengen und mehrere Magazine zu zerstören. Am 27. September häuften sich die Anzeichen italienischer Unternehmungslust an der Tiroler Front; vermehrte Artillerietätigfeit ber Feinde wurde von der k. u. k. Artillerie, die auch Berstärkungen an sich ziehen konnte (siehe Bild Seite 315), kräftig erwidert.

Eine Abteilung von k. u. k. Seeflugzeugen erschien am

27. September abends über der Luftschiffhalle von Jesi bei Ancona, die nach ihrer im September 1916 durch öfterreichisch= ungarifche Geeflugzeuge erfolgten Berftorung wieder aufdie derzeitigen Kriegshandlungen der Italiener erforderten die gegen den Krieg gerichteten Krawalle in den italienischen Städten des Hinterlandes. Mehrfache Grenzsperren konnten das Durchsidern von Nachrichten über schwere Aufstände nicht verhindern. Solche fanden namentlich in Turin, wo das Bolf unter dem Eindrucke der Brotnot zur Gewalt griff und tagelang die Lage beherrschte, bis das Militär mit eiserner Härte einschritt und Hunderte von Toten und Berwundeten die Straßen füllten (siehe Bild Seite 313), und in anderen oberitalienischen Städten statt; aber auch in Neapel und sonstigen vom Turiner hauptaufstandsherde weit abgelegenen Plätzen ereigneten sich Tumulte. Italien hatte von seinen Kriegssasten nunmehr genug. Fühlbarer als die blutigen Niederlagen in elf gewaltigen

Schlachten am Jonzo und zahlreichen anderen großen Kämpfen im Raume von Trient, waren den Italienern die Folgen des Unterseebootkrieges geworden, die sie durch ihre



Abweifung rumanifcher Angriffe auf ben Mt. Cafinului.

Rach einer Originalzeichnung bes auf bem rumanifchen Briegicanplay zugelaffenen Briegemalere M. Reich, Dunden.

gebaut worden war. Wie damals, so befand sich auch jett in der halle ein Luftschiff, das mittels Bomben zur Explosion gebracht wurde. Eine 150 Meter hohe Stichflamme ichog dabei aus der Halle hervor. Gleichzeitig hatten italienische Flieger einen Angriff auf Pola ausgeführt, ohne aber erheblichen Schaden verursachen zu können. Am Vormittag des nächsten Tages griffen sie ein k. u. k. Spitasschischen vorwohlten diese mit allen vorgeschriebenen Kennzeichen versehen war. Zum Glück trasen die Bomben ihr Ziel nicht. Die Leistungsfähigkeit der italienischen Flugzeuge er-

gab sich bei einem Fluge, den der italienische Flieger Lau-reati am 25. September unternahm. Er flog mit einem Beobachter von Italien nach England und erreichte ohne Zwischenlandung glüdlich seinen Bestimmungsort. Trots starten Nordwestwindes legten die Flieger die 1050 Kilometer lange Strecke Turin—London über Modena und Frankreich zum Kap-Gris Nez und von dort über den Kanal in sieben Stunden zwölf Minuten zurück. Größere Aufmerksamkeit als diese Fliegerleistung und

zahlreichen U-Bootjäger (siehe Bild Seite 298) nicht ab-zuwenden vermochten. Der Nahrungsmittelmangel trug die Gefahr einer schreckenvollen Steigerung der hungersnot in sich, der sich Italien jett schon ausgesett sah. "Reinen neuen Kriegswinter" war der Ruf der Friedensfreunde, der überall begeistert aufgenommen wurde und selbst im Heere zu Zersetzungserscheinungen führte, so daß Cadorna einige seiner unzwerlässigsten Regimenter nach Frankreich bringen und durch Frangofen erfegen laffen mußte.

Auf dem Baltan spielten sich die Sauptereignisse auf der 120 Kilometer Luftlinie messenden albanischen Front ab, wenn auch die hier von den Italienern und ihren Berbundeten unternommenen und sogar von der See her unterstütten Angriffe nicht wieder zu schlachtmäßigen Zusammen-stößen geführt hatten. An dieser Front bestanden noch Möglichkeiten für den Bewegungskrieg, da hier, mit Ausnahme des Abschnittes an der unteren Bojusa, wo die Italiener einen

Unter dem Armeekommando des Grafen Bothmer kämpfende deutsche und österreichisch-ungarische Sturmtruppen und Maschinengewehrabteilungen übersegen bei der Verschaften genen Kussen und sonstiges Fahrgerät.

Rach einer Originalzeichnung von & Tuszynski.



Bilde Flucht eines ruffifchen Regiments.

sechsfachen Drahtverhau gezogen hatten, noch keine starre Linie geschaffen war. Die Gegner sicherten sich durch Streifsabteilungen, die strahlenförmig von befestigten Punkten in das Gelände vorrücken und miteinander Fühlung zu beshalten suchten.

Nach den heftigen Kämpfen zwischen starken Streitsträften auf dem ganzen westlichen Flügel der Balkanfront versteifte sich Sarrail darauf, an der Straße von Koriha nach Pogradec eine Umfassungsbewegung um den Ochridasse zur Erschütterung der rechten Flanke der Gegner bei Mosnastir zu versuchen. Aus weißen und farbigen Franzosen, Italienern, Russen und griechischen Freiwilligen hatte er eine starke Streitmacht zusammengezogen, der er in dem schwierigen Gelände harte Aufgaben stellte. Ein heftiger Borstoh dieser Truppen zwischen dem Ochridasee und dem Stumbissung wurde von Deutschen, Osterreichern und Ungarn am 21. September in kraftvollen Gegenstößen zum Scheitern gebracht. Der Stumbi entspringt auf der westlich vom Ochridasee 1857 Meter ansteigenden Mokra Planina, die er im Westen umfaßt. Die Franzosen waren die zum Dorfe Krischwa gelangt. Ihr vorläufiges Ziel war der Domussen

bach, der nördlich von dem genannten Dorfe in den Stumbi mündet, und an dessen breitem, mit Schotter gefülltem Bett ein Weg von Struga am Ochridase nach Ebassan führt. Nach Erreichung dieses Weges hätten die Franzosen, die am Stumbi entlang schon den Weg durch das unwirtliche Ramiagebirge zurückgelegt hatten, nach Struga gezielt, um von dort den Weg nach Monastir zu öffnen und die im Frontangriff bisher unerschütterlich gebliebenen Gebirgstellungen der Gegner von Westen her zu umfassen. Die Aussührung dieses weitgreisenden Planes war zunächst mitzlungen; die Franzosen wurden von Artschwa zurückgeworfen und mußten nun den Versuch machen, mit neuen, vermehrten Arästen zum Ziel zu kommen. Am 27. September fühlten sie mit stärkeren Aufslärungsabteilungen am Skumbi erneut vergeblich vor.

Sarrails Mittel für die Durchführung seiner Aufgaben und Pläne schienen wieder unzureichend zu sein. Rein anderer Heerführer hatte gleich ihm unter den unmittelbaren Wirkungen des Unterseebootkrieges zu leiden, trochdem die fortschreitende Vergewaltigung Griechenlands ihm längst den fürzeren Seeweg durch den südlichen Teil der Adria frei-



Ein englischer Offizier versucht auf einer Etappenstraße den russischen Rückzug zum Stehen zu bringen.
Die Unarchie in Rufiland.
Nach photographischen Aufnahmen der Bilbstelle des f. n. f. Kriegspressequartiers.

gemacht hatte. Die Beränderungen, die der Unterseeboot= frieg in der Schiffahrt auf dem Mittelmeere geschaffen hatte, trasen die Salonitiarmee aber dennoch mit wenig gemin-derter Schärse. Für die kurze Reise von Toulon nach Salo-niti, das immer wieder angelausen werden mußte, weil der Weg über die Adria ja nur für einen Teil des Nachschubes für die große Armee in Betracht kommen konnte, hatten die Dampfer im Frieden nur drei Tage gebraucht, jeht waren sie erst in durchschnittlich sechzehn Tagen am Bestimmungsort. Die Sich rung durch U-Boote, Torpedoboote und andere Kriegschiffe konnte sie nicht davor bewahren, unterwegs recht viele Häfen anlaufen zu müssen, um dort Aus-tünfte über die Anwesenheit von U-Booten der Gegner ab-zuwarten. Diese Aufenthalte bedeuteten tatsächlich die Ausstadtrett. Diese Ansendane bebenteten lassaching die Ausschaftung des Frachtraumes der Schiffe für längere Zeit und damit eine unregelmäßige und unzureichende Verssorgung des Sarrailschen Heeres, was auf die Kampsbereitschaft nicht ohne nachteiligen Einfluß bleiben konnte.

Die Truppen Sarrails standen auf einem verlorenen Bosten. Reine der Boraussetzungen, unter denen die Salonikiexpedition einst begonnen worden war, hatte sich erfüllt. Die Russen waren seit langem unfähig, ihre Herhaufen in der Richtung auf Konstantinopel in Bewegung zu seten;

schen Heres an den Unternehmungen. Sie stand nahe bes vor; allein diese Hilfe kam reichlich spät, denn sie stellte sich erst in einem Augenblick ein, in dem die Franzosen und Engs länder ihre eigenen Truppen auf ihren Hautstriegschau-pläten dringend brauchten und beträchtliche Streitkräfte schon dorthin führten. Die Hilfe, die ihnen der Verrat des Benizelos unsprünglich bereits wenige Tage nach der Lan-dung der Berbandstruppen in Saloniti zutommen lassen wollte, konnte nun höchstens noch zur Fortführung des mazes bonischen Feldzuges dienen, aber nicht ihn zu gewinnen. —

Die Türken hielten auf ihren Kriegschauplätzen den Feinden fortgesetzt tapfer stand. An der Kaukasusfront schaffte ihnen die auch dort eingerissene und um diese Zeit erst ihren Söhepunkt erreichende Zuchtlosigkeit der russischen Streitkräfte Entlastung, so daß sie sich ihren gefährlichsten Feinden, den Engländern, mit vermehrter Aufmerksamkeit zuwenden konnten. Die Erstarkung der türkischen Kampffähigkeit im Raume von Bagdad offenbarte sich den Feinden, als ein englisches Bataillon zur gewalssamen Erkundung in der Richtung auf Mosul vorgeschickt wurde. Die Engländer gerieten in einen türkischen Sinterhalt, wurden überfallen



Friedenskundgebung in Moskau.

Die Anarchie in Rugland.

Rach einer photographischen Aufnahme ber Bilbftelle bes t. u. t. Ariegspreffequartiers.

Rumänien, das den russischen Zug nach Süden zugunsten Sarrails verstärken und durch seine Teilnahme am Ariege auch Bulgarien in seiner Bundestreue wankend machen sollte, war zerschmettert, nicht zuletzt gerade durch die opfersbereite Schlagkraft der Bulgaren. Die einzige Hoffnung, die für Sarrail noch bestand, war die Beteiligung des griechis

und reftlos aufgerieben. Soweit sie nicht im Rampfe fielen und entfliehen konnten, wurden sie in den Tigris gedrängt, wo sie den Tod fanden. Auch an den anderen türkischen Kampsstätten erwarteten die Osmanen mit gesteigerter Kraft ruhig die von den Engländern sorgfältig vorbereiteten neuen Angriffe. —

## Illustrierte Kriegsberichte.

### Die Brieftaube.

Erzählung aus dem Rriege. Bon Paul Grabein.

"Hallo!" — Hatte er es geträumt, oder hatte da unten wirklich jemand gerufen? Stabsarzt Ullrich fuhr aus dem ersten tiefen Schlaf, hob den Ropf und lauschte: Richtig, da wieder drunten vorm Haus ein lautes Hallo, Pochen und Rütteln an der Haustür und jest ein Pfiff — eigenartig, aber ihm wohlvertraut, das Wagnersche Siegfriedsmotiv. Aber — es gab doch nur einen Menschen, der dies Zeichen außer ihm anwandte: Kurt, seinen jüngeren Bruder! Aber

duger ihm anwandte: Kitt, feinen sungeren Stidet? Aber der lag unten an der Aisne im Schühengraben.

Doch als nun abermals das Hallo erscholl, sprang Doktor Allrich mit einem Sah aus dem Bett. Er hatte die Stimme erkannt. Kein Zweisel mehr, es war Kurt. So eille er denn zum Fenster und riß es auf.

"Einen Augenblick — gleich bin ich unten!" In Hast stürzte er in die Kleider, die immer bereit neben dem Bett lagen. Fast jede Nacht geschah es ja, daß der Stabsarzt hinausgerusen wurde. Es war eine scharfe Ecke hier oben, in der fleinen nordfranzösischen Landstadt un= mittelbar hinter der Front. Nur allzuoft kamen Transporte von Schwerverwundeten vorn. Aber auch Alarm hatte es schon ein paarmal gegeben, wenn die Feinde wieder mit großer Abermacht und Seftigfeit einen überraschenden Durch= bruch versuchten.

Nun stand Dottor Ullrich unten im Sausflur und ichloß

bie Tür auf. Das Licht der elektrischen Toschenlampe vorn am Waffenrock siel hell auf den Draußerstehenden. "Also wirklich — du, Kurt! Willkommen, mein lieber Junge! Aber nun sag bloß — wie in aller Welt kommst du hierher? So bei Nacht und Nebel!"

Der Stabsarzt nahm ben nächtlichen Gaft bei beiben Händen und blickte ihm zärtlich in die Augen. Er hing ja an dem zwölf Jahre jüngeren Bruder fast wie ein Bater, hatte er doch in der Tat an dem früh Berwafsten auch die Stelle eines solchen vertreten muffen, bis dann mit Kriegs= ausbruch ber noch nicht einmal Siebzehnjährige freiwillig zu den Waffen geeilt war. "Bist du denn nicht mehr in deiner alten Stellung drunten an der Aisne?"

"Seit vorgestern nicht mehr. Unser Regiment ift verlegt worden, in euren Abschnitt, und da habe ich die Gelegen= negt worden, in euren Abschmitt, und da habe ich die Gelegen-heit benutzt, dir guten Tag zu sagen. Mein Hauptmanm hat mich auf vierundzwanzig Stunden beurlaubt. Länger ging's nicht, denn wir werden hier gleich eingesetzt. Es scheint, daß der Feind hier oben etwas Besonderes vorhat. Nun, die Hauptsache ist, daß wir uns einmal wiedersehen!" Seit Ausbruch des Krieges, seit vollen acht Monaten, hatter sich die Brüder wicht mehr zu Gesicht hekennenen und

hatten sich die Brüder nicht mehr zu Gesicht bekommen und auch nur selten durch Briefe über die Heimat voneinander gehört. So war denn die Freude des Stabsarztes wohl zu verstehen. Er zog den jungen Bruder mit sich hinauf in sein

Zimmer, das im ersten Stock ge= legen war. Dort entzündete er die Petroleumlampe, und sie letten sich nieder. Kurt mußte austührlich berichten, wie es ihm im Felde ergangen war.

Sie fagen noch im eifrigen Gespräch, als es leise an die Zim-mertur flopfte. Die Frau des Hauses, Madame Dupont, trat

ein.

Entschuldigen Sie, Dottor, aber ich hörte, daß Sie Besuch bekamen, und dachte mir gleich, daß es wohl Ihr Bruder fein müßte, von dem Gie schon so manches Mal gesprochen ha= ben. Ich wollte nur fragen, ob ich Ihren Besuch vielleicht mit einer Taffe warmen Raffees er= frischen darf."
Diese Aufmerksamkeit der

Quartierwirtin, der Landesfein-din, zu nächtlicher Stunde war in der Tat außergewöhnlich. So erhoben sich denn die beiden Brüder, und der Stabsargt ftellte

den jungen Fähnrich vor. Madame Dupont war aufs höchste erstaunt, als sie nun beim Scheine der Lampe den Gast genauer musterte: Anzug und Stiesel faustdick mit Lehm aus dem Schüßengraben behängt. Sie hatte sich den ans gehenden jungen Offizier wohl

etwas anders vorgestellt. Aber schnell wich die Uberraschung in ihrem Antlit dem Ausdruck warmherziger Rührung, als sie die schmale, fast noch knabenshafte Gestalt und das jugendliche Antlitz vor sich sah. Mit tiesem Mitleid kam es von ihren Lippen: "Mein Gott, ein Kind noch und schon im Schützengraben — dieser entsetz-liche Krieg!" — Dann aber stieg mütterliche Sorge in ihr "Ich eile nach unten und bereite den Kaffee schnell — in wenigen Minuten wird es so weit sein. Das Wasser muß gleich tochen. Ich bitte dann die Berren, gu tommen!

Die Brüder blieben noch ein paar Minuten in dem 3immer.

"Das ist ja eine unerhoffte, liebenswürdige Aufnahme,"

fagte Rurt verwundert.

"Ja, freilich — und doch auch wieder nicht, wenn man, wie ich, das gute Herz Frau Duponts schon des öfteren kennen gelernt hat. Die Frau ist wirklich eine Seele von Mensch."

"Wer sind denn deine Quartierwirte eigentlich?"
"Herr Dupont ist der Direktor der hiesigen Gasanskalt. Er selber ist allerdings weniger angenehm — ein cichtiger Bollblutfranzose — geschmeidig, liebenswürdig, oabet aber doch von einer ironischen Überhebung und

schnellem Spott. Na, aber wir kommen nicht übermäßig viel mit ihm in Berührung. Er ist nämlich herzleidend und lebt schon darum sehr zurückgezogen, sitzt fast den ganzen Tag droben in seinem kleinen Laboratorium, wenn ex nicht einen Gang in die Stadt macht. In seiner Gasanstalt hat er jest wohl nicht gerade übermäßig viel zu tun."

"Ist das die ganze Familie?" "Nein, da ist noch eine Tochter, Jrene — sogar eine sehr bemerkenswerte Erscheinung. Run, du wirst ja morgen vielleicht Gelegenheit haben, sie noch selber kennen zu lernen. Aber fomm, daß Frau Dupont mit ihrem Kaffee nicht auf uns zu warten braucht."

Sie waren faum unten ins Egzimmer gekommen, fo trat auch schon die Frau des Hauses ein und hinter ihr ein junges Mädchen, das ihr beim Auftragen des Kaffees half. Der Stabsarzt stellte der Tochter des Hauses, die es sich also gleichfalls nicht hatte nehmen laffen, den Gaft zu bewirten, ben jungeren Bruder vor. Diefer war gang betroffen, als er nun im Lichtschein Irene gegenübertrat, die ihm die Sand

mit einigen freundlichen Worten reichte. Es war dieselbe gewin-nende Liebenswürdigkeit wie bei der Mutter, aber dazu noch eine Stimme — weich und klingend wie Musik — und dazu dieses Antlig! Der junge Fähnrich tonnte sich nicht besinnen, jemals eine so feine Schönheit gesehen zu haben, solche zarten Farben, und namentlich diese Augen, von einem Glanz — es ward ihm jedesmal ganz warm, wenn ihre Blide ihn berührten. Da wurde der sonst so Lebhafte schweigsam, lehnte sich in feinen Sessel zurück und überließ die Unterhaltung dem Bruder und den Damen; nur die Augen hingen unverwandt an dem schönen Mädchen, das ihm ge-genüber, etwas im Halbdammer, faß.

Das Gespräch drehte sich um den Krieg. Es war immer dasfelbe, wenn diese Dinge bier im pelbe, wenn diese Dinge hier im Lande berührt wurden. Die Mutter flagte: "D, dieser Krieg — welches Unglück für Sie und uns! Unsere Bölker, glauben Sie es mir, haben diesen Krieg nie gewollt! Es sind nur die Machthaber, die Ehrgeizigen!" "Ja, auf Ihrer Seite, Ma-dame, aber nicht bei uns! In Deutschland hat kein Mensch an den Kriea gedacht. Sie und

den Krieg gedacht. Sie und Ihre Berbündeten haben ihn uns aufgezwungen." Und eifrig

bemühte sich der Stabsarzt, wie so manchmal schon, seinen Hörerinnen diese Meinung beizubringen. Die Mutter Hörte ihm auch geduldig zu, und nun sagte sie mit einem stillen Nicken: "Nun ja, mag sein, die Wehrzahl bei Ihnen mag wohl denken wie Sie."

Doch da beugte sich die Tochter plöglich aus ihrem Sessel

mit einer lebhaften Bewegung vor.

"D, Mama — wie kannst du das sagen! Bergift du denn ganz die Militärpartei in Deutschland!" Und sie begann mit sanz die Williarparrei in Delitigiand!" und sie begam milsteigender Lebendigkeit den Redekampf gegen den Stabs-arzt aufzunehmen. Die Worte sprudelten ihr nur so vom Munde, wie sie die Sache ihres Bolkes verteidigte. Der junge Fähnrich war erstaunt. Diese Leidenschaft-lichkeit dei dem vorhin so stillen Mädchen mit den träume-

rischen Augen, die in eine serne, unirdischen Melt zu blicken schienen! Ganz betroffen hörte er sie an, und als sie geendet, sagte er: "Das hätte ich nie von Ihnen gedacht — Sie sind ja eine begeisterte Patriotin," fast hätte er "fanatisch" gesagt. "Ich glaube, für Ihr Baterland wären Sie bereit, alles zu opfern — auch das Leben, wenn es sein müßte."
"Zweiseln Sie etwa daran?" Ein aufstammender Blickten Veren eine Vielen werde bei der

traf ihn. Dann aber richteten sich ihre Augen vor sich hin,



R. u. f. Feldmarichalleutnant Baron v. Beitler.



Straßenkämpfe in Turin anläßlich der Hungersnot in Jtalien. Rach einer Originalzeichuung von Max Tilte.



als fähen sie dort hinten im Dunkel etwas Großes, Erhabenes aufsteigen, und von ihren Lippen kam es: "Ich wünschte mir ja nichts Sehnlicheres, als für mein Vaterland leiden und sterben zu dürfen, wenn ich es nur damit retten könnte. Wie oft habe ich es mir in diesen schrecklichen Nächten gewünscht, daß ich wie eine zweite Jeanne d'Arc mein Volk zum Siege führen dürfte. Wie gern wollte ich das mit zum Siege führen dürfte. meinem Leben bezahlen!"

Da verstummte der junge Fähnrich. Boller Ergriffenheit sah er zu ihr hin. Aber zugleich war eine stille Traurigkeit in ihm: wie schrecklich dieser Weltenbrand, diese leidenschaftsliche Berrrung der Geister, die selbst ein von Natur aus weiches Frauenherz in heißlodernder Glut entsachen fonnte.

Bald zogen sich dann die Brüder wieder zurück, mit Rücksicht auf die vorgerückte Stunde, und suchten oben ihr Nacht-lager auf. Doch Kurt Ullrich floh der Schlaf noch lange. Immer wieder sah er das verklärte Antlit des jungen Mädchens vor sich, das so hinreißend schön gewesen war in seiner heiligen Begeisterung und in dem doch ein wildes Feuer geglüht hatte, das ihn mit einem leisen Schrecken erfüllt hatte. Ein Wort flang ihm da immer wieder im Ohr, das der ältere Bruder vor dem Schlafengehen ihm noch gesagt hatte: "So sind die Franzosen nun einmal, selbst in ihren angenehmssen Bertretern — sie bleiben deutschem Wesen innerlich fremd. Da ist eine tiefe Kluft zwischen ihnen und uns, die wird in Zeit und Ewigkeit nie zu überbrücken sein!"

Er wußte selber nicht, warum ihn diese Worte des Brusders so ernst und traurig stimmten. Doch schlieklich forderte die Natur bei ihm ihr Recht; auch er sank in Schlaf.

Es war ein paar Tage später, der Fähnrich war wieder zur Front abgegangen, de saßen Stabsarzt Ullrich und sein Quartiergenosse, der Kriegsgerichtsrat Denhardt, des Abends rauchend beisammen im Zimmer. Aus seinem nachdent-lichen Schweigen heraus sagte Denhardt plötzlich: "Sagen Sie well Detter kommer Sie gelegentlich mehr und in Sie mal, Dottor, kommen Sie gelegentlich wohl auch in ben kleinen Buchbinderladen in ber Rue Gambetta — ein

paar Hertell Suchenbertuber in bet Inde Gumbertu—ein paar Häufer über den Friseur hinaus?"
"Ach so, wo die Leihbibliothek ist?"
"Ganz recht. Und ist Ihnen dort nie etwas aufgefallen?"
"Aufgefallen?" Der Arzt sam nach. "Nicht daß ich wüßte. — Allenfalls nur, daß das Geschäft troß des Arieges noch so gut geht. Man trifft dort stets Leute im Laden. Man kann kommen, wann man will."
"Sehen Sie, da kommen Sie ja schon auf den richtigen

"Wieso? Ich versteh' Sie nicht," und der Arzt blickte den

Gefährten voller Erwartung an. Dieser rückte unwillkurlich mit seinem Stuhl etwas näher heran und dampfte seine

"Ganz im Vertrauen — ich glaube, ich bin da einer sehr ernsten Sache auf die Spur gekommen. Meine eigenen Wahrnehmungen sowie Beobachtungen, die ich habe anstellen lassen, berechtigen zu dem Berdacht, daß die Leihbibliothet nur als Vorwand für Zusammenkunfte hiesiger Bivilisten benutt wird, die bort irgend eine verbotene, uns feindliche Sache betreiben."

"Alle Wetter, das wäre!" Der Rat nickte vor sich hin, doch plötzlich sagte er: "Abrigens, auch unser verehrter Quartierwirt gehört zu den Beuchern dieser Leihbibliothek."

"Was Gie fagen!"

"Ja, ja — er ist mehrfach dort festgestellt worden und steht also mit auf der Liste der verdächtigen Leute, die ich mir bereits in dieser Sache angelegt habe. "Nicht möglich!"

"Ja, nicht wahr? Sie haben dem Mann immer die Stange gehalten, wenn wir über ihn sprachen. Ich aber hatte eine andere Meinung — der Fuchs sieht ihm aus den Augen." (Fortfetung folgt.)

### Die Militärkleinbahnen im Feindesland.

Bon Chefarzt Dr. Bulpius (Landwehrfeldlazarett Nr. 13). (Sierau bas Bilb Seite 316/317.)

Das Landstraßennet der feindlichen Länder erwies sich für die Kriegszwecke der Deutschen vielfach als ungenügend. Besonders im Osten hatten die Truppen und Kolonnen mit ungeheuren Schwierigkeiten zu tampfen infolge ber schlechten Beschaffenheit und Spärlichkeit der Straßen. Diese gingen im Winter auf lange Zeit unter der Schneeder fast spurlos verloren, während sie sich bei nassem Wetter in Schlammströme verwandelten. Sier wurde der Schaffenheit und der der Verlogenschaft Straßenbau zu einer der wichtigften Rriegsaufgabert.

Aber auch im Westen gab es viele Gebiete, 100 sich die Straßen auf die Dauer als unzulänglich erwieser, und nur die bestgebauten hielten der gewaltigen Beansprischung längere Zeit stand. Zu ihrer Entlastung und Erga summentschloß man sich, allmählich mehr und mehr Kleinbahnen zu bauen, die natürlich nach ganz anderen Gesichtspintten verlegt wurden, als es der Friedensverkehr selbst bei gxöster Steigerung je erfordert hätte. Kam es doch weniger darauf an, die vorhandenen Ortschaften untereinander zu verbinden, als ein leistungsfähiges Transportmittel für alle Bedürfnisse der Schükengrabenfront zu schaffen. So

führen diese Bahnlinien vielsach durch Einöden und Wälder, durch Täler und auf Bergeshöhen, die sonst nur selten eines Wenschen Fuß betrat, und bringen ein in Friedenszeiten nicht geträumtes Leben in weltabgeschiedene Dörschen, Weierhöse und Mühlen. Ihre Endpunkte liegen aber meistens von allen bisherigen Siedlungen fern.
Die deutschen Eisenbahnbauer und Pioniere haben sich

Die deutschen Eisenbahnbauer und Pioniere haben sich die Hände gereicht, um auch unter den schwierigsten Bestingungen die vielgestaltigen technischen Aufgaben dieser Bahnbauten gleichsam aus dem Handgelenf zu lösen. So sehen wir auf unserem Bilde: "Bau einer Argonnensbahn", wie mit rohen Eichenstämmen die Aberbrückung eines Waldbachtals bewerkstelligt ist und der Arbeitszug zugleich als erste Belastungsprobe des ebenso schnell wie sest errichteten Bauwerts dient. Natürsich sind in dewaldeten Berggegenden die zu überwindenden Schwierigkeiten besonders groß, wenn sich anderseits auch schwierigkeiten bewaldeten. Dort erzielt aber auch der Militärbahnbau die besten Ergebnisse, da er zugleich dem treuen Kampsgenossen, dem Pserd, die schwersten und gesährlichten Aufgaben abnimmt

gefährlichsten Aufgaben abnimmt.

Jum Betrieb dieser Bahnen dienen kleine Zwergslokomotiven. Meist sind es Dampsmaschinen, doch kommen auch Explosionsmotoren da zur Berwendung, wo jede dem Feind auffällige Rauchentwicklung vermieden werden soll. Als Wagen dienen nur beim Bau, besonders dem Untersdau, die kleinen vierrädrigen Loris; zum weiteren Berkehr und Transport aber werden lange, kastensörmige, offene Güterwagen mit einem Meter hohen Wänden (wie auf unserer Abbildung ersichtlich) auf ein doppeltes Räderuntergestell geseht. Gelegentlich wird auch zur Besörsderung hoher Offiziere eine Art Salonwagen hergestellt, indem man die Karosserie eines Krastwagens mit Schutzdach auf einem jener Güterwagen anbringt. — Dann gibt es noch gesederte und gedeckte, sowie rings mit Planen verschließbare Wagen, in die Tragbahren zur Besörderung von Berwundeten und Kranken eingeschoben werden können.

Einfache Blod-, Bachtein- oder Wellblechhäuschen bilden die Stationsgebäude. Durch eine Schmucklaube und ein angrenzendes Gemüsegärtchen machen sie häufig einen anheimelnden Eindruck. Dazu kommen noch Bretter-

然不知不可以以為自由自己不能打造以

oder Wellblechbaracen für die Güterlagerung. Im Schußbereich der feindlichen Artillerie treten an ihre Stelle feste Unterstandsbauten, die womöglich in einem Berghang eingearbeitet sind. so daß sie eine Decke von mehreren Metern gewachsenem Boden über sich haben.

Die Bahnen dienen sowohl dem Frachtverkehr als auch der Mannschaftsbeförderung zwischen ihren rückwärts gelegenen Quartieren und Unterständen und der Schükengrabengegend, wenn auch an beiden Enden oft noch manche Wegstrecke zu Fuß zurückzulegen bleibt. Der Betrieb ist natürlich aufs äußerste vereinsacht, indem es keine Fahrscheine mit entsprechender Kontrolle gibt, sondern die Unisorm allein als genügender Ausweis zur Mitsahrt gilt. So klettern an den Haltestellen Offiziere und Mannschaften von allen Seiten über die Wagenbrüftung und suchen sich auf dieser oder auf ihrem Gepäck, Haferstächen, Kisten und dergleichen sitzend, einige Bequemlichkeit zu verschaffen.

Der Frachtverfehr erstreckt sich außer auf Munition und Lebensmittel für die Truppen auf alle nur denkbaren Besürfnisse, wie sie der Schützengrabenbau und die sonstigen Berteidigungsanlagen, sowie das Leben in den Unterständen bedingen: Wertzeuge und Baumaterialien aller Art, welch letztere zum Teil erst durch die Sägewerke, Ziegeleien und Betonformereien der Divisionen vorgerichtet werden. Dazu kommen die mannigfaltigsten eisernen Konstruktionsteile, in erster Linie natürlich Doppel-Ts und Gitterträger, sowie Wellblech in den verschiedensten Formen, ferner zahllose Rollen von Draht und Stacheldraht mit den dazugehörigen Stützen und Streben zum Ausstellen der Drahtsindernissen Ausgerordentlich groß ist auch der Bedarf an Knüppelrosten, womit die Grabensohle belegt wird, um — unter gleichzeitiger Beihilfe zahlreicher Pumpwerke — in den nassen zeitiger Beihilfe zahlreicher Pumpwerke — in den nassen zum Jahreszeiten, wo sich alles in Schlamm und Rinnsale verswandelt, den Berkehr in den Gräben weiterhin zu ermögslichen. Diese sowie die Faschinen, Schanzkörbe und Pfähle zur Besestigung der Grabenwände werden vielsach von rückwärts liegenden Kolonnen, in Gesangenenlagern und selbst in Feldlazaretten von Leichtkranken und sonst versügsbaren Kräften hergestellt. Für den Stollenbau müssen



Phot, Belt-Pres-Photo, Bier Ofellung im Subfiroler Rampfgebief.



Bau einer Argonnenbahn.



Nach einer Originalzeichnung von Professor Hans W. Schmidt.

fortgesett große Massen von Rahmenhölzern zur Berzimmerung herbeigeschafft werden, die zum großen Teil aus dem Nadelholzbestand der Heimat stammen, da Laub-hölzer dafür nicht brauchbar sind.

So traurig und schmerzensreich manchmal die Fracht ist, die von den vorn liegenden Sanitätsunterständen und Hauptverbandpläßen nach den rüdwärtigen Lazaretten geschafft wird, so sind die Rleinbahnen doch in entgegenzgesetzer Richtung auch die Bringer großer Freude, denn sie sühren in den Postsäcken die Grüße aus der Seimat und manche Liebesgabensendung den wackeren Schüßengrabens fämpfern zu. Ja, zu Weihnachten haben sie viele Wagen-ladungen von Christbäumchen mit sich geführt, um in den feuchten, dunklen, nur durch Schützengrabenöschen not-durstig erwärmten Unterständen einen Schimmer von Weihnachtsfreude zu verbreiten.

### Etwas über die Herstellung von Handgranaten.

(biergu bie Bilber Geite 319.)

Wenn man heute durch einen der zahlreichen Fabrikbetriebe wandert, die ausschließlich mit der Erzeugung von Kriegsbedarf beschäftigt sind, und aus dem Munde von Fachleuten über die einzelnen Abschnitte der Herstellung aufgeklart wird, tann man ber beutschen Industrie, Die in unglaublich turzer Zeit ihre friedlichen Betriebe so völlig den friegerischen Bedurfnissen der Gegenwart anzupassen wußte, nur unbegrenzte Hochachtung zollen. Kaum der Willitär von Fach hatte beim Ausbruch des Krieges eine Ahnung von den gänzlich neuen Kampfmitteln, die heute an den Fronten, auf und unter der See, in der Luft und in Minenstollen tief unter der Erde angewendet werden, ge= schweige denn der Gewerbetreibende, der sich im Frieden mit der Berstellung von Textilstoffen oder Musikautomaten beschäftigte und heute in seinen Werken Granaten, Bomben

oder Zünder anfertigt, als sei es von jeher so gewesen. Unsere Abbildungen beispielsweise stammen aus einer großen deutschen Maschinenfabrik, die sich im Frieden ausschließlich mit dem Bau landwirtschaftlicher Maschinen besaßte. Heute wandern aus ihrem Innern Taus schinen besatte. Heute wandern aus ihrem Innern Tausende von Granaten aller Kaliber und unzählige Kisten mit jenen kleinen gefährlichen Handgranaten, die die Feldsgrauen so meisterlich zu verwenden wissen, an die Front. Roch bewundernswerter aber sind diese Leistungen, wenn man bedenkt, mit welchem Mangel an geschulten Arbeitskräften und geeigneten Rohstoffen die deutschen Betriebe zu kämpfen haben. Zur Ansertigung der ungewohnten Gegenstände mußten neue Waschinen aufgestellt, neue Arbeiter, oft gänzlich ungelernte Frauen, ausgebildet werden. Tebet fallche Kandariff sam underechendaren Schaden an Jeder falsche Handgriff kann unberechenbaren Schaden an Zeit und kostbaren Rohstoffen verursachen, ganz abgesehen von der ungeheuren Steigerung der Arbeitslöhne. Und wenn man heute einen berartigen Betrieb besichtigt, ge-winnt man den Eindruck, als ob diese Leute in ihrem ganzen Leben nichts anderes gemacht hätten, als jene mit aller Spiffindigkeit der heutigen Wissenschaft und Technik ausgeklügelten Rampfmittel, die alle Augenblice vervoll=

fommnet und verbessert werden.
Wie eine deutsche Handgranate entsteht? Scheinbar auf die einfachste Art der Welt. Man sieht einen riesigen Schmelzosen, in dem eine glühende Metallmasse brodelt, die von oben mit immer neuen Rohstoffen gespeist wird. Unten wird die feurige Flüssigteit in bereitgehaltenen Be-hältern aufgefangen. Ein Fingerdruck löst eine sinnreich gebaute Schwebebahn aus, die das brodelnde Metall mit äußerster Geschwindigkeit und völliger Sicherheit bis unmittelbar über die wohlvorbereitete Form im Kerbelraum führt. Hunderte von Formkasten stehen dort bereit und werden der Reihe nach mit dem flüssigen Metall gefüllt. Rach deffen Ertalten werden die fertigen Sulfen, die zumeist die Form von Sühnereiern haben, den Formtasten ent-nommen. Run folgt von flinken Frauenhänden unter Zuhilfenahme sinnreicher Maschinen das Ausbohren, das Reinigen, das Abwiegen, das Abschleifen, das Lacieren und so weiter. Das alles geschieht mit der Sicherheit und Einsfachheit, die die deutschen Fabrikbetriebe von jeher auszeichneten. In einem anderen Raum entstehen die hölzernen Bersandkasten, in denen täglich Tausende der gefährlichen fleinen Dinger ins Laboratorium wandern, wo sie mit

ebenso großer Selbstwerständlichkeit, als waren es gefüllte Praliné, ihre todbringende Füllung, ihre Jünds und Sicherungsvorrichtung und so fort erhalten. Diese Bersfahren sind natürlich im Interesse der Berteidigung geheim zu halten, dürsten auch für den Laien kaum von Wert sein, zumal er die tröstliche Gewißheit hat, daß die deutschen Stoßtruppe draußen an der Front mit ihren "Eierhands granaten" recht geschickt umzugehen wissen, sehr zum Schaden der Feinde, die diese Silfsmittel der neuzeitlichen Kriegführung erst ersanden und schwerlich glaubten, daß die deutsche Industrie imstande sei, ihre Ersindung nicht nur nachzughmen, sondern so zu verbessern, daß die Deutschen ihren Gegnern auch hierin wieder einmal den Rang abgelaufen haben.

### Der Tag von Jakobstadt.

Bon Dr. Frig Bertheimer, Rriegsberichterstatter ber "Frankfurter Beitung".

(Sierau bie Rarte Seite 806.)

Als die Russen von unseren Borbereitungen gegen Riga Wind bekamen, räumten sie freiwillig ihre kleine Bruden-topfstellung bei Dünhof (Axtull) und auch kleine Teile ihrer vorgeschobenen Brüdenköpse vor Riga und Jakobstadt. Beide Räumungen konnten für sie von militärischem Nutzen sein, konnten ein Ausgeben schwer zu verteidigender Vorste Ilungen zum Zwecke der besser abwehr in den Haupflellungen bedeuten. Aber das alles nütte dem Russen nichts mehr. Bei Riga zwang ihn unser Durchbruch nach dem gelungenen Dünaübergang zum schleunigen Berlassen ber ganzen Westdünastellungen. Rampflos zog er aus den starken Befesti-gungen ab, um nicht größere Truppenkörper der Gefangen-nahme auszusetzen. Bei Jakobstadt wehrte er sich verzweifelt, um das seit Tagen vorausgesehene und im eigenen Seeresbericht immer wieder angedeutete Ereignis abzuwenden. Zwar hatte auch hier ein vorsichtiger Führer schon den Räumungsbesehl für den ganzen großen, 40 Kilometer breiten und 10 Kilometer tiesen Brückentops in der Tasche, aber die drei Divisionen, die in ihm, start aufgefüllt und reichlich mit Artillerie versehen, zu halten hatten, befamen Doch den Auftrag zum äußersten Widerstande. Das ist vom Standpuntte der russischen Führung aus nicht nur aus allgemein russischen franzen vor allem aus milit arischen Gründen verständlich. Sindenburg, der im Sommer 1915 "mit einem Schimmer von Heer, aber mit dem Rufe ber Unbesieglichkeit" zur Düna gekommen war, hatte mit seinen schwachen nur mit wenig Infanterie durchsetzen Ravallerietruppen die beiden Dünabrückenköpfe nicht mehr zu nehmen vermocht. Seit dieser Zeit bildeten sie eine dauernde Bedrohung unserer Nordostfront, ebenso, wie der bruden-

topfartige Festungsring um Dünaburg herum. Riga, Jakobskadt und Dünaburg waren eben drei große Städte, geeignet zur Bersammlung von Truppen und zur Aufnahme großer Vorratsniederlagen, mit unmittelbaren Bahnlinien in die rückwärtigen russischen Bersorgungsgebiete. So oft ein russischer Generalstabschef an Offensive dachte, fallen und aus dem die deutsche Front bedrohenden rusischen Brüdenkopf ein drohend gegen die russische Front vorgetriebener deutscher Brüdenkopf geworden war, hatte die russische Führung allen Grund, das Ausfallstor Jakobs sie custinge Fugrung allen Gruno, das Ausfallstor Jatosstadt zu halten, gewissermaßen um ein "Gleichgewicht der Brückenköpfe" zu schaffen, um gegen deutsche Absichten
immer einen kräftigen Flankenstoß bereit zu halten. Es ist
wohl kennzeichnend für die heutige russische Armee, daß sie
einen Stühpunkt wie Riga in zweieinhalb Tagen, und
einen Festungsvorsprung wie Jakobstadt in einem Tage
verliert, und daß sie innerhalb eines Monats an 400 Ges
siht mohl auch keinen helleren Aspeis für die deutsche Störke. gibt wohl auch teinen befferen Beweis für die deutsche Starte, als diese Operationen, als den Mut, sie vorzunehmen, wahrend im Westen die dritte Flandernschlacht brohte und tobte, sie artisleristisch und infanteristisch so start und über-

legen zu gestalten.



Das Modellieren ber Sandgranaten jum Guß.



Blid in eine Giegerei für Sandgranafen.



Die gegoffenen Sandgranatengehäuse werden der Form entnommen.



Die gegoffenen Sandgranaten werden mittels Luftpumpen bom legten Staub befreit.



Das Pugen und Abwiegen der Sandgranaten.



Das Musbohren der Gierhandgranaten.

Herstellung von Handgranaten in einer großen deutschen Munitionsfabrit. Rach Aufnahmen des Leipziger Presse-Buros.

Die beiden Operationsziele von Riga und Jakobstadt galten nicht nur militärisch als mächtige und sichere russische Anlagen, sondern sie schienen auch geographisch zur Ber= teidigung geradezu musterhaft geeignet. Wie im Norden der Tirussumpf vor Riga, so lagern sich auch vor Jakobstadt schützende Sümpfe um den der Düna zuströmenden Susseibach. Am Oberlauf des Sussei und seines Nebens flusses, des Gussei Waln, sind sie so tief und unwegsam, daß dieser Südteil des russischen Brückentopfes Kampfentwicklungen völlig ausschloß. Die Russen hatten hier auch nur Feldwachen weit vor ihre eigentlichen festen Stellungen, die bei Ogalnik wieder an die Düna herankommen, vors geschoben. Diesen Sudteil konnte man gar nicht angreifen, man brauchte ihn aber auch nur mit schwachen Postenketten aufzuräumen, wenn man den Nordteil erobert hatte. Doch auch im Nordteil herrschte bis an die Bahnlinie der Sumpfscharakter des flachen Waldlandes vor. Das feste Erdreich schiebt sich nur in der Gegend des Dorfes Roshe etwas in den Gumpf hinein und hier, an der von uns so genannten Rosbestellung, wie etwas südlich davon beim "Entenschnabel" sprang unsere Stellung mit "Frontnasen" in die russischen Linien vor. Die Russen saßen hier überall in aufgesetzten, gut gebauten Sumpfftellungen und nur bei Roshe und Ruggait auf zwei langen schmalen Landzungen, die wie Brücken über den schwankenden Moorboden reichten. Sier schien

den Ruffen alles ziemlich sicher. Wohl aber erwar= teten sie einen Angriff entlang der Bahn, die ja einen guten Antransport der deutschen Angriffe= truppen ermöglichte. Da= gegen hatten sie auch ihre Artillerie aufgefal = ren und gut eingeschoffen, darunter viel schwere Kaliber mit dem "langen Max" oder dem "ein= samen Banderer", wie , wie unfere Leute das ichwerfte Raliber, ein russisches, fahrbares Eisenbahnge= dug, getauft hatten. Mit diesen Gisenbahnbatte= rien und den von den nördlichen Dünahöhen aus zu flantierender Wir= fung gebrachten ichweren Geschützen hofften die Ruffen, auch den für einen deutschen Angriff gunftigen Raum zwischen

Düna und Eisenbahn genügend zu beherrschen. Tatsäch= lich brach, als wir am Worgen des 21. Septembers das Feuer demonstrativ in diesen Abschnitten eröffneten, eine mächtige Gegenkanonade los. Die Russen dachten wohl damit einen deutschen Angriff niederzuhalten teit waren die Gräben aber taum besetzt und man schritt dort erst viel später zum Angriff, als der Stoffeil schon bei Gut Renneberg so tief im russischen Fleische saß, daß an eine Berteidigung hier gar nicht mehr gedacht werden tonnte. Die deutsche Führung entschloß sich im Bertrauen auf die Aberlegenheit ihrer Technit und ihrer Mannschaften jum Angriff gerade an der Stelle, wo ihn der Ruffe am wenigsten vermuten konnte, zum Borbrechen aus der Roshesstellung heraus. Sie war sehr eng und schmal und dort, mit einer einzigen rudwärtigen Berbindungstraße, in tiefer Staffelung und Gliederung die vielen Hunderte von Ge-schügen und Minenwerfern einzubauen, die Tausende von Zentnern Munition anzukarren und aufzustapeln, war ein beträchtliches Wagnis, zumal zulett auch noch die Stoßdivisionen ja auf dieser Straße in ihre Angriffsräume ein-Drüben in der ruffischen Stellung gab es rüden mußten. nur Sumpf und Moor mit Ausnahme der beiden erwähnten Landzungen von Roshe und Ruggait, die sich erst weit hinten beim Gut Renneberg vereinigen. Von dort aus geben sie in das wellige Gelande um Alt-Selburg über, um das die Düna in mächtiger Schleife herumfließt. Artillerie und Minenwerfer hatten die Aufgabe, in ganz

Artillerie und Minenwerfer hatten die Aufgabe, in ganz furzem, nur anderthalbstündigem Wirkungschießen die

Landzungenstellungen der Russen einzuschießen und sturmereif zu trommeln, während die weit hinten liegenden russischen Batterien vergast werden sollten. Unter bewährter Führung gelang diese Aufgabe glänzend, wobei auch schneisdige Fliegerstasseln durch Bombenabwürse und Maschinenzewehrbeschießung teindlicher Batteriestellungen kräftig mitswirten. Als Punkt füns Uhr die Infanterie ihren ersten Stoßfeil mit scharfer Spiße in die russische Stellung des Dorses Roshe einbohrte, fand sie in dem wüssen Trümmerzund Trichterselde kaum mehr verteidigungsbereite Lebeswesen vor und hatte somit nur eine Schwierigkeit, über den durch viele Regengüsse durchweichten Lehms und Sandsboden rasch genug vorzusommen. Diese Schwierigkeit versgrößerte sich immer mehr, denn gegen zehn Uhr umsbüsterte sich der Himmel, schwerer Regen ging mit ganz gestigerte sich der Himmel, schwerer Regen ging mit ganz gesingen Pausen nieder und hinderte für Flieger und Arstilleriebeobachter die Fernsicht. Und man hatte sich so darauf gefreut, den Russen ihre Dünabrücken zu zerstören, um so die Hauptmasse ihrer drei Divisionen abzuschneiden, zum Rampf zu zwingen und gefangen zu nehmen! So mußte eben die Infanterie ohne Wetterglück alles auf eigene Kraftstellen. Erst spät abends, als es schon sast dunkelte, konnten die tollkühnen Flieger des Abteilungsführers, Prinzen Friederich Sigismund von Preußen, noch einmal troß Wind und Wolken ausstliegen und dicht über dem Erdboden hinsausend

der Infanterie helfen. Wie durch ein Wunder brachten sie alle ihre verwundeten mehrfach Flugzeuge wieder gurud. Inzwischen hatte die Instanterie glänzende Arsbeit geleistet. Dem ersten Stoffeil, der fofort mit einzelnen Truppen nach rechts und links hin die Stellungen feindlichen aufraumte und mit der Spite Schon por zehn Uhr das Gut Renneberg erreichte, folgte bald der zweite über die Lands zunge von Ruggait; all-mählich schlossen sich nach genauem Plane im Guden vom Entenschnabel her und im Westen nordlich von der Gifenbahn Stoßtruppe bem Angriff an. Am Nachmittag und bis in die späte Nacht drang man nach Norden

zu por und säuberte nach der Einnahme der Güter Dannenfeld und Alt-Selburg den ganzen Raum in der Dünaschleife. Derweilen drehte der erfte Stoffeil in öftliche Richtung um, überschritt den Susseibach und drang auf der Straße nach Jakobstadt vor. Die Russen wehrten sich hier verzweifelt. Immer wieder trieben sie Gegenangriffe vor, aber Schrift um Schritt wurden sie gurudgeworfen. Schon am Abend sprengten sie die große Eisenbahnbrucke östlich vom Gut Renneberg und dann flammten allmählich immer mehr Brüden und Stege über der Düna auf. Auch der Stadtteil um die Brücke von Jakobstadt brannte lichterloh und wies den Truppen den Weg. Am 22. September frühmorgens vier Uhr zogen die ersten Deutschen ein. Sie trasen nur noch wenige zurückgebliebene Einwohner, die dort aus brennenden Magazinen und Niederlagen noch retteten, was zu bergen war. Drüben am jenseitigen Dünahang lohten die Säuser von Kreuzburg auf, das der Russe abbrannte, um freies Schuffeld zur Düna herab zu bekommen. Um Abend des 22. September konnten die Truppen des Generalleutnants Grafen Egon v. Schmettow stolz melden, daß von Stofmannshof bis nach Liwenhoftein Ruffe mehr auf dem linken Dunaufer weile, abgesehen von rund 5000 Gefangenen. Aber 50 eroberte Geschüte waren gezählt, viele mit voller Bespannung, was an Beute, an Waschinengewehren, Minenwerfern, Munition und Fahrzeugennoch in den Wäldern ftedte und im Lehm verfadt war, ergab erst tagelange Aufräumungsarbeit. Und was das erstreulichste ist: Der Tag von Jakobstadt war dank aller Borarbeit ein unverhältnismäßig unblutiger Erfolg für uns.



Das bei Gumbinnen in Oftpreußen errichtete Denkmal für die am 20. August 1914 Gefallenen des Infanterieregiments Nr. 61.

Die Inschrift auf ber Byramibe lautet: Bu Ehren ber im beigen Ringen am 20. 8. 1914 gefallenen Delben bes Infanterieregiments v. b. Marwit (8. Bommeriches) Rr. 61.

# Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17.

Satten die Engländer durch ihren Gewaltstoß vom 20. September, der die dritte Flandernschlacht einleitete, auch nicht den ersehnten Durchbruch nach den slandrischen U=Bootstüßpunten der Deutschen erzielt, so waren sie doch U-Bootstützpunkten der Deutschen erzielt, so waren sie doch so weit vorgekommen, daß sie nun, von deutschen Gegenschen zurückgeworsen, in dem von ihren eigenen Granaten geschaffenen Trichterselde sesssischen, einer östlich von ten Niederung. Dieses Gelände war als Stellung für aus ihm herauszukommen suchen mukten, denn seder neue lichteiten erheblich. Das ganze Gebiet mukte im kommenden halben Jahre ein Durcheinander von Schlamm, keit durch die Hundertausen, desse schlammen, keit durch die Hundertausen, desse und Undequemsmenden halben Jahre ein Durcheinander von Schlamm, keit durch die Hundertausende mit verpestetem Wasser gestüllter Granattrichter und unbestatteter Menschen- und

teit durch die Hunderttausende mit verpestetem Wasser ge-füllter Granattrichter und unbestatteter Menschen- und Lierleichen noch gesteigert wurde. Deshalb blied den Eng-Uachtwolle Steigerung des Jerstörungsseuers, das sie deutschen Linien vom Walde von Ppern gegen die Westhoek richteten, sollte einen neuen Vorstoß einleiten. In Kalibern: allein. das deutsche Gegenfeuer lag mit allen Kalibern; allein, das deutsche Gegenfeuer lag mit so verheerender Gewalt auf den Stellungen der Engstätte zum Sturm vorzuschieden. Streiftruppstöße, die sich mitselbatten führten nicht zu großen Kandlungen. Das am fruhen Worgen in der Gegend von Langemark ent= wickelt hatten, führten nicht zu großen Handlungen. Das Geuer der deutschen Artischer war so trefssicher, daß sich die englischen Batterien häufig gezwungen sahen, ihren Platz zu verändern oder ihre Tätigkeit einzustellen, weil sie entweder im dichten Hagel deutscher Granaten nicht

TO THE SECOND

出版というない

weiterfampfen konnten oder durch Bolltreffer in ihre Geschoflager der Munition beraubt wurden. Tags darauf

mußten die Engländer ihr Feuer noch weiter einschränken. Im Schutze der Feuerüberlegenheit gingen die Deutschen am 25. September morgens nördlich von der Straße schon am 25. September morgens nördlich von der Straße Menin— Ppern zu Gegenangriffen über und nahmen den Engländern einen Teil des hier am 20. September versonschen Geländes wieder ab. Maschinengewehre und unternahmen vier machtvolle Gegenstöße, mit denen sie seinde jedoch keine Anderung der Lage erzwingen konnten; die walde und der "Großen Straße" erstrittenen Kaumes. Der deutsche Gegenstoß war in Angriffsvorbereitungen der waren und nun schleunigste Durchsührung erheischten Schon gegen das Ende des Tages hin verstärkten die Engländer ihr Artilleriefeuer wieder bedeutend und unters

Schon gegen das Ende des Tages hin verstärften die Engländer ihr Artillerieseuer wieder bedeutend und unterhielten es auch die Nacht hindurch in dem gesamten Naume nördlich, östlich und südlich von Opern. Sestiges Minenseuer, Gass und Nebelgranaten und das Vordringen zahlseicher seuerspeiender Tanke leiteten am Morgen des 26. Septembers einen Großkampstag ein, an dem die seindlichen Anstrenaungen vom 20. September noch übers feindlichen Anstrengungen vom 20. September noch übertroffen wurden. Hatten damals neun englische Divisionen verzweiselt um die Siegespalme gerungen, so waren es diese laere dis nach Hollebeke, tauchten aus einer Mand von Mange-Rauch und Staub die Sturmbataillone vor den deutschen siesen auf und schapen sich in der nauen Tricktamisse neu Linien auf und schoben sich in der neuen Trichterwüste vor. Aber nun wiederholte sich das Bild der früheren Flandernscher film wiederholte sing das Dito der stugeren zianverns schlachten. Zwischen und hinter dem Feind blitzten die Maschinengewehre der Deutschen auf, die in der Vernichstungshölle des Feuersturmes der Gegner tapfer stands



Jum Besuch des Deutschen Raisers in Flandern. Der Raiser auf dem Wege jur Begrüßung der tapferen Flandernkampfer. Bon linis nach rechts: Kronpring Rupprecht von Bavern, der Kaifer, General Sirt v. Armin, Führer der 4. dentschen Armee.

gehalten hatten, und säten Berderben unter die Angreifer. Auch ganze Gruppen von Betonstellungen waren östlich und nordöstlich von Poelcapelle angelegt worden. An einem einzigen Puntte dienten allein neunzehn Betonshäuser (siehe das obere Bild auf dieser Seite) als Stützpuntte für viele Maschinengewehre.

Um sich vor den gefürchteten deutschen Gegenstößen gu Schützen, waren die Englander zu einem neuen Angriffs=

verfahren überge= gangen. Gie ficher= ten ihre vorgehen= den Truppen durch Beibehaltung des wütendsten Trom= melfeuers, das sie als glockenformi= ges Schutz= und Sperrfeuer por die

Angriffswellen legten, und nah= men an, auf diese Weise eine deutsche Linie nach der an= deren erfturmen und den Gegenstoß deutscher Berstär= fungen unterbin= den zu können. Das gelang aber nicht, denn die deutschen Reserven machten das vom

Feinde für unmöglich Gehaltene möglich; sie stürzten sich in den Wirbel des Sperrfeuers hinein, durchbrachen es und warfen sich mit Bucht auf die an Zahl überlegenen Gegner, ihren todesmutig ausharrenden Kameraden dadurch die erwartete Entlastung bringend. Wunder von Tapferkeit wurden von den Verteidigern, die immer wieder zum Ansgriff übergingen, vollbracht. Auch die deutschen Kanoniere, die nicht weit hinter der vordersten kanoniere, (siehe Bild Seite 324/325), stritten bei Langemark, Fregen= berg und St. Julien Schulter an Schulter mit der Graben=

besatzung und besteiligten sich am Nahkampf, wenn fie ihre letten Granaten aus nächster Entfernung in die feindlichen Rolon= nen gesandt hat-ten. Inmitten des schwersten Nah= fampfes protte bei St. Julien eine deutsche Batterie auf, einige hundert Meter hinter der deutschen Infan-terie wieder ab und nahm die Beschie= Bung der Gegner von neuem auf. Die am weitesten vorgeschobenen

deutschen Feldbat= terien nahmen vor allem die eng= lischen Tanke unter Feuer. Innächster Nähe hielt die Panzerung der Un= getume den Gra-

naten nicht stand;

eine einzige Feldbatterie machte bei Langemark drei der Wagen kampfunfähig (siehe Bild Seite 326).
Den vereinten Kräften der deutschen Artillerie, Infanterie und nicht zulett der Flieger (siehe Bild Seite 327) gelang es in viele Stunden währenden wechselvollen Rämpfen, den Borftoß der Feinde zum völligen Scheitern zu bringen. Erst um Mitternacht stellte die englische Infanterie ihren Angriff

ein, während die Artillerien der beiden Gegner bis nach ein Uhr nachts tätig blieben. Einen Fortschritt hatlen die Engländer nur ösilich von St. Julien dis zur Straße Menin— Ppern gemacht; hier waren sie dis zu einem Kilometer tief in die vordere Abwehrzone der Deutschen eingedrungen. Während die Englander das Schwer= gewicht der Rampfe auf den Abschnitt Langemart-3onne= bete verlegten, wo fie durchweg feine ertennbaren Fort-

schritte machten, sie, als griffen Flantenunterneh= mung, mit befon-Nachbrud derem die Linie Zonnes beke—Gheluvelt an. Dabei war ihr Unprall über bas dicht an der eng= lischen Front ge-legene Gheluvelt dahingebrauft; das Dorf blieb aber schließlich im Besig der Deutschen. Nach Zonnebeke kamen die Feinde überhaupt nicht hinein, obwohl zu= weilen an dem Stragenfreuz west= lich von den Dorf= trümmern



Deutscher Maschinengetvehr-Pangerturm in einer gerftorten Drtichaft in Flandern.

zweifelte Stöße Erfolg zu versprechen schienen. Un diesen Ergebnissen anderten auch die verschiedenen Teilangriffe, die die Engländer an den folgenden Tagen unternahmen, nichts. Trot aller Migerfolge mußten die Reinde des herannahenden Winters wegen auch weiterhin versuchen, sich aus ihrer üblen Lage zu befreien. Neue Feuerwellen, die hauptsächlich zwischen Langemark und Hollebeke große Wucht erreichten, kündeten bereits am 1. Oktober weiter bevorstehende Ereignisse an. Die ständige

Steigerung der Artillerielätigkeit deutete darauf hin, daß der Feind dicht vor der Ausführung eines



englischen



Deutsche Fliegeraufnahme bon ben ichmeren Rampfen an ber flandrischen Front: Die Refte des Dorfes Becelaere.

schützen viel Unbeil anrichteten, wurden sogar bis nach Ramur ausgedehnt. In der Nacht zum 4. Oktober nahm dann das Artilleriefeuer der Engländer erheblich zu und erreichte am Morgen schlagartig eine bis dahin nicht dagewesene Stärke. Dann brach ein Großkampftag von seltener

Die frühmorgens eingeleiteten Massenstürme ber Feinde

auf der 15 Kilometer langen alten Front nordwestlich von Langemark die stüdlich von der Straße Ppern-Menin wogten den ganzen Tag über unablässig gegen die deutschen Linien vor. Nachgiebig wich deren Besatung den durch Panzerwagen reichlich gestützten englischen Gewaltstößen aus, um dann nach bewährtem Brauch sofort im Gegensangriss vorzugehen und mit Maschinengewehren, Handsgranaten und auch mit Morgensternen die Feinde zurückzustreiben. Es war ein trüber Tag Starker Westwind sagte tieshängende Wolken vor sich her, die im Berein mit Sturmsdöen die Vallombevbachtung und die Feuerleitung durch Flieger sast völlig verhinderten. Aber gerade der dichte Morgendunst hatte nördlich von Gheluvelt den Durchbruch einiger englischer Panzerwagen durch die vorderen deutschen Stellungen ermöglicht. Sie vermochten sich selfzuseken und der Insanterie zunächst Bahn zu schaffen, ehe deutsche Granaten die Wagen kampsunsähig machten. Die ganze Linie Jonnebeke—Gheluvelt wurde von den Feinden durch immer neue Angriffsmassen ins Wanken gebracht; wenigstens elf seindliche Divisionen stürmten aus der Niederung heraus der Höhenwelle östlich von Opern zu. Die Deutschen wehrten sich tapfer; bei Poelcapelle (siehe untenstehendes Bild), bei den einzelnen Hösen westlich von

Passchendaele, an Wegfreuzen östlich und südöst-lich von Zonne-bete, in den Waldftücken westlich von Becelaere (siehe Bild Seite 322 unten) und in Che= luvelt brachten sie die Gegner zum Stehen, die stellenweise ein bis ein= einhalb Rilometer Raum gewonnen hatten. Wohl wa= ren die Englander in Zonnebeke ein= gedrungen; ber Ort liegt aber noch in der Niederung vor der 60-Meter= Höhenwelle, die von Passchendaele über Becelaere und **Gheluvelt** nad

Zandvoorde streicht. Dieses nächste Kampfziel der Engländer wurde durch die ungezählten Menschenopfer auch

diese schweren Kampstages nicht erreicht. Der Führer der vierten deutschen Armee, General Sixt v. Armin (siehe Bild Seite 321), und sein genialer Generalstabschef Generalsmajor v. Lohberg (siehe Bild Seite 106) hatten mit ihren treuen Truppen einen neuen Abwehrsieg gegen einen übermächtigen Feind ersochten.

Die Franzosen unterstüßten in dieser Zeit die engslischen Anstrengungen durch mutvolle und hartnäckige Entslaftungsunternehmungen. Wenn sich zunächst auch weder an der Aisne noch vor Berdun bedeutendere Ereignisse abspielten, so unterhielten die Franzosen doch auf beiden Schauplähen startes Zerstörungsseuer. Trohdem vermochten die Deutschen, nachdem den Franzosen ein starter Stoß an der Straße Cumières—Forges auf dem östlichen Maassuser am 24. September mißglückt war, an verschiedenen Punkten ihre Stellungen zu verbessern, wobei sie den Gegnern schwere blutige Berluste zufügten. Südlich von Beaumont eroberten sie Gräben in 400 Metern Länge und dei Bezonvaux nahmen sie dem Feinde über 350 Gesfangene (siehe Villa Seite 329 unten) ab. Wit ähnlichen Unternehmen waren die Deutschen auch an der Aisne in der Gegend von Brane (siehe Villa Seite 292 oben) und am Poehlberge erfolgreich.

Die Franzosen führten am 25. September gegen die neuen Stellungen der Deutschen bei Beaumont wohl einige lebhafte, stets blutig abgewiesene Gegenangrifse aus, beschränkten sich aber auch in den nächsten Tagen im wesentlichen auf die Weitersührung des wuchtig angewachsenen Artilleriefampses. Wie vor Beaumont, waren am Morgen des Tages auch nördich von St. Mihiel (siehe Bild Seite 328) drei Borstöße starker französsischer Absteilungen völlig zusammengedrochen. Nach vermehrtem Artilleriefeuer sandte der Feind am folgenden Tage in der Gegend des Wavrillewaldes, dei Beaumont und östlich vom Chaumewalde Stoßabteilungen vor, die abgeschlagen wurden, während den Deutschen ein Unternehmen an der Nordosseka von Samognieux gelang, das ihnen Gefangene und Maschinengewehre einbrachte.

Am 1. Oktober glüdte den Deutschen wieder ein fühner Streifzug in der Gegend von Bezonvaux. Sie drangen dort tief in die französischen Stellungen ein, überwanden auch die Besahung des dritten französischen Grabens und kehrten nach Sprengung zahlreicher Unterstände und Bereteidigungsanlagen in ihre Ausgangslinien zurück; ihre Beute bestand aus über 100 Gefangenen und mehreren Malchinengewehren. — Württemberger bewährten sich am

2. Ottober aber= mals in einem Un= ternehmen, das ih= nen am Nordhang der von den Fran= zosen nicht völlig erstrittenen Höhe 344 bei Samo= gnieux ben Befig feindlichen ber Schützengräben in 1200Metern Länge und 150 Gefan= gene non 3mei frangösischen Divi= fionen eintrug. Rurz danach ein= segende Gegenan= griffe blieben er= folglos. Nach tags= über anhaltendem Feuerkampfe der beiderseitigen Bat= terien führten die Franzosen 3. Oftober gegen neun Uhr abends traftvollere noch Gegenstöße gegen die neuen Gräben der Württember= ger aus als am Bortage. In tief=



wurde durch die Deutsche Fliegeraufnahme von den schweren Kampfen an der flandrischen Front: Trichterfeld und ungezählten Men=

gegliederten Wellen stürmten sie vor; Artilleries und Masschinengewehrseuer warf sie aber schon zu Boden, ehe sie die deutschen Stellungen erreichten. Trozdem setzen die Franzosen ihre Bemühungen auch am nächsten Tage fort. Ihr heftiges Wirkungschießen, das in aller Frühe mit außergewöhnlicher Kraft einsetze, richtete sich nicht nur auf die von den Deutschen gewonnenen Linien, sondern wurde auch weit hinter diese gelegt, um die Württemberger auf ihrem vorgeschobenen Posten abzuschließen und Berstärfungen den Zugang zu sperren. Ihren zwölsten Sturm unternahmen die Feinde dann nach stärtster Feuerhäufung gegen sieben Uhr abends mit größtem Nachoruck und mit frischen Truppen, während die Württemberger die ganzen heißen Tage hindurch und auch jetzt wieder ohne Ablösung den seindlichen Feuers und Menschenstürmen standbalten mußten. Die deutschen Schrappelle und Granaten schlügen vernichtend in die Sturmwellen; der auf 2 Kilometer Breite angesetzte französische Angriss wurde im wesentlichen schon im Abwehrseuer der Deutschen erstickt. So endeten die Kämpfe für die Württemberger mit einem vollständigen Sieg.

Der Luftkrieg hatte im Zusammenhang mit der wiederauslebenden dritten Schlacht in Flandern eine gewaltige



Deutsche Feldartillerie, in vorderster Rampflinie.

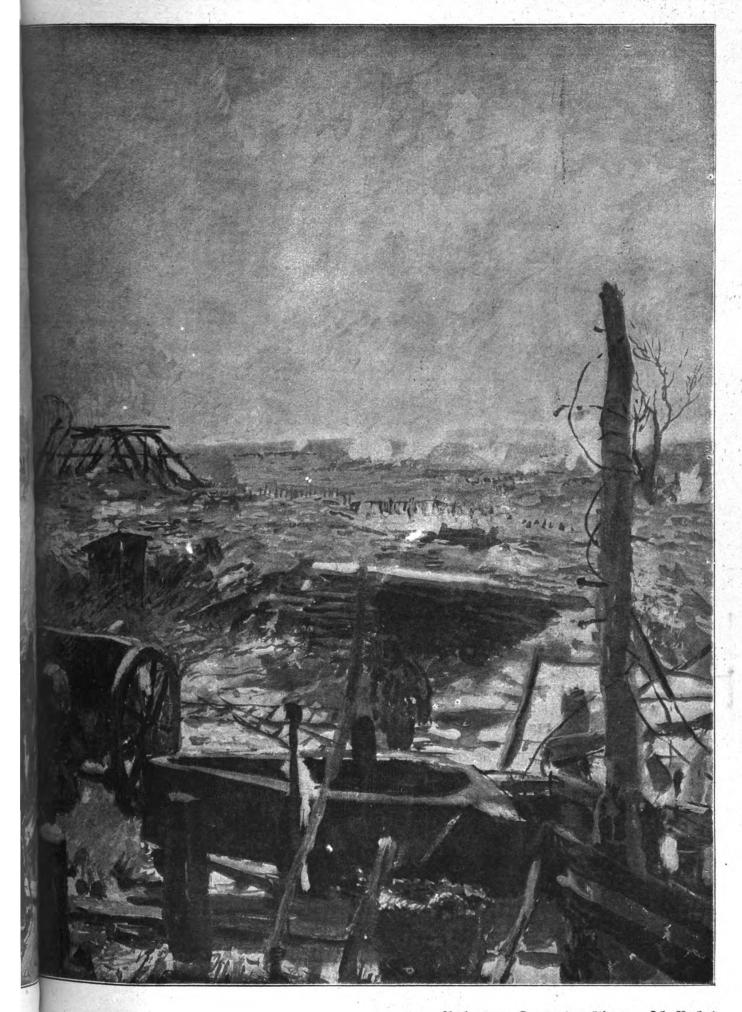

Rady einem Originalgemälde von Th. Rocholl.

Berschärfung ersahren. Es kam häusig zu Kämpsen zwisschen ganzen Geschwadern, wobei die deutschen Flieger glänzende Leistungen vollbrachten. Im deutschen Heeresbericht wurden immer neue Namen von Helden der Luft genannt, die an einem Tage mehr als einen seindlichen Flieger besiegten (siehe die Bilder Seite 331 unten). Von vierzehn am 23. September vernichteten Flugzeugen brachte Leutnant Rissenberth zwei zum Absturz, Leutnant Wüstchoff (siehe Vild Seite 331 oben) errang am Tage darauf, an dem deutnant Schleich den 23. Am 27. September vernichtete. Oberseutnant v. Waldhausen ein Flugzeug und zwei Fesselballone. Jeder Tag brachte neue Taten deutscher Flieger, dis stürmisches Wetter zu Ansang des Ottobers die ungestörte Fortsührung des Luftkrieges verhinderte.

Reinen geringen Anteil an dem Mißlingen der englischen Angriffe hatten auch die deutschen Beobachtungs- und Bombenflieger; erstere durch das Beibringen genauer Melbungen, letztere durch das Abwerfen von Sprengstoffen auf militärische Anlagen und Truppenunterkunftsorte hinter den Linien der Feinde. Am 27. September wurde Calais mit Bomben angegriffen. Große Erfolge hatten die Flieger am 1. Oktober. Auf die feindlichen Flughäfen bei Verdun, die

nieder, so daß die Truppen troß Kälte und regnerischem Wetter in Zelten untergebracht werden mußten. Viele Leute kamen ums Leben oder wurden verlegt; der angerichtete Sachschaden erreichte eine gewaltige Höhe. Durch die Zerstörung des wichtigen Stappenortes war das ganze englische Etappenwesen in Nordfrankreich in Verwirrung geraten.

In der Nacht vom 24. zum 25. September griff ein starkes Marineluftschiffgeschwader mit sichtlich gutem Erfolg befestigte Pläze und militärische Industrieanlagen am Humber sowie in dem Gebiet zwischen Scarborough und Boston an. Zahlreiche Brände und das Einstürzen von Gebäuden wurden beobachtet. Zu dem Geschwader, das unter der Führung des bekannten Fregattenkapitäns Strasser sighten des bekannten Fregattenkapitäns Strasser sigher siehe Bild Seite 40) stand, gehörten auch die in mancher Englandsfahrt bewährten Luftschiffsfommandanten Kapitänleutnant Manger, Kapitänleutnant Ehrlich, Kapitänleutnant den Reserve Proelh und Kapitänleutnant Stabbert siehe die Bilder Seite 330). Alle Luftschiffe sehren trok seindslicher Gegenwehr durch Lands und Seestreitkrässe ohne Schaden und ohne Berluste heim. Die Angriffe wiederholten sich in den folgenden Nächten; besonders hatte der Aberfall am 29. September einen riesigen Umfang. Die Engsalte

länder behaupteten, mehrere Geschwader zu zwanzig Flugzeugen, die sich
der englischen Hauptstabt
genähert hätten, gesehen
zu haben. Nach englischen
Zeitungen erfüllte das
Heulen und Krachen
platzender Granaten und
einschlagender Bomben
die ganze Stadt, in der
eine Wenge Häuser beschädigt wurden. Schon
Tags darauf erlebte London einen neuen schweren
Ungriff.

Luftstreitkräfte der Feinde bewiesen in der Nacht zum 3. Oktober ihren Mut wieder durch Angriffe auf offene deutssche Städte wie Etuttsgart, Feuerbach, Frankfurt, Rastatt, Baden. Bei dem Borstöß auf Etuttgart gab es drei Toke, einige Berwundete und geringen Sachschaft zum Anflurt am Main wurde von zehn feindlichen Flugs

von zehn feindlichen Flugzeugen heimgesucht, die achtzehn Bomben abwarfen, dadurch fünf Personen verletzen, im übrigen aber ebenfalls nur unbedeutenden Schaden anrichteten. Einer der Flieger wurde auf dem Rücksluge zur Landung gezwungen. Bei einem gleichzeitigen Angriff auf das westkälische Industriegebiet erreichte nur ein einziger Flieger die Gegend von Dortmund, wo es ihm gelang, die Bahnstrecke Dorsteld— Dortmund-Süd mit einer Bombe zu tressen, der auch

Dortmund, wo es ihm gelang, die Bahnstreke Dorsteled—Dortmund=Süd mit einer Bombe zu tressen, der auch ein Menschenleben zum Opfer siel.

\* \*

Der Seekrieg, insbesondere der U=Bootkrieg, nahm ungehemmt seinen Fortgang. Er tras nicht nur die englische Handelsflotte weiter sehr schwer, sondern kostete auch der englischen Kriegsslotte neue Opser. Um 22. September deste ein Torpedoschaft an der Kanaleinsahrt einen britischen Torpedoschzerstörer zum Sinken, und am 2. Ottober ging an der Nordküste von Frland der aus dem Jahre 1901 stammende Panzerkreuzer "Drake" ebenfalls infolge eines Torpedotressers unter. Der Kreuzer erreichte noch die Wäte eines Haften, sank dann aber in seichtem Wasser, währendsich die Besatzung mit Ausnahme von 1 Offizier und 18 Mann, die durch die Explosion des Torpedos getötet worden waren, an Land rettete. Der Handelskrieg wurde auf allen europäischen Meeren sehr schafte

einlaufenden Melbungen hervorging. Englische Fachleute



Bollig gusammengeschoffener frangofischer Pangertraftwagen in einem beutschen Schugengraben, ben er nicht gu überfahren bermochte.

schon seit drei Tagen in Flammen standen, warsen sie 14 400 Kilogramm Sprengstoff ab und beschossen die militärischen Anlagen hinter der englischen Front in Flandern mit 40 000 Kilogramm Bomben, wodurch namentlich in St. Omer und Boulogne starke Brände entstanden. Dünstirchen litt um diese Zeit ganz besonders. Die von den Engländern der Neuzeit entsprechend ausgebaute Festung wurde nach einem Überfall aus der Luft in der Nacht zum 29. September von einer Feuersbrunst ergrifsen, die durch deutsche, in eine Benzinniederlage eingeschlagene Fliegerbomben entsacht worden war (siehe die Kunstbeilage). Flugseuer setze bald auch in der Nähe besindliche Seisensabriken in Brand, der später auf das ganze Industriewiertel übergriff und es trotz aller Nettungsversuche vernichtete. Sämtsliche Nahrungsmittelvorräte für die englische Armee in Flandern und die für diese ausgestapelten ungeheuren Vorstäte an Kriegsbedarf aller Art wurden ein Kaub der Flammen. Auch das Hafengebiet blied nicht verschont. Alle Werstz und Dockanlagen sowie Sisengiehereien brannten nieder, und die riesigen Schuppen für chemische Kriegsmittel, sertige Munition und Waffen flogen in die Luft, wodurch auch die Schleusenanlagen zerstört wurden. Überall stürzten insolge der fortwährenden Explosionen Gebäude ein. Jahlereiche mit Nahrungsmitteln und Munition beladene Sisensbahnwagen sielen im Nordbahnhof, wie dieser selbst, dem Feuer zum Opfer. Die meisten Kasernen brannten ebenfalls

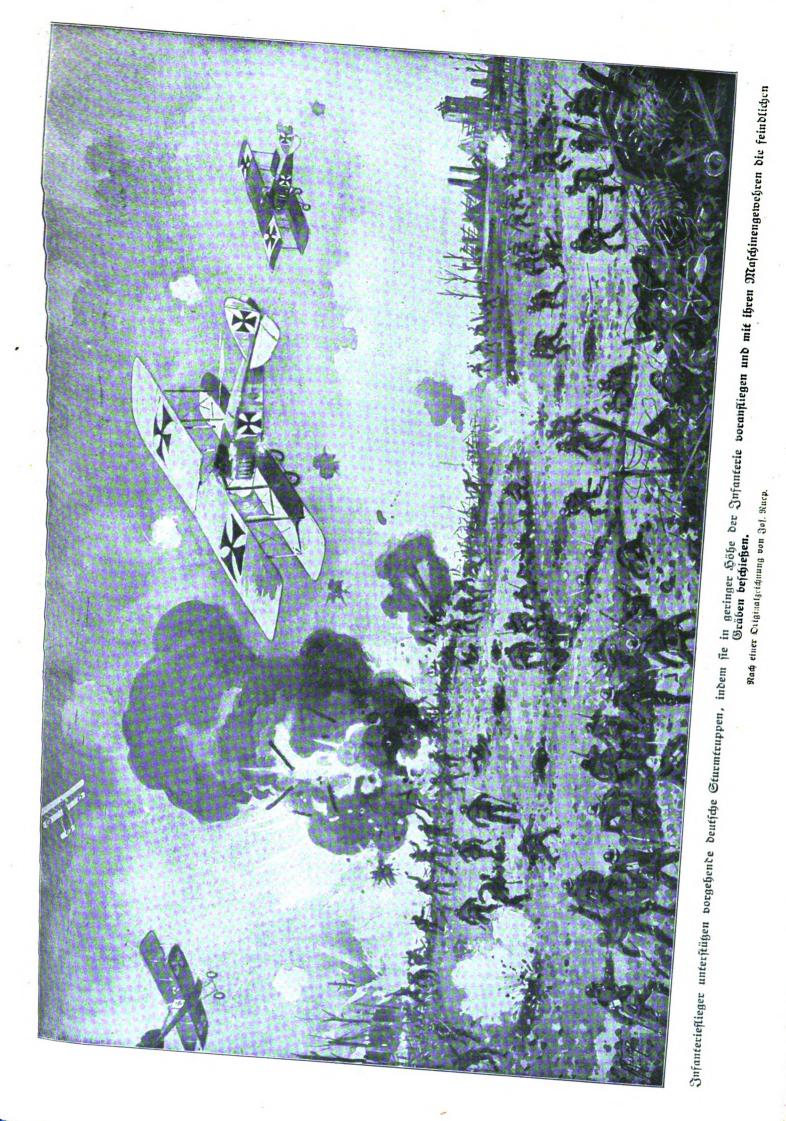

wiesen im Gegensatzu ihrer Regierung nach, daß eine Rata-strophe für die englische Kriegführung bei der längeren Dauer

des U-Bootfrieges unvermeidlich wäre.

Den Rapertrieg auf fernen Meeren führte immer noch der deutsche Hilfskreuzer "Seeadler", eine frühere ameri-fanische Bark, die im August 1915 gekapert und nach Eux-haven eingebracht worden war. Ihr Führer, Kapitänleut-nant Graf undner, setzte das Schiff allerdings am 2. August nant Graf Luckier, leste das Schiff allerdings am 2. August 1917 bei der zu den Gesellschaftsinseln gehörigen Insel Mopelia auf den Strand, um dringend gewordene Keinisgungsarbeiten vornehmen zu lassen. Während eines in dieser Zeit ausbrechenden Sturmes erhielt der Kreuzer ein Leck, so daß ihn die Bemannung verlassen muste; sie erbeutete dann aber eine Motorschaluppe und den französischen Schoner "Lutèce", der bewaffnet und am 5. September zur Fortschung des vom alten "Seeadler" erfolgereich betriebenen Kreuzerkrieges in See gedracht wurde. Um 24. September abends ereignete sich ein hef=

tiges Treffen deutscher Torpedoboote mit englischen Bertiges Treffen beutscher Torpedoboote mit englichen Jerstörern und Flugzeugen an der flandrischen Küste, der die Engländer auch von der Seeseite her vermehrte Aufmerksamkeit zuwandten. Die Deutschen schossen dabei ein feindsliches Flugzeug ab und nahmen die Besatzung, zwei englische Offiziere, gesangen. Die deutschen Torpedoboote erlitten in dem starten Feuergesecht keine Beschädigungen, ebenso wie sie auch am 28. September aus einem Kampf mit feindslicher Mormocht zu der klapprischen Litter Abermocht zu der klapprischen Litter licher Abermacht an der flandrischen Ruste unversehrt zuruckstehrten (siehe Bild Seite 332 unten). Im Berlauf dieses Gefechts wurde auf einem feindlichen Zerstörer eine schwere Explosion beobachtet.

Deutsche Seeflugzeuge unter der Führung des Ober-leutnants zur See Christiansen (siehe Bild Band VI Seite 330) vernichteten in einem Gefecht mit englischen Seeflugzeugen am 1. Oktober ein englisches Großflugboot, während fie selbst vollzählig und unversehrt ihren Stuppunkt wieder er-

(Nortfetung folgt.)



Die Rirche St. Etienne in St. Mibiel (2000 Meter bon dem Feinde entfernt). Rach einem Originalgemalbe bes ber Rronpringenarmee gugeteilten Rriegsmalers Ernft Bollbehr.

# Illustrierte Kriegsberichte.

### Die Brieftaube.

Erzählung aus bem Rriege. Bon Baul Grabein. (Fortfetung.)

Der gutmütige Arzt schwieg nachdenklich. Er hatte Du= pont wohl für einen hartnäckigen Anhänger der französischen Sache betrachtet, aber das war ja sein gutes Recht, irgend= welcher dunkler Umtriebe hatte er ihn jedoch nie für fähig welcher duntler Umtriebe hätte er ihn jedoch nie für fähig gehalten. Und seine Gedanken gingen weiter. Wenn es wirklich so war und er überführt wurde, hatte er strengste Strafe zu gewärtigen. Die armen Frauen! Und Stabsarzt Ullrich blicke mitseidig vor sich hin.

Der Kriegsgerichtsrat stand jeht auf. "Es läht mir keine Ruhe — ich muh der Sache auf den Grund kommen, wosmöglich die Geschichte noch heute zum Klappen bringen. Ich will doch gleich mal hinüber zur Kommandantur und

mit dem Adjutanten fprechen. Selbstverständlich bleibt

alles, was ich Ihnen eben sagte, ganz unter uns."
"Selbstwerständlich!" Und der andere ging. — —
Denhardt hatte die beabsichtigte Rücsprache auf der Kommandantur gehabt und den Adjutanten zu der Aberzeugung gebracht, daß die Sache ein sofortiges Eingreifen erfordere. So wurde denn von der Wache eine Patrouille von vier Mann herbefohlen, und die beiden Herren traten mit ihr den Weg zur Rue Gambetta an. Wie ausgestorben lag die stille Straße. Nun standen sie vor dem Haus, dessen Laden und Tür dicht verschlossen waren. Es war stoddunkel ringsum. Wegen der Fliegergefahr durfte hier, so nahe der Front, niemals Gas auf den Strafen brennen. Durch diese Dunkelheit und Stille dröhnten jest die Rufe und, als diese keinen Erfolg hatten, die Rolbenstöße der Patrouille gegen den Türladen.

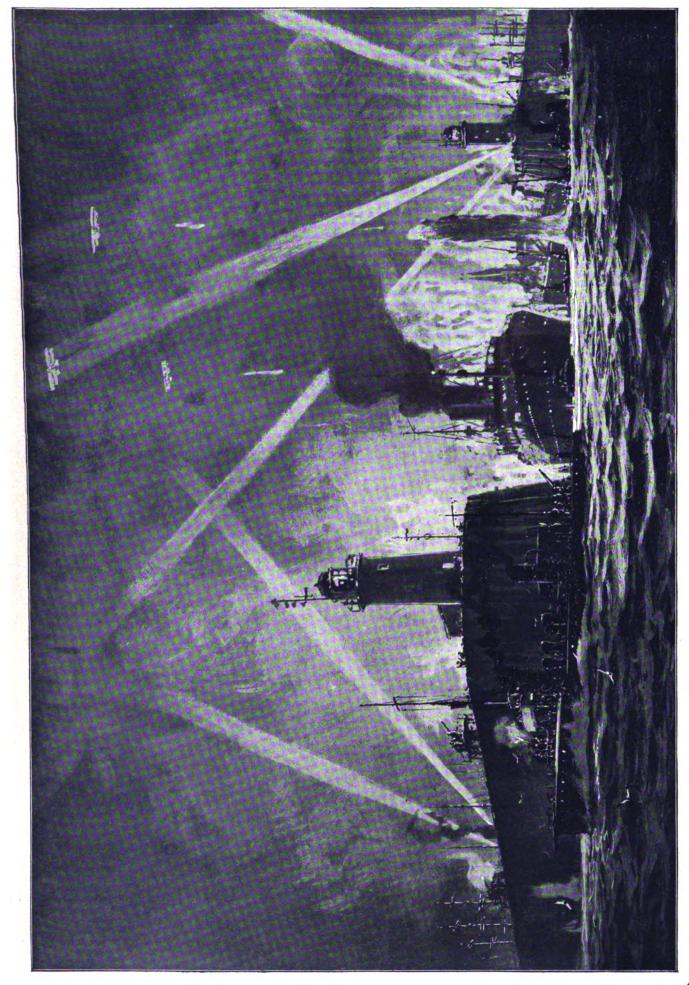

Befchießung der Festung Dunkirchen durch deutsche Bombengeschwader in der Racht vom 28, zum 29. Geptember 1917. Rach einer Originalzeichnung von Robert Schmibt, Bamburg.



Da regte es sich denn endlich drinnen im Saufe. Ein Fenster im obcren Stodwert öffnete sich.

"Eh, was will man?" "Hier der Adjutant der Kommandantur.Off= nen Sie!"

"So spät noch? Was gibt es denn?" "Das werden Sie

gleich hören, öffnen Sie nur erst!"
Ein paar Minuten später kamen Schritte in Pantoffeln drinnen angeschlürft, und die Tür aufgeschlossen. Die Lampe in der Hand, stand der Besitzer des Buchbinderladens vor ihnen.

Der Mojutant trat auf ihn zu.

Ihnen Haussuchung Kalten. Sie bleiben bei zu halten. in meiner Nähe - ein Mann ihm zur Seite und nicht aus dem Auge gelassen!"

"Zu Befehl, Herr Oberleutnant!"

"Saussuchung — bei mir? Weshalb benn? Ich habe doch nichts ver= brochen!"

"Das wird sich zei=

"Nun — dann suchen Sie nur so viel Sie wol-len!" Höhnisch kam es



Wie die Englander ihre belgifchen Berbundeten behandeln. Birtung einer englischen Aliegerbombe an einem von Belgiern bewohnten Saufe in ber flandrifden Ctadt Kortruf.

von den Lippen des Mannes, doch ohne Wi= derstand folgte er dem Adjutanten und dem Kriegsgerichtsrat, die nun mit ihren Leuten in den Laden traten. Es wurde hier alles genau durchforscht, ebenso wie danach die Privatwoh= nung des Mannes, aber nirgends fand sich etwas Berdächtiges. Enttäuscht sah der Absirtant den Kriegsgerichtsrat an.
"Ja — was nun?
Sollten Sie sich am

Ende boch auf falicher Fahrte befinden?"

"Ausgeschlossen!" Der Rriegsgerichtsrat rief es mit geheimer Erregung, die sich noch steigerte, als er das unverhohlene, höhnische Grinsen auf dem Geficht des Franzosen gewahrte. "Sehen Sie fich boch nur ben Burichen ba an, wie er sich ins Fäustchen lacht! Ich müßte mich sehr täuschen, wenn ber Mann nicht etwas auf dem Kerbholz hat. Wir müffen fuchen." also weiter

"Aber wo? Wir ha= 1 doch schon jeden Winfel durchstöbert."

"Lassen Sie uns noch einmal nach hinten in den Berichlag geben.

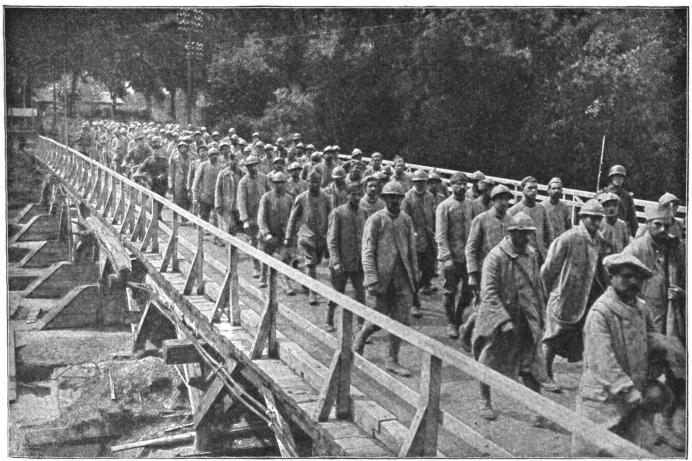

Phot. Rich. Spelling, Berlin

Abfransport vor Berdun gefangener Frangofen über eine von deutschen Pionieren gebaufe Maasbrücke.

Mir war es vorhin so, als ob der Mann doch etwas er-Wer weiß, ob wir regt wurde, als wir uns da umsahen. dort nicht doch noch etwas entdecken!"

"Wie Sie meinen — also vorwarts, Leute — noch ein-mal nach hinten!"

Sie gingen in den dunklen kleinen Raum hinter den Laden, wo in ziemlichem Wirrwarr allerlei Packereien, leere Riften und Gerumpel durcheinander lagen. Noch einmal machten sich die Leute daran, alles zu durchstöbern. Mit steigender Spannung sah ihnen der Kriegsgerichtsrat zu. Ja, er löste den Degen vom Gehänge und stieß damit hier und da eigenhändig in die Paden hinein. So kam er auch zu einer offenen, großen Kiste. "Haben Sie hier schon nachz gesehen?" wandte er sich zurück zu den Leuten, die gerade anderswo mit Suchen beschäftigt waren.
"Jawohl, Herr Kriegsgerichtsrat," kam die Antwort — "aber nichts Verdächtiges — nur lauter Holzwolle und nichts

Mechanisch stieß ber Rat indessen doch auch hier mit dem Degen hinein. Dabei bemerkte er durch Zufall, wie es in dem Antlit des Ladenbesitzers aufzuckte, und nun auch eine Bewegung der Hand, als wolle sie ihm hindernd in den Arm fallen.

Sofort fladerte ber Verdacht hell in ihm auf.

"Rommen Sie doch mal her! Räumen Sie mir diese Riste gründlich aus — bis zur letten Ede!"

dort weiter zur feindlichen Armee! Wir haben es hier ohne Zweifel mit einem Zweig dieser Organisation zu tun, die die gleichen Ziele für die nordfranzösischen Landesteile anstrebt. Es war ja auch in der Bekanntmachung des Generalgouvernements Brüssel damals die Rede davon, daß die Berzweigung dieser geheimen Berbindung auch auf das benachbarte Frankreich übergreife." "Da hätten wir ja wirklich eine äußerst wichtige Ent=

dedung gemacht."

"Das will ich meinen! Es wird jetzt nur darauf antommen, den Beweis zu erbringen. Borderhand ist alles eben nur Bermutung, ein Berdacht, wenn freilich auch wohl begründet. Nun, vielleicht gibt die genaue Durchs sicht dieser Aften uns noch mehr an die Hand. Lassen Sie mir also doch den Fund hier gleich auf mein Dienstzimmer schaffen, und der Mann da —" er deutete zu dem Ladenbesiger hin — "ist natürlich abzusühren, in sicheres Gewahrsam."

Es geschah nach den Anordnungen des Kriegsgerichtsrats. Bis in die Nacht hinein saß er noch über den gefundenen Papieren, und sein Berdacht verstärfte sich dabei aufs dringlichste. Nur leider — noch immer kein eigentlicher Beweis! Es kam also alles darauf an, diesen zu liefern. Als einziges Mittel dazu blieb nur das eine: all die verdächtigen Besucher des Ladens, die er auf seiner Liste stehen hatte, unerwartet in Haft zu nehmen und durch Einzelverhöre wie







Rapitanleutnant Ehrlich.



Rapitanleufnant Stabbert.



Phot. A. Einain, Biesb Saupfmann Manger.

Die Gubrer bes beutiden Luftidiffgefdmaders, bas in ber Nacht vom 24. gum 25. September 1917 befestigte Plage ber englifden Rifte erfolgreich angriff.

Er fakte den Buchbinder bei diesem Befehl Scharf ins

Auge, und wirklich: der Mann verfärbte sich. Mit höchster Spannung beugte er sich daher über die Riste, wo die Soldaten mit schnellen Griffen den Inhalt, die Holzwolle, ausleerten. Und richtig — wie sie jest ganz auf den tiefen Grund der Kiste kamen, stieß der eine von ihnen

einen Ruf der Aberraschung aus.
"Sier liegt etwas Sartes!" Und einen Augenblick später fam zwischen ber Holzwolle ein Aftenbedel, eine Mappe, zum Vorschein, die der Mann nun dem Kriegsgerichtsrat hin=

Schnell klappte dieser sie auf und sah: Schriftstücke, eine Liste, Namen, Abressen — lauter männliche Personen und Ortsnamen aus der Gegend, und dahinter Jahreszahlen. Da schlug der Kriegsgerichtsrat erregt auf die Blätter in seiner Hand, während er einen bedeutsamen Blick zu dem Adjutanten hinwarf.
"Da haben wir's! Eine Aufstellung der wehrpflichtigen

jungen Leute aus der Stadt und Nachbarschaft — hier sehen Sie — all die Jahrgänge von 1870 bis 1897." Der Adjutant blicke hin.

"In der Tat — das ist ja interessant! Aber zu welchem Zweck dies alles?"

"Das ist doch sonnenklar! Offenbar zu dem Zweck, um den Leuten behilflich zu sein, über die Grenze nach Belgien zu entkommen und von dort weiter zum Heer des Berbands. Besinnen Sie sich doch auf die Meldung, die wir kürzlich vom Generalgouvernement aus Brüssel bekamen, von der Entdeckung einer weitverzweigten Organisation zur heimlichen Beförderung von Dienstpflichtigen nach Solland und von

Haussuchungen bei ihnen vielleicht die belastenden Unterlagen zu entdecken.

Er ging also wieder zur Kommandantur und erwirfte noch in der Nacht die Berhaftungsbefehle, denen sofort Folge gegeben wurde.

Je zwei Mann rudten unverzüglich von der Wache ab, um die bezeichneten Personen in Haft zu nehmen und sie alsbald zur Rommandantur zu führen, wo Denhardt anwesend blieb, um auf der Stelle noch zum Vers

hör schreiten zu können.
Auch das Dupontsche Haus wurde so unsanft aus seiner Nachtruhe aufgestört. Es war ein schreckhaftes Erwachen für die Frauen, die zusammen schliefen: der Vater lag oben im Mansardenstockwerk, in der kleinen Stube neben seinem Laboratorium, seitdem die Einquartierung hier im Hause war. Irene warf sich ein leichtes Morgengewand über und eilte zur Haustür. Sie öffnete, und sofort drängten sich zwei Soldaten in den Hausssur, mit der Frage nach ihrem Bater.

"Mein Vater? Was wollen Sie von ihm?"

"Ja, aber weshalb denn nur? Was hat denn mein Bater getan?"

Die Angst des Mädchens erregte Mitleid bei dem Führer der Patrouille, einem Gefreiten, der etwas Französisch sprach. So sagte er ihr denn nun in freundlicherem Ion: "Wir bedauern sehr, Mademoiselle, aber wir müssen Ihren Bater sofort zur Kommandantur bringen." "Jur Kommandantur!" Der Schrecken zitterte aus ihrer

Stimme. "Was hat man por mit ihm?"

"Nun, ängstigen Gie sich nur nicht. vielleicht nur eine Untersuchung, und wenn Ihr Bater sich nichts hat zu= idulden tommen laffen, so wird ihm ja auch nichts geschehen und er bald wieder in Freiheit

gesetzt werden."
Der Gedanke gab Irene die Fassung wie der. Entichieden erflärte lie: "Sicherlich ift er un= schuldig! So tommen Aber eine Gie benn. Bitte . - mein Bater ist mich ihn wenigstens durch ein Wort vorbe-reiten."

"Dagegen hab' ich nichts einzuwenden, nur mußes in unferer Gegen= wart geschehen.

upi

1

で 8

江山山山

古學出

THE STATE OF

都

(ta

M

Trene erwiderte nichts, sie eilte schon die

Treppe hinauf, so geschwind, daß die Leute Mühe hatten, ihr zu folgen. Dennoch aber kamen sie gleichzeitig mit ihr oben in den Raum. Es war das Laboratorium, durch das Irene nun eilends an die Berbindungstür zu dem Schlafzimmer trat, die sie öffnete, und durch ben Spalt hin-durch rief sie jett den Bater an, machte ihm mit erregter Haft eine Mitteilung. Sie sprach so schnell, daß der Ge-freite nur ein paar Worte verstand. Es war wohl auch nichts Verdächtiges, nur der Ausdruck ihrer Angst. Und nun antwortete der Vater von drinnen. Gleichfalls sehr schnell, aber so sprachen die Leute ja immer, wenn sie untereinander redeten, und auch hier wieder verstand der Mann im Grunde nichts. Nur einmal war es ihm, als ob ein Wort wie Laboratorium fiel. Da trat er doch auf Irene zu und ergriff ihren Arm.

"Halt, Mademoiselle — ich verbiete Ihnen eine weitere

Unterhaltung. Berlassen Sie jest das Jimmer!" Sie blidte den Gefreiten an, mit troßig aufflammendem Blid, dann aber gehorchte sie ohne weiteres, indem sie nur noch laut erklärte: "Wohlan — ich werde tun, wie mir geheißen!"

Sie fagte es mit einem hörbaren Nachdrud. Es konnte sowohl eine Erwiderung auf die Aufforderung des Gefreiten



Bhot, Berl. Muftrat .- Bef. m. b. S.

Rampfflieger Leufnant Bufthoff (X) mit einem von ihm abgeschossen feindlichen Dreibeder.

wie auch auf bas fein, was ihr der Bater vorhin gesagt hatte. Doch da sie sich nun in der Tat ohne Widerspruch entfernte, so beruhigte sich der Gefreite dabei. Er war bei seiner Gut= mütigfeit im Grunde ja froh, daß der ihm sehr peinliche Auftritt damit sein Ende hatte. In ein paar Minuten war Du= pont angezogen und trat zu seinen Saschern, mit einem ironischen Lächeln um den Mund.

So, meine herren Pruffiens -- ich stehe gang zu Ihrer Berfü-gung." (Fortsetzung folgt.)

#### Gefecht im Mitauer Aronforst.

(hiergu bas Bilb Geite 833.)

Als die deutsche Front im Sommer des Jahres 1915 über Litauen und Kurland vorgeschoben wurde, erreichte sie nach der Einnahme der kurländischen Landeshauptstadt Mitau ihre Grenze ungefähr dort, wo auch die politisch= geographische Grenze zwischen Kurland und Livsand ver-läuft, nämlich an der vielfach gebogenen und gekrümmten Linie, die den Übergang des Mitauer Kronforstes in den morastigen und unwegsamen Tirussumpf darstellt. Zwar moranigen und unwegsamen Tirulsumpf darstellt. Zwar versuchten die Dutschen noch im Jahre 1915, durch diesen großen Sumpf hindurch eine Offensive vorzutragen; sie blieb aber im dunklen Wasser der Moraste dieses unwirtslichen Geländes steefen in dan lichen Geländes steden, in dem die deutschen Krieger tagelang den größten Anstrengungen ausgesetzt waren und dabei noch Wind und Wetter zu troken hatten. Dann

und dabei noch Wind und Wetter zu troßen hatten. Dann entwidelte sich dort der Stellungskrieg.

Wohl an keiner Stelle der Front wurde so viel und so gut gedaut wie am Tirulsumpf. Auf Pfählen und schutzwehren, Unterstände und Blodhäuser. Der harte Winter 1916/17 hat die trügerische Fläche des Tirulsumpfes zum ersten Wale während des Weltkrieges wirklich gangdar gemacht. Der Sumpf fror fast vollständig zu und ermöglichte so den Russen in den ersten Januartagen 1917 ein Vorbrechen



Leufnant b. R. Unslinger, Rampfflieger.



Leufnant Tuy, Bührer einer Jagbftaffel im Beften.



Leufnant Sans Mbam, Bührer einer Jagbftaffel im Beften.

mit großer Abermacht, das den Zweck hatte, Mitau zu erobern, die kurländische Front aufzurollen und so die ganze deutsche Oftfront von Nor= ben her zu zerstören. Die ersten ichwachen Bostierungen wurden überrannt, aber es fehlte den Russen doch die Kraft, schnell nach Mitau durchzustoßen. Deutsche Reserven waren in genügender Zahl rasch zur Stelle, und von der Mitte bis zum Ende des Januars gelang es ihnen, den Russen den weitaus größten Teil des Geländes wieder abzunehmen. Diese Winterschlacht

Mitauer Kronforft, die sich in ungählige fleinere und fleinste Gefechte auflöste, gehört zum Heldenhaftesten, was die beutschen Rämpfer an ber Oftfront vollbracht haben.



Beimtehrendes beutsches Lagarettichiff.

Das Gelände ist flach mit nur geringen Wellungen der dort reichlich gelagerten Sanddünen. Der ganze Sumpf ist dicht bewaldet, das Unterholz so verworren und dick, daß ein Vorwärtskommen äußerst erschwert ist. Mitten im gefrorenen Sumpf gab es dann wieder Stellen, an benen Quellen ein Zufrieren des Wassers verhinderten, sonen Anderen Safteren bes Waffers verifiverteit, so daß die Deutschen plöglich bis an die Brust und an den Hals im Wasser waren. Und das bei einer Temperatur, die in den Nächten bis zu 35 Grad unter Kull erreichte und auch bei Tag selten geringer wurde. Ein scharfer Oftwind kam dazu und erhöhte die Leiden der Trogdem haben oftpreugische und brandenbur= gische Regimenter dort ausgehalten, haben die Rordost-front gerettet und den Beweis geliefert, daß es auch vielsacher russischer Abermacht nicht gelingen kann, die beutsche Oftfront zu brechen.

### Die Zentraleinkaufsgesellschaft m.b. H. in Berlin.

Bon Dr. A. Gradenwig. (hierzu bie Bilber Seite 334 und 335.)

Die vielfach irrigen Un= schauungen, die noch heute im großen Publikum über Zweck und Wesen der Zen-traleinkaufsgesellschaft herrichen, erklären fich unichwer aus den mannigfaltigen Rebenaufgaben, die diese große Organisation während der ersten Zeit ihres Bestehens zu erfüllen hatte. Gegen= wärtig ist die "Z. E. G." nichts anderes, als Mein sollte, eine Begründung sein sollte, eine Beriagsgestellstaft die durch Rriegsgesellschaft, die durch möglichst große Ankaufe im neutralen Ausland die hei=

mische Erzeugung an Le bens= und Futtermitteln ergänzen soll. Aber weder der Bertrieb der von der eigenen Erzeugung des Landes stammenden, noch die Berteilung der von ihr eingeführten Borräte liegt in den händen der Gesellschaft, die daher auch für Mißstände auf dem Lebensmittelmarkt nicht verantwortlich ge= macht werden fann. Roch eins muß übrigens zugunsten dieser so viel geschmähten Gesellschaft gesagt werden: daß sie keinerlei Gewinne erzielen, Dividenden nicht verteilen darf und daher in ihrer Preisstellung ausschließlich bestrebt fein muß, Berlufte zu vermeiden und ihre Untoften zu decen.

Schon zu einer Zeit, als in Deutschland noch feinerlei Anappheit an Lebensmitteln zu verspüren war, ging die 3. E. G., der unmittelbar nach Ausbruch des Krieges begrundete "Reichseinkauf", an die Sammlung großer Be-stände wichtiger Nahrungsmittel, deren Ginlagerung zum Teil umfangreiche technische Untersuchungen und großartige



Deutsche Torpedoboothalbflottille im Safen.

2 bot. A. Grobe, Berlin.

Anlagen erforderte. Schon im ersten Kriegsjahre erwies es sich in Anbetracht der überall eintretenden Preissteigerungen als wünschenswert, den Einkauf im Auslande zu zentralisieren. Weitere Schwierigkeiten ergaben sich aus den Ausfuhrverboten, die in den einzelnen Ländern allmählich erlassen wurden, aber keineswegs immer die Unterdindung der gesamten Ausfuhr in dem betressenden Artikel bezweckten. Im Anschluß an diese Maßnahmen bildete sich vielmehr bald eine ganz neue Form des Warenaustausches zwischen den neutralen und den kriegführenden Ländern aus, der sogenannte Kompensatien von Fall zu Fall die Ausfuhr gewisser Wengen einer von einem solchen Berbot betroffenen Warengattung, knüpsten jedoch an diese Erlaubnis die Bedingung, daß das einkaufende Land als Entgelt dafür entsprechende Mengen einer für sie wertvollen

The state of the s

hängig gemacht, und da die Ware für den Inlandsmarkt häufig zu niedrigerem Preise geliefert werden mußte, lief diese Mahnahme in vielen Fällen auf die mittelbare Einführung eines Ausfuhrzolles hinaus. Schon nach verhältnismäßig kurzer Zeit führte im übrigen der Druck Englands dazu, die Konsentmenge für jedes einzelne Land zu begrenzen.

Benn die gesamte Einfuhr von Lebensmitteln aus dem neutralen Ausland in die Hände der J. E. G. gelegt worden ist, so bedeutet diese Jusammenfassung nicht, daß die Einfuhr durch Private an und für sich mit Strafe belegt ist. Wer aber zentralisierte Waren einführt, ist verpflichtet, der J. E. G. hiervon Mitteilung zu machen, und diese muß sich dann innerhalb einer bestimmten Frist erklären, ob sie die Waren zu einem angemessenn Preise übernehmen will. Dieses Versahren hat sich namentlich in der ersten Zeit nüglich ers



Deutsche Truppen im Gefecht im Mitauer Rronforft. Rach einer Originalfarbiligge von Projeffor Rarl Stord.

Warengattung einführte. Ursprünglich war die Einfuhr von Lebensmitteln nach Deutschland nicht an die Vermittlung der J. E. G. gebunden; bald führten jedoch gewisse Ubelsstände dazu, den gesamten Austauschverkehr für Deutschsland in die Hände dieser Gesellschaft zu legen. Von da an wurde an die Erteilung einer Ausfuhrerlaubnis die Bedinsung geknüpft, daß die Gegeneinsuhr durch die J. E. G. ersolge. Diese Zentralisierung hatte natürlich auch auf die Preisgestaltung auf dem Lebensmittelmarkt einen günsstigen Einfluß, verhinderte ein ungebührliches Ansteigen und brachte in manchen Fällen — troh der verschlechterten Devise — bestehende Preise auf ein bescheideneres Maß zurück.

Schon im zweiten Kriegsjahr trat dann eine weitere Erschwerung der Einfuhr in die Erscheinung, die sogenannte Konsent politik. Der Umfang der jeweils erteilten Erlaubnisscheine wurde nämlich in den einzelnen neutralen Ländern von der Bersorgung des heimischen Marktes abs

wiesen und den Abergang vom freien Sandel zur Zentrali-

Um eine allgemeine Durchführung des Systems der Zentralisation zu ermöglichen, hat sich auch Ssterreich-Unsarn bereit erklärt, auf die freie Einfuhr zu verzichten und als Entgelt hierfür einen bestimmten Anteil an den durch die 3. E. G. eingeführten Waren zugesichert erhalten.

die 3. E. G. eingeführten Waren zugesichert erhalten. Unsere Abbildungen führen den Leser in die riesenhaften Vorratskammern ein, die die 3. E. G. in Hamburg besitzt. Her herrscht, wie die Bilder erkennen lassen, ein recht lebshafter Betrieb, da es nicht nur aufzustapeln, sondern auch herzurichten und instand zu halten gilt, damit die Vorräte so vorteilhaft wie möglich ausgenutzt werden können.

In der großen Halle, wo auf einer unabschbaren Reihe von Holzgestellen große Schweizer und Holländer Käse zu Tausenden aufgestapelt sind, muß zum Beispiel seder einzelne Käse von Zeit zu Zeit heruntergenommen, sorgfältig abgewischt, trocken gerieben und dann wieder an Ort und Stelle



Raffeelager.



Lager für Grieß, Reis und Graupen.



Rlippfifchlager.

Lagerborrate der Zentral-Ginkaufs-Gefellichaft in hamburg. Rad Aufnahmen von Alice Dagborff, Berlin.

Der an zurückgelegt werben. anderer Stelle in gewaltigen Mengen aufgespeicherte Speck muß gleichfalls regelmäßig ge-pflegt werden, und noch weit umfassender und vielseitiger ist der Betrieb in dem Fischspeicher, wo zeitweise siebzig bis hundert Frauen emsig dabei sind, Riesen= mengen Rabeljau zu pugen und gum Trodnen aufzustapeln, um

daraus Stockfisch zu machen. Nicht weit von dem Fisch-speicher liegen ausgedehnte Hallen, die einen unermeßlichen Reichtum an Risten mit den verschiedensten Lebensmitteldauerwaten in sich bergen. Auch hier ist gewissenhafte Pflege notwendig; jede Büchse muß untersucht, jede schadhafte ent-fernt und für andere Zwecke benutzt werden.

Wenn wir bann unseren Rundgang fortsetzen, so gelangen wir nach dem Zuckerspeicher, der ganze Berge von Säcken mit dem so wertvollen Nährund Genugmittel enthält, den Borratshallen für Grieß, Reis und Graupen und dem Kaffeelager. In den tiefen Kellern des Speicherhauses stehen Fässer mit Botelfleifch in langen Reihen. In Rühlhäusern sind — hoch auseinander gestapelt — große Kisten mit je 1000—1500 Eiern untergebracht. Auch hier ist gewissenhafte Prüfung geboten; jedes Ei muß gegen das Licht gehalten, und jedes Ei mit schachafter Schale sofort für den Berkauf freigegeben werden.

In den großartigen Kühltammern, wo Gefrierfleisch aufgehoben wird, herrscht eine Temperatur von 8 bis ½ Grad Celsius unter Null. Das ge-schlachtete Vieh gelangt zunächst nach einer Borkammer, wo die Temperatur allmählich sinkt, bis das Fleisch durch und durch ge-froren ist. Erst dann kommt es nach der eigentlichen Rühlkammer, wo es bei 8 bis 1/2 Grad Rälte jahrelang ohne Auflicht

aufbewahrt werden kann.
Der Anblick dieser Riesensspeisekammer gibt dem Besucher ein beruhigendes Gefühl der

Sicherheit.

### Fliegerkampf gegen Fesselballone.

Bon Adolf Bictor v. Roerber. (hierzu bas Bilb Seite 336.)

Gewaltig groß ist heute das Interesse aller Deutschen für die jüngste und modernste Waffe, für die Fliegertruppe. Die Taten der deutschen Seldenflieger an allen Fronten übersteigen bei weitem die fühnsten Hoffnungen, die man zu Friedenszeiten auf sie glaubte setzen zu dürfen. Ob sie als Artilleriebeobachter im stärksten Abwehrseuer über

feindlichen Batterien freis ob sie in geringen höhen Infanteriebewegungen ers sen, die funden Dber als Rampfflieger hoch über den Molken gegen den Gegner in der Luft ans rennen, stets ist es ein gigans tisches Fliegertum, ein nervens peitschendes Stürmen und

peitschendes Stürmen und Ringen.

Weniger Kunde dringt schon in die breite Offentlichkeit vom Kämpsen und Wirken der deutsschen Luftkreuzer. Nur zuweilen blitzt es am Kordseehimmel hell auf, wenn der Bericht des Absmiralstabes von einem erfolgsreichen Angriff auf Englands Küsten meldet. Jedoch von den mühseligen Vorübungen zu diessen Siegesfahrten deutscher Lufts mühseligen Vorübungen zu diessen Siegesfahrten deutscher Luftstechnik berichtet diese schweigssame Waffe, an der alles Gesheimnis ist, nichts. Auch nur selten etwas von den Erkundungsfahrten, die Tag und Nacht, bei Sonnengluten und im Eissturm über der Nordsee zum Schuk der Sasenitähte im Eissturm über der Nordsee zum Schuß der Hafenstädte gegen englische Alottenangriffe, die aber auch tief im Süden über den Karstgebirgen des Balstans und an den türkischen Küsten ständig ausgeführt wersden. Und noch weniger als von diesen hören wir von den Besteranen der Luftschiffahrt, vom Wirken und Kämpfen der Fesselsballone an der Front.

出 1 月 1 班 1 班 出 出 四 西 五

17.0

110

jeti

bet

清 1 時,此

18

THE STATE OF

西南北

ballone an der Front.
Erst in den späteren deuts ichen Seeresberichten murde Die alteste Luftwaffe erwähnt, wenn es hieß: unfere Rampfflieger es hieß: unsere kampssueger schossen ... feindliche Fessel-ballone ab. Aus der großen Anzahl, die da zuweilen ge-nannt wurde — einmal kam logar die Weldung, daß ein plöglich ausgebrochener Sturm= wind im Berlauf weniger Stun= ben 15 frangösische Ballone über die deutschen Linien geweht hatte - tonnte man entnehmen, daß diese altehrwürdigen Luft= beobachter nicht nur nicht zum unnügen heeresgerumpel ge= worfen, sondern daß sie geradezu worten, londern dag sie geradezu in Massen an der Front im Ge-brauch sind. Welche Wichtig-teit ihnen heute zugemessen wird, erhellt am klarsten aus den vielen für die Flieger auherordentlich gesahrvollen An-griffen, die sie gegen die Balgriffen, die sie gegen die Bal-lone täglich unternehmen.

Die Aussteilungen sind an den Fronten in ziemlich regel-mäßigen Abschnitten verteilt. Sie liegen dem Kampfgebiet bedeutend näher als die Flug-bäsen, denn der Ballonoffizier muß ichon von der Stelle des Aufliegs aus einen Aberblic

über den Gegner haben. Die Tätigkeit der Ballon= offiziere besteht in der Haupt-lade im Ertunden und Photographieren der feindlichen Ar= illerie= und Infanteriestellungen





Specklager.

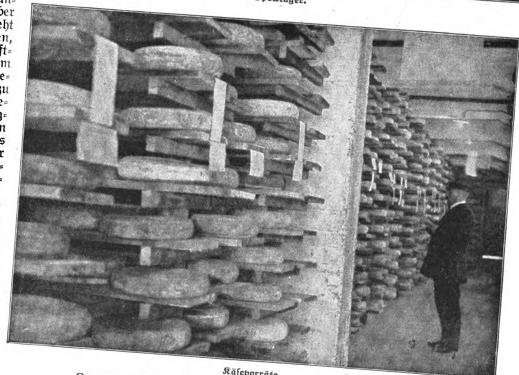

Rafevorrate.

Lagervorrate der Bentral-Ginkaufs-Gefellschaft in hamburg. Rad Aufnahmen von Alice Mandorff, Berlin,

und im Leiten des Feuers der eignen Geschüte auf jene. und im Leiten des Feuers der eignen Geschütze auf jene. Ihre Aufgaben berühren sich hier innig mit denen der Flieger, und die Entwicklung gerade der Photographie hat beide Truppen einander besonders nahe gebracht. Bom Ballon aus, der in der Regel 1000 bis 1500 Meter hoch steigt, lassen sich die naheliegenden Frontteile deutslicher und in größerer Ruhe erfunden und aufnehmen, als vom Flugzeug aus bedeutend höheren Lagen. Was man in rasender Geschwindigkeit von diesem nicht genau ermitteln kann, erkennt der Offizier aus dem Korb durchs Glas in möglichster Bestimmtheit. Allerdings ist sein Geslichtskreis verhältnismäkia beschäft, und deshalb muß er sichtstreis verhältnismäßig beschränkt, und deshalb muß er die weiteren Ziele der zweiten und dritten seindlichen Stellungen dem beweglicheren Kameraden überlassen. Es ist ein wechselseitiges Arbeiten und Ergänzen der Mel-

dungen, wobei die besten Ergebnisse erzielt werden.

Mus diefen und Bergleich ihrem miteinander winnt der Artil= leriekommandeur beim Generalftab Unfichten, Seine welche feindlichen Ziele zuerst und in welcher Art sie beschoffen werden muffen. Seine Befehle gehen an die Batterien und an die Flieger- und Ballonabteilungen. Die Artille= rieflugzeuge ftar= ten mit ihren Aufgaben über fernere Ziele, die Ballon= beobachter fassen die ihnen 3uge= wiesenen näheren ins Auge. Die Artillerieschlacht be= ginnt. Salve auf Salve wird aus den Rohren der Geschütze gejagt. Flugzeug= und Ballonbeobachter ertennen genau die Einschläge der Granaten. Sie geben ihre Mel= bungen, ob die Schüsse zu weit, zu nahe oder zu ben Geiten liegen. Jene berichten auf drahtlosem Bege im ständigen Rrei= fen über dem be=

Schossen Feind, biese durch den Fernsprecher, dessen Rabel vom Rorb gur Aufstiegstelle hinabhängt, die die Berbindung mit dem eigenen Batterieführer vermittelt. Immer näher an das Ziel lassen seine Berichtigungen den Granathagel heranzuden, und endlich ist der Feind "eingedecht". Dann tann der Batterieführer zum "Wirtungschießen" übergehen, im dem das Order zum "Edmaigen" gehracht mird in dem das Opfer zum "Schweigen" gebracht wird. Was sich theoretisch so einfach anhort, ist praktisch bei

Wind und Wetter und bei der ftarten Abwehr des Feindes äußerst schwierig und gefahrvoll. Er bekampft diese hochst unerwünschten, ja, dank ihrer Bortrefflichkeit für die Franzosen und Englander oft verhangnisvoll gewordenen Kiesbige, die ihm so genau in die Karten sehen, mit allen Mitteln sowohl durch Artillerieseuer als in neuerer Zeit

auch durch Flieger. Allguviele Sicherungsmagnahmen stehen dem schwerfälligen Ballon nicht zur Berfügung. Bor dem Beschoffen-

werden wehrt er sich am besten durch eine möglichst vervedte Lage des Ausstiegvlatzes, durch häusigen Wechsel der Ballonhöhe und als letztes Mittel durch einen Stellungswechsel im Feuer. Bei diesem wird in der Regel der Ballon heradgewunden (siehe Bild Band IV Seite 112/113). Ist dies nicht mehr ausführbar, so wird er in der Luft vorgenommen. In diesem Falle fährt die Motordraht-winde, deren Zahnräder das Hauptkabel halten, in die neue Stellung und zieht den hochschwebenden Gaskörper und den Korb hinter sich her. Gegen Flieger nützen natürlich diese Magnahmen nichts.

Für den Flieger ist beim Ballonangriff das schwerste, überhaupt erst einmal an sein Opfer heranzukommen. Die "Sperre" sliegenden Schutzlugzeuge wehren ihm den Weg, den er sich einzeln oder in kühnem Geschwadervorstoß

erfämpfen muß. Gieger hat Der dann freie Bahn, bis er in den Wir= fungsbereich der Abwehrgeschüße Gegners des fommt. Thre plagenden Schrap: umtangen nelle

ftandig seinen glugweg, so daß ihn Sogenannte "Fliegerbeobach= tungsposten" von feinem Uberfichts= puntt aus icon zeitig ertennen und feine Warnung an die Ballonstation und deren 3ahl= eiche Flugzeug-abwehrbatterien reiche geben fann. Abwehrbatterien empfangen ben Ungreifer mit ftart: ftem Geschütz= nnd Maschinengewehr= feuer. Doch muffen sie es einstel-len, sobald es dem feindlichen Flieger trogdem gelingt, über den Ballon zu fommen, der dann leicht selbst getrof: fen werden konnte.

Jett ist der ges fährliche Augens

blick, benn der Flieger geht im Sturzflug auf die Ballonhöhe hinab, eröffnet fein Maichinenge wehr= feuer oder beginnt mit dem Abwurf besonderer Brandgranaten. Zum "Einholen" ist es nun meist zu spät, da es selbst mit der vollkommensten Motordrahtwinde etwa 5 bis 8 Minuten beausprucht. Es bleibt für den Ballonoffizier allein die Möglichkeit, mit dem Fallschirm abzuspringen (siehe das obenstehende mit dem Fallschirm abzuspringen (siehe das obenstehende Bild) und schwebend den Erdboden zu erreichen. Den Besehl hierzu, wodurch die Schußbeobachtung und Feuersleitung vielleicht gerade im wichtigsten Augenblick abzgebrochen wird, muß der Kommandeur von der Austliegstelle aus zur rechten Zeit geben. Denn der Besobachter im Korb kann die Gefährlichkeit seiner Lage keinesfalls erkennen, weil der massige Ballonkörper über ihm jeden Aufblick zum Flieger verdeckt. Wird ihm aber der Besehl "abspringen" zu spät erteilt, so reißen der explodierende Gasleib und die brennende Hülle den schwebenden troßdem mit in die Tiefe. mit in die Tiefe.



Ubfprung mit bem Fallfchirm.

Gin beuticher Ballonbeobachter bringt fich vor bem broben ben Fliegerangriff burch Abfprung mit bem Ballidirm in Sicherheit. Rach einer Originalzeichnung von Brit Roch, Gotha.





## Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17.

Die Kämpfe im Norden der deutschen Ostfront waren nach der Einnahme von Jakobstadt (siehe die Bilder Seite 338 und 339) nicht ganz zur Ruhe gekommen. In der Nähe dieses Ortes und bei Dünaburg dröhnten die Geschüße weiter. Um 3. Oktober leitete ein schwerer Artilleriekampfeinige Erkundungsgesechte starker Abteilungen ein, in denen die Deutschen eine Anzahl Gesangene machten. Nach dem 10. Oktober nahmen solche Gesechte auch im Naume von Riga zu, wo die Deutschen am 12. Oktober ebenfalls Gestangene von Erkundungsvorstöhen einbrachten.

Mehr Unruhe als der nördliche Teil der Front zeigte der ostgalizische bis hinein in die Karpathen, wo Deutsche ssiehe

ostgalizische bis hinein in die Karpathen, wo Deutsche (siehe Bild Seite 341), Österreicher und Ungarn noch an der Festisgung ihrer nach dem Durchbruch bei Iborow weit vorverslegten Linien arbeiteten. Besonders der Ausbau der rückswärtigen Berbindungen erforderte zahlreiche Kräften weil die von den Russen vernachlössigten Straßen in dem kelligen Gelände immer wieder Stockungen im Verkehr schwerer Fuhrwerke verursachten (siehe untenstehendes Vild). Hier glaubten die Russen mit mehr Erfolg angreisen zu können als im Norden, wo sie noch mit der Neuordnung ihrer geschlagenen Verdände beschäftigt waren. Doch schon am 3. Oktober wurden sie eines anderen belehrt. Für ihre Gegner galt es, an der süchsselben Verwähren und Stellungsperkellerungen zu erzielen zum die Feinde allmähren. Stellungsverbesserungen zu erzielen, um die Feinde allmählich gang von dem österreichisch=ungarischen Gebiet zu ver= das gung von vent dietreigigingunglichen Gebiet zu beis drängen. Sie übersielen an dem genannten Tage die russischer Linien an der Suczawa und warfen die Borpostenkette der Russen um mehr als ein Kilometer zurück. Nordwestlich von der Stadt Sereth versuchten am 6. Oktober die Russen ähnlichen Vorstoß. Nach kräf-tieren Terrenkerfollen einen ähnlichen Vorstoß. tigem Feuerüberfall schickten sie morgens gegen halb sieben Uhr bei St. Onufry und bei Waschiuß starke, durch Panzerwagen unterstützte Truppenteile vor, die bei St. Onufry schon im Sperrseuer wieder zurückslutzten, während bei Waschiuß ein russisches Regiment eine Höhe und das zerschossen Doef selbst die Feinde isdach nicht sehn gerschaft genochten Diese undersächtlichen Fortschrittes konnten sich die Feinde isdach nicht sehn genochten dass zerschollen wicht sehn genochten genochten dass zur könnten sich die Feinde isdach nicht sehn genochten genochten genochten den die Keinde genochten ge jedoch nicht sehr lange erfreuen, denn schon nach ein Uhr mittags unternahmen die Truppen der Berbündeten einen Gegenstoß, der den Russen ziemlich bedeutende Berluste tostete und sie zwang, unter Einduße zahlreicher Gefangener (fiehe Bild Seite 340) das genommene Gelande aufzugeben.

Während am oberen und mittleren Sereth nur wenige Während am oberen und mittleren Sereih nur wenige größere Gesechtshandlungen stattsanden, entwickelten die durch Russen verstärkten Rumänen am unteren Sereth lebhaste Tätigkeit. In der Morgendämmerung des 10. Oktobers setzen sie dei Tulcea und dei Parchos große Abteilungen über die Donau, die nach heftigem Kampse zurückgeworsen wurden. Die Russen unterstützten an diesem Tage das rumänischen Störungsseuer im ganzen Bereich der rumänischen Ebene durch die Beschießung von Braila, worauf die Artillerie der Mittelmächt zur Bergeltung die Vestung Galah unter Feuer nahm und dort zahlreiche aussgedehnte Feuersbrünste hervorrief.

Die Unternehmungslust der Deutschen, die sich in zahls

Die Unternehmungslust der Deutschen, die sich in zahl-reichen Erkundungsgesechten besonders an der Nordostfront offenbarte, zeigte sich am lebhaftesten in ber planmäßigen Fortführung des Lufitrieges gegen die militärischen Anlagen der Feinde an der livländischen Rüste und auf den Inseln im Norden des Rigaischen Meerbusens. Marinelusischiffe und Seeflugzeuggesch wader setten ihre Streifzüge mit Eifer fort und schädigten, ohne selbst Berluste zu erleiden, durch Abwerfen von Sprengstoffmassen längs des Meersbusens schwer. Das Ziel, das die Deutschen dabei im Auge hatten, wurde bald erkennbar.

In der Nacht zum 12. Oktober fuhr ein Teil der deutschen Flotte unter dem Besehl des Bizeadmirals Erhard Schmidt (siehe Bild Seite 342) in der Richtung auf den Rigaischen Meerbusen. Es galt, einen neuen Schlag zu führen; die Deutschen wagten einen Borftoß zur Wegnahme ber Insel-Deutschen wagten einen Vorstog zur Wegnahme der Inselgruppe, die den Rigaischen Meerbusen von der freien Ostsee scheideidet (siehe die Karte Seite 258). Panzerschiffe und Torpedoboote sicherten eine stattliche Jahl von Transportschiffen, die, in Hamburg und Bremerhaven in überraschend kurzer Zeit zusammengestellt und mit Truppen besetzt (siehe die Bilder Seite 343), unbehelligt vor ihrem Ziel eintrasen. Dort wurden dei Tagesanbruch die russischen Beselstigungen in der Tagegabucht und im Sölaund und unter Feuer genommen und rolch niedergekönntst. unter Feuer genommen und rasch niedergekämpft. Torspedobootsslottillen und Motorboote warsen schnell einen Bortrupp an Land, dem bald weitere Streitkräfte folg-ten, die binnen kurzer Zeit einen Brückenkopf bauten. Andere Teile der angreisenden Flotte beschossen die Befestigungen bei Berel und Rilfond, und um sieben Uhr



Schwierige Muffahrt auf ben bermahrloften Wegen Ditgaligiens.

morgens waren auch schon Truppen bei Pamerort gelandet. Auch die Strandbatterien von Kap Toffri auf der Insel Dagö wurden zum Schweigen gebracht und die Durchsahrt durch den Sölasund zwischen Dagö und Dsel erzwungen. Tags darauf setzen die Deutschen die Truppenlandung sliehe die Runstbeilage) fort und drangen, den erbitterten Wider-

stand der Ruffen rasch brechend, un= aufhaltsam in das Innere der Insel vor. Am 14. Ottober drängten sie den Feind in die Raffar Wiek zurück und erbeuteten da= bei den großen russischen Torpe= dobootszerstörer "Grom", der dann allerdings unter= ging. Das Unter= nehmen der Deut= schen glücke so vorzüglich, daß ihnen in dessen Verlauf kein ein= ziges Kriegsfahr= zeug verloren ging. Durch die Be-setzung der Inselgruppe gewannen die Deutschen nach

dem Fall von Riga

erst ganz die Herr= schaft über den Rigaischen Meer= busen; gleichzeitig vermochten sie den Verkehr im Finnisichen Meerbusen, in dessen Tiefe Betersburg und Krons stadt liegen, zu beaufsichtigen und erhielten außerdem ein

Ausfalltor nach dem Bottnischen Meerbusen. — In dieser Zeit suchte die "Demotratische Konferenz" in Petersburg das Kingen um die Staatsgewalt in Rußland endlich zu einer befriedigenden Lösung zu bringen. Rorni= lows Revolution, von der nun gar vermutet wurde, daß

sie ein gemein= sames Werk Ke= renskis und Kor= nilows zur Besei= tigung der Arbei= ter= und Soldaten= räte gewesen sei, hatte die Demo= fraten gegen die Bürgerlichen fo er= bittert, daß sie für das zu bildende neue Ministerium sozialistische nur Polititer zulaffen wollten. Damit wäre eine Ber= schärfung des Rlas= Sentampfes per= bunden gewesen. Vorwiegend wohl deswegen se te Rerensti, jogar mit der Drohung, 3u= rücktreten zu wol= len, seinen ganzen Einfluß ein und brachte es so weit, daß schließlich doch

feine Einwendun= gen mehr gegen die Aufnahme einer bürgerlichen Minder= heit in die neue Regierung erhoben wurden. Aus der Demokratischen Konferenz ging zwar eine Körperschaft hervor, die als Vorparlament die Aussich über die Hand-lungen der neuen Regierung ausüben sollte. Diese wich= tige Körperschaft war sich aber über die Hauptrichtlinien

ihrer Politik so wenig einig, daß gleich ihre erste Sitzung mit einer wüsten Prügel= und Lärmszene endete. Das in Rußland ziemlich allgemein gewordene Bedürfnis

nach Frieden tam auch in dem Aufruf gum Ausdrud, den Rerensti nach der Bildung der neuen Regierung am 10. Dttober an das Bolk richtete, worin es hieß: "Der Wind der Anarchie weht

Deutsche Rolonnen überschreiten Die versumpften ruffischen Stellungen vor der Ginnahme von

für die Serbeiführung des Friedens bot die neue ruffische Regierung die allergeringfte Gewähr, denn die Minifter Tretjatow und Rifchfin waren ausgesprochene Bertreter der feindlichen Schwerindustrie, und Terestschenko war zusammen mit den Diplomaten der Berbundeten hervorragend an der Berhinderung der Stocholmer sozialistischen Konferenz beteiligt gewesen. Ram es den Bundesgenoffen auf das Schickal der ruffischen Revolution doch überhaupt nicht mehr an, denn

fie erftrebten nichts anderes als die Vormundschaft über Rugland, um es gegebenenfalls mit Gewalt zu zwingen, das Blut seiner Söhne weizu vergeuden. -

durchs Land. Der

Drud des äußeren

Durchdrungen von der Aberzeugung, daß es allein der allgemeine Friede

rischen Rrafte gu entfalten, wird die

Regierungin aller-nächster Zeit uner-müdlich eine tätige

äußere Politikversfolgen ... und den Abschluß eines alls

dens erstreben uns ter Ausschluß jes

ber Vergewaltigung." Dieser Teil bes Aufrufs er-weckte im Volke einmütige Justim-mung, aber gerade für die Karbeifüh-

gemeinen

wächst.

großen

Feindes

unserem

Baterlande möglichen wird, alle seine schöpfe=

ter für die 3wede des Bielverbandes Die Italiener hatten sich nach dem Migerfolg in der elften Isonzo-schlacht bemüht,

ihre stark mitgenommenen Berbande frisch aufgufüllen und deren Schlagfraft wieder herzustellen. Auf die Beendigung der Arbeiten deutete die Wiederaufnahme der Teilangriffe im Raume von Gorg (fiehe

Befturmte ruffifche Stellungen bor Jatobitabt. Die Ginnahme bon Jakobstadt. Rach photographifchen Aufnahmen des Bufa.

Bild Seite 344 unten), am Monte San Gabriele, an desse Suße noch immer die Streitkräfte des auf Seite 272 u. ff. bereits erwähnten italienischen Generals Capello (siehe Bild Seite 344 oben) standen, und auf der Hochstäde von Bainsizza. Durch einen wuchtigen Angriff hatten sich die Italiener am 29. September zwischen die

der Feinde ausübten, zu mildern.

Von einem der Boote waren im

Mittelmeer 46 000 Tonnen Schiffs= raumversenkt wor=

den, die sich auf 12 Dampfer und

33 Segler verteil=

ten. Wie fehr der

Berkehr im Mittel= meer zurückgegan= gen sein mußte,

ergab sich aus der

englischen Zeitung,

nach der im ersten

Schiffe mit zusam=

men nur 4257 000 Tonnen Raumge=

halt den Weg durch

den Suezkanal ge= nommen hatten, während in dem

gleichen Zeitraum

einer

Meldung

Salbiahr

starke Stellung der Österreicher und Ungarn bei Podlece und die Nordhänge des Gabriele eingeschoben. Diesem westwärts vorstehenden Bollwerk der Österreicher und Ungarn waren sie in der Nordslanke näher gekommen und gaben sich nun die erdenklichste Mübe, ihre Gegner zur Räumung des Berges zu zwingen. Als sie am nächsten

Tage ihren Einsbruch erweitern wollten, stießen sie aber auf so kräftige Abwehr der k. u. k. Artillerie, daß ihr

Angriffsversuch schon im Keime ersticke. Um so lebhafter wurde die

Borbereitung neuer Angriffe ge= gen den Gabriele durch die italie= nische Artillerie. Die starke Gegenwirfung der t. u. t. Batterien war so erfolgreich, daß die Feinde erst am 2. Ottober ihre Infanteriewellen gegen die Sange des Berges por= gehen lassen konn= ten, wobei es ih= nen am Westhang ichwersten unter Berluften gelang, ein schmales Gra=

benstück zu nehmen. Am nächsten Tage kam es auch auf der Hochstäcke von Bainsizza zu Kämpken, wo die verstärkte italienische Artislerie die österreichisch-ungarischen Stellungen tagelang mit Granaten schwer beschossen hatte. Als die Feinde dann südlich von Kal zum Infanteriestoß übergingen, gerieten sie mit den k. u. k. Truppen in äußerst heftige Nahkämpke, die für sie aber äußerst unglücklich versließen und ihnen außer bedeutenden blutigen Verlusten 120

Gefangene und 7 Maschinengewehre kosteten.

Die neue Span= nung auf dem ita= lienischen Krieg= ichauplat fam auch in vermehrter Tä= tigkeit der Luft= ftreitfräfte zum Wäh= Ausdruck. rend die Italiener vorwiegend den f. u. f. Kriegshafen Pola und die Bucht von Cattaro heim= suchten, wandten sich die Ofterreicher und Ungarn gegen militärischen Anlagen an der weitgestreckten ita-lienischen Adriafüste. Sie über= fielen am 27. Gep= tember abends die

Flugzeugstation bei Brindisi und die Hasenanlagen dieses Ortes, wo-

bei eine Gruppe feindlicher Zerstörer schwere Bombenstreffer erhielt, und kurz darauf, am 29. September, waren die Luftschiffanlagen von Ferrara ihr Ziel. Hier gelang es einem der k. u. k. Flugboote, durch drei Bomben die Ballonsballe zu treffen, aus der sofort eine riesige Stichslamme emporschoß und ankündete, daß den Feinden wieder eines

ihrer Luftschiffe zerstört worden war, wie schon am 27. September in Jesi (siehe auch Seite 308 und Bild Seite 345). Die erfolglos gebliebenen Fliegerangriffe der Feinde

Die erfolglos gebliebenen Fliegerangriffe der Feinde auf die Bucht von Cattaro, wo sie U-Boote vermuteten, waren in der Absicht unternommen worden, den immer unerträglicher werdenden Druck, den diese Fahrzeuge durch ihre Tätigkeit auf die Kriegführung

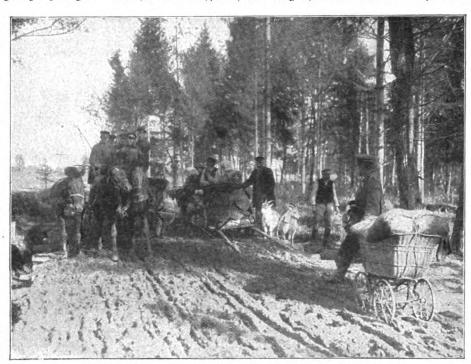

Ruffifche Bauern flüchten aus dem Feuerbereich von Jatobftadt.

noch 10 344 676 Tonnen gezählt wurden. —

Unter den von dem erwähnten U-Boot versenkten Fahrzeugen befanden sich auch zwei Transportdampfer, die Truppen für **Mazedonien** an Bord hatten. An dieser Front blieb die Gesechtstätigkeit gering. Der hestige Anlauf, den Sarrail mit italienischen Streikkräften und danach mit einer

gemischten Abteis lung aus den besten Truppen seines Heeres auf alba= nischem Gebiet un= ternommen hatte, war an dem Wider= stand der Gegner zerschellt. Am 4. Ottober tam es im Becen von Mona= ftir und im Cerna= bogen zu neuen Kämpfen, und öst= lich vom Doiransee holte sich am näch= ften Tage ein eng= lisches Bataillon im Rampfe mit Bulgaren eine blutige Schlappe. Ebenso= wenig Glück hatten die Engländer, als fie am 9. Oftober nach heftigfter Ar=

tillerievorberei= tung ihre Angriffe mit stärkeren Trup= pen wieder auf= nahmen. Tagszu=

Deutsche Patrouille in den Straßen von Jakobstadt am Tage der Einnahme. Die Ginnahme von Jakobstadt.

Nach photographischen Aufnahmen bes Bufa.

vor war eine italienische Abteilung östlich von Balona über die Bojusa gegangen; k. u. k. Streitkräfte griffen den Feind an und warfen ihn unter schweren Berlusten für ihn über den Fluß zurück. Am 10. Oktober machten deutsche und bulgarische Sturmabteilungen bei Makowo und Limznitz in den Stellungen der Gegner italienische und griechische

-- Die volle Einmütigkeit ber Mittelmachte Gefangene. tam in dieser Zeit auch durch den ersten Besuch des Deutschen Raisers in der bulgarischen Hauptstadt zum Ausbrud (fiebe Bild Geite 352).

Rur die Türken nahten in Desopotamien wieder die Monate der friegerischen Entscheidungen; die Zeit der großen Site war zu Ende gegangen. Die Engländer hatten großen Hise war zu Eroe gegangen. Die Englander hatten inzwischen alles darangesett, ihre ausgezeichneten rückwärtigen Verbindungen noch weiter auszubauen, und der türkische Führer Oschemal Pascha hatte Vorsorge getroffen, um die Nachschubmöglichkeiten für die weit entlegene Bagdadfront zu verbessern.
Englische Streifabteilungen suchten überall Fühlung mit den Türken und bezahlten ihr Vordringen zuweilen mit der völligen Aufreibung. An der Euphratfront gelang es zwar

geriffen, und wenn die turtifden Streitfrafte in Berfien aud nicht fehr ftart waren, fo genügten fie doch, die Ruffen

um Schach zu halten. An der Sinaifront herrschte der heißen Zeit wegen noch Rube, die nur durch Streifzüge starter Ertundungstruppen (siehe die Bilder Seite 347) unterbrochen wurde.

In Deutsch-Oftafrika setzten die Feinde alles daran, um der Deutschen, die sich in dem vom Mutterlande völlig abgeschnittenen Gebiet gegen vielfache Abermacht nun schon dried Jahre hindurch heldenhaft verteidigten, endlich Serr zu werden. Zu Anfang des Oktobers umstellten sie in weitem Umkreise das Hodsand von Mahenge südlich vom Kilonibero- oder Alangastusse sowiere Hindrastusse das Weitere Hindrastusse das Weitere Hindrastusse das Weitere Hindrastusse das Weitere Kinternand der Küstenpläse Kilwa und Lindi und verschieden der Küstenpläse kann der Küstenpläse kilwa und Lindi und verschieden der Küstenpläse kann der Küste fudten mit vereinten Rraften, Die eingefreiften Deutschen



Befangene Rumanen und Ruffen aus ben Rampfen an ber rumanifchen Grenge.

einer überlegenen englischen Abteilung nach langwierigen Rämpfen, einen Teil der türkischen Borhut unter Achmed Ben bei Ramadie abzuschneiden und sie mit ihrem Führer Bu fangen; eine irgendwie erhebliche Schädigung der Turfen auf diesem Kriegschauplate war damit aber nicht verbun-ben. Die Engländer vermochten keinen Schritt vorwarts zu dringen; sie zogen sogar vor, sich nach ihrem angeblich großen Sieg rasch auf Bagdad zurückzubewegen. Das Ergebnis aller Versuche des Generals Maude zur

Erweiterung der englischen Erfolge rings um Bagdad im Euphrat= und Tigristal (siehe Bild Seite 346), hauptsächlich in der Richtung auf Mosul, blieb gleich Null, da die Eng-länder die Entwicklung einer Schlacht vermieden. Ein Zusammenwirken mit den Ruffen tam noch nicht wieder in Frage. Sowohl an der gebirgigen Westgrenze der persischen Pro-ving Aserbeidschan als auch an der uralten, über Kasr-i-Schirin nach Rirmanschah führenden Beerstraße waren die Türken unter Aberwindung der schwierigen Gebirgspässe den Russen nach Persien hinein gefolgt. Die Berbindung ber Englander mit den Ruffen war somit endgültig ab-

auf immer fleineren Raum gusammengubrangen. Größeren deutschen Atteilungen gelang es aber immer wieder, den von Engländern, Belgiern und Portugiesen geschloffenen Ring zu durchbrechen. Fortwährend betätigten sich die beutschen Truppen im wirfungsvollen Rleinfrieg, der tie Feinde erheblich ichabigte, und beffen Erfolge die deutschen Streiter stets von neuem ermutigten, auszuhalten, bis der Friede auch für fie den Abschluß der Rämpfe bringen würde.

Der Friede allein konnte ja die endgültige Entscheidung über das Schickal der deutschen Kolonien bringen. In dieser Sinsicht war eine Erklärung bedeutungsvoll, die Botha, der Ministerpräsident der südafrikanischen Union, in Pretoria abgab. Sie lautete: "Wir haben den Feldzug in Südafrika nicht unternommen, um dieses Land zu erobern und den Deutschen wegzunehmen. Nach den ausdrücklichen Wei-sungen, die wir aus London erhalten haben, war ledicischen beabsichtigt, die sudlichen Safen und die brahtlofen Gla-tionen der Rolonie sicherheitshalber zu besetzen. Das weitere Vorgehen erfolgte unter den Notwendickeiten, die sich aus der Lage ergaben." Daraus schien hervorzugeben, daß die

englische Regierung den Friedenschluß in Europa nicht an der Weigerung, die deutschen Kolonien herauszugeben, scheitern lassen würde. Die wichtigen Faustpfänder, die Deutschland auch seine Kolonien sicherten, hielt es in Rußsland, Frankreich und Belgien in der Hand.

Die vom Bapfte hoffnungsvoll eingeleitete Friedensbewegung wollte trog ber guftimmenden Antwort, die die bereit erklärt hätten. Aus Frankreich und England kam das Echo, daß man entschlossen sei, den Krieg bis zum Siege fortzusehen. Da beide Staaten dieses Ziel aus eigener Kraft nicht zu erreichen vermochten, so reameten sie darauf, ihm mit Hilfe Amerikas näher zu kommen.

Die Regierung der Vereinigten Staaten tat ihr moglichstes, um den Eintritt des Friedens hinauszuschieben.



Deutsche Truppen ercbern eine rumanische Stellung an der Bobe Doobesci im Sturm. Rach einer Originalzeichnung bes auf bem rumanischen Rriegichauplat zugelaffenen Rriegsmalers A. Reich, München.

Mittelmächte auf die Note des Papstes gegeben hatten, nicht in Fluß kommen, denn die Berbandsmächte hatten auf die Anregung immer noch nichts erwidert. Der neue deutsche Staatssekretär des Auswärtigen, Freiherr v. Kühlmann, erklärte am 10. Oktober die Aussichten auf den Frieden für nicht gerade günstig, obwohl, wie er hinzufügte, eigentlich nur das Berlangen der Franzosen nach Elsaß-Lothringen noch friedenshindernd wirken könnte, da sich die Mittelsmächte in allen anderen Fragen zu einem Entgegenkommen

南京丁以北方中北西田下山田南北南西西西

Wilson, der früher als Friedensapostel aufgetreten war, arbeitete sieberhaft daran, einen "vorzeitigen Abschluß des Krieges" zu verhindern. Der diplomatische Feldzug, den der amerikanische Minister des Auswärtigen, Lansing, gegen die Mittelmächte, besonders gegen Deutschland, eröffnete, hatte, dank der vollkommen bedenkenfreien Art, mit der die Bereinigten Staaten schon im tiessen Frieden Einblick in den diplomatischen Berkehr Deutschlands zu gewinnen trachteten, wobei selbst der Diedskahl von Schriftstücken nicht

als unwürdig angesehen wurde, und dank der Macht des amerikanischen Dollars sehr gute Erfolge. Das Geld wirkte vielleicht noch mehr als die Enthüllung der Entgleisungen des Grafen Luxburg, des deutschen Bertreters in Buenos Mires.

Eine südamerikanische Republik nach der anderen brach die diplomatischen Beziehungen zu Deutschland ab, ohne dafür irgendwie stichhaltige Gründe angeben zu können. Costa Rica, Peru, Paraguan und Uruguan stellten sich zu Anfang Oktober auf die Seite der Feinde Deutschlands. Der Präsident von Uruguan sagte in seiner Erklärung an die Rammer des Landes offenherzig, die Regierung von Uruguan sei zwar nicht unmittelbar von Deutschland beleidigt worden, es fei aber notwendig, sich mit den Berteidigern der Gerechtigfeit, Demofratie und der fleinen Bolfer in Uberein-Stimmung zu setzen. Die Bereinigten Staaten wirkten gu gleicher Zeit

im Berein mit den europäischen Berbandsmächten wei= ter gegen die noch neutralen Staaten Europas. Sie waren entschlossen, auch diese zur Teilnahme am Krieg zu wingen oder ihnen mindestens mit Gewaltmaßregeln das Leben zu erschweren. Schweden, Norwegen, Dänemark und Holland ersuhren, was es hieß, sich der Übermacht Englands und seiner Verbündeten nicht in allen Stücken demütig zu fügen. Die Vereinigten Staaten suchten diese Länder nicht nur durch Aussuhrverbote für unentbehrliche Lebens- und Gebrauchsmittel auf die Knie zu zwingen und ihre Schiffahrt durch Berweigerung von Roblen gu unterbinden, sondern sie beschlagnahmten sogar neutrale Schiffe, um sie für ihre Zwecke im Kriege gegen die Wittelsmächte zu verwerten. Diese Vorgänge ließen vermuten, daß die Feinde neimmal alle Kräfte zusammenfassen wollten, um den Bierbund endlich gu besiegen.

(Fortfetung folgt.)

# Illustrierte Kriegsberichte.

### Die Eroberung von Dfel.

Bon Dr. Frig Wertheimer, Rriegsberichterstatter der Frankfurter Beitung.

#### 1. Borbereitungen und Uberfahrt.

Die erste große deutsche Abersee-Expedition im Welt= frieg ist in prächtiger Zusammenarbeit von Heer und Marine gelungen, ein neuer gewaltiger Schlag ist dem russischen Gegner

versett worden. Schon am Tage nach der Ecoberung Rigas schrie= ben die Londoner "Times", da= mit hätten die Deutschen noch lange nicht die Seeherrschaft im Rigaischen Meerbusen, erst müß-ten sie noch die Insel Osel er-obern, die der Schlüsselpunkt für die Seeherrichaft in der öftlichen Oftfee fei. Daß auch die ruffifche Marineleitung der gleichen Un= sicht war, erkannte man mittelbar am Zuftande der Festung Duna= munde. Wohl gab es dort eine Anzahl großer und schwerer Bat= terien, aber die ganze Anlage war veraltet und sichtlich ver= nachlässigt. Denn mitten im Weltfriege hatten die Ruffen wohl auf englische Anregung bin - begonnen, die den Eingang gum Rigaischen Busen sperrende Insel Osel stark zu bestücken und zu befestigen, und hatten somit den Schwerpunkt ihres Marine= Schutzes vom Ende ber Bucht an ihren Eingang vorgeschoben. Man muntelte in Riga viel bavon, daß bei allen ruffischen Geeunterneh= mungen die Engländerihre Sände im Spiele hätten, daß von ihnen die Entwürfe (und der Befehl)

gur Oselbesestigung stammten, daß sie Offiziere und ein paar tausend Mann Marinestruppen auf der Insel dauernd untergebracht hätten und anderes mehr. Wahr ist, wie sich dann herausstellte, das von nur, daß hie und da wohl einmal ein englischer Offizier auf der Insel zu Gaste war, daß auch zuweilen englische Fliegeroffiziere erschienen oder ein englisches

U-Boot an der Reede von Arensburg festmachte. Sofort nach der Einnahme Rigas stand auch bei der deutschen Seeresleitung der Plan fest, die Insel zu erobern. Aber zwischen Plan und Aussührung mußten in diesem Falle naturgemäß einige Wochen liegen, weil die Schwierigkeiten der Vorbereitung ganz außerordentlich groß waren. Zum ersten Male galt es bei uns, eine Zusammenarbeit zu ersproben, die im Laufe vieler Jahrhunderte unserem schärfs sten Gegner, England, sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen ist, die er auch im Weltkriege tagtäglich erproben und ausgestalten konnte. Und erst der Maßstab

unserer eigenen Ofelexpedition gab vielen unserer See= und Landoffiziere einen Begriff Davon, welche Summe von Leiftungen auch England in diesem Kriege hinter sich hatte, was es heißt, eine Dardanellenoperation über viele Sunderte von Seemeilen weg auszurüften, monatelang zu unterhalten und schließlich wieder ziemlich heil vor Gallipoli abzubauen, einen Salonikifeldzug zu unternehmen, bei dem das Bölkergemisch des Hee-

res noch erschwerend bazutam, seere in Frankreich mit Nach-schub an Mannschaften, Lebensmitteln und Schießbedarf täglich und ftundlich zu verforgen. Weiter aber konnte man nach allen theoretischen Berechnungen nun auch prattisch erproben, was es mit Amerikas Eingreifen in den Festlandstrieg auf sich hat. Und insofern ist diese Oselexpedition über ihren eigenen Erfolg hinaus gewinnbringend in jeder Richtung für uns: für ein Aufeinander-Einspielen bisher getrennt marschierender Waffen-gattungen und für die tiefe Erkenntnis der Leistungen und Unftrengungen unferer Feinde, die Grundlage und Borbedingung ist für alle Gegenmaß-nahmen, um am Ende doch Sieger zu bleiben. Die Insel Diel war por dem

Beltfrieg von den Ruffen nur wenig beachtet worden. Grenzreiter, eine Art Zolls wächter, das war alles, was an Besatung auf ihr stand. Aber schon zu Beginn des Krieges wurde ihre Jahl auf 900 erhöht, und ihr Oberst, Jechinowitsch, war als besonders tatkräftig und

schneidig schon aus der Zeit des Russeneinfalls in Ost-preußen wohlbekannt. Im Januar 1915 kam eine Dru-schine, ein Landsturmbataillon, dazu, dessen Führer zwar ein Bruder des Dumapräsidenten Rodzianko war, der aber nicht im Ruse sonderlicher Klugheit stand. Diese aber nicht im Ruse sonderlicher Klugheit stand. Diese Druschine wurde dann durch eine Marinebrigade zu drei Regimentern von je 1000 Mann ersetzt, eine Art besserre Räuberbande, und ihr folgten im Frühjahr 1916 zwei aussen gezeichnete Infanterieregimenter und im Mai 1917 ein drittes, weniger gutes Regiment. Der Divisionstab saß in Arensburg und unterstand einem Admiral der "Position Moon", wie die Russen die ganze Gruppe nannten. Die Insel Moon selbst war von Truppen ziemlich frei. Im ganzen stand also eine beträchtliche kampskräftige Besatzung hier, von der ganz braver Widerstand zu erwarten war. Wochen- und monatelange Fliegeraufflärung hatte aber auch ergeben, daß sehr viele Fliegerstationen auf Dfel er-



Bizeadmiral Erhard Schmidt, Leiter ber Unternehmungen ber deutschen Marine bei dem Borgeben in der Bucht von Riga, wurde mit dem Orden Pour le Mérite ausgezeichnet.



Infanterie bor dem Ginschiffen am Rai im Beimathafen.



Truppen gehen im Beimathafen an Bord eines Transportbampfers.



Ginfchiffen der Truppen in die bereitgestellten Schiffe.

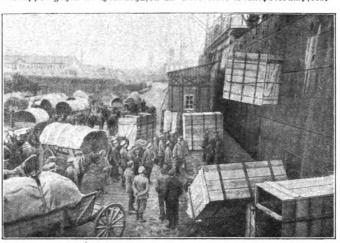

Trainkolonne bor ihrer Ginschiffung am Rai im Beimathafen.



Berladen von Lafterafiwagen.





3m Verschiffungshafen.



Vor der Ausfahrt der Transportflotte.

Die Vorbereitung der deutschen Transportflotte im Heimathafen zur Abfahrt nach dem Rigaischen Meerbusen. Nach photographischen Aufnahmen des Busa.

richtet worden waren, und daß neben zahlreichen Flugabwehrbatterien eine ganze Menge Kültenverteidigungsgeschüße bei Arensburg, auf der Halden. Schüßensgräben zur Landungsabwehr waren ansgelegt; auch im Inneren der Insel waren die Hauptstraßen durch vorbereitete Stellungen gegen einen erwarteten Feind zu sperren. Das allerwesentlichste Hindernis für eine Landung aber bildeten zahlreiche russische Winensperren, seindliche, russische der englische, U-Boote und schließlich, wenn sie Kampfmut und Schneid besah, auch die russische Kunflichen Kampfslotte.

Um so gründlicher hatten die deutschen Borbereitungen zu sein, sollte das Unternehmen zu einem raschen Erfolge gestaltet werden. Flieger unserer Marinestützpunkte an der Ostsee bombardierten des öfteren die russischen Flugstationen Papensholm, Zerel und Arensburg mit gutem Erfolg. In Arensburg brannten Hallen mit Flugzeugen ab, in Zerel auf der Sworbebalbinsel wurde die ganze Station wenige Tage vor Beginn unserer Expedition gestroffen und durch Explosion ihres Muster

troffen und durch Explosion ihres Mustationslagers zerstört. Derweilen suchen und filler Arbeit die hohe See die Minensuchbootflottillen in rastsoser Arbeit die hohe See ab, jene kühnen Patrouissen in nastsosers, deren gefahrvolle Tätigkeit soviel Schneid und stilles Helbentum erfordert. Im Hafen von Libau aber entswicklten sich Bilder, wie sie der jetzt so tote Hafen wohl seit dem Jahre 1904 nicht mehr erlebte, als damals die stolze russische Flotte von hier aus die Todessahrt nach Tsuschina antrat. Die Truppen des Landbeeres waren leicht herangebracht. Auf dem Gebiete der Eisenbahnstransporte sind wir ja unübertroffene Meister. In der Stadt und in dem riesenhaften, seit dem Jahre 1908 von Ruhland aufgegebenen Ariegshafen mit seinen weitsräumigen Anlagen waren sie auch leicht unterzubringen. Biel mehr Kopfzerbrechen machte das Heransborten seiner entsprechenden Transportssotte. Lagen doch unsere großen Handelschiffe und von ihren Ostasienahrten nach Isingtau und Tientsin her bekannten Transporter seit vielen Monaten in ihren Heimathäsen still und untätig und mußten erst zur Reise sertig gemacht werden. Ersorderte doch auch das Jusammenziehen einer entsprechenden Schuße und Schlachtsotte genaueste strategische Erwägungen, wo ja unser Nordsees wie Ostseschuß nicht außer acht gelassen werden durfte. Mählich sammelten sich im Handels und Kriegshafen die vielen Zehntausende von Kriegss und Kriegshafen die vielen Zehntausende von Kriegss und Handelschiffstonnage an, und nun begann erst die gemeinsame praktische Arbeit, das gegenseitige Lernen und Beslehren, der Austausch der Wünsschlassen, der



General Luigi Capello, Kommandant der gegen die öfterreichischungarische hermadastellung eingesetzen italienischen Truppen.

Rach einer italienifden Darftellung.

Ausgleich widerstrebender Ansichten und Interessen, das Festlegen der genauen Operationspläne.

Landheer und Marine lernten fich und ihre Bedürfnisse tennen und schlossen rafc feste Freundschaft. Die Landratten fletterten an Bord und besahen sich alle Schiffstypen, die man ihnen immer wieder mit der größten Liebenswürdig= feit zeigte und erklärte, fie fuhren aber auch hinaus auf Gee und erprobten die Theorie in prattischen Landungsübungen. In wochenlanger harter Arbeit wurde versucht und erwogen, ausgewählt und geprüft. Da wurden probeweise Pferde in hohen Gitterkästen durch die Kran-balken verladen, Autos und Wagen ver-staut, Mannschaften ein- und ausgebootet. Rojen wurden gezimmert, Schuten zum Ausladen der Wagen und Pferde ge= baut, Seeoffiziere und Pioniere waren am gemeinsamen Werke tätig. Wind und Regen hielten den Beginn der Expedition lange auf. Man brauchte ruhige See, um die Minenfelder ordentlich absuchen zu können, man wünschte sie aber auch, um die doch seeungewohnten Mannschaf-

ten einigermaßen frisch und munter in einer stillen Bucht an Land setzen zu können. Denn es war ja ganz fraglich, wie die Havptmasse der Landratten die nahezu vierundzwanzigstündige Fahrt überstehen werde und in welcher Verfassung nach der Seefahrt die Truppe zu den bevorstehenden harten Tagen antreten könnte.

ben bevorstehenden harten Tagen antreten könnte.

Endlich glätteten sich die Wogen, der heftige Westwind legte sich, am Abend des 8. Oktobers wurde der Beschl zum Beginn des Unternehmens gegeben. Noch einmal könte das volle Kriegsleben durch die Straßen Libaus, die Einladung begann und wurde ganz plangemäß durchzgeführt. Die gefüllten Transporter wurden von Schleppern von ihren Liegestellen zum Außenhasen hinter die schützenden Molen geschleppt, und dort erst erkannte man, welch statzliche Armada zur Expedition ausgerüstet war. In der Nacht vom 10. zum 11. Oktober stiegen die letzen Sturmtruppe auf die slinken Aacht, und im Morgengrauen rauschte dann Boot um Boot zu den Molen hinaus. Draußen auf hoher See bildete sich der Zug. Boraus suhren die kleinen Minensucher zum letzen Bereinigen der Fahrrinne, das hinter schwenkten von Süden, aus den deutschen Ostseedäsen kommend, die Hochsechampsgeschwader ein, an sie schlöß sich auf kleinen Dampfern der Bortrupp an und immer in Riellinie dahinter folgte in verschiedenen, von Kreuzern geführten Gruppen die Transportsotte. Wie Möwen ums Schiff sliegen, so umsschiff sliegen, so umsschiff sliegen, so umsschiff kliegen, so umsschiff sliegen, so umsschied langen Zug der



Ofterreichifch-ungarifche (X) und ifalienifche (6) Gfellungen bei Gorg.

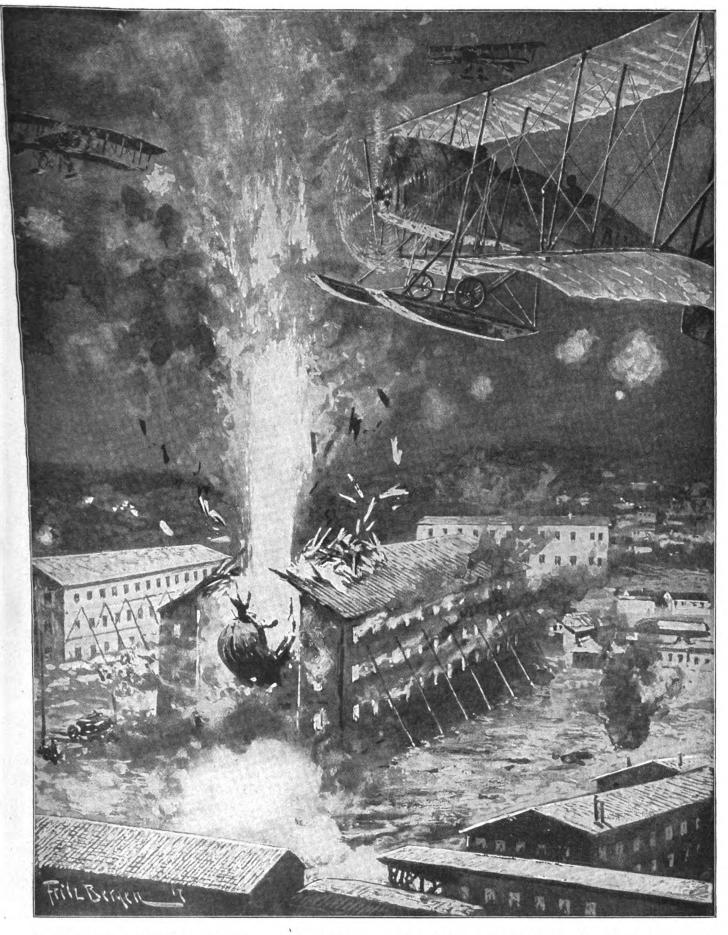

Zerstörung eines ikalienischen Luftschiffes in der Halle von Jest bei Ancona durch Bombenabwurf aus österreichischungarischen Seeflugzeugen am Abend des 27. Septembers 1917.

Das Luftschiff explodiert mit einhundertfünfzig Meter hoher Stichflamme (fiehe auch Seite 308). Rach einer Originalzeichnung von Fris Bergen

ziemlich bicht hintereinander fahrenden Schiffe gum Schutz gegen U-Boote oder zur Silfeleiftung für Fälle von Seenot.

Eine herrliche Stimmung herrschte an Bord. Frische Lieder erklangen Tag und Nacht, die Seekrankheit war bei den meisten Soldaten bald überwunden und sie tamen zum vollen Genuß, zum tiefen Erleben. Blendende Sonne gligerte namentlich am Morgen über der stillen Gee, der Anblid der Hochseeflotte, die in stolzem Laufe herankam, bot für die meisten Leute ein gang ungewohnt neues Bild. Eist gegen Abend zogen die Wolken dunkler am himmel, Luftschiffe und Flieger, die zur Sicherung mitflogen, verschwanden, Regenböen prasselten nieder, Windböen schüttelten die Schiffe. Mit weit nach Norden ausholendem Rurse fuhr man an der Westfuste Diels vorbei und drehte dann um Mitternacht gegen Often zu ab. Es war noch stockbunkel, als auf unserem Rleinen Kreuzer des Bortrupps die Marmgloden Schrillten und die Schläfer aufschreckten. Die Offiziere eilten auf ihre Posten, die Mannschaften luden die Geschütze, der Arzt hantierte in der Messe an seinen Instrumenten: das Schiff machte klar mit seinem gewohnten spöttischen Lächeln die Achseln. "Aber

ich habe ein gutes Gewissen, so sage ich Ihnen denn: auf Wiedersehen — morgen früh!"
"Möchte es so sein — ich wünsche es Ihnen aufrichtig."
Der Stabsarzt trat zurück, und der Transport verließ das Haus. Es wurde wieder still. Eine geraume Weile lag Haus. Es wurde wieder still. Eine geraume weite ing Dottor Ullrich noch wach. Er konnte nicht wieder einschlafen, er mußte an die beiden Frauen unten denken. Wie würden er mußte an die beiden Frauen unten den kriegsaerichts= sie sich ängstigen! Und der Berdacht, den der Kriegsgerichts= rat gestern abend zu ihm ausgesprochen, fiel ihm jest wieder auf die Geele - doppelt ichwer. Wenn Denhardt nun boch recht hatte und Duponts glatte Sorglosigfeit nur eine gut gemachte Maste war?

Eine Stunde mochte wohl so vergangen sein, da über-tam den Stabsarzt nach der anstrengenden Tagesarbeit im Lazarett doch wieder die Müdigkeit, und er begann von neuem in Schlummer zu fallen. Die Außenwelt versank für ihn. Nur einmal machte er noch eine halbe Bewegung des Lauschens: Knarrte es nicht da draußen, als ob jemand leise von unten die Treppe heraustäme? Er horchte, aber nur noch mit halbwachen Sinnen, und es war ihm auch, als



Um Ufer des Tigris. Deutsche Lafteraftwagen bei Moful auf Slogen, Relets genannt, die aus aufgeblafenen Biegenhäuten mit darüber gelegten

zum Gefecht, man stand vor der Taggabucht, zum Ginlaufen und zum Landen bereit!

#### Die Brieftaube.

Erzählung aus dem Kriege. Bon Paul Grabein. (Fortfetung.)

Der Gefreite bedeutete Dupont stumm, voranzugeben, seinem Kameraden nach, er selber folgte dann als letzer, und gemäß der ihm gewordenen Weisung schloß er die Tür des Laboratoriums hinter sich ab und nahm den Schlüssel an sich.

"Ah — in der Tat sehr vorsichtig!" Dupont lachte spot= tisch auf, aber es klang nicht ganz frei. Doch nun zuckte er die Achseln: "Wohlan — marschieren wir, wenn's be-liebt!" Und mit erzwungenem Gleichmut, die Hände in Die Abergiehertaschen stedend, schritt er entschlossen aus.

Als die drei in das darunterliegende Stockwerk ae-langten, öffnete sich eine Tür, und es stand dort, rasch angekleidet, Doktor Ullrich. "Was geht denn hier vor?"

Der Gefreite erstattete Meldung. Betroffen sah der Stabsarzt seinen hauswirt an.

"Herr Dupont — Sie Arrestant?"
"Ja, Herr Doktor, Sie sehen mich nicht weniger überrascht. Indessen die gestrenge Kommandantur —", er zuckte

ob sich nun eine Beile später broben im Mansardenftod ein Geräusch hören ließ, wie wenn man einen Schlüssel ins Schloß stedt - nun noch einmal. - Aber er nahm das alles nur gang verschwommen wahr, wie im Traum, und er wußte selber nicht, ob es nicht überhaupt ein solcher war. Dennoch machte er einen Versnah, sich aufzurichten, aber da war es wieder still, und schlaftrunken fant ihm im nachsten Augenblick der Ropf in die Riffen zuruck. Eine Minute später war er fest eingeschlafen.

Es war im ersten Morgengrauen, da erhielt das Haus abermals einen Besuch. Diesmal war es der Kriegsgerichtsrat mit dem Adjutanten und einer Ordonnanz, einem Chemiker von Beruf in seinem Zivilleben. Nach Beendigung der Verhöre und der Haussuchungen an anderen Stellen, so auch schon auf dem Geschäftszimmer der Gasanstalt, die aber sämtlich zu keinem greisbaren Erfolge geführt hatten, sollte nun zulezt auch hier das Haus noch durchsucht werden.

So gingen die drei denn zunächst hinauf in die unter Berschluß genommenen Mansardemräume. Mit größter Aufmerksamkeit wurde alles durchstöbert, jedes Fach, jeder Bintel, jeder Behälter, jedes Flaschchen, ja, der Chemiker untersuchte selbst die Flussieiten in den Retorten und Recgenzgläsern — aber nirgends fand sich etwas Verdächtiges. Mißgestimmt verließ da Denhardt mit seinen beiden Begleitern das obere Stodwerf wieder. Sie gingen hinunter



Türkifde Ravallerie auf bem Maride por Baga.

Bbot, Bufa,

und nahmen ihre Durchsuchung in dem Eg= und Wohn= zimmer der Familie vor, indessen auch hier wieder mit dem gleichen Ergebnis. Bor dem Schlafraum der Frauen machten sie halt, doch dann klopfte Denhardt entschlossen an. Die Insassen des Gemachs waren schon wach und ansgezogen. Wortlos empfingen sie die Besucher, nur Frau Dupont war sichtlich erregt; man sah ihr die Spuren der in Sorgen durchwachten Nacht an.

Schweigend ließen die beiden Frauen das Durchsuchen Schweigend ließen die beiden Frauen das Durchsuchen auch dieses Raums geschehen, indem sie solange in das Ebzimmer nebenan gingen. Schließlich blieb nur noch die Rüche übrig. Auch hier wurde gesucht, aber ebensowenig etwas gesunden. Zuletzt wandte sich die Ordonnanz noch dem Herd zu und durchstöberte selbst die Aschen Während dieser Durchsuchung war Frau Dupont drüben im Ebzimmer geblieben, nur Irene war jetzt herangetreten und sah von der Tür aus dem Borgang zu, indessen mit völliger Gesattheit, ja, es sag wie ein leichter Spott über ihrem Antslik. Gerade durchwühlte die Ordonnanz den letzten Winkel lig. Gerade durchwühlte die Ordonnanz den letten Winkel der Afche, als der Mann plöglich einen leisen Ruf hören ließ.

"Aha! Hier ist Papier verbrannt worden!" und er zog in der Tat einige gelblichbraune Restchen davon zwischen der grauschwarzen Asche des Holzes heraus.

Denhardt beugte sich darüber. Was haben Sie hier verbrannt?" , Schart fragte er es zu Trene bin.

ber pla

n Mi desi Ini 00 00

pens 005 ft

osgents inem Gr eenlige 1 State

通过 建建筑道域形式

Diese zuckte die Achseln. "Nichts!"

Aber Sie sehen doch selber und werden es nicht leugnen

wollen: Hier ist Pap i er verbrannt worden!"
"In der Tat, das dürste kaum zu bestreiten sein. Aber ist das etwas so Ungewöhnliches? Wenn Sie sich die Mühe genommen hätten, schon früher unsere Rüche zu durchsuchen, so würden Sie mit Leichtigkeit seigestellt haben, Wonsieur Denhardt, daß wir uns jeden Tag des Verdrechens schuldig machen, Papier in diesem Serd zu nerhrennen — nömlich zum Venerans diesem Serd zu verbrennen — nämlich zum Feueran-machen."

Der Kriegsgerichtsrat biß sich auf die Lippen. Er sandte einen gereizten Blick zu dem überlegen-spöttisch lächelnden Mädchen hin. Dann aber richtete er sich auf.

"Es ist gut — unsere Pflicht hier ist getan!" Und mit einem kurzen Gruß wandte er sich als erster zum Gehen.

Die Nachforschung hatte also auch hier keinen Erfolg gehabt. Es blieb nichts weiter übrig, auch Dupont mußte wieder aus der Saft entlassen werden, ebenso wie die anberen, aus Mangel an Beweisen. Nur ben Labenbesither, bei dem man die verdächtige Liste gefunden hatte, mußte man natürlich zurückbehalten bis zur endgültigen Klärung der Angelegenheit.

So geschah es, und der Gasanstaltsdirektor kam, wie er



Bei Baja gefangene Englander in Jerufalem.

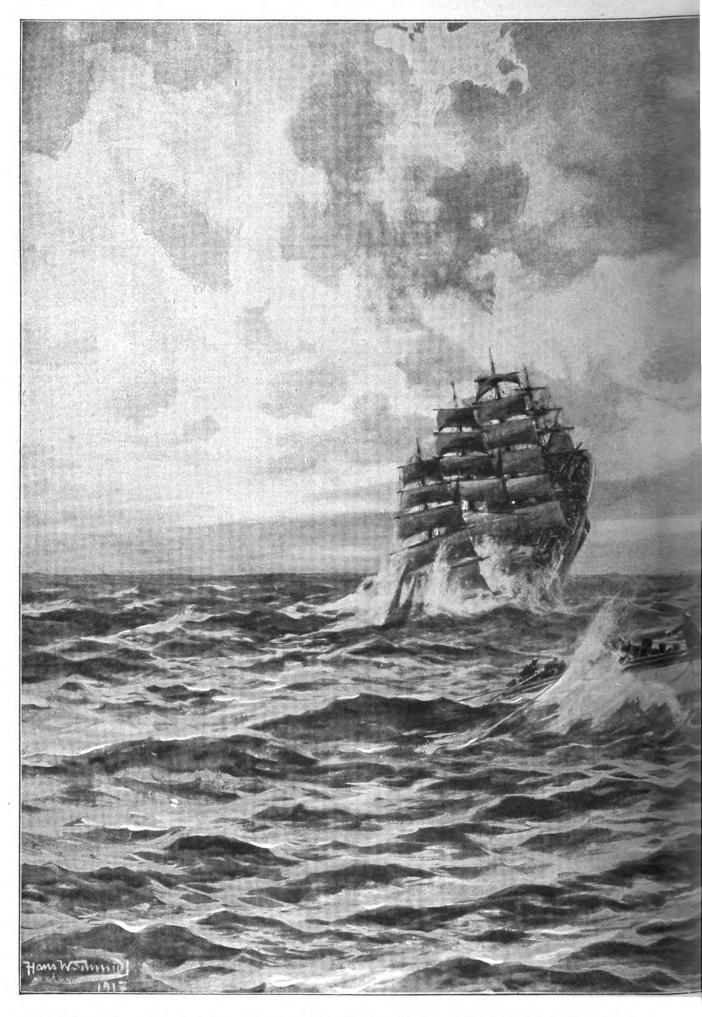

S. M. S. "Möwe", Kommandant Burggraf und Graf zu Dohna-Schlodien, versenkt die französische Viermastbark "Usnières" mit einer Ladung von 64 381 Sack Weizen für Frankreich.

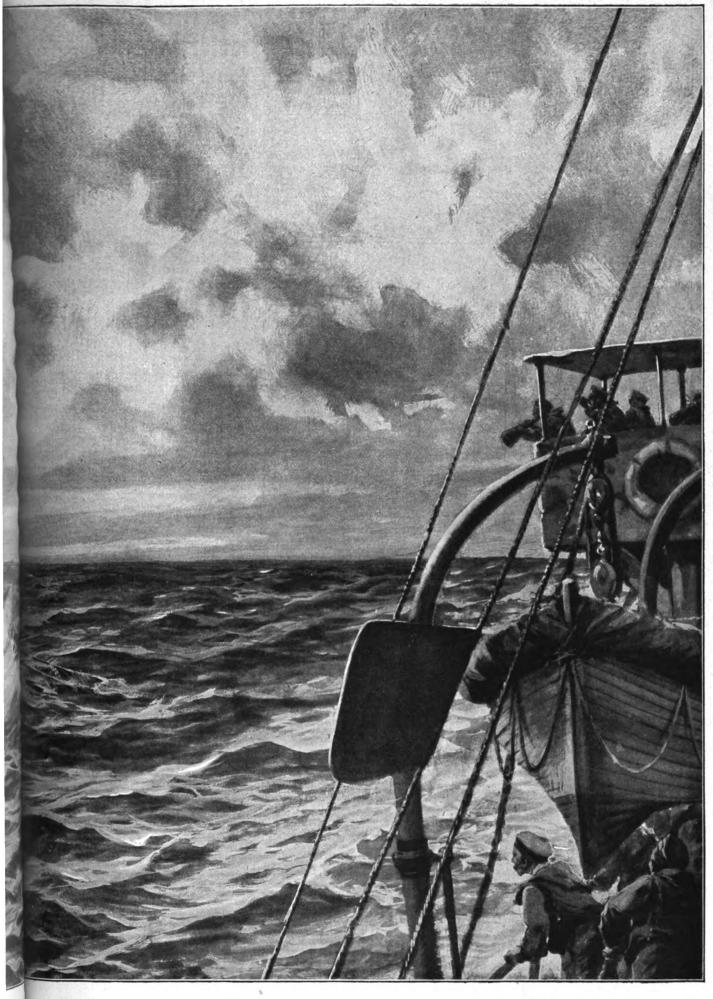

Nach einer Originalzeichnung von Professor Hans W. Schmidt,

es vorhergesagt, in der Tat zur Morgenstunde wieder in sein | Haus zurück.

Die Tage gingen hin. Inzwischen war braugen an ber Front ein Feuertampf von niegeahnter Seftigteit entbrannt; die Borbereitung für eine neue, gewaltige Offensive des Feindes. Unaufhörlich hörte man das dumpfe Rollen, das donnernde Krachen der Geschütze wie ein furchtbares, fernes Gewitter hier in der Stadt toben. Und als wilde Sturms vögel erschienen zahlreiche feindliche Flieger, teils als Bes obachter, teils warfen sie Aufrufe für die Bevölkerung herab, um den Mut ihrer Landsleute aufzustacheln.

Binnen fürzester Frist wurde ihnen die Befreiung des "heiligen Bodens Frankreichs" verheißen — die "Stunde der Erlösung stehe für sie vor der Tür"! In der Tat verfehlten diese Bersprechungen bei der leicht entflammbaren Bevölkerung ihre Wirfung nicht. Die Einwohner der Stadt schwuren diesmal auf das Gelingen der Unstrengungen der Ihren. Eine schwüle, vulkanische Stimmung war so in der Luft. Ein Riederschlag davon lag auch über dem Sause der Du-Unverhüllt trug der Bater seine Siegeszuversicht zur Schau, er zeigte den verhaften Deutschen gegenüber schon ein Benehmen, als ob sie hier nur noch geduldet seien. Auch in Irenes Antlig leuchtete es von aufglühendem Hoffen. Rur die Mutter blieb still und bedrückt. Das alles bedeutete ja neues Blutvergießen und Morden, für Freund wie Feind, und wer wußte, ob es wirklich zum erwarteten Erfolg führen

In diesen Tagen mußte Denhardt in einer dienstlichen Angelegenheit mit dem Krastwagen zum Hauptetappenort. Dabei beobachtete er mit steigender Aufmerksamteit, wie sich ein feindlicher Flieger, der vor ihm herflog, immer tiefer herabsentte und nun wirklich zur Landung schritt. Er glaubte sich wohl unbeobachtet, und das Automobil, das in einer bewaldeten Talsentung dahinfuhr, war ihm entgangen. Denhardt, der außer seinem Fahrer noch einen be-waffneten Begleitmann bei sich hatte, befahl sofort, zur Landungstelle zu fahren. Der Wagen entwickelte seine höchste Geschwindigkeit, und so konnte Denhardt, in die Nähe kommend, noch mitansehen, wie in der Tat der feindliche Flieger dort unweit eines kleinen Gehölzes gelandet war, einen Mann abgesetzt hatte und nun wieder aufstieg.

Von dem Rattern des Gefährts aufgeschreckt, gewahrte jett der gelandete Insasse des Flugzeuges die eilends herannahenden Feinde. Schnell warf er da einen Kasten, den er bei sich hatte, von sich und stürmte davon, auf das Gehölz zu. Beim Wegwerfen des Kastens öffnete sich dieser, und es entflatterten daraus plöglich einige Tauben, die ein paar Augenblide über der Stelle freisten und dann

nach verschiedenen Richtungen abflogen. Die Sache war Denhardt sofort klar. Es handelte sich um Brieftauben, die hier ausgesetzt werden sollten, um eine Berbindung mit der Zivilbevölkerung herzustellen und so viel-leicht Kenntnis von wichtigen militärischen Angelegenheiten zu erhalten. Denhardt war aufs höchste erfreut, dem Täter auf die Spur gefommen gu fein, und ließ deffen Berfolgung durch den Begleitmann aufnehmen, mahrend er selber vom Bagen sprang und den Kasten wieder verschloft, in dem sich die Mehrzahl der Tauben noch befand. Inzwischen gelang es dem Begleitmann, in die Nähe des Flüchtlings zu kommen und ihn mit ein paar Warnungschüssen zum Kalten zu veranlassen. Das lette Geschoß mochte wohl hart an dem Aus-reißer vorbeigepfissen sein, denn dieser gab plötzlich das Rennen auf. Er blieb stehen, wandte sich schnell um und hob beide Hände hoch. Bald war der Mann in den Händen seiner Berfolger, und es zeigte sich nun, daß er unter der Bluse eines französischen Bauern die Uniform trug. Das war ein unerhoffter guter Fang. Denhardt ließ

den Gefangenen vorn zum Fahrer aufsteigen, befahl feinem Begleitmann, im Wagen Blat zu nehmen und auf den Hand gut achtzugeben; dann ging die Fahrt weiter zum Sauptetappenort. Hier lieferte Denhardt den Festgenommenen sowie den Kasten mit dem Rest der Tauben per-

sönlich ab.

Schon einige Stunden später waren überall im Bereich der Etappeninspettion in den einzelnen Ortschaften Maueranschläge zu sehen. Sie setten die französische Be-völkerung von dem Geschehnis in Kenntnis und warnten

aufs eindringlichste davor, die entflogenen Brieftauben aufzunehmen oder wohl gar mit Mitteilungen für die Feinde versehen wieder fliegen zu lassen. Wer sich dieses triegs= verräterischen Berbrechens schuldig machte, wurde unweiger= lich mit dem Tode bestraft.

Auch in dem Städtchen war dieser Maueranschlag an allen Straßeneden angebracht worden. In Gruppen standen die deutschen Soldaten davor, aber auch die französischen Zivilisten traten hinzu, und nachdem sie gelesen hatten, gingen sie mit einem scheuen Blick wieder hinweg.

Doktor Ullrich hatte den ganzen Tag angestrengt im Laza=

rett zu tun gehabt. So war ihm von diesen Dingen noch nichts bekannt geworden, und da das Lazarett etwas abseits in einer Borstadt lag, bekam er auch keinen Maueranschlag zu Gesicht. Daher war er doppelt überrascht, als
er plöhlich vor sich auf einem kleinen Plah, den er gerade betreten wollte — es war schon in der Nähe seiner Boh-nung — ein paar Soldaten, das Gewehr im Anschlag und zum himmel aufblidend, laufen und dann fteben bleiben und seuern sah. Es war doch gar kein Flieger zu sehen oder zu hören! Nun war er heran.

"Was macht ihr denn da, Leute? Auf wen schieft ihr

denn?

"Ach, hier flog eine Taube 'rum — es war gewiß eine von

ben Brieftauben — da haben wir sie eben 'runtergeschossen."
Während der Mann so sprach, hatte er zu dem Mauersanschlag drüben an der Ece des Plates hingewiesen. Der Stabsarzt trat dorthin und las. Nachdem es geschehen, drehte er sich wieder um und gewahrte, wie einer der Goldaten die geschossene Taube gerade herzutrug. Da winkte er ihm zu.

Bringen Sie das Tier doch mal her!"

Die Taube wurde ihm hingereicht, er nahm sie, und wie er die Federn an den Beinen etwas zurücktrich, ge= wahrte er eine um den einen Ständer gewickelte kleine Papierrolle. Er löste sie ab, rollte sie auseinander und las nun: "Rue Bernier 31 bis 33, Paris. Wir sind hier in C. alle noch wohlbehalten, wenn wir freilich auch von den ver-wünschten Boches viel auszustehen haben. Wir hoffen auf Eure neue Offensive. Wenn es so weit ist — rechnet auf uns! Eure Flieger sind uns eine große Ermutigung. warum werfen sie keine Bomben ab? Nehmt die Glas-fabrit am Bahnhof aufs Korn! Die Boches haben dort in dem Schuppen ihre ganze Munition liegen."

Doktor Ullrich rollte das Papier wieder zusammen. "Das ist ja ein Fund von Wichtigkeit!" Und er nahm sofort seinen Weg zu dem Palais de justice, wo der Kriegsgerichtsrat sein

Amtszimmer hatte.

(Fortfetzung folgt.)

## Die "Möwe" versenkt die französische Viermastbark "Usnières".

(hierzu bas Bilb Geite 348:349.)

In dunklen, stürmischen Herbsttagen des Novembers 1916 hatte die "Möwe" ihre zweite Kreuzsahrt angetreten. Die Schiffahrt im nördlichen Teil des Atlantischen Ozeans war gewarnt; mehrere Male täglich sandten englische und französische Großstationen ihren Funkspruch vom Auftauchen des deutschen "Kaperers" in die Welt, nachdem der für das belgische Unterstüßungskomitee bestimmte Dampfer "Samland" von seinem Zusammentreffen mit einem bewaffneten deutschen Rauffahrer berichtet hatte und mehrere mit Kriegsmaterial und sonstigen wertvollen Ladungen nach England und Frankreich bestimmte Dampfer überfällig waren. Jahl-reiche Kreuzer befanden sich auf der Jagd nach dem Sperr-brecher, von dessen Berwandlungsfähigkeit die unglaublichsten Geschichten erzählt wurden. Es hieß, das Feld der Betätigung nach Süden zu verlegen und neue Beute auf den von Sudamerita nach Europa führenden Seewegen zu suchen, auf denen das in den Berbandsländern so notwendige argentinische Getreide und der ebenso wertvolle, für die Sprengstoffindustrie bestimmte Chilisalpeter herbeigeführt wurden. Die Beute ließ nicht lange auf sich warten. Anstatt der

sonst so weit sichtbaren Rauchfahne tauchten am 2. Januar 1917 die Mastspiken und bald darauf die weiße Leinwand eines großen Seglers auf. Auf den tiefblauen Gründen des weiten Ozeans zeigte sich sonst nichts, kein Funkengeknister verriet die Anwesenheit anderer Schiffe in dieser Gegend. Deshalb vor Aberraschungen sicher, hielt die "Möwe" auf das Schiff zu, an dessen vier Masten jedes Segel, has nur Plat hatte, gesett war, — ein wuns bervoller Anblid für jedes Seemannss auge im Zeitalter des Dampses.

auge im Zeitalter des Dampfes.
Rurz vor dem Segler drehte die "Möwe" bei, ein Kanonenschuß hallte über das Wasser; das Signal "Zeigen Sie Ihre Flagge" wehte an einer der Signalleinen über der Brücke. Es dauerte eine Weile, bis die Beslazung der Bark sich darüber klar war, was der Dampfer von ihr wollte, die die deutsche Kriegsslagge an seiner Gaffel erkannte und damit sah, daß wieder ein deutscher Hilfskreuzer an der Arbeit war. Ahnungslos hatte die Bark, auf der die Trideslore hochstieg, den Parana mit einer für Frankreich bestimmten Ladung von 64 381 Sac Weizen verlassen; sie besaß keine Funkeneinrichtung und hatte deswegen nichts von den täglichen Warnungen vernommen und kein Schiff getroffen, das ihr eine solche hätte übermitteln können. Dem Besehl hieß es gehorchen,

n E

ng. To

en dez

tere!

e Tie

bers li ten. ?

eans s.

und to the defendence of the conference of the c

被單



Die Refte ber Rirche bon Ghelubelt öftlich von Ppern; vorn ein deutsches Rriegerdenemal.



Unficht ber von ben Engländern häufig beschoffenen Stadt Comines.

hat mich ein Eindruck so tief gepackt wie der Ansblick der sterbenden Stadt A."

Exzellenz hatte mich neugierig gemacht. In einer dienstfreien Stunde setzte ich mich auf mein Stahlsroß — Pferde oder gar Kraftwagen sind viel zu begehrte Beförderungsmittel, als daß man sie ohne dringende Notwendigkeit benüßen dürfte — und strampelte der sterhenden Stadt zu

strampelte der sterbenden Stadt zu.
Die breite flandrische Landstraße führte kilosmeterweit schnurgerade und eben darauf zu. Rechts und links an den Seiten hohe, windschiefe, sturmsgelichtete Pappeln, die ihre Wurzeln mühsam an die dünne Erdkruste klammern, da in den Seitensgräben bereits das Grundwasser steht. In der Witte ein sanst gewöldter Pflasterstreisen, der von zwei knöcheltiesen Sommerwegen eingefaßt wird. Das ist das übliche flandrische Straßenbild, das sich der Erinnerung jedes Kämpsers in Flandern mit seinen Nachteilen einprägt: im Sommer ein schmukiges, graubraumes Staubmeer, im Winter ein glitschiger Steinriegel mit aufnahmebereiten Wasserpfühen.

Die wenigen Seitenwege führen immer mehr Rraftwagen, Kolonnen und einzelne Reiter zu, so daß sich auf der Hauptstraße bald ein Berkehr zusammendrängt, wie er im Bewegungskrieg nicht stärker sein kann. Dabei verläuft alles in schönster

der Kapitän wußte, daß die Deutschen kein Zögern dulden. Er drehte so, daß die Fahrt aus dem Schiff kam, dis es stoppte, und schon näherte sich ihm ein Boot des Kreuzers. Der Prisenoffizier brauchte nicht lange zu überlegen; seindliches Schiff und seindliches Gut, es unterliegt der Bernichtung, da ein Eindringen nicht möglich ist. In kurzer Zeit hatten die Franzosen ihre Habseligkeiten gepackt und stiegen in die Boote, die nach dem Kreuzer hinüberruderten. Kaum waren sie längseit, als auch die Sprengpatronen auf der Bark explosierten; Granaten halsen ihr Werk vollenden. Mit vollen Segeln ging die Bark "Asnidres" in die Tiese; die Franzosen waren um einige tausend Tonnen Weizen ärmer.

#### Sterbende Städte.

Bon Paul Otto Ebe. (Herzu die Bilder auf dieser Seite.) "Ich habe schon viele tote Städte gesehen," sagte Exzellenz, "aber nie



Die traurigen Aberrefte des einstigen Schlosses von Hollebeke im Ppernbogen. Bon den Engländern zerftörte flandrische Stätten.

Ordnung. Die Lastfraftwagen poltern dicht aufgeschlossen, die Fuhrwerke fahren auf Bordermann. Man würde es auch als Laie merken: hier pulst ein Hauptstrom des Nachschubes für die gewaltige Schlacht in Flandern, deren Trommeln sich trog des Lärmes bemerkdar macht.

Der Strom ergießt sich in die Stadt A. Es geht nicht anders, denn der Belgier kennt keine Umgehungstraßen.

Berrußte Häuser bilden Gassen. Ausgebrannte Woh-

nungen starren mit weitaufgeriffenen Augen herab. versetter Giebel wirtt wie ein quer gerutschter Papierhelm. Im zweiten Stock hängt ein angekratter Balkon aus Ziegelstrate Gibt hangt ein angertaftet Sutisi als Jiegerssteinen und zittert, höhnisch trohend, im Winde. Jeder Borbeikommende sieht wie gebannt hinauf. Ob er wohl noch so lange hält? Das ist das Stadtviertel, wo neulich die Brandbomben sielen; englische Brandbomben, die belgisches Hab und Gut vernichteten. Die Bewohner sind aus den gefährlichen Trümmern entfernt worden. Es ist ein toter Stadtteil; für die Feldgrauen etwas Alltägliches. Gleichmäßig gieht ber Strom weiter. Unter den

Todesängsten während des Fliegerangriffs stundenlang 3u=

sammengekauert im Keller saßen, still gemacht. Zwei Straßen, in denen das Rumpeln fallenden Gemäuers Staubwolken aufschießen läßt, führen mich zu ber Stelle, wo ein Achtunddreißiger aus englischen Geschützen das Zerftörungswert der Bomben unterftütte. Gin Riefen= schutthausen, von den sterbenden Häusern umgeben, das ist der erste Eindruck. Einige Wände neigen sich schon bestenklich. In den Mauern klaffen Lücken. Ein Dach ist nach hinten abgerutscht wie ein sterbendes Pferd, das sich noch einmal auf der Borderhand aufzurichten versucht. Rings hängen die Gardinen zu den Fenstern heraus. Einige Fensterläden sind aufgerollt und verdeden wie eine spanische Wand das Bild der inneren Zerstörung. Einen widerlichen Anblik bietet ein Schlafzimmer, dessen Einzel= Ginen heiten die Bucht der Granate der Offentlichfeit enthüllt hat. Riffen, Bettdeden, Leintucher liegen in den Rifchen,

spielen im Winde oder quellen prall aus den Häuserwunden. Ein Trauerzug begegnet mir. Anscheinend ein Opfer

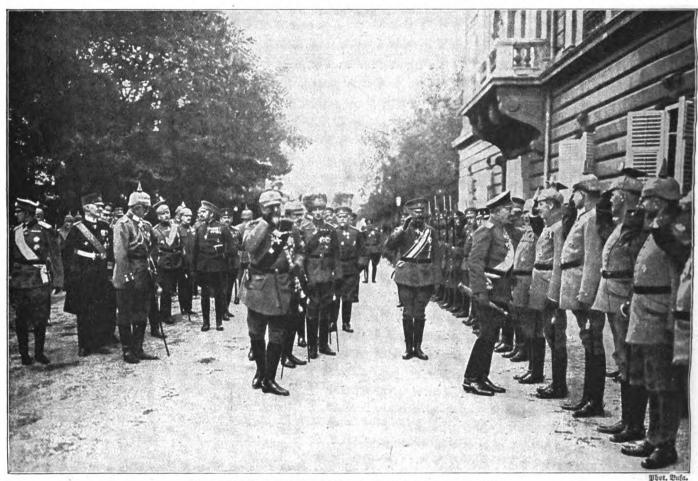

Bum Befuch des Deutschen Raifers in der bulgarifden Sauptftadt. Der Raifer im Gefprach mit Offigiersabordnungen am Schloft von Cofia. Sinter ibm Ronig Ferbinand von Bulgarien.

Pferdehufen und den Rädern klirrt Glas. Das erste Zeichen eines sterbenden Stadtteils! Wir haben das Dröhnen der Fliegerbomben heute nacht in unseren Duartieren gehört. Der ungeheure Luftdruck hat in der heimgesuchten Stadt alle Fensterscheiben auf die Straßen und in die Stuben geworfen. Die großen Schaufenster eines Warenhauses machten keine Ausnahme. Bruchstücke. wie Tischplatten fo groß, hängen aus den Fensterrahmen.

Der Rest ist unten zerschellt.

Einzeln oder in Gruppen stehen zitternd die Bewohner auf den Plähen, unter den Türen. Ihre Nerven sind noch erregt. Sie schauern am ganzen Leib und starren gleich= mütig in den großen Schaden.

Am Marktplat hat die Ortskommandantur schon seit Stunden mit den Aufräumungsarbeiten begonnen. Hier bietet sich die zuckende sterbende Stadt unverhüllt den Bliden dar. Dreistöckige Häuser — allerdings belgischer Bauart, wo die Zimmerdeden aus übertünchten Latten= rösten mit einigen Brettern bestehen — sind zusammen-gesunken. Dort stehen noch die Wände; das Innere ist hinuntergestürzt und hat zehn oder zwölf Belgier, die in

früherer Angriffe. Der Pfarrer in Amtstracht singt, unbefümmert um den Berkehr, sein Gebet. Dahinter folgt der Sarg, von Zivilisten getragen, dann die Angehörigen. Alle weiblichen Leidtragenden, auch die Schulmädchen, haben tiefwallende, schwarze Schleier und ein Kreuz an einem hellen Bande um den Hals. Ein eigenartiger An-

blick ist dieses Häusten feldgrauen Gewühls!

Mein Weg führt mich am Trauerhaus vorbei. Der ganze Eingang ist auf der Straßenseite mit schwarzen Vors hängen ausgeschlagen, die silberne Fransen und Quasten tragen. Ein Totenlicht flacert noch trübe in der achtkantigen Laterne. Ich denke an die vielen Opfer, die man über-morgen begraben wird ...

Das war mein Wiedersehen mit der so schönen, fried-lichen Stadt furz vor der großen Schlacht. Die Engländer hatten keinen Schritt Boden seit damals gewonnen. Aber blinde Zerstörungswut hat sie verblendet. Run haben sie in vielen blühenden belgischen Städten einen lodernden Sof der Bewohner geweckt; die englischen Flieger würden von ihnen mit Wonne erschlagen werden — zur Vergeltung für ihre qualvoll sterbenden flandrischen Städte.



Sturm auf ein Franzosennest an der Westfront. Rach einer Driginalzeichnung von Willy Miller, Gera.

# Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17.

Seit dem 31. Juli 1917 rangen die Engländer in stets pon neuem auflodernden Schlachten, die einander an Einson neuem ausweinven Sanachien, die einander an Einsat technischer Kampfmittel sedesmal noch überboten, um den Besitz der flandrischen Küste. Nach ihrem letzten Mißserfolg am 4. Oktober gingen die Feinde auf der ganzen bisserfrant misdan zu kannach Vollangen die herigen Kampffront wieder zu schweren Teilangriffen über, bie aber doch nur Erfundungszwecken dienten. Als sich am Bormittage des 7. Ottobers das heftige feindliche Feuer Bormittage des 7. Oktobers das heftige seindliche Feuer nordöstlich von Ppern, besonders gegen den Houthousster Wald, Jum Trommelseuer verdichtet hatte und sich nach vei Uhr nachmittags in der Gegend von Passchendaele nach kundenlanger Wirkung der Granaten oftmals ganze Bataillone gegen die deutschen Linien zur Lösung von Wussaden vor, die sonst von kleinen Infanterieabteilungen von allerhöchstens Zugstärke durchgesührt worden waren. Der wuchtige Vorprall dieser Bataillone stellungen der gelegentlich bis nahe an die deutschen Stellungen der vordersten, durchweg in Trickter ausgelösten Linie, wo sie aber mittels Sandgranaten mit großen Berlusten zum Rücaber mittels Danwytanaten mit geoßen Settasten zum ning zug gezwungen wurden. In den versumpsten Granattrichtern (siehe Bild Seite 354) und feuchtfalten Erdhöhlen hielten die Deutschen nicht nur dem schwersten Feuer stand, sondern die Beutschen nicht nur dem schwersten Feuer stand, sondern überwanden auch tagelang Hungerqualen und brennens den Durst. Während der Beschießung durch den Feind war es sa unmöglich, außer dem notdürftigsten Weldestellungen 311 hehalten und Wahrungswittel norderen Trichters stellungen zu behalten und Nahrungsmittel vorzubringen. Granaten= und Minenexplosionen beraubten die Mann= schaften in den vorderen Gräben der Unterstände. Jeden Augenblick eines seindlichen Aberfalles gewärtig, blieb die harte Aufgabe der Tapferen, die Fühlung untereinander

von Grabenrest zu Grabenrest und schließlich von Trichter zu Trichter aufrecht zu erhalten. Es war das Leben in einer wahren Hölle, die der Tod und die Berwundung von Rameraden noch grauenvoller machte. Die Besahung von Stellungstrümmer konnte nur noch daran denken, ihr Leben so teuer wie möglich zu verkaufen, sich dem Vaterschaft und den Vaterschaft und der Vaterschaft und den Vaterschaft und den Vaterschaft und der Vaterschaft lande to lange wie irgend möglich kampsfähig zu er=

Rur in diesem Geiste vermochten die Deutschen, der englischen Abermacht mit so unerschütterlicher Standschiefteit zu begegnen. Sine neue Probe davon legten sie haftigkeit zu begegnen. Eine neue Probe davon legten pie am 7. Oktober ab, als die Engländer nach elf Uhr nachts mit starken Streitkräften nordwestlich von Passchendaele Raum zu gewinnen suchten und dei Reutel unter anderem auch sechs Tanke vorschickten, die im Licht der Scheinwerfer und Leuchtkugeln von der deutschen Artillerie sehr bald in Trümmer geschossen murden. Die sämtlichen Erkundungse Erummer geschossen wurden. Die samtlichen Ertundungs-son Southousster Wald die nach Zandvoorde sing in das Bernichtungsfeuer zu größter Wucht an und ging in der Nacht in schlagartige Feuerüberfälle über. Während die frühesten Morgenstunden ein Nachlassen der feindlichen Artillerie wirfung erkennen ließen, nahm sie von sechonagen attineriewitzing ettennen negen, nanm ne von secho Uhr morgens wieder die heftigsten Formen an, wobei staden und nördlich von der Straße Menin— Ppern entstatten. widelten. Diese Angriffe leiteten eine neue große Schlacht



Belebte Ctappenstraße hinter der englischen Front. Englische Truppen und Rahrzeuge auf einer Straße nach Pilkem in Flandern.
Nach einer englischen Darstellung.

und Gheluvelt hin und her wogte mit der Sobenlinie por

den englischen Stellungen als Ziel. Bon Boelcapelle bis nach Gheluvelt drangen nur englische Truppenmassen durch das Trichterfeld vor, dagegen griffen auf der Linie von Boelcapelle bis etwas nord-östlich von Bixschoote diesmal auch Franzosen wieder mit an. Es gelang ihnen im Raume von Bixschoote, die deutsichen Trichterstellungen in einer Tiefe von ein bis eineins halb Rilometern zu nehmen, zwischen Draaibant und Mange= laere bis an den Houthoulster Wald vorzuruden und von bessen außerster Sudwestspite bis nach Boelcapelle die ans schließenden englischen Regimenter mitzureißen. Abgesehen davon hatten die Engländer im Gegensat zu den Franzosen der Bucht des deutschen Gegenstoßes nicht widerstehen können; für sie endete der heiße Kampftag nach schwersten Berlusten in ihren alten Linien. Elf englische und minde= stein zwei französische Divisionen waren auf weniger als 20 Kilometern Frontlänge gegen die Deutschen vorgestürmt und von diesen abgewiesen worden. Denn der Gelände= gewinn, die militärisch bedeutungslose Besignahme von einigen Quadratkilometern Trichterseld, betraf nicht eins mal ein Drittel der Kampffront. In sechsmaligem, verzweifeltem Anrennen hatten die Feinde nur riesige Bers

sollten. Der Entscheidungftoß zerschellte aber am Biberstande der Berteidiger so verlustreich für die Feinde, wie alle ihre Unternehmungen in Flandern seit einem Bierteljahr. Was nütte es den Feinden, daß sie nach fortwährend wiederholten Anstürmen und rudsichtslofer Opferung immer neuer Berstärtungen zwischen dem Bahnhof und dem Dorf Poelcapelle schließlich wenige hundert Meter tief in das Trichterfeld eindrangen? Die ersehnten Sohen

waren damit noch nicht gewonnen. Wie bei Poelcapelle, so suchten die Feinde auch am Abhang des flachen Höhenrückens westlich von Passichendaele nach kleinen Anfangserfolgen, die zu leichten Einsbuchtungen der deutschen Front geführt hatten, mit aller Kraft ihre mühsam erreichten Gewinne zu festigen und zu erweitern. In strömendem Regen dröhnten die Geschüße und hämmerten die Maschinengewehre, und im wütenden Nahkampf flogen Handgranaten, blisten Morgensterne und Bajonette auf. Den Regen machten die Engländer dann dafür verantwortlich, daß ihr Angriff zum Stehen ge-bracht wurde und sie sich nach ihrem Rampsbericht "ent-schließen mußten, keine weiteren Anstrengungen zur Er-reichung der Endziele zu machen". Ein neuer Großkampf-tag hatte mit einer Niederlage der Feinde abgeschlossen.

Diese unterhielten baraufhin in der Nacht gum 13. Oftober wuchtiges Zerstörungsfeuer, auch tagsüber fortgesetzt wurde. Zu einem allge-meinen Angriff kam es nicht, nur Teilstöße, von englischen und französi= schen Abteilungen aus= geführt, entwidelten fich, die, obwohl sie viel Blut tofteten, feinerlei Erfolge brachten.

Der nächste Tagzeigte etwa dasselbe Bild. Die deutsche Artillerie betämpfte, geleitet von ihren Fliegern, nicht nur die feindlichen Batterien, sondern suchte mit gutem Gelingen auch den Aufmarich der Truppen der Gegner zu neuen Rämpfen gu erichweren. Da= durch geriet das durch Granaten und Regen fast in einen sumpfigen Gee verwandelte Gelände hin=



Deutsche Sturmtruppen befegen Granattrichter im Beften.

lufte davongetragen, ohne ihrem Biel näher gekommen

Deshalb lag schon am 10. Oktober wieder stärkstes Trommelfeuer auf den deutschen Linien. Trommelfeuer auf ben deutschen Linien. In der Gegend von Poelcapelle wandten die Frinde große Mengen Nebelsbomben an, in deren Schutze sich die Franzosen bei Draais bank dem Houthoulster Wald näherten. Ihr Unternehmen blieb jedoch erfolglos, denn der Angriff wurde von den Deutschen aufgefangen und kostete den Feinden schwere Die Artillerieschlacht dauerte aber unvermindert an und wurde in den nächsten Tagen wiederholt erheblich gest:igert. Trommelfeuerstöße gegen den Southoulster Bald, die Linie Draaibant—Merdem und andere Buntte der Rampffront leiteten zu Teilangriffen über, in denen die Feinde ftarte Streitfrafte einse ten, die jedoch regelmäßig mit beträchtlichen Berluften umtehren mußten. In den Morgen= stunden des 12. Oktobers wütete auf der ganzen Linie von Draaibank bis nach Gheluvelt das schärsste Trommelsfeuer, dem sehr bald Infanteriestöße mit frischen Truppen folgten, die einen neuen Durchbruchsversuch auf etwa 10 Kilometer breitem Raum zwischen den Straßen Langesmark—Houthoulst und Jonnebeke—Moorslede unternahmen. Sier waren die in den Kampf eingreisenden Geschütze so gehäuft worden, daß das vorbereitende Feuer zu einer in den vorhergegangenen Tagen nicht erreichten Gewalt anschwoll; dem entsprach dann auch der Einsatz an tiefs gestaffelten Angriffskolonnen, die sich durch die dünne deutsche Linie der vordersten Trichterreihen Bahn brechen

ter den englischen Linien in einen immer troftloferen Bustand. Bis ziemlich weit zurück boten die Etappenstraßen (siehe Bild Seite 353) den Wagen- und Mannschaftskolonnen der Englander feine Möglichkeit mehr zu flottem, fich glatt und sicher abspielendem Berfehr, obwohl dauernd ein heer von geübten Arbeitern unter ber Leitung sachfundiger Bioniere dabei war, neue Wege zu dem Kampfgebiet an-zulegen und die abgenutten Straßen wieder herzurichten (siehe Bild Seite 355 unten). Oft erwies sich in dem versumpften Gelande die Anlage von Bruden (fiehe Bild Seite 355 oben) als notwendig, um den englischen Berstärkungen das Vorgehen zu erleichtern.

Die Engländer rühmten sich, in dieser Zeit über 85 Di-visionen kampsbereit auf den von ihnen besetzten Schau-pläten zu haben. Von dieser ansehnlichen Macht aufs beste ausgerüsteter Truppen stand der vorzüglichste und bedeutendste Teil in Flandern, und doch wurden die Millionen Engländer hier von einem Bruchteil des deutschen Heeres im Schach gehalten. Die Deutschen hatten ihr Abwehrverschren nach den Ergebnissen der ungezählten seines lichen Angriffe so ausgebaut, daß es ihnen möglich war, mit wenigen Kräften riesige Leistungen zu vollbringen. Nicht nur straffe Heereszucht und unbedingtes Bertrauen gur Führung waren das Geheimnis der deutschen Abwehriege, es waren auch die hervorragenden geistigen Fähigfeiten, die in dem furchtbaren Ringen zweier starter Bolter in Flandern den Deutschen trot beträchtlicher zahlenmäßiger Unterlegenheit den Erfolg sicherten, unwägbare seelische



Englifche Pioniere bauen Bruden burch eine flandrifche Sumpfgegenb. Rach einer englifchen Darftellung.

Borzüge, die aus dem innig überzeugten Willen strömten, der teuren Heimat die Verwüstungen, wie sie sie täglich schauten, von den deutschen Städten fernzuhalten, ihre Frauen und Kinder, Eltern und Geschwister vor den Kriegsnöten zu bewahren. Das war während eines Vierteljahres trotz gewaltigster feindlicher Stürme erreicht worden. Denn von den höchsten Erhebungen der von den Feinden erstrebten Geländewelle, an deren Fuße sie stellenweise standen, waren die englischen Linien, aus denen bei ununterbrochener Artillerieschlacht auch vom 14. bis zum 22. Oftober immer

在古典的問題的方面的國際機構的

neue, vergebliche Teilstöge vorbrachen, noch überall zwei bis drei Kilometer entsernt. Seit dem Beginn ihrer Sommerunternehmungen in Flandern hatten die Engländer im Raume von Ppern an den tiessten Punkten der Einsbuchtung der deutschen Stellungen sechs Kilometer zurückgelegt, dies aber nur in einem Abschnitt von noch nicht zehn Kilometern Breite zwischen der Bahn Ppern—Langemark und Becelaere. Bon diesen Flügelpunkten ab ermäßigte sich der Gewinn rasch auf zwei dis drei Kilometer. So stand es noch Mitte Oktober um die englische Durchbruchss



Englische Pioniere im Westen beim Bau einer neuen Straße nach ber Front. Rach einer englischen Darstellung.

unternehmung, als mindestens eine halbe Million englischer

unternehmung, als mindepens eine galbe Mittoli engulget. Kämpfer ihre letzte Ruhestätte in Flandern gefunden hatte. Jur Unterstützung ihrer Angrisse in Flandern suchten die Englander deutsche Truppen an die Front von Arras (siehe untenstehendes Bild) zu ziehen, indem sie dort ständig schweres untenstehendes Bud) zu ziehen, indem sie dort ständig schweres Artillerieseuer unterhielten, das gelegentlich, wie am 7. Ofztober, in Trommelfeuer überging, wenn der Feind einzelne Punkte der deutschen Linien für nahezu sturmreif hielt und hoffte, die Artilleriewirkung mit Erfolg durch Infanterieteils stöße ausnüßen zu können. Südlich von der Scarpe arbeiteten sich an dem genannten Tage starke englische Streitkräfte gegen die deutschen Stellungen por erlitten aber ichen das gegen die deutschen Stellungen vor, erlitten aber schon das gegen die deutschen Stellungen vor, erlitten aber schon das bei so schwere Berluste, daß die die 311 den deutschen Gräben Brigedrungenen mit Leichtigkeit im Nahkampf von ihren Gegnern überwältigt werden konnten. Im Raume von Gegnern überwältigt werden konnten. Im Raume von St. Quentin unternahmen große seindliche Erkundungssabteilungen am 11. Oktober südlich vom Las-Bassés-Kanal und bei Chérisy erfolglose Angriffe. Drei Tage später kam es zwischen dem Sartwald und der Straße Arras—Cambrai zu einem arökeren Zusammenstoß

näckigen Teilangriffen, denen meist Trommelseuer wieder ging. Doch die deutsche Arkillerie zeigte sich auch hier wieder ging. Doch die deutsche Mancher Treffer sa in den ging. Doch die deutsche Arfillerie zeigie sin und ging. Doch die deutsche Arfillerie zeigie sin und gesenern gewachsen. Mancher Treffer saß in den Gegnern gewachsen. Mancher Treffer saß in Bentanzössischen Batterien und erforderte schleunige Stellungsstranzösischen Der Feinde sie Berderben in Munitionsniedersveränderungen oder sate Berderben in Munitionsniedersverähden der Feinde siehe Bild Seite 357).

lagen der Feinde (piehe Bild Seite 35%).

Ein Angriff, den die Franzosen im Raume von Bauxsaillon südlich von der Allette am 7. Oktober abends ansseiten, scheiterte im Abwehrfeuer der deutschen Artillerie und Infanterie. Auf dem Ostuser der Maas unterhielten die Franzosen gleichzeitig ein nachdrückliches Feuer Zwischen der Maas und Bezonvaux. Ein Angriff tam dort aber nicht zur Durchführung, weil die angesammelten französischen ver winds und Bezonvaux. Ein Angrij tam dort aber nicht zur Durchführung, weil die angesammelten französischen Streitkräfte von den Deutschen bemerkt und heftig beschoffen wurden. Dadurch litten die dichten Kolonnen so schwer, daß sie für den beabsichtigten Borstoß nicht mehr in Frage kannen. Deutsche Erfundungsabteilungen führten aus Dieser kamen. Deutsche Erfundungsabteilungen führten an Diesem Tage bei Béthincourt, Beaumont und im Chaumewalde erfolgreiche Aberfälle aus (siehe Bild Seite 360); auch am 10. Ottober gludten Einbrüche in die frangofischen Graben,



Ausgebauter beutscher Sprengtrichter, ber mit unterirdischen Mineustollen für eine etwa notwendige Sprengung verseben ift, in der La-Folie

Frontlänge suchten die Frinde die deutsche Sperrfeuerzone gröntlunge statten die Feinde die deutsche Sperifelier. Dir Schwung der Sturmangriffe brach sich aber auf dem größten Teil des Angriffsabschnittes schon im deutschen Mwehrseuer; nur in der Mitte drückten die Feinde die Deutschen etwas zurüf. Diese führten inden in der auschliebens schen etwas zurud. Diese führten jedoch in der anschließen= den Nacht einen Gegenstoß aus und säuberten ihre Linien an allen Punkten von den Eindringlingen. Eine Wieders holung des Angriffs in abgeschwächter Form am nächsten Tage blieb ohne die erwarteten Ergebnisse. Feindliches 3:rstörungsseuer beschädigte an diesem Tage auch wieder die Arthedrale von St. Quentin, die allmählich in einen Trümsmerkarten von St. Quentin, die allmählich in einen Trümsmerkarten von St. merhaufen verwandelt wurde. Zwischen La Bassée und merhaufen verwandelt wurde. Zwischen La Bassée und der Scarpe gingen am 16. Oktober englische Erkundungssähteilungen vor, denen von den Deutschen das gleiche Shicksal wie ihren Vorgängern bereitet wurde.

An dem von den Frangofen besetzten Teil der Front ereigneten sich ebenfalls bedeutende Kämpse. Die Fran-zosen versolgten den Zweck, die Engländer zu entlasten und gleichzeitig womöglich selbst Fortschritte zu machen. An der Aisne und an der Maas tam es immer wieder zu hart-

wobei einige Gefangene gemacht wurden (fiehe die Runftbeilage). Am selben Tage unternahmen niederrheinische und westfälische Bataillone am Chaumewalde einen Angriff auf die feindlichen Stellungen, die sie in einer Breite von 700 Metern und einer Tiefe von 300 Metern besetzten und gegen vier starke Gegenangriffe behaupteten. 8 Offiziere, 115 Mann und 2 Maschinengewehre sielen dabei den Deutschen in die Hände. Dieses Ereignis hatte östlich von der Maas auf weitem Raume eine Steigerung der Artisterstätersit zum Tolon lerietätigkeit zur Folge, was aber nicht verhindern konnte, daß die Deutschen nach acht Uhr abends auch an der Höhe 344 noch ein wertvolles Grabenstüd eroberten.

noch ein wertvolles Grabenstüd eroberten.

Tags darauf ergab sich an der Aisnefront ebenfalls eine Zunahme der Gesechte. Am Abend brachen thüringische Sturmabteilungen überraschend in die seindlichen Linien ein, arbeiteten sich auf 500 Metern Breite 400 Meter weit vor, besetzten mehrere seindliche Grabensinien und machten zahlreiche Gesangene. Biese kleine Zusammensstöße in der Folgezeit ermöglichten den Deutschen, ihre Stellungen zu verbessern; einen besonders alücklichen Schlag führten badische Truppen am 17. Oktober östlich von Samosgnieux an der Höhe 344, der sie zu Herren mehrerer kanszösischen Gräben machte.

göfifcher Graben machte.



to this so to be some

ode Rame en Angor dreite un dreite un dreite un der Ande der Ande en fonnte en fonnte en fonnte

halls ein urimodele n Einic 00 Metri nien und uluminen en Gellei in Game ere fun

Volltreffer in einem feindlichen Munitionslager an der Westfront. Rad einer Originalzeichnung von Grit Bergen.

Inzwischen hatte sich an der Aisnefront nordöstlich von Soissons vom Ailettegrund dis nach Braze eine Artilleriesschlacht entwickelt, die am 17. Oktober einen besonders hohen Grad erreichte und auch Tags darauf mit ungeschwächter Araft weitergeführt wurde. Schon am 18. Oktober drangen starke französische Streitkräfte zu Erkundungszwecken vor,

französischen Operationsgebiet liegende, militärisch wichtige Stadt Nancy, wurden mit Bomben beworfen. Nancy erhielt die Bomben zur Bergeltung neuer seindlicher Lufte angriffe auf Frankfurt am Main. Bei den Bersuchen der Gegner, deutsche Städte durch Abwersen von Sprengstoffen zu schädigen, büßten sie im September fünf Flugzeuge ein.



Zweiundzwanzig in der Champagne gefangene frangofifche Offiziere auf dem Babnhof in Bougiers.

erlitten aber zwischen Bauxaillon und Braye eine so blutige Niederlage, daß es die französische Führung für geraten hielt, den Artilleriekampf fortzusetzen. Dieser steigerte sich in den nächsten Tagen gewaltig und wurde durch anhaltenden Einsat von Minenwersern noch verstärkt. Dadurch verswandelte sich die zum 22. Oktober die vordere Kampfzone zwischen Bauxaillon und Braye in ein wüstes Trichterseld. Ein machtvoller französischer Borstoß stand nahe bevor.

Der **Luftkrieg** führte troß des dauernd ungünstiger werbenden Wetters zu Kampshandlungen, die zeitweilig alles überboten, was der Krieg bisher in dieser Beziehung mit sich gebracht hatte. Um 10. Ottober entwickelte sich abends über der Linie Zonnebeke—Zandvoorde eine Luftschlacht, an der rund 80 Flugzeuge beteiligt waren und in deren Berlauf 3 seindliche Flugzeuge von den Deutschen abgeschossen wurden. Der September hatte von allen voraussgegangenen Wonaten den Deutschen im Luftkrieg die größten Erfolge gebracht; einem eigenen Berlust von 82 Flugzeugen und 5 Fesselballonen stand ein solcher von 374 seindlichen Flugzeugen und 22 Ballonen gegenüber, von denen 362 auf die Westfront entstelen, wo die Deutschen 76 einbüßten. Vier der seindlichen Flugzeuge mußten hinter den deutschen Linien infolge technischer Schäden landen, 40 wurden durch Abwehrkanonen und 6 durch Instanterie heruntergeholt, 324 erlagen im Luftkampf mit deutschen Fliegern. 167 der Flugzeuge gerieten in deutschen Besig, während 207 hinter den seindlichen Linien ertennbar abstürzten. Die Zahl der in den letzen drei Monaten an der Westfront abgeschossenen Flugzeuge use Feinde besief sich auf 867, wovon die Deutschen 381 erseuteten. Der Gesamtverlust der Feinde seit dem 1. Januar 1917 betrug 1062 Flugzeuge, von denen 859 in deutschen Besit übergingen.

Die deutschen Flieger setzten ihre Beodachtungsflüge (siehe Bild Seite 359) und ihre Angriffe auf Lagersplätze und Eisenbahnlinien hinter den englischen und französischen Stellungen mit gutem Erfolge fort (siehe Bild Sette 362). Auch große Orte, wie Dünkirchen und die im

Die einzige Wirkung, die diese Unternehmen auf die Kriegführung hatten, war eine vierzehnstündige Betriebstörung in einem Walzwerk, wo eine Bombe in das Gebläsehaus gefallen war.

Gegen England kam in der Nacht zum 20. Oktober ein neuer deutscher Luftangriff zur Ausführung, dei dem rund 26 000 Kilogramm Bomben auf die Industrieanlagen von London, Manchester, Birmingham, Nottingham, Derby, Lowestoft, Hull, Grimsby, Norwich und Mappleton geworsen wurden. Überall zeigte sich starke Sprenae und Brandwirkung. Es war der vierzehnte vom Luftschiffsommandanten Kapitänleutnant Freiherrn Preusch v. Buttlar-Brandensels geführte Angriff gegen England, davon allein vier gegen London. Auf dem Rückwege geriet das Marine-luftschiffgeschwader in einen Wickwege geriet das Marine-liebe Von den Kapitänleutnanten Stabbert, Kölle (siehe Von den Kapitänleutnanten Stabbert, Kölle (siehe Von den Kapitänleutnanten Stabbert, Kölle (siehe Von den Schunder schung gezwungen, sehreres zum Teil aus Mangel an Betriebstoffen. Eines der Luftschiffe stürzte in Klammen gehüllt zehn Kilometer südöstlich von Lunéville bei St. Clément an der Meurthe ab; ein zweites landete bei Vonkonne-les-Vains, das dritte bei dem kleinen Dorfe Larange bei Sisteron und das vierte noch weiter im Süden Krankreichs. —

Die durch den Tanchbootkrieg entstandene Lage wurde von den Engländern allmählich weniger günstig für ihr Land beurteilt, als es bisher durch die englische Regierung geschehen war, denn die Gefahren, die der Versorgung mit Lebensmitteln und Rohstossen drohten, traten nach und nach immer deutlicher hervor. Der Schiffsneubau konnte nach dem Eingeständnis der Engländer trotz der so prahlerisch verkündeten amerikanischen Silfe mit der Vernichtungsarbeit der Tauchboote nicht Schritt halten, hatte Doch ein einziger deutscher U-Bootkommandant, der Kapitänleutnant Forstmann (siehe Vild in Vand Veite 242), der seit dem

August 1915 im Mittelmeer wirkte und nach seiner Melbung vom 16. Oktober als Führer von "U 39" vor der Straße von Gibraltar in zwei Tagen fünf wertvolle Dampfer mit einem Gesamtraumgehalt von 20 000 Tonnen verssenkte, den Untergang von insgesamt 148 seindlichen Schiffen von zusammen 411 000 Tonnen Raumgehalt herbeigeführt. Wie wenig sicher die Schiffahrt selbst in rein englischen Gewässern war, ergab sich aus einem Bericht des Kapitänsleutnants Jeß (siehe Bild Seite 363), der als Führer eines deutschen UsBootes an der Westülkte Englands 6 große Dampfer, darunter 1 Hilfskreuzer, 1 Sezgler und 2 Fischereissahrzeuge, mit einem Gesamtraumgehalt von 38 000 Tonnen versenkt hatte. Im gleichen Seegebiet sowie in der Rordsee vernichtete das von dem Kapitänseutnant Georg (siehe Bild Seite 363) geführte UsBoot 6 Dampfer und 1 Segler mit rund 26 000 Bruttoregistertonnen. Zu den deutschen Unterseedvorkommandanten, die in der letzen Beit recht beachtenswerte Leistungen vollbracht hatten, geshörten auch Kapitänseutnant Rohrbeck und Oberseutnant 3. S. Korsch (siehe die Bilder Seite 363).

Ausselnen unterseed am 7. Oktober die Flucht des deutschen Tauchdootes "U 49" (Werftnummer 293), das, versehents

Aufsehen erregte am 7. Oktober die Flucht des deutschen Tauchbootes "U 49" (Werftnummer 293), das, versehentslich in spanische Gewässer geraten, dort von einem spanischen Torpedoboot aufgebracht und nach Cadix eingeschleppt worden war, wo seine Internierung erfolgte. Seine Torpedo, Bomben und Granaten waren schon in das Arsenal geschafft worden, als das Boot zur Aberraschung der Spanier den Weg ins freie Meer zurückfand. Der spanische Ministerpräsident ließ daraushin alle hohen Militärund Warineoffiziere, die für das Entweichen der Deutschen verantwortlich waren, von ihren Amtern entheben.

this.

versenkten (siehe Bild Seite 364/365). Dem starken Geschwader von Handelschiffen, zu dem fünf norwegische, je zwei dänische und schwedische Dampfer und ein belgisches Schiff gehörten, nütte auch der Schutz durch die neuen englischen Torpedobootzerstörer "Marn Rose" und "Strongsdow" nichts. Die beiden ausgezeichnet ausgerüsteten, schnellen seindlichen Kriegschiffe erössnet ausgerüsteten, schuer auf die Angreiser, wurden aber binnen kurzer Zeit in den Grund geschossen. Bon ihren Besatzungen vermochten sich nur fünfzehn Mann auf einen norwegischen Dampfer zu retten, der die Schiffbrüchigen, die sich an eine Bose seltgeklammert hatten, auffischte und nach Norwegen mitsnahm.

Andere leichte deutsche Seestreitkräfte führten in der Nacht zum 19. Oktober einen neuen Borstoß gegen Dünstirchen aus, auf das sie 250 Sprenagranaten abseuerten. Die Landbatterien und die auf der Reede von Dünkirchen liegenden seindlichen Kriegschiffe erwiderten das Feuer der Deutschen, doch wurden die Angreiser nicht getrossen, so daß diese ihren Hafen ohne Berluste und Schäden wieder erreichen konnten. Dagegen waren die seindlichen Kriegschiffe vor Dünkirchen zum Teil sehr schwer beschädigt worden, erhielt doch ein englischer großer Monitor von der Art der mächtigen Panzerkanonenboote, die mit schwersten Kalibern häusig die flandrische Küste unter Feuer genommen hatten, nicht weniger als drei Torpedos und zahlreiche Granattreffer.

Die Deutschen wirkten mit Erfolg auf allen Kriegschauplätzen und waren auch im Innern eifrig und zielbewußt babei, ihre Kriegführung auf der Höhe zu halten. Die Zuversicht auf den deutschen Sieg und der Wille, ihn zu



Der beutsche Spaber in ber Luft.

Die Feftung Berbun, in großer Gobe von einem beutichen Beobachtungefluggeng aus aufgenommen. Dan ertennt beutlich Strafenguge, Saufergruppen, Bafferlaufe, Bruden und bie Baume ber Parlantagen.

Das oft gestellte Berlangen nach dem Einsatz der mächtigen englischen Flotte wurde wieder laut, als am 17. Oktober zwei schnellsahrende deutsche Schiffe in englischen Gewässern nahe bei den Shetlandsinseln einen aus dreizehn Schiffen bestehenden Geleitzug angriffen und sämtliche Fahrzeuge mit Ausnahme eines Geleitssichdampfers, der fliehen konnte,

erstreiten, kam in dem Ergebnis der siebenten Ariegsanleihe zum Ausdruck, das sich nach Schluß der Zeichnungszeit am 18. Oktober um ein Uhr mittags auf über zwölfundeinhalb Milliarden belief, ein wirtschaftlicher Araftbeweis, der sich den Erfolgen zu Lande, zur See und in der Luft würdig zugesellte. — (Gortletung tolgt.)

# Illustrierte Kriegsberichte.

## Die Brieftaube.

Erzählung aus bem Kriege. Bon Paul Grabein. (Fortfebung.)

"Diesmal bringe ich Ihnen etwas Interessantes!" rief Stabsarzt Ullrich dem Kriegsgerichtsrat Denhardt schon von

der Türe aus zu. "Sehen Sie einmal, was ich hier habe!"
Der Nat nahm und überflog den Papierstreifen.
"In der Tat, nicht übel! Gut gemeint von dem Herrn
Anonymus der Gedanke, unsere ganze Munition in die Luft purren zu lassen, gerade jett kurz vor dem Höhepunkt der Offensive — wirklich nicht schlecht! Na, um so besser, daß wir dieses Briefchen noch beizeiten erwischt haben." Er sah wieder auf den Zettel in seiner Hand nieder und faltete thn noch einmal auseinander. Ein Ausdruck des Nachssinnens trat auf seine Züge. "Ich weiß nicht — die Schrift kommt mir merkwürdig bekannt vor. Die muß ich ents und bald war jeder Zweifel behoben — ein einfach überswältigendes Material! Der Beweis war erbracht aus den Rechnungsbelegen und Briefschaften der Gasanstalt hier: Der Schreiber der friegsverräterischen Mitteilung an den ihm wohl persönlich bekannten Kollegen in Paris war kein anderer als Emile Dupont — der Direktor der hiesigen Gasanstalt! Einen Augenblick stand Denhardt unbeweglich. Die menschliche Seite der Angelegenheit kam ihm zum Bewußt=

sein. Immerhin — das Geschick, das durch sein Jutun über einen Schuldigen vernichtend hereinbrach, es traf einen Mann, mit dem er ein paar Wochen lang unter einem Dach gelebt hatte. Aber mit einer entschlossenen Bewegung schritt der Kriegsgerichtsrat dann mit dem Aftenbundel zum tisch, entnahm ihm die belastenden Schriftstücke und machte sich zum Ausgehen fertig. Auf der Kommandantur angekommen, trat er beim Ad-

jutanten ein. Dieser erhob sich und fragte den Eintretenden:



Sturm nach einer Sandgrangtenfalbe.

schieden schon einmal gesehen haben — und unlängst erst! Ich muß der Sache doch gleich mal nachgehen." zum Telephon.

"Da will ich Sie nicht stören," Doktor Ullrich nickte dem Bekannten zu und verließ das Zimmer wieder.

Drüben meldete sich die Kommandantur, und Denhardt rief in den Apparat: "Hier Kriegsgerichtsrat Denhardt. Sie haben doch, soviel ich weiß, drüben das Pariser Adreß-buch? —— Schön, da schicken Sie es mir doch gleich mal herüber!"

Er hängte wieder ein.

Ein paar Minuten später war der Band zur Stelle, und Denhardt begann nachzuschlagen. Run hatte er die be= treffende Seite - Rue Bernier. Gespannt glitt er mit bem Finger die Spalte hinab. Nummer 31 bis 33 — die Gas= anstalt von Paris!

Er stutte. Dann durchzuckte es ihn. Sofort kam ihm eine Gedankenverbindung. Er sprang auf und schritt zum Regal an der Wand, entnahm ihm die Afte über die versdächtige Leihbibliothet, begann sie schnell zu durckblättern, und plöglich entfuhr ihm ein loutes "Da!". Er hatte, was er suchte. Bur größeren Sicherheit aber blätterte er weiter,

Run, was bringen Sie uns? Ihre Miene verrät etwas Besonderes!

Denhardt fam langsam näher.

"Sie verstehen sich ja wohl auch ein bigchen auf Sand-

und Kragen.

"Ich benke!" "Nun, dann sehen Sie sich einmal das hier an," und er legte den Zettel wie die Bricfichaften vor den Adjutanten hin. Dieser überslog sie nur flüchtig und rief sofort: "Das ist ja ein und dieselbe Hand — gar kein Zweifell" Der Kriegsgerichtsrat nickte ernst vor sich hin.

"Ich wußte es, aber es ist mir doch eine Erleichterung, daß auch Sie das sofort sagten. Denn es geht hier um Sals

"Das will ich meinen! — Wer ist denn der Schreiber?"

"Der Gasanstaltsdirektor Dupont." "Was — Ihr Hauswirt?" Ein betroffenes Schweigen. Dann aber zuckte der We jutant die Achseln.

Es tann alles nichts helfen, es geht hier um Wohl und Wehe unseres Baterlandes. Der Mann hat es sich selber zuzuschreiben."

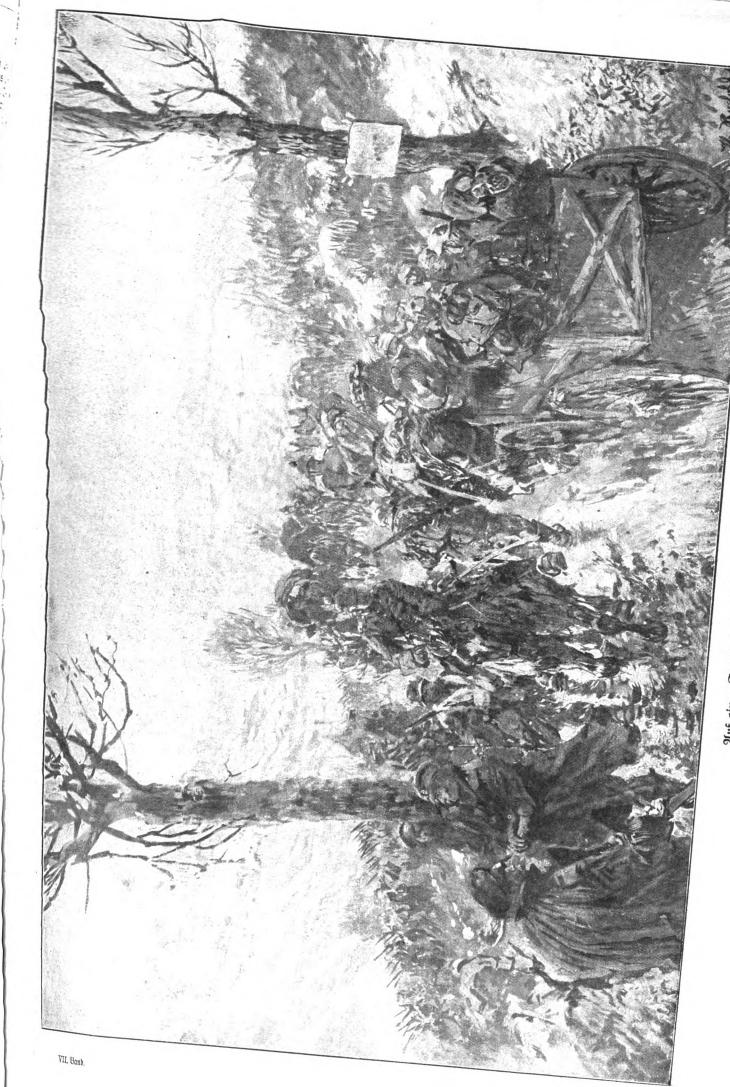

Auf einer Straße in der Rähe bon Flabas bei Verdun. Nach einem Originalgemälde von Th. Rochon.

Und Denhardt ging, um seine Pflicht zu tun.

Dottor Ullrich war vom Palais de justice nach Hause gegangen, trat hier ein und wollte nun die Treppe zu seinem Zimmer hinauf. Aus dem Ekzimmer kam ihm jedoch Frau Dupont entgegen, und angstwoll forschte sie: "Berzeihen Sie, Herr Doktor, was war denn das vorhin für ein schreckliches Schießen? Ganz in der Nähe? Sind etwa die Unstigen schon vor der Stadt? Geht das Gemetzel

auch hier an?"
"Ohne Sorge," unwillfürlich mußte der Stabsarzt lächeln, "dazu wird es auch nie kommen. Unsere Front draußen steht unerschütterlich. Nein, es waren nur ein paar

Gewehrschüsse unserer Leute, und sie galten einer Taube."
"Einer Taube?" Irene, die inzwischen auch dazuge=
treten war, fragte es mit plöglichem Aufhorchen. "Macht man jest auch auf diese armen unschuldigen Tiere Jagd?"
Es flang vorwurfsvoll. daher hemorte Diese Jagd?"

Es klang vorwurfsvoll, daher bemerkte Doktor Ullrich verweisend: "Unsere Leute tun auch den Tieren nichts zuleide. Sie sollten es doch ichon wissen, Mademoiselle Frene. "Was gibt's?" rief er, sich umsehend. "Du mußt fort! Auf der Stelle!" "Weshalb?"

"Nur keine Zeit verlieren — die Brieftaube!"
"Ah — ist's das?" Dupont sprang auf und riß Hut und Mantel vom Nagel. "Man hat sie doch nicht etwa ein= gefangen?"

"Jadoch — ja! Und man soll dir auf der Spur sein!" "Berwünscht!" Dupont griff nach der Lehne des nächsten

Stuhles.

"Nur weg doch! Ich beschwöre dich, Bater! Du sagtest doch immer, du wüßtest für alle Fälle schon über die Grenze zu tommen.

"Gang recht!" Dupont rif fich wieder empor. Mit einer fliegenden Bewegung zog er die Tochter in seine Arme. "So leb wohl, mein Rind, grüß die Mutter — und auf Wieder= fehen!"

Dann eilte er davon, so schnell er konnte.

Es war in der Tat die höchste Zeit gewesen. Kaum eine Biertelstunde später war die Patrouille mit dem Haftbefehl da. Run spielten der Telegraph und das Telephon nach allen



Ein von deutschen Fliegern und durch Artilleriefeuer vernichteter frangofischer Munitionszug und ein gesprengtes Munitionslager. Un Stelle ber brei mit Baffer gefüllten Sprengtrichter waren vorber große Gefchoflager.

gewiß schon von dem Maueranschlag gehört — heute mittag?" Rein, es handelt sich um etwas Besonderes. Sie haben doch

Ein Niden, dabei lohte es für einen Augenblick in seltsam

dufterem Feuer über ihr Untlig bin.

"Nun, sehen Sie — trog all unserer Warnungen hat doch ein hiesiger Einwohner eine der Tauben bei sich auf-genommen und sie mit einer verräterischen Botschaft wieder fliegen lassen. Ich selber habe den Zettel bei dem Tier gefunden.

Die Mutter fuhr erschrocken zusammen. "Und man hat

den Unseligen entbedt?"

"Noch nicht, aber man wird ihm hoffentlich bald auf der Spur sein. Es handelt sich um ein schweres Berbrechen gegen die Kriegsgesehe — vergessen Sie das nicht!"
Doktor Ullrich sagte es mit Rachdruck, zu Irene hinsgewandt, und ging dann mit ernstem Gruß die Treppe hinauf.

Auch Irene trat mit der Mutter ins Zimmer zurück. Gleich darauf kam sie aber wieder heraus auf den Treppen= flur. Borsichtig spähte sie um sich, und als sie niemanden gewahrte, flog sie in größter Hast die Stufen empor, bis ganz nach oben zum Mansardengeschoß. So heftig riß sie hier die Tür auf, daß der Bater zusammenschraf.

Richtungen des ganzen Inspektionsbezirkes. Selbst die fleinsten Ortstommandanturen wurden benachrichtigt und erhielten die Beschreibung des Flüchtlings. Streifpatrouillen sollten allenthalben nach ihm auf den Straßen und Wegen fahnden. Aber weder bis zum Abend noch bis zum anderen Morgen war eine Meldung von seiner Ergreifung eingetroffen.

Frau Dupont hatte keine Erklärung für das plögliche Berschwinden ihres Gatten. Um so größer war ihre Sorge, ihre Angst. Irene freilich hätte ihr alles aufklären können, der Bater hatte sie ja ins Bertrauen gelogen sich in keinen.

Gestern nachmittag war es gewesen, als er sich in seinem Laboratorium aufhielt. Da war plöhlich eine Taube zugeflogen und hatte sich auf das Fensterbrett der Mansarde gesetzt. Sie zeigte sich auch gar nicht scheu, als er sich ihr näherte. Da durchzuckte ihn ein Gedanke: wenn es eine der Brieftauben wäre! Er hatte ja den Maueranschlag vorhin unten gelesen.

Borsichtig näherte er sich dem Tier, das sich auch wirt-lich von ihm greifen ließ. Schnell schloß er das Fenster. Alles frohlockte in ihm. Das war ein Wink des Himmels! Diese Taube war das Werkzeug, um den verhaften Boches einen Streich zu spielen - ihnen ernften Schaben gugu-







Phot. Feberabend, Wilhelmskaven



Phot. Berl. Mustr.-Ees. m. b. p. Generalleufnanf Freiherr Hermann b. Sfein.



Hofphot, Civica, Münden. Generalleufnant Otto Rauchenberger.

#### Reue Ritter des Ordens Pour le Mérite.

Bewährte Führer deutscher Luftschiffgeschwader.

fügen. Ah — vielleicht einen Schaden, der dazu half, die Ent ich eid ung herbeizuführen!

Wie — wenn er den Freunden drüben die verwundbarste Stelle des Feindes hier zeigte? Alles hing jett bei dem furchtbaren Artilleriekamps, der den Sturm vorbereitete, von der Munition ab. Er wußte es ja, die Boches hatten die große Glassabrik draußen am Bahnhof zu ihrem Munitionslager gemacht, da waren Hunderttausende von Gesschossen getrossen wurden, dann war es um sie geschehn! Dann war der Sieg der Seinen gesichert, unsehlbar — der Durchbruch hier an der Front gelang, und wer wußte, ob das nicht die Lawine ins Rollen brachte, den großen Wendepunkt im Schicksal dieses Krieges bedeutete — den Sieg Frankreichs? Und er, Emile Dupont, war dann der, dem im Grunde alles zu danken war — der Retter des Vaterlandes!

Er entflammte, berauschte sich an dem Gedanken, und so war denn alsdald die Tat beschlossen. Er schritt zu ihrer Ausführung, ohne auch nur einen Augendlick daran zu denken, welche furchtbaren Folgen er vielleicht damit auf sich und die Seinen herausbeschwor. Rachsucht und Ehrgeiz erstickten jedes andere Gefühl in ihm, und so geschah es denn: er schried jenen Zettel und band ihn der Taube um das Bein. Dann sah er durchs Fenster. Und als sich unten gerade kein Mensch zeigte, öffnete er es schnell und setzte das Tier auf das Fensterett. Die Taube machte denn auch von

der wiedererlangten Freiheit bald Gebrauch und flog ab. Der geheime wilde Jubel in Dupont ward da noch stürmischer. Es drängte ihn, einer verstehenden Seele sein besteutungsvolles Tun anzuvertrauen, und so teilte er der Tochter in einem unbewachten Augenblick alles mit. Auch in Irene schlug die Lohe wilder Begeisterung hoch auf,

auch sie bedachte nicht, daß die Tat des Baters nach den Kriegsgesehen ein schweres Berbrechen war.

Aber nun, wo alles anders gekommen war, begann sich boch in ihr eine innere Stimme zu regen. Hatte der Bater nicht schwere Schuld auf sich geladen und sie die Mitschuld daran? Wenn nur wenigstens jest sein Entkommen glücken wollte! Ihr Herz schlug in furchtbarer Erregung, und als die Mutter immer wieder jammernd mit ihren Fragen nach dem Verbleib des Vaters in sie drang, als ob sie bereits etwas ahnte, da verließ sie die Kraft — sie gestand der Mutter alles.

Es war für die unglückliche Frau eine furchtbare Stunde. Sie brach gänzlich zusammen, und angesichts des Leidens der Mutter empfand Irene nun doch etwas wie Reue, den Wunsch, das alles wäre besser nie geschehen! (Schutz fosgt.)

## Chemische Werkstätten im Kriege.

(hierzu das Bilb Seite 300/301.)

Ju den Erfordernissen, die den Reichtum eines Landes bedingen, gehört die Entwicklung der chemischen Industrie. Daß Deutschland seit länger als zwanzig Jahren an der Spitze marschierte, hatte nicht zum wenigsten den Neid seiner Gegner erregt. Den Borwurf mangelnder schöpferischer Kraft können die Deutschen ruhig hinnehmen; es lohnt sich nicht der Mühe, ihn zu widerlegen, um so weniger als die Feinde nach ihrem eigenen Eingeständnis — und das trifft besonders England und Frankreich — die frühere Vorherrschaft nicht haben behaupten können. In der ganzen Welt bekannt sind die Fortschritte der Badischen Anilins und Sodafabrik, der Farbenfabriken Bayer, der Farbwerke Höchst in der Farbstoffindustrie, Merd auf dem Gebiete chemischer und



1

Dberleufnant 3. G. Roridi.



Rapitanleutnant Georg.



Rapitanleufnant Robrbed.



Kapitänleutuant Jeß.

Erfolgreiche deutsche U-Bootkommandanten.



Bernichtung eines aus dreizehn Schiffen bestehenden englischen Geleitzuges durch zwei deutsche Schiffe nahe den Shetlandsinseln.



Nach einer Originalzeichnung von Professor Willy Stöwer.



Bor Derafto an ber balmatinifchen Rufte.



3m Safen bon Spalato an ber balmatinifchen Rufte.



Feftmachen nach erfolgreicher Unternehmung langfeits bes Wohnschiffes. Die Mannichait erwidert das hurra ber Befahungen auf ben öfterreichifch-ungarifchen Schiffen.



Die Offiziere von "U 35". Bon links nach rechts: Leutnant z. S. de Terra, Kapitanleutnant v. Arnauld, Marine-Ingenieur Cöhrs, Oberleutnant z. S. Loyd.

#### 80 000 Tonnen in 28 Tagen.

Mit Kapitanleutnant Lothar b. Arnauld de la Perière (fiehe Bild in Band V Seite 127) auf "U 35" im Mittelmeer. Rach photographischen Aufnahmen des Busa.

pharmazeutischer Präparate, Schimmel in der Riechstoffherstellung. Und diese Fortschritte wurden erreicht durch deutschen Fleiß und zähe Beharrlichteit, durch ein Berfolgen aller Errungenschaften der chemischen und technischen Wissenschaft. Nur dadurch wurde es möglich, oft nach langiähriger Laboratoriumsarbeit und Auswendung von Millionen, eine Ausgabe der restosen Lösung entgegenzusühren. Erinnert sei hier nur an die Synthesdes künstlichen Indigos, die Gewinzung von Schwefelsäure nach dem Kontaktversahren und die Umwandlung von Annmoniat in Salvetersäure.

lung von Ammoniak in Salpetersäure. Mit dem Ausbruch des Krieges, der die chemische Industrie wie ein Blitz aus heiterem Himmel traf, sahen sich die chemischen Werke vor neue Aufgaben gestellt. Die zunächst erfolgte Lähmung war bald überwun-den, und eine rege Tätigkeit setzte ein. Abgeschnitten von zahlreichen, für die Munitionsherstellung notwendigen Ausgangstoffen, galt es, die im In-lande befindlichen Rohstoffe in den Dienst des Heeres zu stellen. Bor allem nute die Beschaffung des in Friedenszeiten aus Chile in außerordentlich großen Mengen eingeführten Salpeters gesichert werden, denn ohne diesen wichtigen Hilfstoff ist Kriegführung undentbar; Salpetermangel ist gleichbedeutend mit vorzeitiger Been-digung eines Krieges. In der uns umgebenden atmosphärischen Luft verfügen wir über unerschöpfliche Mengen von Stickstoff, ein demisches Ele-ment, das sich unter der Einwirfung des elettrischen Lichtbogens mit dem ebenfalls in der Luft enthaltenen Sauerstoff zu Salpetersäure vereinigen läßt. Eine weitere Sticftoffquelle befigen wir in dem bei der trodenen Destillation der Steinkohle gewonnenen ammoniakhaltigen Gaswasser. Ein glücklicher Zufall wollte es, daß es kurz vor Ausbruch des Krieges Professor Saber in Berlin gelungen war, Ammoniak in Salpeterfäure überzu-führen. Nach diesem Ammoniakverfahren arbeitete die Badische Anilin-und Sodasabrik erfolgreich schon vor Kriegsbeginn in großem Waßstabe. Wangel an Salpetersäure für die Herstellung von Explosivstoffen ist selbst

Wangel an Salpetersäure für die Herftellung von Explosivstoffen ist selbst bei langjähriger Ariegsdauer in Deutschland nicht zu befürchten, ebensowenig für das durch fraktionierte Destillation des Steinkohlenteers gewonnene Benzol und Toluol. Beide Körper lassen sich durch geeignete Behandlung mit Schwefelsäure und Salpetersäure in die in diesem Ariege eine so überaus wichtige Rolle spielenden Sprengstoffe umwandeln: Benzol in Pikrinsäure, Toluol in Trinitrotoluol.

Das aus einem Gemenge von Salpeter, Rohle und Schwefel bestehende Schwarzpulver findet in der heutigen Kriegführung nur noch unstergeordnete Berwendung, Salpeter, Schwefel und Rohle als Steinkohle sind die Hilfsmittel zur Herstellung weit kräftiger wirkender Explosivstoffe geworden. Schwefel in Form von Schwefelkies oder Pyrit zur Fabrikation der in der chemischen Industrie unentbehrlichen Schwefelsäure bezog

Deutschland vor Beginn des Weltkrie= ges fast ausschließlich aus Spanien. Auch hier hat es sich vom Ausland unabhängig gemacht. Man erinnerte sich der in Friedenszeiten als nicht einträglich aufgegebenen Schwefelties= gruben des eigenen Baterlandes und fette fie fofort wieder in Betrieb.

Auf die chemische Industrie Deutsch-lands hat trot Blockade der Weltkrieg keine rückschapende Wirkung auszu-üben vermocht; der Heeresbedarf an den verschiedensten Erzeugnissen, besonders an Munition, ist ein so ungeheurer, daß nicht nur die Mehrzahl der chemischen Werke ihre Unlagen bedeutend vergrößert hat, sondern noch neue Werke entstanden sind. Wenn auch die Einbernfung zahlreicher Ar-beiter sehr störend wirkte, so können die anfänglichen Schwierigkeiten heute als mehr oder minder beseitigt angesehen werden. Reges Leben herrscht daher in den Industriebezirken; viele Tau-sende von Arbeitern finden hier sohnende Beschäftigung. Einen großen Anteil an der Arbeit in chemischen Berten nehmen auch die Frauen; spätere Zeiten werden es zu würdigen wissen, welche Berdienste sich auch die Frau durch ihre Tätigkeit um das Baterland erworben hat.

## Mit Kapitänleutnant v. Arnauld de la Perière auf "U 35" im Mittelmeer.

(Siergu bie Bilber Seite 366 unb 367.)

Im Frühling 1915 fuhr das erste für das Wittelmeer bestimmte deutsche U=Boot von einem Nordseehafen aus und kam nach mehrwöchiger Fahrt vor den Dardanellen an, in die es erst einlief, nachdem es zwei englische Li-nienschiffe vor Gallipoli versenkt hatte. Mehr als 7000 Kilometer hatte das Boot, ohne einen Stugpuntt zu be-rühren, zuruchgelegt; noch heute muffen wir ftaunen, daß einem fo fleinen Fahrzeug eine derartige Aufgabe zugemutet wurde und sein Rommandant, Rapi= tänleutnant Hersing, ihre Durchfüh-rung für möglich hielt. Welche Fülle von Aberlegungen und Berechnungen war notwendig gewesen, den Blan bis zur Reife gedeihen zu laffen! Aber es mußte gewagt werden, sollten die Dardanellen in türkischer Sand und die Bollwerke im Gudoften bestehen bleiben. Weitere Boote folgten auf dem gleichen Wege und erhielten öfterreichisch-ungarische Safen als Stut-puntte, nachdem die Sorge um die Dardanellen gehoben war und es galt, die Bersorgung der Engländer und Franzosen auf Gallipoli und ebenso die Handelschiffahrt im Mittelmeer nach Kräften zu stören. Den Fahrzeugen bot sich ein reiches Feld der Betätigung auf dieser Hochstraße des Seeverkehrs, wo Abwehrmittel, Wind und Wetter nicht so fühlbar waren wie in dem nördlichen Tätigfeitsgebiet. Bunder war es, daß auf den U-Booten der Befehl: "Klarmachen zur Mittelmeerfahrt" mit Jubel begrüßt wurde. Eines der erfolgreichsten Boote der Mittelmeerflottille ist. "U 35" unter dem Agmmand das Ganitänlautungs

dem Rommando des Rapitanleutnants



Ubungen bor bem Muslaufen im Safen. Rach dem Auftauchen.



Berfentung des italienischen Dampfers "Giufeppe Accamo".



Berfentung bes englischen Schoners "Miß Morris".



Die Befagung des verfentten Dampfors "Partgate" tommt langfeits. 80 000 Tounen in 28 Tagen.

Mit Rapitanleutnant Lothar v. Arnauld be la Perière (fiehe Bild in Band V Seite 127) auf "U 35" im Mittelmeer. Rach photographischen Aufnahmen bes Bufa.

v. Arnauld de la Perière. In der Zahl des versenkten Tonnengehalts steht es an der Spike aller deutschen U-Boote. Ende Juli 1917 wies es schon eine Strecke von über 400 000 Bruttoregistertonnen außer mehreren Kriegschiffen auf. Besonders viel machte das Boot von sich reden, als es am 21. Juni 1916 in Cartagena einlief, um dem König von Spanien ein Dankschreiben des Deutschen Kaisers zu übersbringen. Eine ganz besonders glückliche Unternehmung sührte das Boot im April und Mai 1917 aus, indem es in achtundzwanzig Tagen 21 Dampfer und 3 Segesschiffe mit rund 80 000 Bruttoregistertonnen auf den Weeresgrund besörderte. Die diesem Text beigegebenen Aufnahmen wurden während der Reise gemacht und haben neben vielen anderen die denkwürdigen Augenblicke dieser Fahrt sestgehalten. In einer der wohlgeschützten Buchten Dalmatiens rüstete sich das Boot für eine mehrwöchige Unternehmung; Munistion und Torpedo waren an Bord genommen, da hieß es nochmals zur Erprobung tauchen, um die Dichtigkeit und Manövrierfähigkeit sestgenschen. Darauf

Manövierfähigkeit festzustellen. Darauf ging es vorbei an den malerischen Bergen und den an ihren Füßen stehenden weißen Häusern der Aussahrt zu. Bom Wetter begünstigt durchsuhrt das Boot die Otrantostraße, ohne auf seindliche Adwehr zu stoßtraße, ohne auf seindliche Adwehr zu stoßen. Und dann brachte sast jeder Tag Beute, vom 150 Tonnen großen Segler, der in wenigen Minuten mit "allen Lappen" lautlos in die Tiefe glitt, bis zum mehr als 5000 Tonnen großen Dampfer, der sich mit seinen Geschüßen zur Wehr setzte und dann doch mit Hilse eines wohlgezielten Torpedos versenkt wurde. Bier Rapitäne von bewassneten Dampfern gerieten in Gesangenschaft.

Erst beim Anappwerden der Betriebs= mittel wurde die Seimreise angetreten, die ebenso gludlich verlief. Bon einem t. u. t. Torpedoboot sicher durch die Mi= nensperren geleitet, lief das Boot in die Bocche di Cattaro ein, vorbei an dem malerischen Perasto, um dann mit Surra= rufen von den Rameraden auf dem Wohnschiff begrüßt zu werden, die schon an den wehenden Flaggen, 21 schwarze für die Dampfer, 3 weiße für die Segler (die untersten 4 sind auf dem dritten Bilde Seite 366 zu seben), von weitem erkannt hatten, daß die Unternehmung erfolg= reich verlaufen war. Rach furger Erholung der Besatzung und Austausch der Erfahrungen fuhr das Boot zu einer nordwärts gelegenen Werft zwischen den Inseln und dem Festlande in sicherem Fahr= wasser weiter und ging dann vor dem zum Genuß des Landlebens einladenden Spa-lato mit den weißen Balaften vor Anter. Das Bild auf Seite 366 unten zeigt den mit dem Orden Pour le Merite geschmückten Kom-mandanten inmitten seiner Offiziere.

Der deutsche Militärfrankenträger.

Bon Chefarzt Dr. Bulpius (Landwehrfeldlazarett Nr. 13). (Hierzu das obenstehende Bild.)

Ein stilles Helbentum ist das der Militärkrankenträger. Sie teilen mit ihren kämpfenden Kameraden alle Gefahren und sind oft ihre einzige Rettung in höchster Lebensnot, aber von ihren Samariterleistungen wird wenigAufhebens gemacht.

Wie an alle Waffengattungen, vielleicht mit Ausnahme der Kavallerie, so hat auch an die Klasse der Wilitärkrankenträger der Weltkrieg neue und schwere Anforderungen gestellt, und man kann mit höchster Anerkennung rühmen, daß sie densselben unter Ausbietung aller Kräfte gerecht geworden sind.

In die Reihen der ständigen Krankenträger, die unter dem Schuße des Genfer Abkommens stehen und als Abzeichen die Rote-Kreuz-Binde am Arm tragen, treten bei einer größeren Kampfhandlung die mit roter Armbinde gekennzeichneten Silfskrankenträger. Zu ihnen gehören vor allen Dingen die im entsprechenden Dienst ausgebildeten Spielleute. Sie legen ihre Instrumente beiseite, womit sie sonst ihren Kameraden fröhliche Märsche und manch erhebendes und erheiterndes Musikstüd ausspielen, und greisen zum Krankenträgergerät. Dieses besteht im wesentlichen aus der Tragbahre und dem Sanikätstornister, letzterer mit allem Notwendigen gefüllt, was zur ersten Labung und notdürstigen Bundversorgung für den Weg nach dem Truppenverbandplat geeignet ist.

Als Wegweiser zu manchem im dichten Waldesdickt ober sonst verborgen ober gar verschüttet liegenden Verwundeten dienen ihnen häufig die vortrefflich dressierten Sanitätshunde, denen allein mancher wacere Soldat sein Leben dankt.

In den Lazaretten, sowie in den Lazarett- und Krankenzügen spielt sich dann der Krankenträgerdienst in ruhigeren und minder gefährlichen Berhältnissen ab. Hier werden die Träger auch zu vielseitigeren Leistungen neben den Militärkrankenwärtern herangezogen.

Das Hauptgerät des Krankenträgers ist natürlich das, was ihm zum Fortschaffen des Berwundeten oder Kranken, sei es nun tragender oder fahrender Weise (auf

sogenannten Räderbahren), dient. Tragbahre tann fehr einfacher und felbitverständlicher Bauart sein, solange es sich um die Beförderung in ebenem und glattem Gelände handelt. Schon im Gebirge aber ist diese Aufgabe wesentlich erschwert und bedingt eine Anpassung von Träger und Tragen an die gegebenen Berhält= nisse. Hat man doch vielfach Berwundete fest verschnürt und angeseilt über schroffe Felswände herablaffen muffen. Immerhin ift hier noch eine gewisse Bewegungs= freiheit nach verschiedenen Richtungen hin möglich. Roch wesentlich ungunstigere Bedingungen jedoch bietet ein Granattrichterfeld, wie es durch starke Beschie-gung mit schwerer Artillerie entsteht, zumal bei regnerischer Witterung, und in höchstem Make der Schüten= oder Lauf= graben mit seinen eng stehenden steilen Wänden, scharfen Knickungen und vorspringenden Brustwehren.

Man hat die verschiedensten Bersuche gemacht, um die Krankentragen in zweckmäßiger Weise den besonderen Bedingungen des Schützengrabens anzupassen. Schon die große Länge und die Starrheit der seitlichen Tragstangen des zum Beispiel im Lazarett gebräuchlichen Musters haben sich als sehr hinderlich erwiesen. Um diesem Übelstand abzuhelsen, hat man sie — wie unsere Abbildung zeigt — um ein Drittel ihrer Länge zusammenklappbar und das eine Paar Holme entsprechend einschiedbar gemacht, so daß ein Mann von gewöhnlicher Größe sie beguem auf dem Rücken tragen kann, ohe

daß sie auf dem Boden aufstößt oder den Ropf überragt. Im Gebrauch muß sie dann allerdings, wie jede gewöhnliche Tragdahre, von zwei Leuten gehandhabt werden. — Einen anderen Ausweg fand man, indem man die Trage nach Art einer "Kraxe" baute, wie sie im Gebirge besonders auch von Schmugglern zur persönlichen Fortschaffung bedeutender Lasten gebraucht wird. Auf ihnen besindet sich der Berwundete in siehender Kalturg oder ausgestreckt mit breiten Gurten festgeschnallt. Diese Art der Besörderung setzt aber eine Körperkrast und zurähmefällen versügen kann. So haben sich schließlich nach dem Urteil der erfahrensten Truppenärzte Behelfskragen noch am besten im Schühengraben bewährt, wie sie sich etwa aus zwei übereinander liegenden und seitlich verknüpsten Zeltbahnen — diesem so außerordentlich vielseitig verwendbaren Silfsmittel — mit seitlich eingesteckten Traastangen ergeben. Diese ermöglichen, zumal wenn sie bei Belastung mit zweckentsprechender Lagerung oder eigens dazu gesormten Bügeln auf den Schultern getragen werden, den wackeren Krankenträgern im engen Gewirt der Gräben noch leidliche Bewegungsfreiheit und verbelsen ihnen auch hier dazu, ihres schweren und verantwortungsvollen Amtes treulich zu walten.



Bot. Berl, Muftrat. Gef. m. b. g. Eine neue, im deutschen Sanicätswesen benügte Tragbahre, die den Vorzug hat, durch ihr leichtes Gewicht und ihre Kürze auch in den engen Schüßen- und Verbindungsgräben gut berwendbar zu sein.

# Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17.

Die Deutschen setzten ihr Landungsunkernehmen auf Dsel mit dem besten Erfolg fort; bis zum Abend des 14. Okstobers hatten sie schon die Hauptstadt der Insel in ihren Besitz gebracht. Welche Schwierigkeiten die Angreiser bei der Durchführung ihres Vorhabens überwinden mußten, ergibt sich, wenn man bedenkt, daß zur Besörderung eines Bataillons 2650 Tonnen, für eine Schwadton 1700 und für eine sahrende Batterie 1850 Tonnen Schisfsraum erforderlich sind. Eine Infanteriemunitionskolonne benötigt

Infanteriemunitionskolonne benötigt 1525, eine Artilleriemunitionskolonne 1600 Tonnen. Dabei ist noch zu berücksichtigen, daß für Maschinen, Kohlen und ähnliches 40 Prozent des Tonnengehalts der Schiffe abgerechnet werden müssen, für die Truppen also nur 60 Prozent des Tonnengehaltes übrig bleiben. Zur Unterdringung der auf Sel zu landenden Mannschaften, Bferde, Munition und des Mundvorrats wurden nicht weniger als siebzehn große Dampfer zwischen 6000 und 11 000 Ton-nen gebraucht. Die gesamte Transport-und Kriegsslotte der Deutschen, die an dem Unternehmen teilnahm, bestand aus 300 Fahrzeugen, denen schon auf der Reise große Gefahren drohten, denn fast das ganze in Frage kommende Seegebiet war ein einziges großes Minenfeld. Die Feinde hatten Unmengen von Minen planlos ausgelegt, wodurch das Bordringen äußerst erschwert, zugleich aber auch die Bewegungsfreiheit der Russen start eingeschränkt wurde. Rleine,

flachgehende Minenfeger der Deutschen mußten erst, auch nachts, einen sicheren Weg durch das minenverseuchte Gebiet schaffen. Der freigemachten Fahrlinie entlang legten sich dann U-Boote, die mit vorsichtig gegen das Land abgeblendeten Lichtern den nachfolgenden Rampf= und Trans= portschiffen die Richtung angaben und ihnen so die ungefährdete Annäherung an die Insel ermöglichten. Als der Feind das Feuer eröffnete, war er schon im Schuß-bereich der deutschen Großtampsschiffe, unter deren Schußdie Landungsarbeiten sicher verliefen (siehe die Bilder Seite 371).

Trop aller Umsicht, mit der die Borbereitungen für die

Ausschiffung getroffen worden waren, nahm dissafissing getrossen worden waren, nahm biese doch ziemlich viel Zeit in Anspruch, so daß den auf der Insel ungestüm vor-gehenden Truppen nicht einmal die Feldfüchen schnell genug nachgeführt werden konnten. Bon den sie freundlich empfan-genden estnischen und schwedischen Bauern, die die 2600 Quadratfilometer große Insel bewohnen, erhielten die Kämpfer aber die nötigen Nahrungsmittel sowie auch Pferbe und Wagen zur Beförderung der Tornister und Geräte, wodurch ein rasches Berfolgen

des Feindes gewährleistet wurde. Als die Deutschen Arensburg erreicht hatten, war die Hauptstreitmacht der Russen in zwei Teile geschieden; der eine wurde nach Suden, der andere nach Norden abge= drängt. So bildeten sich zwei Hauptkampf-schaupläte: im Nordosten der Brückenkopf von Orrifar, im Süden die Halbinsel Sworbe. Letterer war nach zahlreichen Gefechten mit den Deutschen der größere Teil der Ruffen zugeströmt, weil es ihm nicht gelungen war,

greichen deutschen Jugestromt, weil es ihm nicht gelungen war, den Woon im den Weg nach Orrisar freizuhalten. Nach dort, wo nun der kleinere Teil der russischen Streitkräfte den Kampf aufnahm, hatte sich die ganze Besahung der Insel durchschlagen wollen, um den Steindamm, der Osel mit Moon verdindet, zu erreichen und über die Insel Moon das Festland zu gewinnen. Den wichtigen Punkt, wo der Steindamm beginnt, hatten deutsche Roschung beschet Russische Aberteilungen die deuernd Versahung beschet

Landung besett. Ruffische Abteilungen, die dauernd Ber-



Generalleutnant v. Eftorff, ber Führer ber fiegreichen deutschen Eruppen, bie bie Infel Moon im Rigaifden Deerbufen einnahmen.



Deutsches Bafferflugzeug überbringt ben auf ber Insel Bfel gelandeten beutschen Truppen Melbungen.

VII. Banb.

我的事情的一面一面如此是我們不敢

施建物的物質

in in

IM X P stärkungen erhielten, brachten diese Bortruppen in schwere Bedrängnis. Die Deutschen wehrten sich wacker, dis auch sie Juzug bekamen, worauf sich in der Nacht zum 16. Oktober dei Peude ein Gesecht entwicklte, in das auf russischer Seite fünf 28-cm-Langrohrgeschütze von der Halbinsel Woi auf Moon aus eingriffen, während den Deutschen von ihren in die Rassar Wiek vorgeschehenen Kriegschiffen Hilfe wurde. Nachmittags gegen halb fünf Uhr mutten sich die Russen und seinem Stabschef, General Kolbe, gerieten noch 2 Generale, 3 Obersten und 60 andere Offiziere mit 5000 Mann in Gesangenschaft. Unter der Beute der Deutschen befanden sich 14 Feldgeschütze, ein mächtiger Wagenpark und 30 000 Rubel Geld.

Bis zum 16. Oftober wurde auch der Widerstand der größeren russischen Streitmacht auf der langen, schmalen Halbinsel Sworbe im Süden Osels nach zum Teil recht hartnäckigen Rämpsen gebrochen. Die Zahl der Gefangenen erhöhte sich bedeutend. Die schweren Landbatterien, zu denen vier englische 30,4-cm-Geschütze allerneuester Bauart gehörten, wurden mit reichlichen Munitionsvorräten von den Deutschen erbeutet. Die Insel Osel, auf der 65 000 Einswohner lebten, war am 16. Oftober vollständig im Besitz der Angreiser. General v. Kathen, der siegreiche Führer der deutschen Landungstruppen auf Osel (siehe Bild

Seite 259), hatte damit einen neuen großen Erfolg seinen früheren, auf den verschiedenen Kriegschauplätzen erzielten angereiht.

Die russische Flotte hatte auch jett wieder eine auffallende Untätigkeit an den Tag gelegt. Sie versfügte über gute Schiffe, darunter neun Linienschiffe mit 30,5-cm-Geschüßen und neun

Panzerfreuzer, von denen vier erst während des Ariesges vom Stapel gelassen mit je zwölf 35,6-cm-Gesschüßen bestückt waren. Um die

russische Flotte zum Kampf zu zwingen und sie aus dem Moonsund zu vertreiben, lief in der Nacht zum 17. Oktober ein deutsches Kampfgeschwader in den Rigaischen Meerbusen ein. Der Moonsund wurde gleichzeitig auch von Korden her ansgegriffen, wo die Deutschen mit ihren Torpedobooten schon am 14. Oktober die Durchsahrt durch den Sölasund zwischen Osel und Dagö in die Kassar Wief erzwungen hatten. Bei Tagesandruch gewannen hier und vom Süden her die deutschen Seestreitkräfte mit dem Feinde Fühlung. Die Russen seestreitkräfte mit dem Feinde Fühlung. Die Russen schiffe aus. Als dies erfolglos blieb, ließen sie die zwei Großkampsschiffe "Grasetdanin" und "Slawa", und neben zwei anderen großen Kreuzern auch den großen Kreuzer "Bajan" an dem Gesecht teilnehmen. Die Borshut der deutschen Torpedoboote zog sich vor dem Feuer der russischen Großkampsschiffe auf die heranrückende Hauptsmacht zurück und setzte dann mit dieser zusammen den Kamps fort, in dessen Verlauf die "Slawa" in Brand geschossen wurde, worauf sie kampsunsähig im Moonsund undertried. Eine Nacht hindurch wütete das Feuer auf dem Schiffe, das dann in der Nähe der Insel Schildausank. Gemeinschaftlich mit domdenwerfenden Seesslugzeugen (siehe Bild Seite 369) tried das deutsche Geschwader die russische Studt.

Nach den für sie glüdsich verlaufenen Seegssechten am

Mach den für sie glücklich verlaufenen Seegefechten am 17. Ottober leiteten die Deutschen in der Nacht zum 18. den Angriff auf Moon ein. Südlich von St. Johann lanbeten ihre ersten Abteilungen. Unter dem Befehl des Generalseutnants v. Estorff (siehe Bild Seite 369) sammelten sich die Deutschen, die auch an einer zweiten Stelle Fuß gesaßt hatten. Sidorff eroberte zunächst den Ort Moon, teilte dort seine Truppen in zwei Kolonnen und säuderte dann die ganze Insel vom Feinde, wobei viel Kriegsgerät in die Hände der Sieger siel. Auf der Woihaldinsel wurden mehrere Batterien erbeutet, außerdem fünf unverschrte Flugadwehrgeschüße. In der Gegend von Tupperum wurden rund 700 Russen gefangen und 27 Maschinenge wehre erobert. Deutschen Radsahrerabteilungen, die die ganze Insel durchsuchten, hatten sich 60 Offiziere und über 5000 Mann ergeben, darunter ein Brigadegeneral.

Insel durchsuchten, hatten sich 60 Offiziere und über 5000 Mann ergeben, darunter ein Brigadegeneral.

Mittlerweile ergriffen die Deutschen auch von den Inseln Aunö und Abro in kühner Weise Besig. Ein Leutsnant stieg mit sechzehn Mann auf die Schwimmer deutscher Seeflugzeuge und flog so nach den Inseln hinüber, deren Besahungen keine Schwierigkeiten machten. Auf Abro konnten die Deutschen sofort eine Funkenstation zur

Allero konnten die Deutschen sofort eine Funkenstation zur Nachrichtenübermittlung verwenden.
Nun galt es noch, die Insel Dagö zu nehmen, wo schon zu Beginn der Operation gegen Osel deutsche Truppen erschienen waren, um die Kussen über die Absichten der deutschen Führung zu täuschen. Die Abteilung wurde sehr bald wieder zurückgenommen, und am 14. Oktober landeten

neue Mannschaf-ten. Die schwachen deutschen Streit= träfte arbeiteten sich tapfer por, gingen dann aber vor start überlege= ruffischen nen Truppen ebenfalls wieder auf die Schiffe zurud. Bom 19. bis zum 21. Oftober erfolgte die endgültige Besetzung der Insel durch eine stärkere deutsche Abteilung, die noch 1200 Russen gefangen einbrachte. Die kleine Insel Schil-dau zwischen Moon und dem Festland nahmen die Deuts schen den Russen am 21. Oktober auch noch ab.



Ein abgeschoffenes ruffisches Fluggeng wird an der Rufte Rurlands eingebracht.

In neun Tagen war die Unternehmung gegen die Inselgruppe zum Abschluß gelangt. Die gesamte Beute betrug 20 130 Gesangene, über 100 Geschütze, davon 47 schwere Schiffsgeschütze, einige Revolverkanonen, 150 Maschinengewehre und Minenwerser, über 1200 Fahrzeuge, 30 Krastwagen, gegen 2000 Pferde, 10 Flugzeuge, 3 Staatskassen mit 365 000 Rubeln, große Borräte an Verpslegungsmitteln und vieles andere Kriegsgerät, insbesondere große Musnitionsbestände.

Beitere Einzelheiten über die Besehung der Inselgruppe finden unsere Leser auf Seite 382, in dem aus fachmännischer Feder stammenden Artikel: "Die Eroberung von Osel".—

Die Italiener hatten nach ihrem Mißerfolg in der elften Jonzoschlacht einen neuen Hilferuf an ihre Bersbündeten gerichtet. Eine Division nach der anderen kam aus dem Westen an den Jonzo, und unter unsäglichen Mühen wurden schwere Batterien in Mossen auf der Hochstäde von Bainsizza—Heiligengeist, wo Cadorna seine Hauptkräfte zusammenzog, eingebaut und alles zu einer neuen Offensive bereitgestellt, die die größte werden sollte, die von den Italienern bisher eingeleitet worden war. Da kam plöglich eine gewisse Stockung und Unsicherheit in die Bordereitungen. Es war den Italienern nicht verborgen geblieden, daß von Norden her Jüge heranrollten, in denen Truppen mit den bekannten deutschen Stahlbelmen befördert wurden. Wie ein großer Strom zog es von Norden

Um

Matajur tämpften, grif= fen Bagern von vorn die steile Felswand des Rolowratrudens an, wo fich die italienischen Brigaden

Spezia und Toro stark

diese Sauptstellung der Italiener, einen durch= schnittlich 1000 Meter

hohen Rücken, der sich auf dem rechten Jonzoufer von Nordwest nach Süd-

ost hinzieht, gab es ein heißes Ringen. Von

Stufe zu Stufe kletterten die Bayern, zu denen sich bald auch preußische und österreichisch unga-

rische Truppen gesellten,

Linie auf Linie nahmen

eingebaut hatten.

heran. Cadorna stutte. Er wollte abwarten. Doch nicht lange Zeit wurde ihm dazu gegeben.

Schon in der Nacht vom 23. zum 24. Ottober brüllte an der Front von Flitsch (siehe Bild Seite 380/381 oben) bis zum Karst ein mächtiges Artillerieseuer los, von einer But und Seftigkeit, wie es die Italiener bisher noch nicht tennen gelernt hatten. Um sechs Uhr dreißig steigerte sich diese Beschiegung gum Trommelfeuer, das mit unvermin-

derter Heftigkeit bis um acht Uhr morgens anhielt. Mit dem Schlage acht brach die Infanterie der Mittelmächte zum Gene-

ralsturm vor.

the state of the s

7 3

il",-

inchic t ari clara

Es waren Kerntruppen, die hier angesetzt wurden. Mit großer Schnelligkeit rückte von Tolmein (siehe Bild Seite 380/381 unten) aus eine Rolonne gegen die ita-lienischen Brückenköpfe Santa Maria und Santa Lucia (siehe die Karten Seite 374 und 378 und die Vilder Seite 375 unten sowie das Bild in Band IV Seite 351 unten) por. Die Feinde wurden geworfen, der Jonzo überschritten (fiehe

die Bilder Seite 379), während andere Heeresteile, den Isonzo auswärts rückend, die Ortschaften Gabrije und Bolarje nahmen und durch diesen kühnen Vorstoß die auf dem Arn frontal schwer angepacten italienischen Seeresteile im Rücken sakten. Inzwischen waren bei Flitsch die Kaiserjäger sowie die tirolischen und seirsichen Schügendivissionen vorgebrochen, hatten die Italiener am 26. Ottober in den Felsbergen des Monte Rombon und Monte Canin überwältigt und erstürmten nach erbittertem Kampfe den Monte Stol. Neben diesen alpenländischen Kerntruppen, die den Ge= birgstrieg als Spezialität kennen, ging aber eine deutsche Division vor, helden von der Somme und von Flandern, erprobt im gähen Kampfe gegen die Engländer bei Hooge, die zwölfte Division unter ihrem schneidigen Führer General Lequis (siehe Bild Seite 375). In Oberschlesien, wo sie herstammten, gibt es feine so hohen Berge, aber unverzagt griffen die schneidigen Oberschlesier den Schlüsselpunkt der italienischen Norofront, den Monte Matajur, an. Mit vier Rompanien des Infanterieregiments Nr. 63 erstürmte Leuts nant Schnieber (siehe Bild Seite 375) schon am 25. Ots tober, dreiundzwanzig Stunden nach dem Beginn der Offensive, diese schwer umkämpste Spize, eine Heldentat, die ihm sowie seinem hervorragenden Führer, General Lesquis, den Orden Pour le Mérite eintrug. Während die Obersschweite um den Monte



Musichiffen bon beutschen Truppen bor Diel.

fie nach schwerem Rampfe mit den sich hartnädig wehrenden Italienern, dis endlich die Leiskospitze und bald darauf auch die Höhe 732 erobert war. Bon hier aus wurde dann die gesamte Stellung auf dem Kolowratruden aufgerollt und damit eine weite Bresche

dem Kolowratrüden aufgerollt und damit eine weite Bresche auch in diesen Teil der italienischen Front geschlagen. Immer weiter griff die Umfassung aus. Mit unwiders stehlicher Kraft trieben Deutsche, Osterreicher und Ungarn den linken Flügel der Armee Capello vor sich her, oft durch überraschende Aberfälle auf flüchtende Abteilungen oder Transporte (siehe Bild Seite 372/373) dem Gegner emps sindlichen Schaden zusügend. Aberflügelt und von allen Seiten umfast, gingen die Brigaden Genova, Aetne, Cal-tanissetta. Mellandrig, Kriusi und das zweite Bersaclieris tanissetta, Alessandria, Friuli und das zweite Bersaglieris regiment, die den Krnabschnitt und die anschließenden Geländeteile zu decen hatten, völlig zugrunde; was nicht fiel, wurde gefangen genommen, das gesamte Artillerie=



Musichiffen von Pferden deutscher Landungstruppen bor Diel.

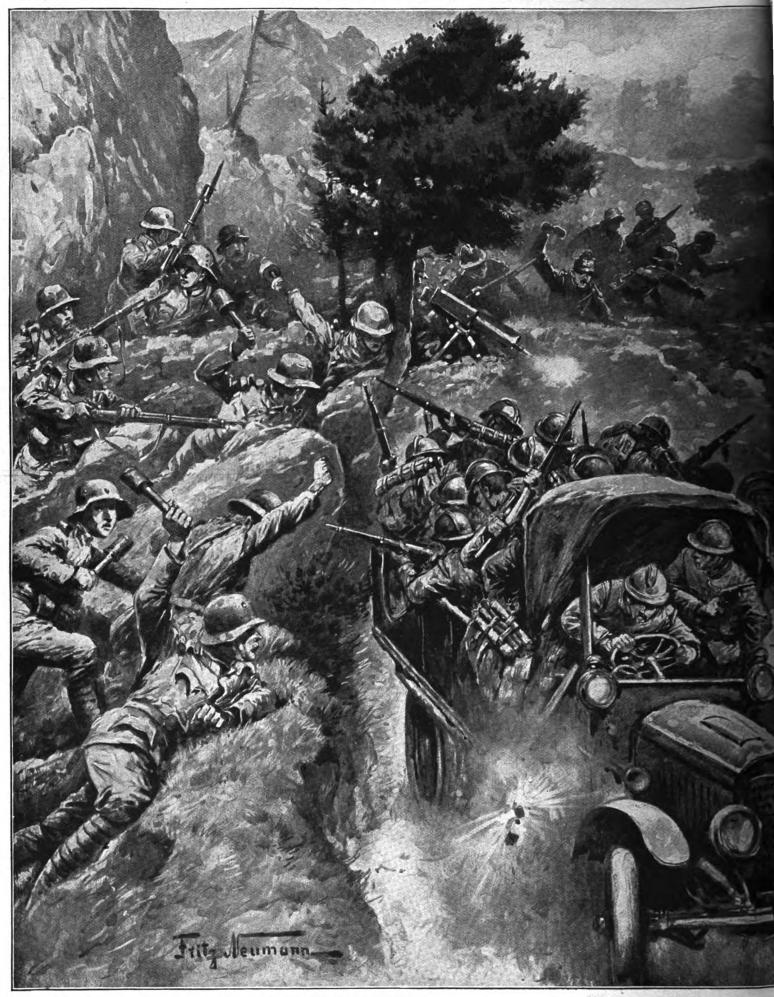

Italienische Transportkraftwagen werden auf einer Bergstraße an der Isonzofront von einer österreichisch- ungarischen Abteilung überfallen.



Nach einer Originalzeichenung von Frit Neumann.

material restlos erbeutet. -Während diefer Beit fampf= ten auf der Hochstäche von Bainsiga—Heiligengeist mit verzweifelter Taltraft österreichsich-ungarische Truppen, vor allem Szekler Regimen-ter und Magnaren, gegen die italienische Abermacht. die Capello mit aller Kraft vorwarf, in der Hoffnung, durch wütende Gegenstöße und örtliche Erfolge die im Norden vorwogenden Geg= ner zum Stillstand bringen zu können. Unter dem wilden Anprall bogen sich die Linien der Szekler, aber sie hielten stand, und Sturm auf Sturm der Welschen wurde abgewiesen, von denen beson-bers die Brigaden Belluno, Pescara, Sele, Ravenna und Benezia, unterstützt durch Mpinibataillone, rücksichts-los zum Bajonettsturm eingesetzt wurden. Aber alle ihre Angriffe brachen unter schwersten Verlusten zusam= men; und da auch die Nach= richten von dem linken Flugel der zweiten Armee im= mer bedrohlicher lauteten, gab General Capello den Befehl zum Rückzuge.

Es war zu spät.

Der linte Flügel war
vollkommen geschlagen. Aufgelöst und halbvernichtet wälzten sich die Trümmer der Nordgruppe auf Cividale und von dort weiter auf Udine; ihnen nach brängten Deutsche, die Raiserjäger und Schützendivisionen, die den Feinden scharf zusetzen. Angesichts dieser verzweiflungsvollen Lage versuchte nun Capello, seine auf ber Sochfläche von Bainligga in wilden Nahkampf verbisse-nen Regimenter staffelweise aus dem Feuer zu ziehen und zu retten, was noch zu retten war, wenn auch die dort so zahlreich einges bauten schweren Geschütze verloren gegeben werden mußten. Zuerst sollte die Gruppe Lom=Kal, die als die nördlichste am meisten gefährdet war, zurückgehen, dann sollten ihr die südlichen Teile staffelweise folgen. Doch taum leitete die erfte Gruppe die rudgangige Be= wegung ein, ba erhob sich bie österreichisch = ungarische Linie wie ein Mann zum Vorstoß. Der linke Flügel der Bainsiggagruppe wurde pon Ggefler Regimentern in forschem Anlaufe geworfen und in völliger Unordnung auf Augga gurudgeschlagen, von wo aus gerade frische italienische Truppen zur Ablöfung und Berftartung ber Nachhuten im Unftiege waren. Einfürchterliches Durch=

einander entstand. Die Reserven wurden in die allgemeine Flucht mit hineingerissen, alles sloh teils über den Isonzo auf Ronzina, um dort den Deutschen und Tirolern in die Hände zu lausen und gefangen zu werden, teils auf Canale, auf das schon andere italienische Heeresteile im Abmarsch waren. Die Straßen in dem Isonzotale waren mit Truppen, Artillerie und Rosonnen völlig verstopft, man konnte weder vorwärts noch rückwärts, Bestürzung herrschte, grenzenloser Wirrwarr; es gab keine Besehle mehr, keinen Gehorsam, alles dachte nur an Flucht (siehe die Runstbeilage), nur heraus aus dieser Hölle, in die die Granaten und Schrapnelle der deutschen und österreichisch-ungarischen Batterien hineinhagelten. Über dem Tale aber kreisten ganze Fliegergeschwader, und ihre Bomben sowie ihr wohlgezieltes Maschinengewehrseuer trugen noch dazu bei, das allgemeine Durcheinander vollsständiger zu machen, um so mehr, als bald auch österreichischungarische Truppen auf den Höhen am Isonzo austauchten und gegen Plava vordrängten, wohin die Hauptmasse der Flüchtigen ausbog, um dort auf den beiden Isonzobrücken

Angriff übergegangen. In jähem Anpralle säuberte ungarische Honved den Monte San Gabriele und erstürmte am 26. Oktober nach heißem Ringen den Monte Santo. Wenige Stunden später siel auch der Ruk in die Hainenstätte zu, die einstmals Görz, die Stadt der Beilchen, gewesen war. Nach kurzem Handsemenge drangen am 28. Oktober Mannschaften des Karlowacer Infanterieregiments Nr. 96 als erste ein, und wenige Minuten später slatterte auf dem Kastell die Fahne Habsdurgs über der befreiten Stadt. Allmählich wurde die ganze Armee des Herzogs von Aosta in die Riederlage Capellos mit hineingerissen. Der Widerstand wurde matter. Die Podgora, jene einst so heiß umkämpste Höhe, der Schüssel von Görz, wurde am 27. Okstober verhältnismäßig rasch genommen. Die Italiener begannen an der ganzen Front zu weichen. An der Spite seiner elsten Jäger stürmte Major Wocsary am gleichen Tage über die brennende Jonzobrücke und entrig den Itazilienern den Monte Fortin. Die ungarische siedente Diviz



Aberfichtstarte gur Offenfibe ber Mittelmächte gegen Italien.

diesen Fluß zu überschreiten. Erreichten die Berbündeten bald die Brüden, so stand eine Katastrophe bevor; das sah Capello ein. Jum Außersten entschlossen, holte der italies nische Feldherr die fünste Bersaglieribrigade sowie mehrere Apinibataillone aus dem allgemeinen Gewirr zum Gegenstoß heraus, Teile anderer tapferer Regimenter hingen sich an, und mit diesen Truppen versuchte Capello einen scharfen Gegenstoß. Die Italiener sochten mit hervorragender Tapferseit, ihrer alten Aberlieferung als Elitetruppen würdig, jedoch ihre Ausopferung war vergebens. Ungarn und Kämpfer aus Galizien überwältigten auch diesen letzten Widerstand; die Mehrzahl der Italiener siel, und dann stießen die Österreicher und Magyaren am 27. Ottober bis nach Plava durch. Wer noch an den Brüden war, wurde gefangen, ein unermeßliches Artilleriematerial und Seeresgerät erbeutet. Die eingebrachten Gesangenen wurden auf besonders vorbereiteten Gebirgstraßen abgeführt, auf denen auch die Verwundeten mittels Gebirasponns, Maulsesel und Karren zurückgeleitet wurden ssiede Sild Seite 377).

Sobald der Verlauf der Kämpfe im Norden den Sieg der verbündeten Truppen klar erkennen ließ, waren auch die bei Görz und südlich davon stehenden Heeresteile zum sion erstürmte den Fajti Hrib, Monfalcone wurde erobert, der Jonzo in breiter Front überschritten. Die Italiener mußten schleunigst zurück, wenn sie nicht in die zusammenbruchartige Niederlage ihrer Nordarmee verwickelt werden wollten, denn schon am 27. Oktober waren deutsche Truppen, allen Widerstand brechend, in das brennende Cividale eingerückt, und nur noch wenige Kilometer trennten sie von Udine. Außerdem hatten Streitkräfte des Generals der Insanterie Alfred Kraus (siehe Bild Seite 375) am 28. Oktober mittags die erste Bresche in das besestigte Lager von Gemona geschlagen, indem sich das steirsche Schützenreisment Kr. 28 mittels eines Handstreiches des Panzerwerfs auf dem Morte Lanza bemächtigte. Fiel der wicktige Bahnstnotenpunkt Udine in deutsche Hand, bevor der Rückzug der Südgruppe eingeleitet war, so stand nur noch die Bahnslinie über Latisana zur Abbesörderung der Jonzoarmee zur Verfügung und die Niederlage wurde noch größer.

Nach sorgfältiger Borbercitung, die sich auch auf die Räumung gefährdeter Ortschaften erstreckte (siehe Bild Seite 376), hatte die Offensive am 24. Oktober ihren Anfang genommen, vier Tage später waren über 100 000 Mann der italienischen Jonzoarmeen gefangen, über 700 Geschäte

erbeutet, ganz abge= sehen noa dem riefen= haften Material, das noch eingebaut in den Waldun= gen fte dte, die italie= nische Armee war vernich= tend geschla= gen, und da= dauerte die Offensip=

bewegung ohne Unter= brechung an. Hindenburg lieb!e feine halbe Arbeit, und Otto v. Below (fiehe die Bilder in Bd. II Seite 188 und Bd.

由日韓日公然然於自日首的首於日華代の西北



Generalmajor Lequis, Rommandeur ber 12. Infanterie-Divifion, erhielt für besondere Berdienste an der Jsonzofront den Orden Pour le Mérite.



General der Infanterie Alfr. Kraus, beffen Truppen bie erfte Brefche in bas beseitigte Lager von Gemona schlugen und sich burch Handltreich bes Vanzer-werks auf dem M. Lanza bemächtigten.

Leutnant Schnieber, ber Führer ber Kompanien, bie am 25. Ottober 1917 ben Monte Matajur erfturmten, erhielt für feine Belbentat ben Orden Pour le Merite.

Aroat (siehe Bild in Band I Geite 327), **3ablte** nun den Italie= nern tau= **sendfach** heim, was er

und die Gei= nenerduldet. Unaufhalt= fam ging es vorwärts.

Deutsche, Ofterreicher und Ungarn waren raft= hinter los dem eidbrü= digen Bun= desgenoffen her, um ihm die Dankes= schuld, die er (id) durch feine Sand= lungsweise

Belden bom Ifongo.

VI Seite 62) war ein guter Schüler von ihm. Boroevic an ihnen erworben hatte, mit Zinsen heimzuzahlen. aber, der alte held von elf Jonzoschlachten, der eiserne

## Illustrierte Kriegsberichte.

#### Die Brieftaube.

Erzählung aus bem Rriege. Bon Paul Grabein. (க்ஷியத்.)

In dem weltentlegenen Weiler Halincourt, nahe der belgischen Grenze, wo ein kleines deutsches Wachtkommando lag, war der Saftbefehl gegen Dupont auch bekanntgegeben worden. Seitdem war beständig von dort aus ein Mann

mit dem Motorrad unterwegs, der die nach der Grenze mit dem Motorrad unterwegs, der die nach der Grenze führenden Wege abpatrouillieren sollte. Es war am Bormittag des anderen Tages. Der gerade diensttuende Mann war auf seiner Fahrt, der Landstraße folgend, auf eine Gesländehöhe gekommen. Hier hielt er nun an, stieg vom Rad und sucht durch das Fernglas die Umgebung ab. Er hatte von seinem Standpunkt aus ein weites Gesichtsfeld und konnte alle die in Betracht kommenden Wege gut übersehen.



In bem geftürmten Canta Bucia im Ifongotal.



Raftende öfterreichifch-ungarifche Truppen bor Canta Lucia.

Eine Weile suchte er bas Gelände ab, ohne etwas Berdäcktiges zu gewahren. Plöglich aber stutte er. Bewegte sich da ganz hinten auf dem Feldwege, der zum Grenzwald hinführte, nicht etwas wie ein Wagen? Er stellte das Glas schärfer ein. In der Tat — es war ein zweiräderiger Bauern= farren, wie sie hierzulande üblich waren. Das ware also an sich nichts Besonderes gewesen, es hatte ja auch ein für Herensymede in Anspruch genommenes Gefährt sein können. Was ihm indessen Bedenken einflößte, war der Umstand, daß der Wagen außergewöhnlich schnell fuhr und auf jenem ganz entlegenen Wege, der weitab von der deutschen Etappenstraße lag. Die Sache mußte deshalb unbedingt aufgeflärt werden.

Rasch stieg der Mann wieder aufs Rad. Er kannte die Gegend hier gut; so gelang es ihm, querfelbein auf den an das Gefährt und sah nun, wer die Insassen waren: ein Bauer und neben ihm eine offenbar schon ältliche Frau vom

Lande, dicht in Kopf= und Umschlagetücher eingewickelt.
"Wer sind Sie? Wo wollen Sie hin?" fragte der Soldat.
Der Bauer zog mit ängstlicher Bestissenheit den Hut.
"Ich — ich bin Jean Pierre, mein Herr, aus Etienne=au=
Bois dahinten" — er wies mit der Peitsche rückwarts —, "und das hier ist meine Tante, Madame Eugenie Boucher. Die arme alte Frau ist trant, schwer trant. Darum will sie hinüber nach Berennes, wo ihre einzige Tochter verheiratet ist, die sie pflegen soll."

"So — nach Berennes? Und da fahren Sie aus= gerechnet diesen Weg? Sie wissen doch sicher recht gut, daß Berennes dorthinaus liegt" — er zeigte nach der Richtung —, "und daß dieser Weg dirett nach ber Grenze führt, ohne



Räumung bon Bermiglio im Tonglegebiet.

Rad einem Originalgemalbe bes t.t. Stanbichutenleutnants und Rriegsmalers Saus Bertle.

Stegen zwischen den Fluren hinüberzukommen auf ben betreffenden Weg. Der Wagen war dort nicht mehr zu sehen, aber wie er in der Richtung hinter ihm her eilends weiterfuhr und nun eine Erhebung des Bodens erreichte, tauchte das Gefährt plöglich wieder vor ihm auf — schon ziemlich nahe dem Walde. Mit Bollgas raste er da hinter den Berdächtigen her.

Das wilde Knattern des herannahenden Motorrades mußte jest auf dem Wagen gehört worden sein. Aus dem Halbverdeck vorn streckten sich rechts und links zwei Köpfe, zuckten aber gleich wieder zurück. Dann sah man die Peitsche das Pferd zum Außersten antreiben. Als aber das heransknatternde Rad immer näher kam, schienen sich die Wagenstellen unter der Kontentielen und die Wagenstellen und die Kagenstellen insassen anders entschlossen zu haben — das Gefährt hielt

plöglich an.
Ein paar Augenblicke später war die Patrouille heran und sprang vom Rade. Das Gewehr in der Hand, trat sie

überhaupt noch einmal eine einzige Ortschaft zu be-rühren!"

"Nichts weiß ich, mein Herr, ich schwöre es Ihnen!" Beteuernd preßte der Bauer die Hand aufs Herz. "Ich bin fremd hier in der Gegend — ganz fremd — erst durch die Kriegswirren hierher verschlagen worden — evaluiert, von weiter da vorn, wissen Sie. D dieser Krieg, mein Herr — entsehlich! Welch Unglück für Sie und uns, für alle Welt!" "Lassen Sie nur, mein Bester! Die Litanei kenn' ich zur Genüge. Zeigen Sie mir lieber mal Ihren Ausweis."

"Ausweis?" "Nun ja doch! Selbst wenn Ihre Angaben richtig wären, müßten Sie doch von Ihrer zuständigen Kommandanlur einen Ausweis haben. Also her damit!"
"Dem Ausweis? Natürlich — natürlich!" Aber man sah

dem Mann die tödliche Berlegenheit an, und ratlos wandte er sich nun zu der alten Frau neben ihm. "Geh, Tante, so

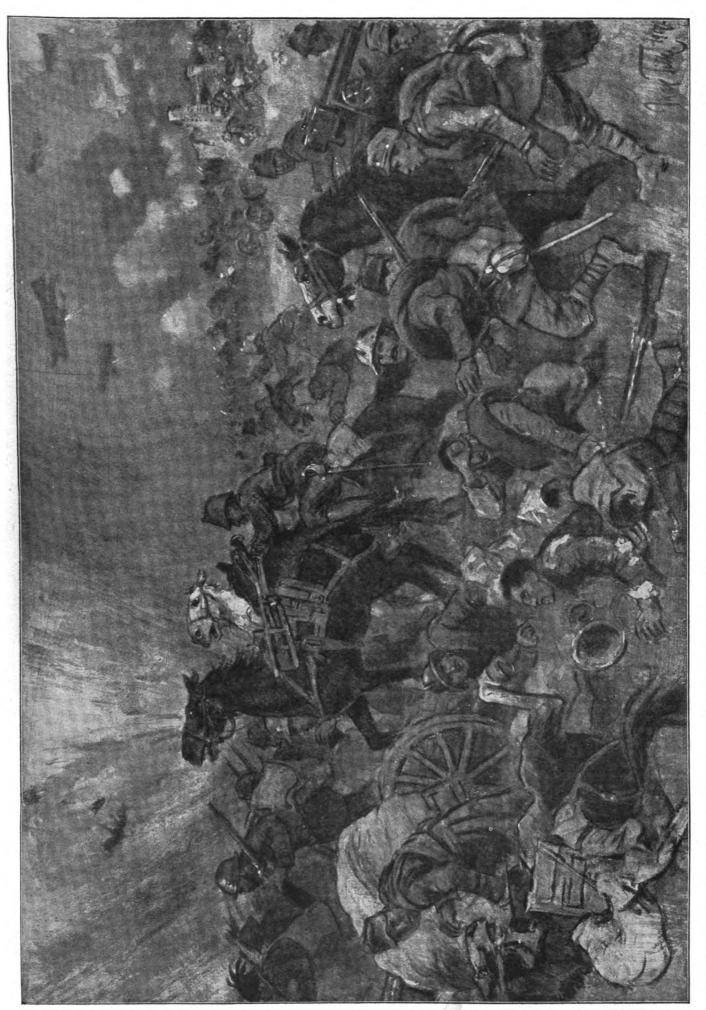

Die zweite italienifche Armee, am 24. Oktober 1917 in voller Auflöfung auf der ganzen Angegriffen. Fliegern angegriffen. Nach einer Originalzeichnung von Max Xilte.







Wegschaffen von Verwundeten im zerklüfteten Karstgebirge durch eine österreichisch-ungarische Sanifätskolonne mittels Gebirgsponys, Maulesel und Gebirgskarren. Nach einer Originalzeichnung von W. Ledelt.

gib doch dem Herrn den Ausweis, den er zu haben wünscht! Du hast ihn doch bei dir, meiner Treu — hattest ihn doch zu dir gesteckt, als wir absuhren!"

Die alte Frau, die bisher ganz teilnahmlos dagesessen hatte, in ihre Tücher vermummt, als gehe sie das alles gar nichts an, nickte jett und machte eine Bewegung, wie wenn sie unter dem Sprisseder des Wagens in ihrer Tasche nach dem Papier suchte. Aber plözlich riß sie mit einem Rud die Sand heraus.

"Da hast du deinen Ausweis — fahr zum Teufel, Boche!"

Mit einer überraschend tiefen Stimme, aus ber eine wilde Leidenschaft zitterte, rief sie es, und gleichzeitig brachen auch schon Knall und Feuerschein aus der Mündung des vorgehaltenen Revolvers. Sart am Ropf der Patrouille näher und ichlug der verhüllten Geftalt die Tücher vom Geseigte sich ihm ein Mannesantlit, umrahmt von einem spiggeschnittenen, schon start angegrauten Bart, genau bie Beschreibung des entflohenen Gasanstaltsdirektors. Dhne 3weifel — es war ber Gesuchte!

So war ihm denn die Ausführung des Befehls geglückt, wenn freilich auch das Schickfal den Schuldigen der versgeltenden irdischen Gerechtigkeit entzogen hatte.

Die Feinde hatten den lange vorbereiteten Borftog unternommen, aber er war, wie alle vorher, abgeschlagen worden, dank der heldenhaften Tapferkeit der deutschen Berteidiger. Nach dem furchtbaren, langen Artilleries



Bogelichautarte des Gebietes vom Rombongebirge bis nach Borg, des Teiles der Front gegen Italien, aus deffen Mitte die deutsche Offenfive

vorbei ging der Schuß. Doch der Mann war auf seiner Hut gewesen, und setzt lag ihm das Gewehr an der Backe. "Weg mit dem Dings da — oder i ch schieße!"

Da sant der vermummten Frau mit einem Male fraftlos die Waffe aus der Rechten, mit beiden Sänden griff sie sich zum Hals, zu dem Schal, und suchte ihn wegzureißen, während sich ihren Lippen ein dumpfer, gurgelnder Laut entrang und ihre ganze Gestalt sich krampshaft aufreckte, wie in einem Erstickungsanfall. Noch ein gewaltsames Zussammenzucken, dann senkte sich der Körper zur Seite und ware vom Wagen gestürzt, wenn ihn nicht der Bauer aufgefangen hatte. Am gangen Leibe bebend, sah er nun auf

die Last in seinen Armen herab.
"Nanu, — was ist denn das? Am Ende auch bloß wieder so ein Theater? Euch Gesellschaft trau' einer über den Weg!"

Und mißtrauisch, immer noch das Gewehr im Anschlag, verharrte die Patrouille. Aber nun sah er doch, der Körper da blieb völlig regungslos, wie der eines Toten. Auch die zitternde Angst des Bauern war sicher keine Komödie mehr. Da stellte er schweigend sein Gewehr an das Wagenrad, trat fampf, diesem Ringen auf Leben und Tod, und dem turzen, doch mörderischen Nahtampf, war nun beim Feinde die übliche Erschöpfungspause eingetreten. Fast ganz still

war es in den Graben da vorn geworden.

Rurt Ullrichs Bataillon hatte während dieser ganzen Wochen an besonders gefährdeter Stelle gelegen und fam daher jett für eine Weile in Ruhe. Kurt Ullrich selber erhielt einen furzen Urlaub zum Etappenhauptort, um sich bort neu auszurüsten. Der Fähnrich war wegen seiner vor dem Feind bewiesenen Unerschrockenheit zum Leutnant befördert worden. Auf dem Dienstfuhrwerk eines Berpflegungsoffiziers machte er nun die Fahrt zur Etappe, die über den Standort seines Bruders führte. So war es naheliegend, daß er die Gelegenheit benutzen und diesem einen kurzen Besuch abstatten wollte. Der Freude hierauf gesellte sich auch noch die, die Damen Dupont wiederzusehen. Das Bild Irenes war ihm unvergessen geblieben. Selbst im Toben der Schlacht draußen war ihm bisweilen das schöne Antlit des Madchens mit seinem eigenen, hinreißenden Zauber erschienen, wenn sie sich so schwarmerisch hinein-



Befchießen und Cturmreifmachen der italienischen Stellungen bei Tolmein.



Deutsche Ravallerie auf dem Bormarich durch Tolmein.



Deutsche Radfahrerabteilung am Isongo bor Tolmein.



Im Isonzofal borgebende beutsche Truppen.



und de im der

Berwundete Italiener werden von ihren gefangenen Kameraden hinter die Front der Berbündeten gebracht.



Mit Straßenbauarbeiten beschäftigte Soldaten der verbündeten Truppen im Isonzotal.

Vom Vormarsch der siegreichen deutschen und österreichisch-ungarischen Truppen im Isonzogebiet.
Rach photographischen Aufnahmen des Bilde und FilmeAmts.

redete in die Rolle eines Schutzengels für ihr bedrohtes Baterland. Er hatte sich in Gedanken viel mit ihr unterpalten und war entschlossen, ihr diesmal allerlei zu sagen, was er sich zurechtgelegt hatte. Es war ein Drang in ihm, als müsse er sie zu ihrem eigenen Besten bekehren von dieser leidenschaftlichen Auffassung ihrer Pflicht gegen ihr Vaterland.

So kam er benn voller Erwartung in dem Städtchen an. Aber wie sah es hier aus? Gar nicht zum Wiedererkennen! Was war denn mit dem freundlichen, friedsamen Ort gesschehen, seitdem er hier gewesen war?

sche bat bein int bein ferbitagen, felesamen Der gesche gen, seitdem er hier gewesen war?
Es sah aus. als sei ein furchtbares Strafgericht des him=
mels über die kleine Stadt hereingebrochen. Ganze häuser=



Das Durchbruchsgebiet der deutschen Isonzoarmee gwischen Flitsch und Tolmein. In der Mitte der Monte Mato

blöde und Straßenzüge waren niedergelegt. Er fragte einen ihm begegnenden fremden Kameraden, und der gab ihm Auskunft: "In den letzten Tagen hat der Feind sein Außerstes versucht, um uns den Weg mit der Munition nach vorn zu verlegen. So hat er denn hierherein gesunkt mit

weittragenden, schwersten Geschützen — dies sind die Spuren seiner segensreichen Tätigkeit!" — Der junge Leutnant blickte stumm auf das Bild der Zerstörung mit schwerbeklommenem Herzen. Das schlimmste Grausen, beständig unter größter eigener Lebensgefahr, hatte er da vorn kennen gelernt,



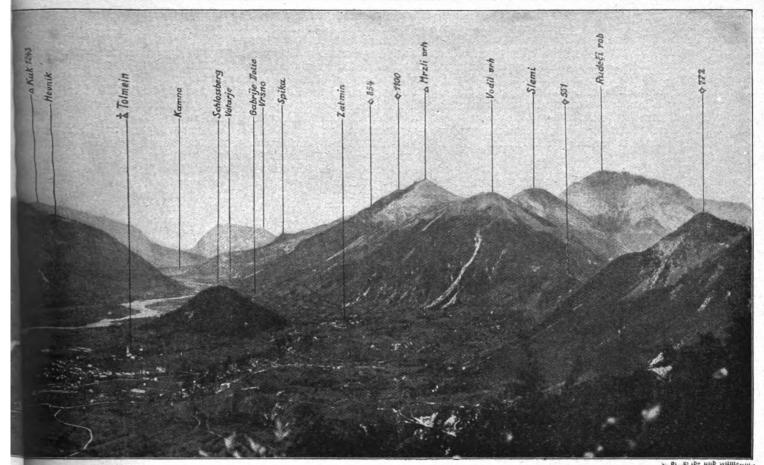

Lin Leutnant Schnieber bom oberschlesischen Infanterieregiment Nr. 63 mit bier Kompanien am 25. Delober 1917 fturmte.

ohne mit der Wimper zu zuden. Hier aber padte ihn ein Schauder. Dieses unselige, verblendete Bolf, das so seine eigenen Städte in Trümmerhaufen verwandelte!

Doch dann blickte er um sich wie suchend und fraote: "Wo sind denn aber nur alle die Einwohner geblieben?"

"Evakuiert — zu ihrer eigenen Sicherheit weiter nach hinten gebracht, außerhalb der Feuerzone. Einige Frauen und Kinder, die fränklich waren, hat man auch noch weiter fortgeschafft, über Deutschland in die Schweiz." Mit kurzem Dank schritt Kurt Allrich weiter. Es fiel



ihm schwer, ben Weg zur Wohnung bes Bruders zu finden. Doch endlich war er dort, das Haus stand noch unversehrt.

Run trat er bei bem Stabsarzt ein.

Es war ein ernstes Wiedersehen, bei aller Freude des Bruders, daß er der Hölle da vorn glücklich entronnen war, und nach kurzem Gespräch forschte Kurt denn gleich nach dem Berbleib der Familie Dupont. Da erfuhr er alles, das tragische Geschick, das den Bater ereilt und damit auch die

Frauen so schwer betroffen hatte.
"Die Unglücklichen!" Tief ergriffen blickte Kurt vor sich hin. Erst nach einer Weile forschte er: "Und wo sind die

Damen hingekommen?"

"Sie gehören zu denen, die nach ber Schweiz entlassen worden sind. Ich selber habe es befürwortet, es war Mensschenpflicht. Die beiden Frauen waren völlig gebrochen. Die Gesundheit der Mutter ist aufs ernsteste erschüttert, und Irene wird nur noch ihrer Pflege leben — das wird fortab

die Aufgabe ihres Lebens

Rurt nicte still por sich hin. Dann wandte er lich langsam ab und trat ans Fenster. Bon dort streifte sein Blick noch einmal über das Ruinenfeld der zerschoffenen Säufer. Wie eine ergreifend schwere Rlage stieg es aus dem rauchgeschwärzten Trüm= merhaufen zu ihm auf. eine Rlage des Genius der Menschheit über die Ber= blendung dieses irregelei= teten, sich felber und an= dere zerftörenden Bolfes. Und in die gewaltige, düstere Symphonie des Grauens klang schmerzlich verhallend das Leid der einzelnen aus, die das Schickfal mit hineingeriffen hatte in die große Wirr-nis der Bernichtung.

#### Die Eroberung von Diel.

Von Dr. Frig Wertheimer, Kriegsberichterstatter der Frankfurter Zeitung.

### 2. Der Siegeszug durch die

Die deutschen Großtampfichiffe legten sich braugen quer vor die Taggabucht und eröffneten vor echs Uhr das Feuer gegen die an den Buchtspigen auf= gestellten schweren russi= ichen Strandbatterien auf

Ninnast und Hundwa. Die Gegenwirkung war nur schwach; als später an zwei Stellen Torpedoboote Sturm= truppen landeten, konnten diese ohne viel Gegenwehr die beiden Batterien erbeuten. Nun entwickelte sich auf den stillen Wassern des geräumigen Beckens das bunte Leben eines echten Kriegshafens. An der Ost= und Westseite der Bucht wurde zu gleicher Zeit gelandet. Zwar wachte der Russe bald auf, und eine Feldbatterie von sechs Geschützen streute mit Schrapnellen von der Ostseite ber westliche Landungstelle und die in der Bucht liegenden Schiffe ab. Die Tarpedahagte ermiderten das Feuer und Schiffe ab. Die Torpedoboote erwiderten das Feuer, und so gab es eine Stunde lang ein lebhaftes, wahrhaft friege-risches Bild in der Bucht. Dann aber eroberte bald das auf der Osteite gelandete Regiment die russischen Geschütze im Sturm und der Geschützdonner schwieg. Run erst kamen Geschütze und Munition, Feldküchen und Bagagen, Pferde und Trains an Land und folgten den vormarschierten Truppen. Die waren inzwischen allerdings weit vorsgekommen, obschon das Wetter recht ungünstig war und aus den leise herabströmenden Nebelsprizern allmählich ein

richtiger Landregen wurde. Der ruffifche Widerftand war schwach. Die Haupttruppen hatte der Gegner unten bei Arensburg und auf der Sworbehalbinsel, wo ja in Berel seine stärksten und modernsten Rustenbefestigungen standen. Dort erwartete er wohl auch unsere Landung. Jedenfalls erfolgte von russischer Seite tein energischer Bersuch, unsere Truppen auf ihre Schiffe gurudzuwerfen. Gin Teil Der Arensburger Garnison gog nach Gudwesten, um die Gworbepalbinsel zu verteidigen, oder auch, um sie Sworde-halbinsel zu verteidigen, oder auch, um sich von dort ab-transportieren zu lassen, die Hauptmassen drängten auf der großen Landstraße nordostwärts, um den rettenden Stein-damm zwischen Sel und Moon zu gewinnen. Die im Norden der Insel stehenden kleinen russischen Truppenteile verteidigten sich schwach. Widerstamd der Besatzung von Rielkond wurde im Sturmangriff mit blankem Bajonett gebrochen. Die Flug- und Funkenstation Papensholm, westlich davon, fiel nach einer gründlichen Beschießung durch

unsere Seestreitfrafte icon am Nachmittag Radfah-rerpatrouillen als reife Beute zu. Fünf unver-sehrte Flugzeuge standen da, die Flieger waren zu Fuß davongegangen.

Inzwischen war von der auf Pammerort ge-landeten Sonderabteilung eine Radfahrergruppe auf der Straße Laisberg-Arensburg nach Guben porgegangen, und eine Sturmabteilung brchte nach Often ab, mit dem Auftrag, den Brüdenkopf von Orrisar zu besetzen und damit den Russen den Rückzug abzuschnei-den. In Laisberg hatte diese Gruppe das Glück, zu Beginn einer eftnischen Bauerntirmes anzukom= men, zu der die Bauern von ringsum im Rreife mit Pferden und Wagen herbeigeeilt waren. gab es gleich für Mann-schaften und Gepäck Beförderungsmöglichkeit; der Hauptteil marschierte so-fort der Küste entlang, um am Abend noch bei Ligo= lasma den rechten Klügel diefer ruffifchen Brudenkopfstellung zu erreichen. Nach kurzem Gefecht stieß man gleich bis Thomel herunter. Der Brückenherunter. Der Brücken-kopf war zwar von den Ruffen besetzt, die Truppen lagen aber nicht in



3mei beutsche Gruge an England.

Stellung, sondern in Gruppen von sechzig bis hundert Mann in großen Bauerngehöften in angenehmem Quartier. Dort hob man sie einzeln nach meist geringem Widerstreben aus. Die große Arensburger Straße wurde beiderseits Thomel gesperrt, während eine kleine Abteilung von Orrisar süd-ostwärts zog, um auch gleich den durch einen eigenen kleinen Brückenkopf gesperrten Eingang zum Steindamm Osel-Moon zu besetzen. Auch das gelang. Noch in der Nacht singen die Posten bei Thomel ein von Arensburg zur Flucht ansausendes Personenauto ab, serner einen Lastkraftwagen mit sechs Staatsbeamten und 2000000 Rubeln der Arensburger Staats- und Stadtkaffe.

Um folgenden Morgen des 13. Ottobers gingen die Bewegungen planmäßig weiter. Den russischen Widerstand in der Linie Rergel—Mönnust brach man rasch durch Umgehung von Norden her, obgleich der Russe Maschinengewehre und Artillerie hatte und die eigene Artillerie noch nicht heran sein konnte. Als die über Kergel vormarschierenden Truppen Jrrasse, acht Kilometer nördlich von Arensburg, erreichten, warsen sich ihnen vier Sotnien der Grenze

wachreiter in schneidigem Angriff entgegen. Es gelang ihnen, die erften Rad= fahrerpatrouillen zu über= reiten; dann aber rauschte ihnen der Maschinenge= wehrhagel entgegen, sie fluteten zurück und ließen eine Menge Toter und Bermundeter liegen. Bon nördlich des Jerwemekfees aus ging indessen die Ost-landungsgruppe über Saufer und Karmel bis Uddofer vor, überrannte dabei ein russisches Regi= ment und brachte erheb= liche Beute ein. Gine fühne Artilleristenpatrouille ritt Ichon am späten Rach-mittag nach Arensburg hinein, wo der ruffifche Be-

计对话 医克里克斯氏征 医阿里里氏 医多二氏 经过时间的过去式和过去分词 医阿里氏征 医人名 医人



zirkstommandeur dem führenden Offizier die Riesenschlüssel der Archive übergab, mußte aber dann im Feuer russischer Patrouillen die Stadt wieder verlassen. Erst in der Nacht zogen Infanterie und Radfahrer in die Stadt und nahmen sie fest in Besitz. Die wesentlichen Ereignisse des Tages spielten sich aber im Osten der Insel ab. Dort hatte am Morgen der deutsche Sperriegel bei Thomel Rolonne auf Rolonne, die da mit mehr oder minder starker Bedeckung ankam und Moon zu erreichen trachtete, sozusagen vereinnahmt. Als die Russen aber sahen, daß hier tein Durchkommen mehr war, bogen fie vor Beude auf einen ganz neuen von ihnen unmittelbar zum Steinsdamm hin angelegten Weg ab, belästigten mit immer größeren Truppenteilen die deutsche Besahung von der Flanke und im Rücken, durchbrachen schließlich den an sich sa schwachen, dort absperrenden Teil bei Neuenhof und griffen nach Norden zu an. Die Gruppe war allein zu schwach gegen die russische Wesahl. Als am Abend gegen elf Uhr zudem die Munition ausging, entschloß sich der Führer schweren Herzens, um nicht von den durchbrechens den Russen mit nach Moon hinübergerissen zu werden, aussen amweichen und ben Steindammbrudentopf freizugeben. Das geschah in der Racht, aber es nutte den Ruffen nicht viel, benn deutsche Patrouillen blieben mit Maschinengewehren porn und bestrichen ben nadten, feinerlei Schut bietenben Steindamm, fo daß wohl einzelne, aber feine größeren

Truppenteile mehr barüber wegkamen.

Go brach der 14. Df= tober an, der Tag eines großartigen und erfolg= reichen Gewaltmarsches. Die Sworbegruppe fam nur bis Unsefull vor, fand dort von einer guten ruf= sischen Truppe fräftigen Widerstand, den sie ohne genügend starte eigene Ur= tillerie noch nicht brechen tonnte. Die nach Irrasse gelangten Truppen erreichten die große Straße Arensburg-Orrifar und drückten nun auf ihr hinter den nordostwärts abgezo= genen Ruffen ber. Bon Uddofer aus aber zogen die Truppen mit Sturm=

gepad von Mitternacht an icon ab, um über Taggafer der in Orrisar bedrängten Ostöselgruppe zu Hilfe zu eilen. Die hatte inzwischen schon ein Radfahrerbataillon zur Unterstühung bekommen und sehte gerade zum Sturm auf Orrisar am Morgen an, als sich auch die Russen durch Eroberung dieses Ortes Luft zum Rückzug nach Moon verschaffen wollten. Die Radfahrer waren die ersten Moon verschaffen wollten. Die Rabsahrer waren die ersten im Ort, die Russen wurden zurückgeworsen. Sosort griff man weiter an, um auch den Steindammbrückenkopf wieder zu erobern. Immer und immer wieder stürmten die Russen in Gegenstößen an, um Raum zu gewinnen. Da kamen nachmittags vier Uhr die ersten Infanteriespigen von ihrem Gewaltmarsche über Taggafer an, auch Feldartillerie erschien, nach hartem Gesechte wurde der Steindammbrückenkopf wieder genommen; die in die späte Nacht hinein dauerte der Ramps. Am 15. Oktober waren so die Russen vollssie das Russos ihres Widerstandes einsahen. Ein Divisionss, ein Brigadestad und zwei Regimenter mit rund 6000 Mann ein Brigadestab und zwei Regimenter mit rund 6000 Mann und viel Beute waren der Lohn dieses über fünfzig Kilo= meter langen Gewaltmarsches bes vorigen Tages. Unterbessen näherte sich auch der Feldzug auf Sworbe

seinem Ende. Zwar erschien am 15. Oktober nachmittags noch das russische Linienschiff "Slawa" mit drei Zerstörern vor Arensburg und fuhr, als es von da durch bombenwerfende Flieger vertrieben wurde, nach dem Sworbehafen



Fertigmachen eines deutschen Flugzeuges zu einem Bombenangriff. Ginhangen der Bomben in die Abwurfvorrichtung unter dem Rumpf.

Mento, nördlich von Zerel, um noch Truppen wegzuführen. Allein vor der in der Racht zum 16. Oktober durch die Zerelenge in den Rigaischen Busen einlaufenden deutschen Flotte entfloh die "Slawa" bald nach dem großen Moonsund, wo fie bann boch noch ihr Schidfal ereilte. Die Sworbebesagung fah das Unnüge weiteren Blutvergießens ein und tapitulierte zu der ehrenvollen Bedingung, daß die Offiziere ihre Waffen behalten durften; rund 4000 Mann wurden auch dort noch gefangen genommen. Die ganze Insel Ösel war im Verslauf weniger Tage in deutschen Besitz gekommen.

#### Die Fliegerwaffen.

Bon Dberleutnant D. Daenbruch. (hiergu bie Bilber Seite 382 - 384.)

In den ersten Monaten des Weltfrieges hatten die Flieger, sofern sie überhaupt bewaffnet waren, einen Revolver, manchmal auch einen Karabiner bei sich, beides Schiehwassen, mit denen sie wohl niemals einen praktischen Erfolg errungen haben. Wie Major Siegert, der Inspekteur der Friegertruppen, humorvoll erzählt, umnagelte er in seiner Tätigkeit als Flugzeugbeobachter seine Karabiner

mit einem Grammo= phontrichter, um wenig= staus durch das vorges täuschte Kaliber beim Furcht Gegner und Schreden zu erregen.

Als Mittel zum Angriff gegen die Feinde auf der Erde hatten die Flieger die bekannten Fliegerpfeile bei sich, etwa handlange, spit zulaufende Gifenftabchen, Die patetweise über Ortichaf= ten und marschierende Rolonnen ausgeschüttet Die Aussicht, wurden. etwas zu treffen, war sehr gering, weil man gar keine Möglichkeit gar feine Möglichkeit hatte, das Ziel oder die Streuung der ausgewors fenen Pfeile zu berechs nen. Auf beiden Seiten sah man bald die Un= nühlichkeit der Flieger= pf.ile ein und hörte mit ihrem Abwurf auf. Dann famen die Bomben, die querft fo flein waren, daß man bequem brei

in jede Tasche steden konnte. Sie hatten, im burschikosen Rotwelsch des Fliegers "Fliegermäuschen" genannt, un-gefähr Form und Aussehen einer Gewehrgranate mit einem in kleine Bierecke geteilten Mantel und sollten nicht so sehr durch den Aufschlag und die Entladung als durch die kleinen Sprengstücke wirken. Das Gewicht der Flugzeugbomben wuchs in dem Maße, in dem es gelang, die Tragfraft der Flugzeuge ohne Beeinträchtigung ihrer Steigfähigkeit zu erhöhen. Aus den kleinen "Fliegermäuschen" wurden Bomben von 12 und dann von 25 Pfund, und selbst dieses Kaliber gilt jest nur noch als Mindest= gewicht, das zum Angriff auf marschierende Truppen, Bagagen, Unterfünste hinter der Front und ähnliches ver= wendet wird. Die Bombengeschwader, die beute mit dem Auftrag hinausgehen, feindliche Industriestätten, große Stapel= und Munitionspläte hinter der Front, Bahnknoten= puntte und Festungen anzugreisen, haben Bomben an Bord, die 50 und 100 Kilogramm Sprengstoff enthalten. Diese Luftgeschosse haben eine langgestredte torpedoahnliche Form, während die ersten Bomben birnenförmig waren, gorm, wahrend die ersten Somben obnenzelung waren, und werden mit Zielvorrichtungen abgeworfen, die unter Berücksichtigung der Windstärke, der Flughöhe und Flugsgeschwindigkeit ein ziemlich genaues Treffen ermöglichen. Diese großen Bomben liegen in besonderen Abrurfvorsrichtungen in oder unter dem Rumpf des Flugzeuges und werden durch einen Sebelgriff ausgelöst. Mit der zunehmenden Tragfähigkeit der Flugzeuge wird

Jahl und Kaliber der Bomben auch weiterhin gesteigert werden; so sind die englischen Handlen-Page-Großflugzeuge imstande, 16 Jentner Bomben (bei drei Mann Besatzung) zu tragen, und wir können sicher sein, daß der deutsche Flugzeugdau in der Lage ist, diesen "Bombers" Ahnliches und Befferes entgegenzuftellen.

Mit den Bomben war eine brauchbare und entwidlungsfähige Waffe des Fliegers gegen Erdziele gefunden; für den Kampf der Flugzeuge gegeneinander in der Luft konnte nur eine Feuerwaffe in Betracht kommen, die bei leichter Handhabung und geringem Gewicht von Waffen und Munition eine große Feuergeschwindigkeit entwickeln konnte. Diese Anforderungen erfüllte das Maschinengewehr, mit dem alle Flugzeuge ausgerüstet wurden. Aber besonders bei den deutschen Flugzeugen, deren Luftschraube vorn lag, machte der Eindau der Maschinengewehre Schwierigsteiten, denn durch die wirbelnde Schraube wurde das Schußstellen, wech norm arkehlich behindert. Die feindlichen Maschindert feld nach vorn erheblich behindert. Die feindlichen Ma-schinen, besonders die englischen, deren Luftschraube hinten lag, hatten demnach im Luftkampf von vornherein einen technischen Vorteil. Man erfand aber eine Vorrichtung, bei der der Mechanismus des Maschinengewehrs mit der

Beobachter in einem beutschen Flugzeug mit seinem brehbaren, luftgekühlten Maschinengewehr.

die Schraube bewegen= den Nodenwelle getup= pelt wurde, so daß im-mer ein Schuß zwischen den wirbelnden Blat= tern der Schraube hin= ausgehen konnte, ohne diese selbst zu treffen. Außerdem verband man Maschinengewehr bas ftarr mit dem Flugzeug, o bag ber Flieger burch das Richten des Appa-rates gegen den Feind gleichzeitig der Geschoß-garbe dieses Maschinengewehrs die Richtung geben konnte. Wit die-sen starren Maschinengewehren wurden zu= erst die Rampfeinsiger ausgerüstet, heute haben diese durchweg min-bestens zwei Maschinengewehre, ebenfo die Be-

obachtungsflugzeuge, von denen das vom Führer zu bedienende Maschinengewehr meist starr eingebaut, das am Beobachtersit befindliche

beweglich ist. Später wurden englische Flugzeuge er-beutet, die mit drei Maschinengewehren ausgerüstet waren, wovon eines starr beim Führer eingebaut war, die beiben anderen auf einem Ring gedreht und bewegt und vom Beobachter bedient werden konnten. Diese beiden anderen waren gekuppelt mit einem in der Mitte lie-genden Bisier, so daß zwei Geschohgarben gleichzeitig verfeuert wurden.

Auch die Munition des Maschinengewehres ist dem besonderen Zwede des Luftfampfes angepaßt worden. Die sogenannte Leuchtspurmunition, deren Geschosse ihre Flug-bahnen in der Luft durch einen kleinen leuchtenden Funken bezeichnen, erleichtert das Zielen ungemein, da der Flieger durch die sichtbar gewordene Flugbahn erkennen kann, um wieviel er am Ziel vorbeischießt. Außerdem werden häusig Brandgeschosse angewendet, um Tragslächen oder Benzindehalter des seindlichen Flugzeuges zum Brennen ober Berfpringen gu bringen.

Oder Jerspringen zu bringen.
Auch beim Angriff auf feindliche Ballone wenden die Flieger Brandgeschoffe an, die den Ballon und seinen gewaltigen Gasinhalt im Au aufflammen lassen. Für diesen Jwck haben die Franzosen Brandrakten, ungefähr in der Art der bekannten Feuerwerksrakten, benutzt, die an den Streben des Flugzeuges angebracht und beim Angriff auf den Ballon in möglichster Nähe vom Führer durch eine elektrische Borrichtung ausgelöst

merben.

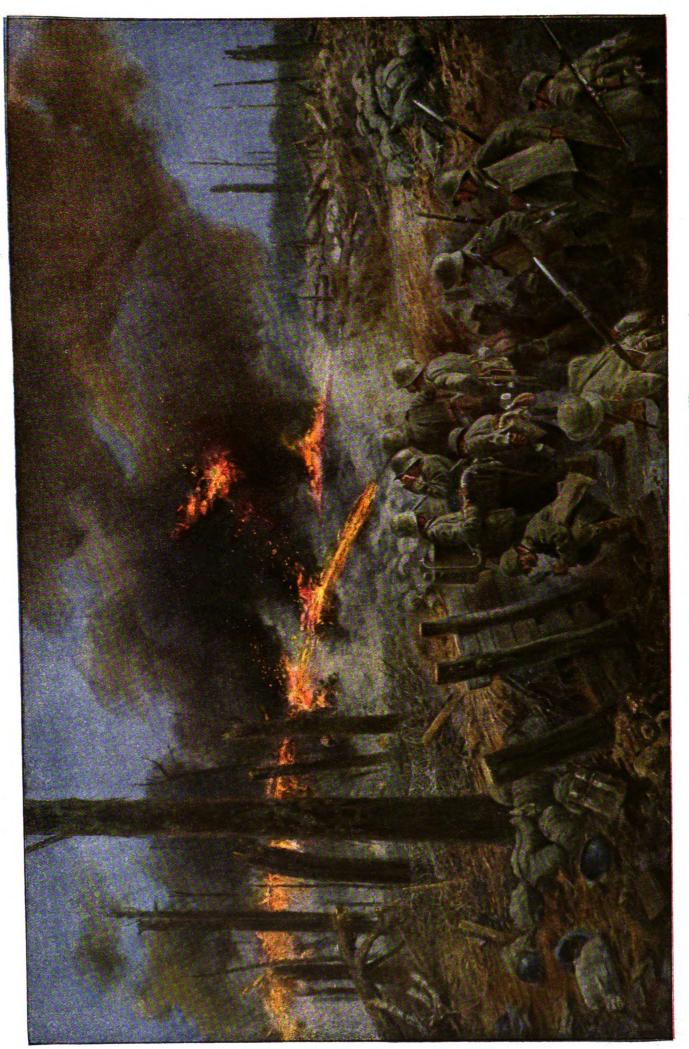

Deutscher Flammenwerser bei einem Angriff im Westen. Rach einem Originalgemälde von Prosessorg Schöbel.



•

·

# Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17.

Un der Deutschen Westfront, wo die Engländer dauernd lebhaftes Artilleriefeuer unterhalten hatten, wurde der 22. Oftober zu einem neuen Großtampftag. Außer den Engländern, die in den vorausgegangenen Kämpfen un-gemein schwere Verluste erlitten hatten, waren an den Angriffen auch Franzosen wieder mit beteiligt, die auf dem linken Flügel zwischen Draaibank und Poelcapelle fochten. linken Flugel zwischen Draatbant und Poelcapelle sochten. Dort gingen sie in dichten Wellen gegen die deutschen Linien über das Trichterfeld vor, das ihnen schon einmal gehört hatte, durch einen deutschen Gegenstoß aber wieder abschaften worden war. Weitere Brennpunkte der großen Schlacht eragben sich nördlich von Rasschendaele und heider. genommen worden war. weitere Brennpuntte der großen Schlacht ergaben sich nördlich von Passchendaele und beidersleits von Gheluvelt. Die Mitte wurde vom Feinde gesdalten. Er hatte sich in eine Art Sachtellung vorgearbeitet, die er nicht vertiefen durfte, ohne in die Gesahr, abgeschnitten Gheluvelt ihre rechte und bei Mangelaere ihre linke Flanke ausweiten. Sier mukte das karke Bollwerf des Houthousster ausweiten. Sier mußte das starke Bollwert des Houthousster Ausweiten. Her muste das parte Bollwert des Houtpoulper Waldes überwunden werden. Gegen die von ihrer Artillerie geschlagenen Breschen gingen die an Jahl übermächtigen Feinde in den frühen Morgenstunden vor und drangen am Südrande des Waldes in den Berteidigungsgürtel der Deutschen sie der Gegenschen des schen ein. Diese führten jedoch rasch einen traftvollen Gegen-jtoß und trieben die Engländer zurück, denen sie dabei 100 Gefangene abnahmen. Mit erheblichen Berstärfungen gingen jangene abnahmen. Witt erheblichen Verstärkungen gingen die Feinde zu neuen Angriffen über; sie vermochten aber nicht mehr als ein Gebiet von 1200 Metern Breite und 300 Metern Tiefe zu erringen. Bei Poelcapelle und bei Gheluvelt, wo nur englische Truppen eingesekt murden per-

Truppen eingesett wurden, ver= sagten die feindlichen Anstren= gungen vollständig. Die Engsländer gelangten bei Poelcapelle mehrfach in deutsche Gräben und Trichter, wurden aber in Gegenstößen gurudgeworfen, fo daß sie hier auch nicht einen Schritt vorwärts kamen. Noch ungünstiger für sie verlief der Kampf bei Gheluvelt, wo die englischen Massen infolge des gutliegenden Sperrfeuers nicht einmal die Hindernisse der Deutden erreichten. Trogdem die Urtillerieschlacht am folgenden Tage schon morgens gegen zwei Uhr wieder zur höchsten Kraft anschwoll und neue feindliche Angriffe zu erwarten waren, führten die Deutschen am Southoulster Wald weitere Gegenangriffe aus und entrissen badurch dem Feinde fast völlig den von ihm am Tage vorher erzielten geringfügigen Ge-ländegewinn.

Nun ließ General Saig die deutschen Stellungen im Trich-

deutschen Stellungen im Trichsterselbe von neuem mit Zersterselbe von nördlichen Teil der bisherigen Kampsfront lastete. Es hielt bis zum 25. Oktober an, schiedung herbeisühren wollte. Auf etwas eingeengter Front der Eisenbahn Pern—Roulers mit geden Bixschoote und der Eisenbahn Pern—Roulers mit großer Übermacht in dichten Wellen vor, nachdem vorsühlende Stoßtruppen absweisen worden waren. Das Trommelseuer wütete uns omjen wenen vor, naagoem vorzugiende Stobituppen ads gewiesen worden waren. Das Trommelseuer wütete un-unterbrochen fort. Nördlich von Bixschoote gelangten die Franzosen die Nachtelbeek. Es kam hier zu blutigen Nah-aesochten murde und die wit einer Niederlage der Kranz gesochten wurde, und die mit einer Riederlage der Fran-30sen endeten, die in das Trichterfeld zurückgehen mußten.

Die Englander vermochten sich zwischen den beiden Bahn-

linien Ppern—Staden und Ppern—Roulers nur in einigen Trichterreihen unmittelbar vor ihrer Ausgangslinie zu bes haupten (siehe Bild Seite 388/389). Bei Poelcapelle und Passchendaele hatten sie dichte Massen zur Entwicklung ges bracht Sortnöffig nahmen sie den Kampf um els Uhr nore bracht. Hartnäckig nahmen sie den Kampf um elf Uhr vormittags, nachdem ihre Stürme am Morgen verblutet waren, mit frischen Kräften wieder auf. Der abermalige Migerfolg mit frischen Kräften wieder auf. Der abermalige Mißersolg hielt sie nicht davon ab, mit neuen Berstärkungen gegen zwei Uhr nachmittags das Schlachtenglück nochmals zu verschieden. Es war vergeblich. Nach einem gewaltigen Tromsmelseuer stießen die Engländer gegen sechs Uhr abends wieder vor, obwohl die weiteren herbeigezogenen Berstärstungen bereits während des Anmarsches in den Hagel der beutschen Granaten gerieten und schon in ihren Ausgangsstellungen die schwersten Berluste erlitten. Sin und her stellungen die schwersten Berluste erlitten. stellungen die schwersten Berluste erlitten. Hin und her wogte der Kampf. Wo die Engländer einige hundert Meter in das von den Deutschen beseite Gelände eindrangen, standhalten konnten. Von geringfügigen Einbuchtungen der vordersten deutschen Trichterlinien auf diesem Hampfraum abgesehen, hatte der Feind keinerlei Erfolg. Mehrere englische Divisionen griffen auch zwischen Becesaere und Gheluvelt an. Im ersten Ansturm konnten sie

laere und Ghelivelt an. Im ersten Ansturm konnten sie den Park von Paezelhoek nehmen und in das Dorf Ghelivelt eindringen; beides ging ihnen aber trot tapferer Gegen-wehr wieder verloren, so daß die Deutschen auch hier in den späten Abendstunden wieder vollkommen Herren der Lage Sie hatten einen Rampftag von ungewöhnlicher Schwere glüdlich und ehrenvoll überstanden, dem Feinde

große Berluste zugefügt und ihm etwa 300 Gefangene ab-

genommen. Die Engländer setten die Schlacht in den folgenden Tagen mittels großer oder fleiner Teilstöße fort. Am 27. Oftober prallten ihre Sturmkolonnen vergeblich gegen den Hout-houlster Wald vor, und am 28. mißglückte ihnen dicht nördlich von der Bahn Npern— Staden ein hinter einem Troms melfeuer von Rauchgranaten unternommener Aberfall. Rach einem Tage Schwerster Artilleriefampfe festen fich die Engländer zwischen den Bahnen Ppern—Staden und Ppern— Roulers auf 6 Kilometer breiter Front gegen Basichendaele mit großen Massen in Bewegung, denen es gelang, ben Ort zu erobern. Doch nicht lange sollten sie sich ihres Gewinnes erfreuen, benn unverzüglich bereiteten die Deutschen einen Gegenangriff vor. Rachdem Flammenwerfer, Minen-werfer und schwere Geschüße (siehe Bild Seite 394) dem Zweckentsprechend gewirkt hat-ten liefen hamsbute Western

ten, liefen bewährte Regimenter gegen den Feind an, gewannen Passchendaele wieder und schlugen die Gegner über den Ort hinaus zurud. Mit großer Zähigkeit setten die Engländer ihre vergeblichen Begroßer Jähigkeit setzen die Engländer ihre vergeblichen Bemühungen zur Erringung ihres Zieles fort, die erst ein Ende
sanden, als sich die Nacht über das Schlachtseld senkte. Ebenson wenig Erfolg wie hier hatten die Feinde mit einem Teilangriff, der beiderseits der Straße Menin— Ppern wieder
gegen Gheluvelt gerichtet war. Im deutschen Bernichtungsseuer wurden die englischen Abteilungen aufgerieden.
In den nächsten Tagen ließen die Infanteriekampse
etwas nach, wogegen die Artillerie weiter eine starke Tätigs
gleichmäßig auf der gesamten Front, sondern beschänkte sich

gleichmäßig auf der gesamten Front, sondern beschränkte sich



Erzelleng Dr. Georg Graf v. Hertling, hofphot. g. Siemffe deutscher Reichstangler.



Bohnlich gebaufe beutiche Unterftande an der flandrifden Rufte.

auf die Abschnitte zu beiden Seiten des Houthoulster Waldes und Passchendaele. Am 2. und 3. November schwoll es bedeutend an; neue Infanterievorstöße unterblieben jedoch.

Die Frangosen fühlten am 22. Ottober mit starten Erfundungsabteilungen gegen die deutschen Linien vor, um die Wirkung der heftigen Beschießung festzustellen. Der Widerstand, den sie bei ihren Gegnern fanden, ließ es ihnen aber geraten erscheinen, das Zerstörungsfeuer fortzuseten, das nun schon sechs Tage dauerte und die deutsche Ber-teidigungstellung auf dem westlichen Teil des Chemin des Dames, besonders beiderseits der Feste Malmaison, vollstommen in Trichterfelder verwandelt hatte, wodurch ein Teil dieses Frontabschnittes für die Berteidiger ziemlich wertlos geworden war.

Um gleichen Tage wurden drei frangösische Streiftrupp= porftoge im Cheppywalde gurudgewiesen. Dagegen gludte es oftfriesischen Rompanien, nach wirtsamer Borbereitung durch Minenwerfer und Artilleriefeuer in die feindliche Stellung auf der Höhe 326 südwestlich von Beaumont in 900 Me-tern Breite einzudringen (siehe Bild Seite 393) und mehr als 100 Franzosen gefangen zu nehmen.

Ju beiden Seiten der Straße von Soissons (siehe die Bilder Seite 390 und 391) nach Laon, südlich vom Dise-Aisne-Kanal, an dem am weitesten nach Südwesten reichenden Borsprung der deutschen Linien, setten die Franzosen Tags darauf ihre Sturmtruppen unter wohlüberlegter Ausnugung der möglichen Flankierungswirkungen an, nachdem morgens zwischen drei und fünf Uhr das Trommelfeuer zu größter Seftigfeit gefteigert worden war. Der Artilleriehäufung entsprach der Masseneinsatz an Infanterie, die fünf Uhr fünfzehn Minuten in dichten Kolonnen das Trichterfeld umfassen überflutete und von Westen her auf Allemant, von Süden her auf Malmaison vordrang. Insgesamt hielt der Feind eine Front von etwa 25 Kilometern abschnittweise unter Druck. An einzelnen Stellen rückte er trot erbitterten beutschen Widerstandes Schritt für Schritt unter schwersten Berlusten vor. Keilförmig bohrten sich die Massen von beiden Seiten in das deutsche Abwehrgebiet ein, verdrängten schließlich unter gleichzeitiger Berwendung zahlreicher Panzerwagen ihre Gegner aus Allemant und fampften sich über Malmaison hinaus auch nach Chavignon durch.

Das von den Feinden nun von zwei Seiten umfaßte deutsche Frontstück war von Truppen besetzt, die den Franzosen an Zahl wesentlich unterlegen waren. Deshalb entsolen un Jugi weselnten unterigen watern. Desgind entschloß sich die deutsche Führung, die Tapferen, die sich der Abermacht so kraftvoll entgegengestellt hatten, zurückzuziehen. Wie sehr sich auch die Feinde abmühten, ihre Fortz

schritte über Allemant und Chavignon hinaus zu erweitern, um den Abbau der deutschen Linien auf dem umklammerten Gebiet zu verhindern, blieb ihnen der Erfolg doch verfagt. Mit ungemeiner Erbitterung fochten die Frangosen in dem zerschossen Charignon, aus dem sie von den Deutschen wieder vertrieben wurden. Die Feinde waren hier bis zu 3½ Kilometer weit vorwärts gekommen.

Der Abdau des deutschen Abschnittes zwischen Allemant und Charignon (siehe die Karten Seite 7 und in Band VI

Seite 342) verlief unter äußerst schwierigen Umständen, ba seite 342/ bettief intet angerst samberigen Amstanden, ba sich die in heftige Gefechte mit den Gegnern verdissenen Truppen nur schwer vom Feinde lösen konnten. Trotzem verliesen die Kämpse der Nachhuten für die Deutschen günstig, nur mußten sie naturgemäß außer verschiedenen Kampsegeräten auch einen Teil der weit vorgezogenen Batterien den Franzosen überlassen, nachdem sie diese zuvor unbrauchder gemacht hatten. Rasch füllten sich die geräumten deutschen Berteidigungslinien mit seindlichen Streitfrästen, die siegessicher einen neuen Angriff auf die nach ihrer Weinung geschlagenen Deutschen unternahmen. Allein die Haufen ihrer Gefallenen bei Pinon und bei Baudesson zeigten den Tranzoson deh sie die Miderstandskapte ihrer Gegner unternahmen. Franzosen, daß sie die Widerstandskraft ihrer Gegner untersschätt hatten. 3 Kilometer südöstlich von Chavignon suchten mehrere französische Divisionen die deutschen Stellungen bei dem südlich von Filain gelegenen Ronère-Gehöft an-zugreifen. Wiederholte Anstürme brachten ihnen aber nur die schwersten Berluste, die ihnen schliehlich eine Kampf-pause aufzwangen. Weiter östlich stürmten die Franzosen in tief gegliederten Kolonnen noch abends vor. Stellenweise gerieten sie mit ihren Gegnern in Nahkampfe, die den Angreifern wohl neue Berluste, aber keine Gewinne einbrachten. Hier wie auf den anderen Schlachtfeldern ließen die Franzosen in die Borstöße der Infanterie auch ihre Flieger eingreifen. Da diese infolge des ungünstigen Wetters in geringer Entfernung vom Boden fliegen und sich so der Wirtung der zur Abwehr aufgesteilten deutschen Maschinengewehre (siehe Bild Seite 395) aussehen mußten, hatten sie manches Opfer zu beklagen.

Den 23. und 24. Ottober benütten die Frangosen gum Nachziehen ihrer Artillerie und zur Ausführung von Ertundungen. Erst am 25. wurde das Feuer der Batterien wieder stark, das sich gegen die deutschen Stellungen in dem steinbruchreichen Walde von Pinon richtete. Aber schon in der vorausgegangenen Nacht hatten die Deutschen die Besatung ihrer Graben in den Aillettegrund gezogen; nur am Südrand des Waldes von Binon lagen Bortruppen, die den Abbau der deutschen Linien in seinem Innern dedten. Diefes

granatendurchpflügte wüste Gebiet um jeden Preis zu halten, Lag nicht in der Absicht der Berteidiger, weil es für sie keine

strategische Bedeutung hatte.

Die Franzosen brachen dann mit großen Massen in den Wald ein, sanden dort einige eingebaute, unbrauchdar gesmachte deutsche Geschütze, kamen aber mit den deutschen Truppen erst beim Abstieg vom Chemin des Dames in den Aillettegrund in Fühlung. Dort wurde ihr Ansturm von schwachen Bortruppen aufgefangen, die nach kurzem Gestecht hinter den Dise-Aisne-Ranal zurückgingen. Auch östlich und südöstlich von Chavignon verlegten die Deutschen ihre Linien hinter den Kanal und schusen sich dadurch einen neuen, undersehrten Widerstandsabs hnitt.

Um Ufer des Kanals mußte es sich nun zeigen, ob der taktische Erfolg der Franzosen von ihnen auch strategisch ausgewertet werden konnte. In dem Geländeabschnitt, in dem die französische Unternehmung strategische Bedeutung erhalten konnte, blied sie mit einem Schlage stecken. Wohl setzte Pétain die Angriffe gegen den Kanal fort. Der Abergang wurde von den Deutschen aber in den nächsten Tagen immer leicht verhindert. Welchen Schwierigsteiten mußten sich die Feinde aber erst nach der Aberwindung des Kanals gegenübersehen! Nach Laon, ihrem Kampfziel, hatten sie auswärts zu gehen und kämpfend drei wichtige Söhenabschnitte zu neh nen. Deshalb wandten sie sich am 27. Oktober wieder der leichteren Aufgade zu, östlich von Filain und nordwestlich von Brane die deutsche Linie am Chemin des Dames von neuem zu berennen. Tiefgegliederte Massenschlich und kanal führten sedoch nur zu äußerst schweren blutigen Berlusten, die am nächsten Tage vergrößert wurden, ohne aber die erhofften Erfolge zu zeitigen.

Erfolge zu zeitigen. Während in den folgenden Tagen am Kanal und am Chemin des Dames die französischen Borstöße ergebnislos fortdauerten, kam es auch an anderen Punkten der Front zu mehr oder weniger schweren Treffen, wie zum Beispiel in der ganzen Champagne, wo deutsche Erkundungstreitkräfte viele glückliche Unternehmungen ausführten. An der Front von Berdun ging es besonders am 27. Oktober heiß her. Die Deutschen griffen dort unter Anwendung von Flammenwerfern im Chaumewalde die Franzosen an (siehe die fardige Kunstbeilage), erstürmten 1200 Meter feindlicher Gräben, machten 130 Gefangene und erbeuteten 5 Maschinengewehre. Viermal versuchten die Gegner die Sieger wieder zu verdrängen, ohne ihren Zweck zu erreichen.

Bei einem ähnlichen Angriff auf die feindlichen Stellungen nordwestlich von Bezonvaux am 29. Oktober entrissen die Deutschen den Franzosen 1200 Meter Gräben, eroberten 25 Maschinengewehre und nahmen 200 Mann ihrer Gegner gefangen. Zwei Tage danach konnten Gardetruppen den von Oldenburgern und Hanseten am Chaumewalde erzielten Fortschritt noch erweitern. Sie drangen auf 1200 Meter Breite 300 Meter tief in die seindliche Berteidigungszone ein, erbeuteten schwere und leichte Geschüße und nahmen den Franzosen wieder über 200 Gestangene ab.

Auf dem Ostufer der Maas bereiteten die Franzosen unter steter Feuersteigerung einen umfassenden Angriff zur Eindämmung der erfolgreichen und ihnen sehr lästigen deutsschen Streiftrupptätigkeit vor. Zwischen Samognicux und Bezonvaux zogen sie am 3. November ihre Infanterie zussammen, konnten diese aber unter der Gewalt des deutschen

Abwehrfeuers nicht zur Entwicklung bringen.

Das Hauptaugenmerf richteten die Franzosen in diesen Tagen immer noch auf die Aisnefront. Ihre fortwäherenden Angriffe auf den Chemin des Dames waren abgewiesen worden. In aller Ruhe vollendeten die Deutsschen dort an den Nordhängen in der Nacht vom 1. zum 2. November eine Zurückverlegung ihrer Stellung, und zwar in 20 Kilometer breiter Front, vom Froidmontgehöft dis östlich von Craonne. Wie früher bei ähnlichen Gelegenzheiten, so war es den Deutschen auch diesmal wieder geslungen, die Frontverlegung unbemerkt vom Gegner vorzunehmen, so daß dieser große Mengen von Granaten auf die leeren Stellungen abschoß, ehe er wagte, über die nördslichen Hänge des Chemin des Dames hinadzusteigen und 1 Kilometer weit vorzurücken. Dieser Gewinn bedeutete für die Feinde keinen besonderen Borteil, denn sie standen nun vor ganz neuen Stellungen, die noch sester ausgebaut



Phot. I. Grobs, Berlin.

Gine beutsche Matrofenabteilung mit erbeuteten belgischen Sundegespannen, die fich bei ber Beforderung von Maschinengewehren und kleinen Munitionswagen bewährt haben.



Ein durch Sprengung eines englischen Grabenstückes entstandener, von den Engländern wieder ausgebaufen Minentrichter wird unter deutsches Artilleriefeuer genommen und durch Sturmtruppen augegrissen



Nach einer englischen Darstellung.

waren als jene, die die Deutschen aufgegeben hatten. 390 Neue Artilleriekämpfe zeigten daher in den nächsten Tagen an, daß die Franzosen weitere Fortschritte erstrebten.

Die Amerikaner hatten jeht den ersten Schritt zur Besteiligung an den eigentlichen Kämpfen getan. In ihrem teiligung an den eigentlichen Annehen getan. In ihrem tersten amtlichen Bericht vom 27. Oktober wurde mitgeteilt, ersten amtlichen Franklichen Franklichen Mittele gegenahnten in einem ruhigen Abstankt den ihren geneinsen mit kriegsgemahnten daß einige ameritanische Bataillone in einem rungen Absschitt der französischen Front gemeinsam mit kriegsgewohnten französischen Bataillonen Gräben der vordersten Linie beseth hätten. Der Bericht schloß mit den Worten: "Unsere Mannschaften gewöhnen sich in glücklicher Weise an das Leben in den Schüßengräben." Schon am 2. November sanden nordsamerikanische Soldaten Gelegenheit, sich auch an das Leben amerikanische Soldaten Gelegenheit, sich auch an das Leben den Schühengräben." Schon am 2. November fanden nords amerikanische Soldaten Gelegenheit, sich auch an das Leben amerikanischen Gefangenschaft zu gewöhnen. Am Rheins in der deutschen Gefangenschaft zu gewöhnen. Am Rheinsmare-Ranal, dem ruhigen Frontteil, in dem die Amerikaner Marne-Ranal, dem ruhigen Frontteil, in dem die Amerikaner Manden, machten die Deutschen einen Erkundungsvorstoß, standen, machten die Anzahl Bertreter der neuen feindlichen von dem sie eine Anzahl Bertreter der neuen feindlichen Bataillone gefangen zurückbrachten.

Dieses ruhmlose Auftreten der amerikanischen Kämpfer wer nicht geeignet, die Kriegskimmung, die in derselben Zeit war nicht geeignet.

war nicht geeignet, die Kriegstimmung, die in derselben Zeit war nicht geeignet, die Kriegstimmung, die in derselben Zeit in den Bereinigten Staaten infolge der Siege deutscher, in den Bereinigten Staaten infolge der Siege deutscher österreichischer und ungarischer Truppen über die Italiener von der Auflichen Begann mieder zu haben opierreichtiger und ungurigiet Trappen uber die Jianente einer Ernüchterung zu weichen begann, wieder zu heben. Ihr Abflauen kam sogar an der Neuhorker Börse durch einen Rurssturz der Aktien der amerikanischen Rüstungsindustrie Rurssturz der Attien der ameritanischen Rustungsindustrie zum Ausdruck und war sicher nicht dazu angetan, die für den Rampf um die Rustur werbenden Indianerhäuptlinge, deren Stammesangehörige zum Teil schon mit den Engländern an der Westfront weilten (siehe Bild Seite 74), den Kom-mandanten der schländer der nam Neumarker mandanten der schottischen Hochlander, der vom Reuporfer Bürgermeister so begeistert empfangen worden war, die Damen der amerikanischen Gesellschaft, die in Fliegerkleis

danien der ameritanischen Geseingung, die in Hiegerneischung durch das Land zogen (siehe die Bilder Seite 299), nehst den vielen anderen Kriegshehern in den Vereinigten Staaten in ihrer Werbetätigkeit für das amerikanische Heer zu unterstüben unterftügen. Der Tauchbootkrieg brachte auch den Amerikanern

wurde eines ihrer Torpedoboote torpediert, das sich nach er= haltenem Treffer nur noch mit Mühe in den Hafen schleppen tonnte. Im Mittelmeer und in den Gewässern rings um England fielen bis Ende Ottober wieder viele Tausende Don Tannan feindlichen Schifferaumes II-Rootsnarisser Tonnen feindlichen Schiffsraumes U-Bootangriffert Tonnen feindlichen Schiffsraumes U-Bootangriffen, and benen besonders Oberleutnant zur See Korsch sowie die Kapitänleutnante Marschall, Georg, Rose und Hashagen beteiligt waren, zum Opfer. Die Engländer büßten durch Torpedierung auch ihren 12 927 Tonnen verdrängenden Silfskreuzer "Orama" ein. — Das Gesamtergebnis des Mostifskreuzer "Orama" ein. — D

Bruttoregistertonnen stieg.

Mm 27. Oftober rüdten leichte englische Seestreit Trafte gegen Ostenbe vor; sie wurden von deutschen Torpedobooten gegen Openoe vor; sie wurden von deutschen Torpedobooten und Flugzeugen angegriffen und wandten sich eiligst zum Rückzug, als sie einige Treffer erhalten hatten. Tags darauf überraschten leichte deutsche Seestreitkräfte einen nördlich von der flandrischen Küste freuzenden englischen Monitor und beschädigten ihn schwer mittels Granaten.

Der kleine deutsche Silfskreuzer Marie" mit 20 Marie

Der kleine beutsche Hilfskreuzer "Marie" mit 30 Mann Besatzung hatte am 2. November im Kattegatt das Miß= Besatzung hatte am 2. November im Kattegatt das Mißzgeschick, in dichtem Nebel nördlich von Kullen plöhlich auf wenigstens neun englische Torpedobootzerstörer zu stoßen. Ein Ausweichen war dem kleinen Fahrzeug nicht möglich; Ein Ausweichen war dem kleinen Fahrzeug nicht möglich; deshalb eröffnete es kurz entschlossen den Angriff auf den überlegenen Feind. Das Gesecht dauerte nicht lange, denn überlegenen Sechiff der zusammengesatzen Artilleriesbald erlag das Schiff der zusammengesatzen Artillerieswirtung der Gegner und ging unter. Ein Teil der Deutschen wurde von den Engländern aufgesischt, der Führer, Kapitänswurde von den Engländern aufgesischt, der Führer, Kapitäns wirtung der Gegner und ging unter. Ein Leil der Beutichen wurde von den Engländern aufgefischt, der Kührer, Kapitänsteutnant der Reserve Lauterbach siehe Bild Seite 395), seutnant der Reserve Lauterbach siehe Bild Seite 395), sonnte sich mit 15 Mann der Gefangenschaft entziehen. Auf dem dänischen Dampfer "E. M. Dalgas" erreichten sie, zum Toil verwundet Rapenbagen Teil verwundet, Ropenhagen.

Feindliche Flieger versuchten in dieser Zeit häufiger als früher über deutsches Heimatgebiet zu kommen. Mehrere Geschwader, die in der Nacht zum 25. Oktober über dem lothringisch-luxemburgischen und dem Saarindustriegebiet





Rechts der 66 Meter hohe Turm der Kathedrale, links die ehemalige Abieikirche St. Leger.

Blid durch eine deutsche Schieficharte auf Soiffons am linken Ufer der Aisne. Softhot. Detar Tellemann, Cichwege.

erschienen, töteten durch Abwerfen von Bomben einige Zivilspersonen, trasen aber kein militärisch wichtiges Ziel. Der Angriff kostete den Feinden vier Flugzeuge, die abgeschossen wurden und deren Insassen, die auf einen Amerikaner, sämtslich Engländer waren.

Im englischen Unterhause verhandelte man lebhaft über die Angriffe aus der Luft; es tauchte sogar der Gedanke auf, mit Deutschland eine Bereinbarung zu treffen, nach der die Fortsetung der Flüge unterbleiben sollte. Dabei machte ein Regierungsvertreter das beachtenswerte Eingeständnis, daß gerade die britischen Flieger die Angriffe eröffnet hätten, indem sie Bomben auf Düsseldorf, Köln und später auf Friedrichshafen abwarfen. Es könne sich also für die Engländer nur darum handeln, in dieser Kriegführung den deutschen Borsprung einzuholen.

In der Nacht zum 1. November statteten deutsche Flieger England einen neuen Besuch ab. Sie bewarfen London und die Hafenstädte Gravesend, Chatham, Ramsgate, Margate und Dover wirkungsvoll mit Bomben, verursachten große Feuersbrünste und kehrten troß starker Gegenwirkung ohne Schaden heim.

Während die deutschen Truppen mit ihren österreichischen und ungarischen Waffenbrüdern in Italien ruhmreiche Siege erfochten, vollzogen sich wichtige Anderungen in der Zusammensetzung der deutsche n Regierung, die sich seit der Ottobertagung des Reichstages in einer neuen Krise befand. Nicht nur die Linke, sondern auch ein großer Teil der Rechten des Reichstages hielt den Reichskonzler Dr. Paul Michaelis, der als Staatskommissar für die Volksernährung bei allen Parteien sehr geschätzt gewesen war, nicht für den geeigneten Mann an der Spize des Deutschen Reiches.

Mit großem Nachdruck suchten deshalb die Mehrheitsparteien: das Jentrum, die Nationalliberalen, die Fortschrittler und die alten Sozialdemokraten, einen Kanzlerwechsel herbeizuführen, der dann auch durch die Berufung des banrischen Ministerpräsidenten Grasen Hertling siehe Bild Seite 385) erfolgte. Bevor Graf Hertling, dem der Kaiser nach dem Rückritt Bethmann Hollwegs die Kanzlerschaft zum zweiten Male antrug, das Amt übernahm, dat er sich Bedenkzeit aus und setzte sich mit den Mehrheitsparteien in Berbindung, um festzustellen, ob seine Politik auf ausreichende Unterstützung im Reichstage rechnen dürste; die Wiederholung neuer Krisen sollten unch Möglichkeit ausgeschaltet werden. Nach längeren Berhandlungen erzielte Hertling eine Einigung, worauf er am 2. November zum Deutschen Reichskanzler und Preußischen Ministerpräsidenten ernannt wurde. Außer dem Grasen traten als neue Männer in die Reichsregierung ein der Abgeordnete Wirfliche Geheime Rat Friedrich v. Payer, der als Stellvertreter des Kanzlers den ebenfalls aus dem Amte geschiedenen Dr. Helferich ersehen sollte, und der Abgeordnete Geheime Regierungsrat Dr. Friedberg als Staatsminister und Vizepräsident des Staatsministerums.

# Illustrierte Kriegsberichte.

#### Gin Flug um die Wolken.

Bon Armin Steinart (F. A. Loofs).

Der Flugplat in X. sieht aus wie die meisten anderen. Mer er hat doch einige Besonderheiten, auf die die Abteilung nicht wenig stolz ist. Erstens ist die große Flugzeugshalle französischen Ursprungs. Schon im Frieden war hier ein Flugplat. Die deutschen Flieger haben ihn übernommen. Zweitens ist die große Schiebetür der Halbedurch ein Gemälde verziert, das ein früher zu der Abteilung kommandierter Offizier höchst eigenhändig gemalt hat. Es entstand wohl aus dem Bestreben, dem Feind in der Luft vorzutäuschen, daß hier nicht eine Flugzeughalle,

sondern ein Stüd Landschaft stehe. Da ist unter dem Schatten hoher Bäume ein kleines weißes Haus gemalt. Es spiegelt sich in einem blauen See, und wenn man sich die leider doch noch sichtbare Halle wegder kt, so könnte man bei einiger Einbildungskraft meinen, doß man nicht vor einem Gemälde, sondern vor einem Stück Wirklichkeit stünde. Man erzählt sich, daß sich der Urheber dieses Gemäldes an schönen Tagen auf eine Bank vor dem gemalten Häuschen an das Ufer des gemalten Sees gesetzt und geträumt habe, auf seinem heimatlichen Gute zu sein. Auch soll er nach einem Fluge, bei dem er die Halle von oben und aus der Entfernung betrachten konnte, etwas niedergedrückt nach Hause gekommen sein, denn er hatte wohl die Halle sehen

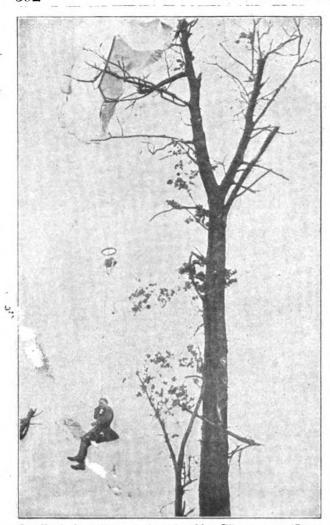

Der Beobachter e'nes von einem deutschen Flieger angegriffenen englischen Fesselballons rettet sit mittels Fallichiems. Da der Schirm in einer Bauerkrone hängen blieb, mußte der Besobachter längere Zeit auf Besteinig warten. Plach einer englischen Darstellung.

können, aber sein Gemälde nicht. Mit dem warmen, klingenden Tone, den M nichen haben, die nach Stunden äußerster Gesahr jeden Augenblick des Lebens auskosten, erzählten die Flieger die Geschichte des Gemäldes. Währenddessen schupen sich Baum, Haus und See zur Seite und das Innere des Schuppens wurde sichtbar. Zwei Flugzeuge standen darin. Die gute alte "Ubungskiste", auf der Neugierige und Anfänger "geschaukelt" werden, und ein neues Flugzeug der hundertssach an der Front erprobten Art. Wie es kam, daß für mich nicht die Abungskiste, sondern die neue Waschine herausgezogen wurde, weiß ich nicht. Einer der Herrens stellte mir freundslichst seinen Fliegeranzug zur Verfügung. Sin sonderbares Kleidungstück, Hose und Jack zusammenhängend aus weitzgeschnittenem dicken Manchester. Dann kam die wildeberne Kappe, die, über den Kopf gezogen, nur Nase und Mund frei läßt, die grüne Brille, der Sturzhelm und zuletzt ein langes Umschlagtuch. Dabei prallte die heiße Augustsonne auf den Platz. Aber gestern, dei dem gleichen Wetter, hatte man in viertaussend Metern Höhe 21 Grad Kälte gemessen.

Der zweihundertpferdige Motor lief seine Probetouren. Silbrig legte sich das von dem Luftzug des Propellers umgewandte Gras an den Boden. Abgerissene Halme flogen davon und die Leute unter dem Schwanz des Flugzeuges stemmten sich mit aller Kraft gegen den Sporn, um das Hierende nicht hochschnellen zu lassen. Man gab mir die liten Weisungen: "Anschnallen beim Abslug und bei der Landung. Beim Gleitslug zuweilen mit zugehaltener Nase Luft auf die Ohren blasen, damit die dünnere Luft in den Ohren ausgeglichen wird. Sonst gibt es heftige Kopfs und Ohrensschner. Die Herren traten zurück und grüßten mit dem lustig überlegenen Lächeln, mit dem man einen Neuling zum ersten Male aussteligen sieht. "Haltesliche los?" "Sind los!" Der Motor ging von seiner niedrigen Tourenzahl zu jäh anwachssendem Dröhnen und Knattern über. Mit zunehmender Ges

schwindigkeit glitt das Flugzeug über den Boden. Leichter werden die Stöße unter den Rädern. Schon meine ich, daß wir schweben, da stößt die Waschine noch einmal auf und im nächsten Augenblic beginnt sie unerwartet steil zu steigen. Jetzt bleibt der Boden unter uns. Der Start ist vorbei. Nach

Jest bleibt der Boden unter uns. Der Start ist vorbei. Nach der Anweisung konnte ich mich jest losschnallen und ausstehen. Von dem in der Tiese des Fahrgestells liegenden Beobachtersit war die Aussicht zu beengt. Und ich wollte sehen! Es kostete eine erhebliche Kraftanstrengung, sich gegen den gewaltigen Lustdruck aufzurichten. Mich mit beiden Händen an den Versspannungstum haltend, gelang es mir schließlich: ich stand. Da unter uns lag der Plat. Die Halle in seltsamer Verschiedung und die Menschen schrägstehend, als stemmten sie sich gegen einen heftigen Wind. Da begann plötzlich etwas mein Hirn mit gewaltsamem Druck nach außen zu treiben. Ich sah, wie sich die Erde unter mir auf der einen Seite jäh aufrichtete und zu treisen begann. Tief war das eine Flügelpaar gesenkt, das andere steil gegen den Himmel gerichtet. Ein heftiger Schwindel packe mich und die Erde unter mir begann in einem Wirbel das vonzurasen. Unwillfürlich sah ich zu dem Führer hinüber. Der sah ruhig und unbewegt an seinem Steuer. Die Enden seines Umschlagtuchs flatterten im Winde. Es mußte wohl alles in Ordnung sein. Ich versuchte es, mich in der Karosserie zu verkriechen. Es gelang mir nicht. Ich stand und konnte mich nicht sehen, weil mich der Lustdruck in der Bollgaskurve geswaltsam gegen die rechte Seite des Bevbachtersitzes preste.

waltsam gegen die rechte Seite des Beodachtersitzes preste.
Wie lange die Kurve gedauert hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, daß ich mich solließlich wieder setze, aber vollkommen die Orientierung verloren hatte. Doch vermochte ich jetzt das zaubershafte Bild zu genießen, das langsam unter mir wegglitt. Die weißen Bänder der Straßen in kleinen Dörfern geschürzt und geknotet, durchzogen die grüne Erde wie ein weitmaschiges Gewebe. Alle Linien waren schaft, alle Schatten wie aus dem Boden gestanzt. Es muß eine erneute Kurve gekommen sein, die mich wieder in einen heftigen Schwindel warf. Ich ersinnere mich, daß sich eine riesige grüne Scheibe vor und unter



Ein ausgehöhlter Baumftamm als Unterkunft für einen englischen Beobachtungspoften im Weften. Rach einer englischen Darfiellung.

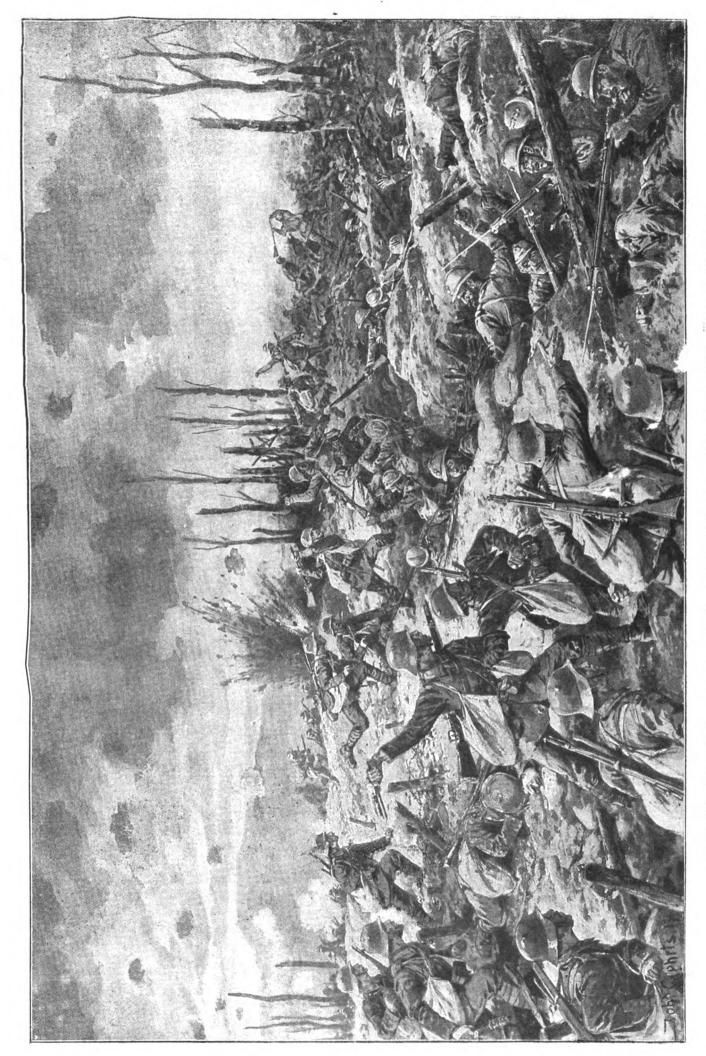

Dikfriesische Geurmabreilungen erobern die franzölischen Geellungen auf der Höhe 326 südwestli: von Beaumont. Nach einer Originalzeichnung von Johs. Gehrts.

VII. Banb.

50

mir hob, ähnlich einem Wellenberg, gegen den ein Segelboot anläuft, und hatte wie im Boot die Empfindung, daß er im nächsten Augenblick über mir zusammendrechen müsse. Aber es geschah nichts dergleichen. Unverändert brummte der Motor, gleichmütig flatterten die Umschlagtuchenden des Führers in dem schon empfindlich kalt gewordenen Luftzug. Als ich wieder mit voller Aufnahmefähigkeit hinuntersah, waren wir schon in über 2000 Metern Höhe. Die Dörfer waren zu Mittelpunkten von Spinnennetzen geworden, in denen die weißen Linien der Straßen zusammenliesen. Dünnes Schleiergewölk segte als leichter Nebel unter uns hinweg. Und dort rechts — man hätte jauchzen mögen vor Entzücken — türmte sich ein mächtiger weißer Wolkenberg aus. Schneeweiß gegen den fast schwarzblauen Simmel. Immer steigend hielt der Führer auf ihn zu. Er schien aus dieser Söhe dis auf die Erde hinunter zu reichen. Gleich einem Gletscher öffnete er Abgründe und Spalten und von seinem Gipfel riß ein jäher Wind den Nebel in Feßen weg. Hinter ihm, eine Allpenkette, reckten sich die Gipfel anderer Wolken auf. Die Erde versank in einen nur halbgesehenen grünen Dämmer. Nur die Wolken waren noch da. Zest waren wir nahe dem Steilabsturz des Wassergebirges. Ein eisiger Wind stieß uns von dort entgegen und Nebelsehen steilnen auf das Flugzeug zu. Noch eine oder zwei Seknuden

auf das Flugzeug zu. und wir waren von der Wolke umgeben. Für einige Augenblide war die Erde verschwunden und ein leuchtender Re= bel umflimmerte uns mit fast schmerzhafter Hellig-teit. Und plöglich, wie sie sich geschlossen, tat sich die Wolke wieder auf. Uber uns war wieder der fast schwarzblaue Gesbirgshimmel und unter uns die grünschimmernde Erde. Jest umfreifte der Führer das Wolkenge= birge in enger Rurve. Immer neue Klüfte und Abgründe taten sich auf und Böen drudten das Flugzeug auf und nieder. Der Schwindel war durch die Erhabenheit des An= blides überwunden.

2550 Meter. Ich richtete mich auf, um ein paar Worte mit dem Führer zu sprechen. Nicht

einmal ich hörte einen Laut von dem, was ich sagte. So nahm der Führer das Gas weg und ging in einen flachen Gleitflug über. Das Brüllen des Motors hörte auf und eine Berständigung wurde möglich. Dort rechter Hand lag die Front. Ein Gewirr von weißen Linien, Maschen und Waben und in der kleinen Ortschaft unter uns das kurze Aufbligen eines schweren Einschlages. Die Franzosen beschoffen die deutschen rückwärtigen Berbindungen. Sonst schied vorne lagerte eine mißfarbene Wolke über den deutschen Stellungen. Trommelseuer! Seit drei Tagen school!

beschossen die deutschen rückwärtigen Verbindungen. Sonst schien die Front in tiefster Ruhe zu liegen. Nur weiter nach vorne lagerte eine mitsfarbene Wolke über den deutschen Stellungen. Trommelseuer! Seit drei Tagen schon! Der Führer bog nun von der Front ab, wo er einen seindlichen Flieger gesehen hatte. Unter uns lagen jett die Argonnen. Wie winzig erschien aus dieser Höhe das riesenhafte Waldgebirge. Höhen und Täler waren nicht mehr zu unterscheiden. Sine einzige grüne Decke war das Gebirge, von dem dunkleren Schattengrün der Wipfel scharf getupst.

Auf meine Bitte ging der Führer jeht im Gleitflug auf 1500 Meter hinunter. Ein wunderdores Gefühl ist dieses sanste Abwärtsgleiten. Das Toben des Motors hat aufgehört, und nur das Pfeisen der Luft im Gestänae ist hördar. Langsam hebt sich der Horizont und der Höhensmesser geht in kürzester Zeit von hundert zu hundert Metern herunter. Dort ist der große Eisenbahnknotenpunkt mit seinem Gewirr-von Gleisen und den vielen Maschinen, die ihren grauen Dampf über die ganze Anlage hinwälzen.

Wie die Erde jeht unter uns weggleitet! Dies alles kann ja nicht Wirklichkeit sein. Ein Traum ist's, eine wache Phantasie. Ich muß nach der Karosserie tasten, um mich der Wirklichkeit zu versichern.

800 Weter. Da ist die Stadt. Schräg neigt sich uns der Warktplat mit dem Rathaus in der Mitte entgegen.

800 Meter. Da ist die Stadt. Schräg neigt sich uns der Marktplat mit dem Rathaus in der Mitte entgegen. Winzige schwarze Punkte schieben sich langsam über den Plat hin. Menschen. Größere dunkte Vierecke stehen im Schatten der einen Käuserreihe. Sine Rolonne. Und dort die Rasernen. Zwei mächtige Steinklöße inmitten einer Parallelreihe von Schuppen. Jest mischen sich wieder blaue und gelbe Farben in das Grün des Teppichs unter uns. Noch einmal geht der Führer in die Rurve. Die Stadt unter uns bildet einen Trichter, dessen Ander erst langsam, dann schneller zu kreisen beginnen. Aber das Bild bleibt klar und jede Sinzelheit sichtbar. Mit einem leichten Schwanken richtet sich die Waschine aus der Rurve wieder auf. Dort liegt der Flugplat. Immer schneller hebt sich die Erde uns entgegen. Immer deutlicher wird alles, was ich unter mir sehe. Dort der große Obstgarten. Jeder einzelne Baum steht als grünes Büschel neben seinem schaffen Schatten. Sell leuchtet das Weiß eines nahen Gutshofes und auf der Straße ist lebhafter Verkehr zu erkennen. Man hat das Gesühl, die Erde unter sich greifen zu können, so deutlich ist sie. Aber man weiß, daß sie noch

200 Meter entfernt ist. Jest gleitet über ein gel-bes Stoppelfeld ein merkwürdiger Schatten hin, läuft über Bodenwellen, verschwindet einen Augenblic im dunklen Ge-busch und taucht von neuem auf: ber Schatten des Flugzeuges. Im= mer schneller fliegt die Erde unsentgegen. Schon ist das Gemälde an der Tür der Flugzeughalle wieder zu erkennen und die fleine Gruppe ber Offiziere in ihrer Nähe. Dann Schieft ber Apparat in ein vorbeijagen= des Grun hinein. leifer Stoß und ein Anirichen des Bodens unter bem Sporn: Die Landung ist beendet, ehe man recht baran dacht hat.

Jest erst fühlt man, in welch ungeheurer



Der Motor knattert der Halle zu. Je ein Mann lenkt den Bogel durch Zug an den Flügeln in der gewünschten Richtung. Dicht neben der Gruppe von Kameraden bleibt er halten. Zwei Sekunden danach stehe ich unter ihnen und din wieder ein Mensch wie immer.

Stunden noch lagen wir auf dem grünen Rasen vor der Halle. War es nur das große Erlebnis, das alle Worte klingend machte, wie von einer verhaltenen Freude? Jede kleine Begebenheit, von der sie erzählten, wurde zu einer Tat, die hoch aus allem Alltag ragte.

Das Geschützseuer an der Front verdichtete sich plötzlich zu einem ununterbrochenen Rollen. In das Wub, wub, wub der Feldgeschütze mischte sich das dumpfe Dröhnen großer Kaliber. Kurz danach kam vom Telephon der Besehl: "Infanterieslieger sofort starten nach Punkt ..., die Franzosen machen einen überraschenden Teilangrisse." Leutnant S. ist in wenigen Minuten fertig. Er ist sehr still geworden und seine Bewegungen haben etwas Hartes und Ruckendes bekommen. Fünf Minuten danach hebt sich das Flugzeug mit den flatternden Wimpeln des Infanteriesssiegers vom Boden und ist kurz danach im Glast des sonnen-



Schwerer deutscher Mörser wird von Mannschaften durch eine Ortschaft in Stellung gebracht.

flimmernden Himmels verschwunden. Ein Gespräch wollte jest nicht recht in Gang kommen. Bei solchen Aufträgen hatte die Abteilung im vergangenen Frühjahr schwere Berluste gehabt. Nur einmal sagte jemand: "Jest ist er über der Front. Auf 50 Meter hinunter gehen ist teine Kleinigkeit!" Man spielte mit dem Hunde, sah nach dem Hunden, sah nach dem Brummen ——

Eine Stunde später glitt die Maschine wieder auf den Platz. Langsam steigt der Beobachter aus seinem Sig. Er ist blatz und müde. Der Ladestreisen seines Maschinengewehrs ist leer und auch der Führer hat fast alle Patronen verschossen. Dreimal waren sie über den französischen Gräben in 50 Metern Söhe durch wildestes Maichinengewehr= und Schütenfeuer geflogen, selbst ununterbrochen feuernd. Dann hatte der Beobachter seine Meldung abgeworfen und sich durch nochmaligen Rückflug überund sich durch nochmaligen Kuaslug überszeugt, daß sie richtig aufgenommen worden war. Dann erst war er heimgekehrt. Nur von einem einzigen Geschoß war der Schwanz seines Flugzeuges getroffen worden. "Das Kampfsliegen ist doch gegen solche Aufträge das reine Vergnügen. Es war Zeit, daß neulich auch ein Beobachter den Pour le Mérite bekommen hat!"



Blot. S. Bentichel, Bab Riffinge Ranifanleufnant b. R. Julius Canterbach.

#### S.M.S. "Breslau" ("Midilli") und andere türkische Seestreitkräfte landen Truppen auf der Schlangeninsel.

(Diergu das Bild Seite 397.)

In den ersten beiden Rriegsjahren hatten die deutschen Rreuzer "Goeben" und "Breslau" unter ihren neuen türkischen Namen "Sultan Jawuz Selim" und "Midilli" zahlreiche Kühne Fahrten im Schwarzen Meer unternommen. Der russischen Schiffahrt wurden schwere Schäden zugefügt, so daß die Versorgung der russischen Front im Raukasus auf dem Seewege so gut wie unmöglich war. Russische Befeltigungsanlagen par Schattanal und Odelfa Russische Befestigungsanlagen vor Sebastopol und Odessa sowie auf der Salbinsel Rrim wurden von den Schiffen wirtsam beschoffen und die riefigen Oltankanlagen von Batu

und Feodosia gründlich zerstört. Der russischen Schwarz-meerflotte, die aus sieben vollwertigen Linienschiffen, mehreren Kreuzern und zahlreichen schnellen Zerstörern bestand und den türtischen Schiffen um ein Vielsaches überlegen war, waren letztere ein solcher Schrecken gewor-

ben, daß sie es nur noch wagten, gesam-melt in See zu gehen und Gesechte mit der "Goeben" nur auf außerordentlich große Entsernungen zu führen, bei denen sie ein einziges Mal einen Treffer erzielten. Der kleineren "Breslau", die bald hier, bald da auftauchte, hatten die Feinde verschie-dentlich den Seinmeg zu nerlegen perlucht dentlich den Heimweg zu verlegen versucht, aber immer gelang es ihr, dank geschickter Führung und hoher Geschwindigkeit, zu entkommen. Um sich der beiden Schiffe, die von einigen türkischen, auf deutschen Werften erbauten Torpedobooten in wertvoller Beise unterstütt wurden, zu erwehren, griffen die Ruffen zu der bei ihnen so beliebten Absperrung durch Minen. Tau-sende dieser gefährlichen Sprengförper, in deren Auslegung die Russen eine besondere Fertigkeit besitzen, verseuchten das Schwarze Meer bis vor den Bosporus. Selbst in Wassertiefen, die vor diesem Weltfriege als für das Minenlegen ungeeignet angesehen wurden, machten sich russische Minen bemerk-bar, so daß im dritten Kriegsjahre das

Auslaufen für die großen Schiffe zur Unmöglichkeit wurde. Nur den Unterseebooten bied noch weiegengen, die Schiffahrt zu gefährden, bis die Russen nach der Bernichtung ihres einzigen fertigen Großkampfschiffes "Im-peratriga Maria" durch eine eigene Mine von weiteren Unternehmungen ihrer Flotte absehen mußten. Sie glaubten auch, ihrer Minen wegen vor Uberraschungen durch türkische Schiffe gesichert zu sein. Um so größer war ihr Erstaunen, als die "Breslau" plöglich in der Donaumundung auftauchte, dort mehrere Schiffe versentte und russische und rumanische Befestigungsanlagen am Norduser des Flusses derart unter Feuer nahm, daß an eine Gegenwehr erst gedacht werden tonnte, als die "Bressau" mit den sie begleitenden Torpedobooten bereits wieder der hoben See zustrebte. Die ihr nachgesandten Granaten konnten sie nicht mehr erreichen.

Oftlich von der Donaumundung befindet sich die von den



Mafchinengewehrstand in der vorderften deutschen Linie jur Befampfung feindlicher, Die Front überfliegender Flugzeuge.

Ruffen mit einigen Weldbatterien be-Städte Schlangen= insel, auf der auch einige Züge In-fanterie mit Maschinengewehren lagen. Dafich feind= liche Rriegschiffe nicht zeigten, be-schloß der Kom= mandant ber "Breslau" Ror= vettenkapitän p. Knorr, auf Heimfahrt der die Inseln von den Ruffen zu fäubern. Granaten prassel= ten in die vorher von Fliegern erfundeten Stellun= gen, sämtliche gen, sämtliche Boote wurden zu Waffer gelaffen und, von der Dampf= pinasse geschleppt, brachten sie Trup= pen an Land, denen es gelang, die nicht getöteten Russen rasch zu überwäl=



Der Deutsche Raiser in Begleitung bes Gultgns Mohammed V. und bes fürfischen Rriegsministers Enver Pascha begrüßt in Ronftantinopel ben Scheich ut Islam.

tigen und samt den erbeuteten, noch brauchbaren Geschüßen und Maschinengewehren an Bord zu bringen, nachdem die russischen Stellungen durch Sprengungen vernichtet worden waren. Ohne irgendwelche Berluste und ohne weiter behelligt zu werden, erreichte die "Breslau" mit ihren Begleitsschiffen den Bosporus. Die Russen hatten nun Zeit, über die Bergänglichkeit ihrer Minenfelder nachzudenken, und mußten jederzeit mit einer Wiederholung solcher Borstöße rechnen.

Bulgarenwacht an der Agäis.

Von Franz Carl Endres, fais. osm. Major a. D.

(Dierzu die Bilber Seite 398 und 399.)

Die Unterneh= mungen Sarrails an der Salonikis front sind vom Bierverband oft mit großen Soffnungen begrüßt worden, ohne daß es Sarrail jemals gelungen ware, fie irgendwie zu erfül= len. Ein buntes Gewimmel von Truppen aus aller Herren Ländern untersteht dem frangofischen Füh= rer. Englische, fran= zösische, serbische, russische und ita-Batail= lienische lone haben lange Front, die die

vom Tahinossee über Monastir bis nach Balona führt, besetzt. Die französischen Streitkräfte sind aus Algeriern, Anamiten, Tonkinesen und Senegalnegern zusammengesetzt. Diesen Truppen gegenüber haben im großen und ganzen Bulgaren mit Unterstützung deutscher Truppen die Aufgabe der Berteidigung. Sie haben seinerzeit durch eine flotte Offensive, die sie über Monastir—Florina die in die Gegend von Kastoria brachte, Sarrail manche Schwierigkeiten ver-



Der Deutsche Raifer an Borb eines Motorkanonenbootes mabrend ber Fahrt durch die Dardanellen.

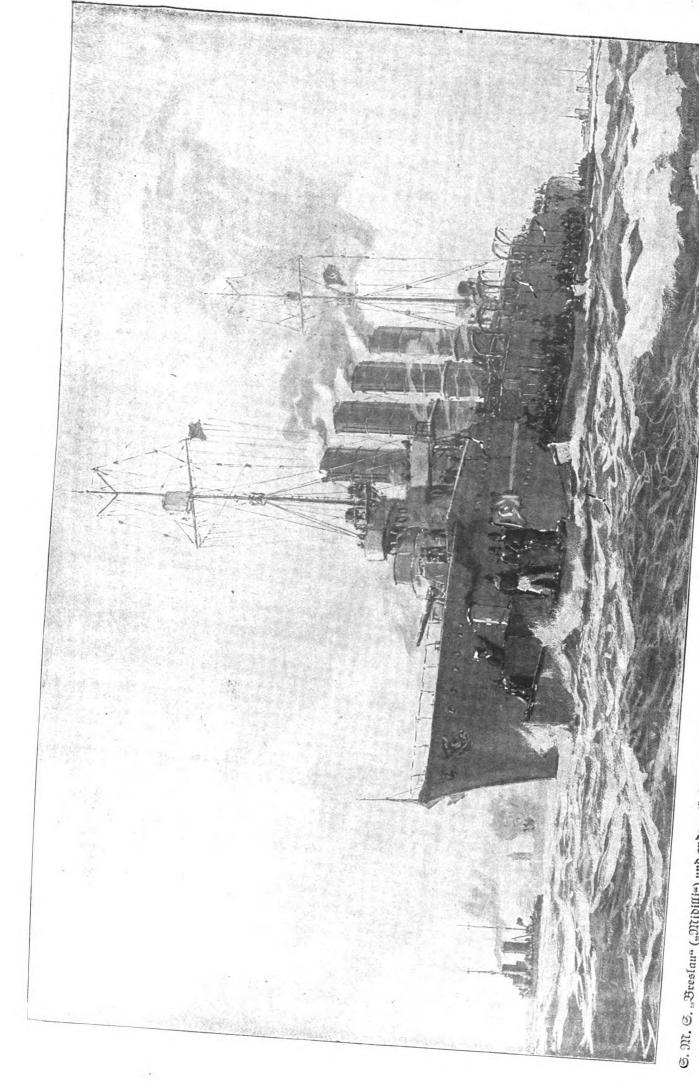

S. M. S. "Breslau" ("Midilli") und andere kürkifche Geestreickräfte landen am 24. Juni 1917 nach Beltließung der Küste Teuppen auf der Schlangeninsel bei der Donaumündung.



Blick auf bas alte Raftell pon Rapalla. Rechts die mohlerhaltene romifche Bafferleitung.

ursacht und es, wenn auch im weiteren Berlauf Monastir verloren ging, doch mit größter Sartnädigkeit vermocht, jede operative Borbewegung des frangofischen Generals zu ver= hindern und ihn in dem gefesselten Zustand zu erhalten, der seine Lage kennzeichnet.

Unsere Bilder stellen das militärische Leben und Treiben in der der Insel Thasos gegenüberliegenden kleinen Stadt Kavalla dar. Diese Stadt liegt hinter dem äußersten linken Flügel der bulgarischen Gesamtfront und ist ein etwa 3000 Einwohner zählender bulgarischer Etappenort. Bon den Bulgaren einst im Balkankrieg erstrebt, fiel es beim Friedenschluß Griechenland zu. Heute verkehren türksische und bulgarische Soldaten in treuer Wassenbrüderschaft verseint in dieser Stadt, die, amphitheatralisch an der Küste ers baut, zwar im Innern wenig Ansprechendes zeigt, dagegen als Gesantlandschaft in Berbindung mit dem belebten blauen Meer einen höchst reizvollen Anblick bietet.

#### Ritterlichkeit im Felde jest und früher.

Bon G. Blomquift.

Es gab eine Zeit — nicht zu entfernt im Hinblid auf das Alter des Menschengeschlechts —, wo jeder freie Mann bewaffnet ging und bereit sein mußte, seine Waffen gegen die nächsten Nachbarn zu gebrauchen. Dann bildeten sich allmählich Staaten, zunächst natürlich kleine Staaten, und eine Rechtsordnung fand Eingang. Aber die Sicherheit

an Leben und Eigentum war noch gering. Gegenseitige Fehden gehörten ebenfalls zu den alltäglichen Erscheinungen.

Nachdem große Staaten zustande gefommen waren, bildeten Rriege gegen benachbarte Länder und Eroberungszüge etwas Gewöhnliches. Fremdling war gleichbedeutend mit Feind, und Frieden gehörte zu den Ausnah-men, während heutzutage der Krieg eine Ausnahme ist.

Und wie ungeheuer grausam war nicht die Kriegführung in alter Zeit. Man zählt die Agppeter zu den ältesten bekannten Kulturvölkern. Auf ihren Denks mälern sieht man, wie dem König in feierlicher Weise abgehauene Sande überreicht werden. Blie= ben Gefangene von diefer grausamen Behandlung verschont, so geschah es nur, um sie für Lebens zeit zu Stlaven zu machen. Es wird berichtet, daß die Affnrer im allgemeinen ihre Gefangenen

töteten, aber den gefangenen Offizieren lebend die Saut ab-zogen. Im Alten Testament liest man von grausamen Kriegs= gebräuchen, aber auch von Unfängen einer gewissen Menschlich= feit, ja von den Anläufen zu einem allgemeinen Bölkerrecht. In der Geschichte Chinas tritt zum ersten Male eine Art Ritterlichkeit in der Kriegführung zutage. Der bekannte Bolksrechtsgelehrte Richard Kleen versichert, daß China früher als Europa ein Bölkerrecht zur Anwendung brachte.

Das europäische Ritterwesen erstand unter dem Einfluß des Christentums und zeichnete sich durch die Achtung vor den Frauen aus, die geradezu in Frauenanbetung überging; hierzu kamen Kämpfe für ideale Ziele, Kreuzzüge und anderes. Bemerkenswert ist auch, daß die Pflege der Berwundeten und Kranken, die im Weltkriege auf Grund der deutschen Wissenschaft und der glänzenden Organisation der Deutschen so große Triumphe geseiert hat, ihren Ursprung von den alten Ritterorden des Mittelalters, den Tempelherren, Johannitern und andern herleitet. Wie dann gegen Schluß des Mittelalters das Ritterwesen ent-

artete, ist allgemein bekannt.

Eine der edelsten Gestalten des germanischen Stammes, Gustav Adolf, dem die deutschen Protestanten den Ehrenstitel "Christ und Held" beilegten, war ein großer Eiserer für ritterliche Kriegführung. Er trug bei seinem Feldzug Hugo Grotius' De iure belli et pacis bei sich und versluchte die darin enthaltenen Grundsätze in der Praxis des Krieges zu verwirklichen. Mit den Kaiserlichen tras er ein

Abkommen, wonach sich beide Parteien verpflichteten, die Ge-fangenen zu schonen. Nach dem Tode des Königs ließen aber die schwedischen und die faiserlichen Feldherrn die Gesetze der Ritterslichkeit außer acht; Dörser und Städte wurden verbrannt und die wehrlose Bevölkerung niedersgemetzelt. Daß die Schweden in ihren späkerrechtliche Frundlähe meine völkerrechtliche Grundfage zu fördern suchten und in ihrer Großmachtszeit in eroberten Ländern viel Menschlichkeit an den Tag legten, ist ebenfalls ge= schickliche Tatsache. Der lette große Helbenkönig Schwedens, Karl XII., war auch ein Ritter ohne Furcht und Tadel, der in Europa Recht und Gerechtig= feit walten lassen wollte; im Rampfe für hohe Ideale fand er den Untergang. Wenn die Deutschen im Weltkriege viel Mitgefühl und



Undunft einer Rameltolonne bor ben Taballagerhäufern in Raballa.

Berständnis in Schweden sansben, so beruhte dies zu einem nicht geringen Grade darauf, daß beide Nationen gemeinssame Jüge ausweisen. Achtung vor Gesetz und Recht, auch dem Rechte des Krieges, Tapfersteit und Selbstausopferung sowie edle Ritterlichkeit sind germanische Charafterzüge. Graussamfeit und Haf liegen weder in der deutschen noch in der schwedischen Natur. Der Humorkommt im Gegensatzum Spott der romanischen Välker zu seinem Recht.

Aber von der Ritterlichkeit selbst wird in den romanischen Ländern viel geredet. Ich entssinne mich, wie einst ein Droschskenkutscher in Rom, als ich meine Frau in einer Droschke allein ließ, feierlich versicherte, daß in Italien alle Männer ritterliche Leute wären. Und wird man nicht Frankreich als eigentliches

Land der Ritterlichkeit loben hören? Es muß indessen lange her sein, daß die Franzosen Anspruch auf diese Eigenschaft erheben konnten. Schon vor dem Kriege konnte man wahrnehmen, wie die französische Höflichkeit zurückgegangen war. Ich habe unter anderen eine unangenehme Erfahrung mit französischer Unböslichkeit auf internationalen Journalistenkongressen gemacht, aber selbst noch während des Krieges wurde in der französischen Presse geschrieben, daß die Deutschen nicht verständen, was Ritterlichkeit sei. Sie machten sich sogar über die Franzosen lustig, die den Ritter zu ihrem Mannesideal gemacht hätten. Bei meinen Reisen als Kriegesberichterstatter, die schon im Oktober 1914 begannen, habe ich bei vielen Gelegenheiten die ritterliche Gesinnung der deutschen Oksiegenheiten die ritterliche Gesinnung der deutschen Aussend meines langiährigen Ausenthaltes in Deutschland bemerkte ich nie bei einem Oksieren Aussend meines Langiährigen Ausenthaltes in Deutschland bemerkte ich nie bei einem Oksieren des deutschen Oksieren wäre. Innner hösslich, ist die Regel. Und es gehört sicherslich zur Erziehung des deutschen Oksiers, auch gegen den Feind Ritterlichkeit zu zeigen. Mit Achtung spricht man von der Tapferkeit des Gegners, und man erweist sich edelmütig gegen den Besiegten. Ost habe ich mich davon überzeugen können, wie gut gesangene und verwundete Feinde behandelt wurden, obwohl das Verhalten des Feindes Anlaß zur Bergeltung bieten konnte.

Während einer Fahrt zur Sommefront im Oftober 1916 erzählte ein Rittmeister, wie einer seiner Verwandten, ein zwanzigjähriger Offizier, in französischer Gefangenschaft mit

größter Grausamteit behandelt und einer folden Behandlung ausgesett worden war, tak es zu verwundern sei, daß er noch lebte. Auf Einzelheiten will ich nicht eingehen, sondern nur be= merten, daß der Gefangene in der ersten französischen Gefechts= linie gut behandelt wurde. Was weiter folgte, geschah hinter der Front. Was es die deutschen Soldaten als besonders fürchter= lich erscheinen läßt, in französische Gefangenschaft zu fallen, ist der erbitterte Haß, der in der Zivilsbevölkerung gegen Deutschland herrscht. Gelegentlich eines Ges spräches über die heftigen Rämpfe an der Somme äußerte der Stabschef des Oberbesehlshabers v. X.: "Wir erkennen die uner-schütterliche Tapferkeit unserer Gegner und deren große mili-tärische Tüchtigkeit willig an, aber nie wird es den Feinden ein= fallen, uns Gerechtigkeit wider=



Blid auf Raballa bom alten Raftell aus. 3m Bordergrunde bulgarifder Musgudpoften.

30ot. Bild- und Gilm-Umt.

fahren zu lassen, vielmehr bekommen wir von ihnen nur empörende Schimpfworte zu hören."

Ein bemerkenswertes Zeichen bildet es aber doch, daß man in der neuesten Form der Kriegsührung, dem Luftstampf, auch den Gegnern Amerkennung zollt, indem von französischer und englischer Seite Kränze abgeworfen wurden, die für die Gräber der hervorragendsten deutschen Flieger bestimmt waren. Ferner haben verschiedene Franzosen Zeugnis über die gute Behandlung, die sie in deutschen Gefangennlagern erfahren haben, abgelegt. Wenn die Franzosen einmal Gebiete des Landes, das die Deutschen besetzt haben, zurückerhalten, werden sie dort außerordentlich gut gepflegte Gräber gefallener Landsleute vorsinden. Eine meiner schönsten Erinnerungen von meinen Reisen als Kriegsberichterstatter bildet ein Sonntagnachmittagbesuch auf dem geschmackvoll angelegten, stimmungsvollen Kriegerfriedhof in St. Quentin, wo eine große Anzahl von Franzosen und Deutschen, alle vor der Majestät des Todes zur Andacht gestimmt, zugegen war. Requiescant in pace stand auf einem großen Denksmal, Worte, die an diesem Platz inhaltreicher als anderswärts sind. Wöge es wahr sein, daß das Grab alses versöhnt.

# Erfolgreiche deutsche Kampfflieger und die Zahl ihrer Luftsiege bis zum 1. November 1917:

Rittmeister Freiherr v. Richthofen 61, Hauptmann Berthold 28, Leutnant Bernert 27, Leutnant Müller



Türtifche Goldaten beim Gintauf in Ravalla.

whot. ond- und Film-Um:

(Max) 27, Oberleutnant Dostler (vermißt) 26, Oberleutnant Schleich 25, Leutnant Freiherr v. Richthofen 24, Leutnant v. Bulow 23, Oberleutnant Ritter v. Tutsched 23, Leutnant Büjthoff 21, Leutnant Adam 20, Leutnant Böhme 20, Leutnant Alein 19, Oberleutnant Bethge 18, Offizierstellvertreter Bückler 18, Leutnant Kisenberth 18, Leutnant Göttsch 17, Leutnant Heh, Leutnant v. Eschwege 16, Leutnant Göring 15, Leutnant Schmidt 15, Leut-nant Thun 15, Oberseutnant Lörzer 15, Leutnant Udet 14, Bizefeldwebel Menchhoff 14, Bizefeldwebel Thorn 13, Oberseutnant Buddeck 12, Leutnant Hanflein 12, Leutnant Kroll 12. Mit dem Pour le Mérite ausgezeichnet sind: Freisbarr Richtlefan Sauntwarm Rarthald Leutnaut Barrent herr v. Richthofen, Hauptmann Berthold, Leutnant Bernert, Leutnant Müller (Max), Oberleutnant Dostler (vermist), Leutnant Freiherr v. Richthofen, Leutnant v. Bülow, Obersleutnant Ritter v. Tutscheck, Oberleutnant Buddecke.

#### Die Eroberung von Diel.

Bon Dr. Frig Wertheimer, Rriegsberichterstatter der Frankfurter Zeitung.

#### 3. Moon und Dagö.

Mit der Eroberung der Insel Ofel besaß man die drei uns bisher gefährlichen Flugstationen von Papensholm, Lebara und Zerel und hatte den Eingang zur Rigaischen Bucht fest in der Sand. Um aber den Erfolg vollkommen zu machen, mußte man auch Moon haben, wo man den Moonsund, die russische

Fahrstraße von Kronftadt und Reval in die Riga= ische Bucht, sperren tonn= te, und ferner auch Dagö, bessen südliche Strand= batterien nach Osel her= überdrohten und deffen nördliche Rustenbefestisgungen schon ihre Rohre jum Finnischen Meer= bufen hinüberftredten.

Bur Eroberung bei= der wichtiger Inseln war nun zunächst wieder die gründliche Borarbeit der Marine vonnöten. Roch am 15. Oftober dampf= ten die deutschen Rrieg= schiffe in die Rigaische Bucht ein, und am 17. Oftober hatten sie bereits das Südende des großen Moonsundes er-

reicht. Die russische Flotte wich einem offenen Rampfe aus und zog sich in den Sund und dahinter zurück. Bom Süden und Often her war so durch das Erscheinen der Flotte eine deutsche Landoperation nach der Mooninsel zu gegen russische Flottensssantenangriffe gesichert. Im Norden war diese Sicherung schon früher erreicht worden. Die Flottenabteilung, die in Pammerort die Orrisars oder Ostöselgruppe gelandet hatte, war mit den Minenräumern voraus durch die Gölasundenge in die Kassar Wiek vorgedrungen, zog ihre Torpedostreit-fräfte nach, vernichtete den russischen Torpedobootszerstörer "Grom", der sich zum Kampfe stellte, und drängte den Gegner bis an den Oftrand der Kassar Wiek zurud.

Die Insel Moon war ursprünglich nur mit ganz schwachen Sicherungen besetzt. Als die Runde von dem schnellen Erfolg des Feindes kam, schiedte man noch eine Mindellen Erfolg des Feindes kam, schiedte man noch eine Brigade hinüber, die aber wegen des Fehlens von Ar-tillerie und Kavallerie den Gehorsam verweigerte. Nur ein Todesbataillon war bereit zu kämpfen und bezog zu= sammen mit etwa einundeinhalb Bataillonen regulärer Infanterie dicht am Steindamm den Brückenkopf von Linnust. Am 17. Oktober kam der Besehl zum Beginn des Moonunternehmens. Eifrige Patrouillentätigkeit des Todes bataillons hatte bewiesen, daß diese Truppe auf dem Posten war; von vorn konnte man den Ubergang über den kahlen, keinerlei Schutz bietenden Damm also kaum wagen. So beschoft die gesamte zur Verfügung stehende Land- und Schiffsartillerie am Nachmittag den Linnustbrückenkopf, während sich von der St.-Iohannis-Gegend aus eine Infanteriekompanie in Booten und Barkaffen zum Aberfeten

anschickte. Ursprünglich war geplant, sie nördlich um die fleine Reinastinsel herumzuleiten. Als man aber die Gegend von Reggowa unbesett fand, steuerte man direkt dorthin, landete, drang flott vor und kam gegen zwölf Uhr nachts in den von dem Todesbataillon infolge der Flanken-und Rückenbedrohung schon geräumten Linnustbrückenkopf. Schon um elf Uhr war das andere Ende der Jnsel bei Ruiwast erreicht, wo südlich in der Gegend von Woi inzwischen die Flotte Mannschaften gelandet hatte, um die Strandbatterien zu besehen. Vier 15-em- und fünf 28-em- Geschütze, fünf Flugabwehrkanvonen und eine Unmenge Musnition waren dort die Beute. Die Radsahrerspie der Landkolonne nahm den Brigadegeneral mit seinem Stade und rund 5000 Mann gefangen, 6 Feldgeschüte, 2 Panger-

autos, Lasttrastwagen und die gesamten Bagagen der Brigade dazu. Moon war in deutschem Besitz.
Am Morgen wardie "Slawa", nach tapferem Widerstande von überlegener deutscher Schiffsartillerie niedergekämpst, bei der Insel Schildau von ihrer Besahung gesprengt worden und brannte als helles Signal in den Nebeltag. Die russische Flotte verließ eiligst die schmal gebaggerte Fahrstraße des Großen Sundes, warf an Minen aus, was sie bei sich hatte, versentte in der Fahrrinne noch zwei Transporter und sperrte so selbst den Weg zur Rigaischen Bucht ab. Unsere U-Boote wachten indessen gut am Nordausgang des Sundes. Sie versentten noch, während ihre Rameraden aus der Luft durch Abwurf von sechzig Rilogramm Bomben den russischen

Rückzug beschleunigten, 4 Transporter und schof=

sen den Kreuzer "Bo-gatyr" fräftig an. Zwei kleine Inseln des Rigaischen Busens fühne erobert worden.

waren inzwischen durch Fliegerstüdchen Arensburg padten Wafferflieger ein paar Mann, einen Offizier und sech= zehn Leute, auf die Schwimmboote und lan= deten sie in Abro, dicht südlich von Arensburg, zur Eroberung der russischen Funkerstation, und gang ähnlich wurde auch daskleine Inselchen Runö mit sciner schwedischen Fischerbevölkerung

deutsch.



Erbeutetes rufflich:s Riefengeschung englischer Bertunft von ber Batterie "Berel" auf ber Infel Diel.

mur noch Dagö übrig. Schon am 12. Oftober landeten Rriegschiffe Mannschaften auf der Gudspite; die zerstörten die Toffribatterien und gingen dann wieder an Bord. Am 14. Ottober erhielten die Seestreitfräfte abermals Beschl, eine Landung vorzunehmen, um die fünftige Landungstelle für die Infanterie vorzubereiten und sicherzustellen. Das kleine Häuflein Matrosen drang wacker vor, fand ties im Innern der Insel Widerstand, zog sich, da die Abenddunkelheit das Unternehmen zu gewagt erscheinen ließ, auf die Schiffe zurück und wiederholte an den folgenden Tagen dieses geschickte Manöver. Am 18. Oktober abends erfolgte dann das Merschen der Radfahrer und der Infanterie, und am frühen Morgen des folgenden Tages begann der Bormarich. Bei schwachem feindlichem Widerstand ging alles flott und gut. Um Abend war man in östlicher Richtung schon bis zum Gut Grossenhof bei Pohhalen gekommen, am folgenden Tage sprengte der Russe schon auf der Dagerorts halbinsel seine militärischen Anlagen. Der Bormarsch ging aber so rasch, daß er die große Tuchfabrik in Kertel, im Nordteil der Insel, nicht mehr zerstören konnte, so daß uns Noroteil der Insel, nicht mehr zerstören konnte, so daß uns dort Millionenwerte an Fertigwaren und Rohstossen als prachtvoll brauchdare Beute in die Hand sielen. Die Batzterien an der Nordspitze, Takkona und Lechtma, waren bald erreicht, man fand sie nur zum Teil zerstört. Von dem russischen Regiment, das auf Dagö stand, entkamen nur einzelne Teile auf Schiffen, der Rest, 1200 Mann, wurde gesangen genommen, 19 Geschütze noch erbeutet. Der 21. Oktober diente lediglich den Aufräumungsarbeiten nach dem Westen und Süden der Insel zu.

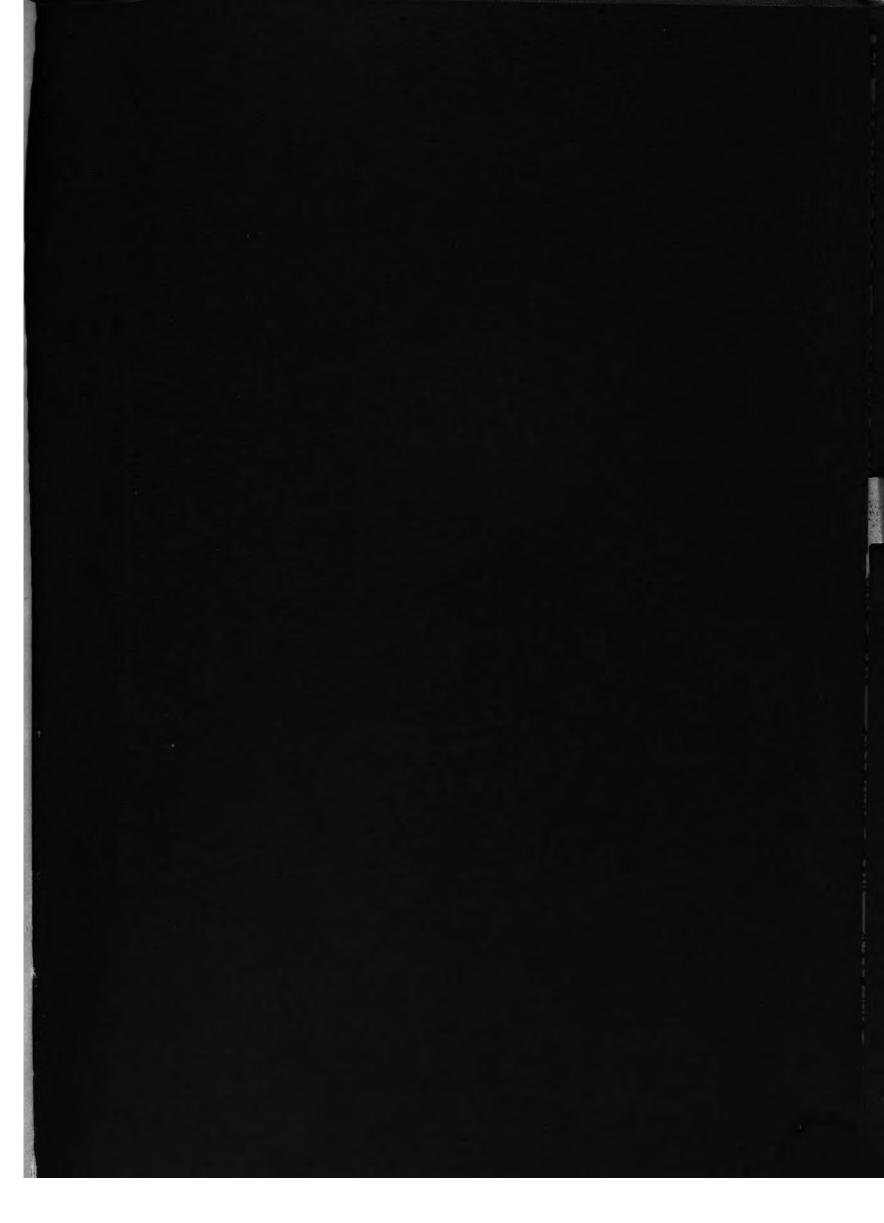

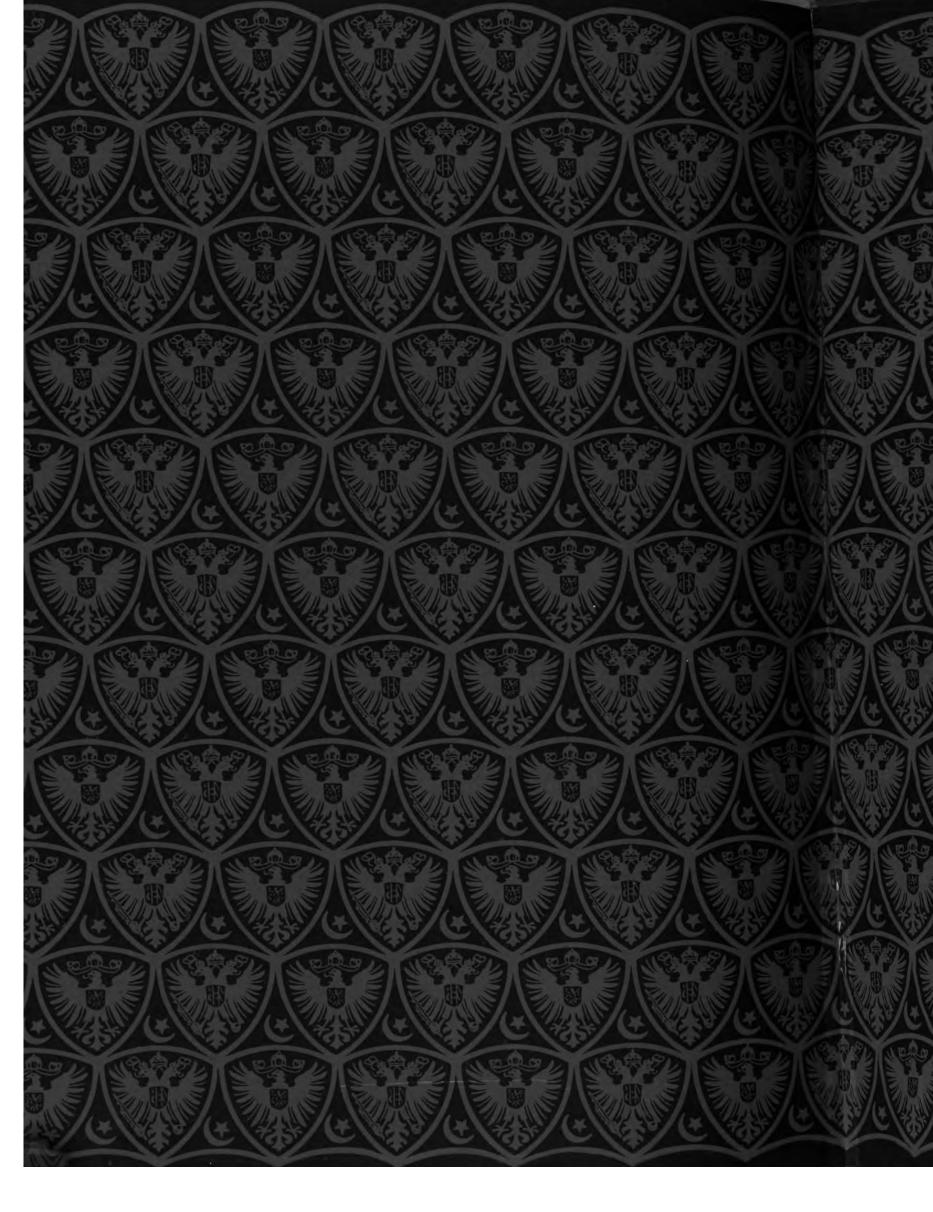

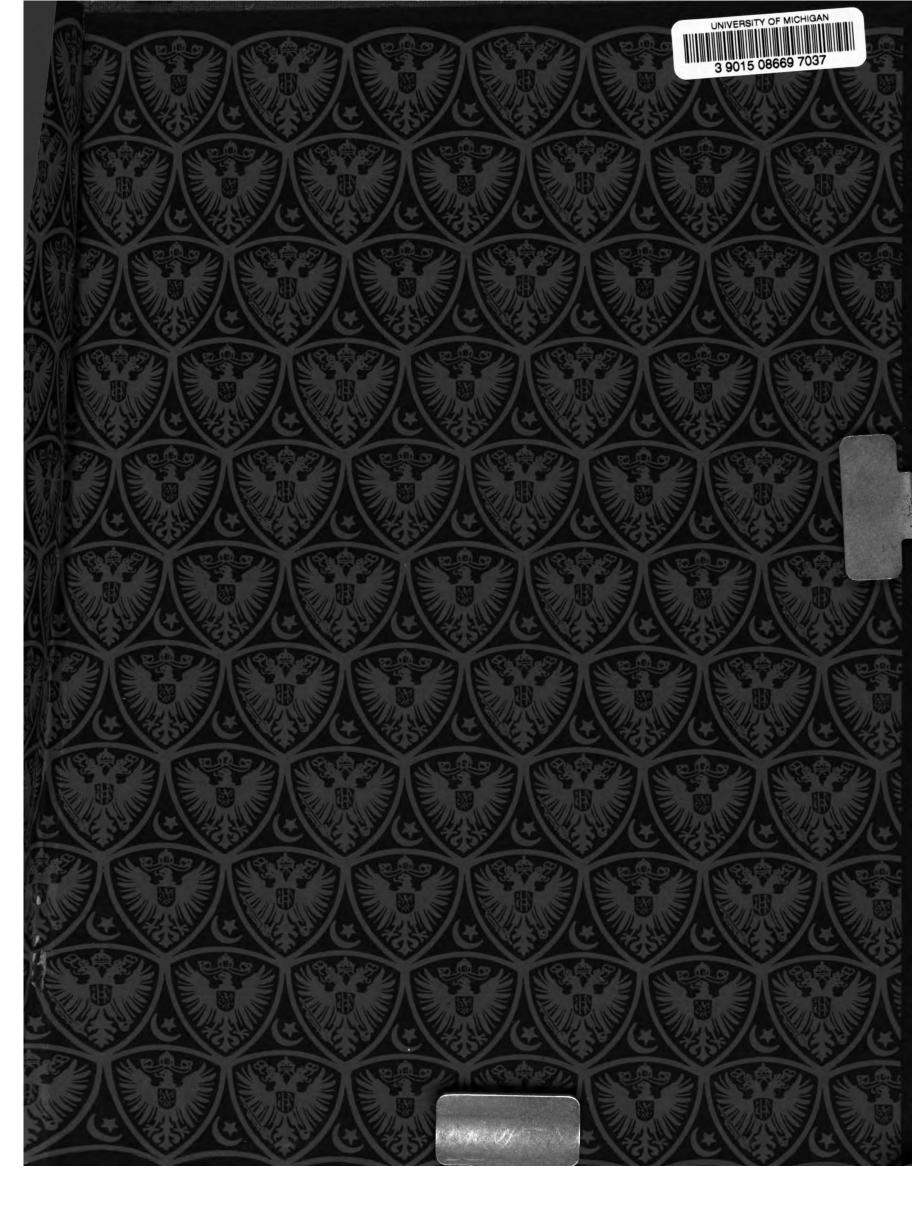

